

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

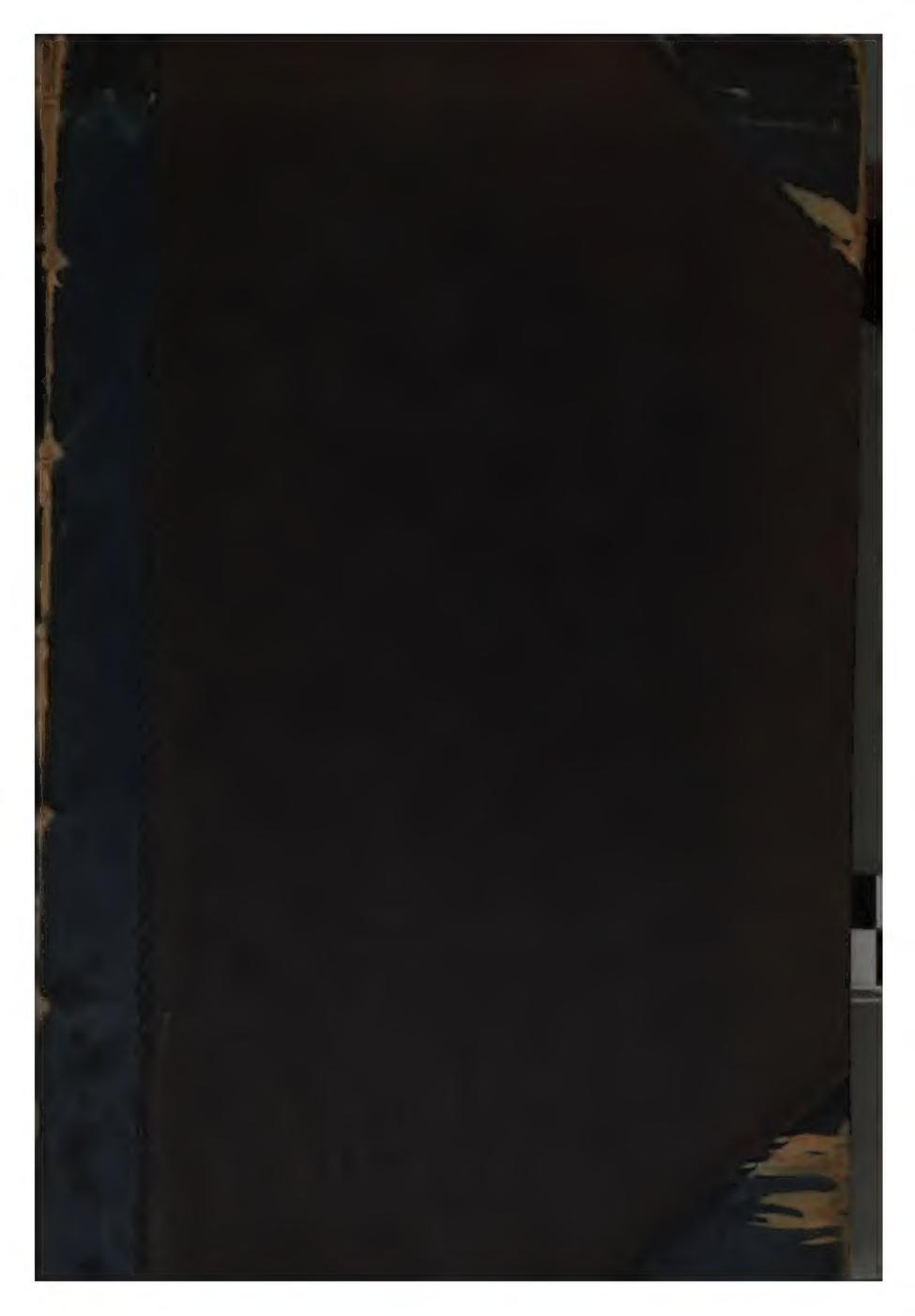





|   |  | · |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | • |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  | • |
|  |   |  |   |

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# Theorie des Bewnßtseyns

im Wesen.

Von

B. A. v. Staegmann.

Berlin,

Verlag von Wilhelm Hert.
(Bessersche Buchhandlung.)

1 8 6 4.

260 i. 6.

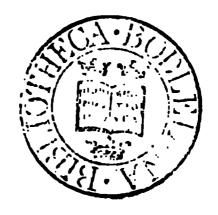



## Vorwort.

Zum Verständniß des Vorhabens der im vorliegenden Buch gegebenen Darstellung ist zu bemerken, daß es sich um den allgemeinen Inhalt der Erscheinung des Wesens auf derjenigen seiner Seiten handelt, die der Seite seiner Sinnlichkeit gegenübersteht, der Seite des Bewußtseyns an ihm. Wenn von einer Erscheinung des Wesens auf dieser Seite gesprochen wird, so ist das Wort, wie man fieht, in dem weiteren Sinn zu nehmen, in dem es noch diejenige Prädizirung des Subjektes begreift, die im Sinn des Dingseyns am Wesen eben nicht erscheint. Daß sich die Darstellung auf den allgemeinen Inhalt bessen, was hier vorkömmt, beschränken wird, will sagen, daß es sich mit dem Inbegriff der wechselnden und vereinzelten Erscheinungen dieser Sphäre befaßt; es handelt sich also nicht um das was in das Fach der sogenannten Psychologie im engeren Sinn des Wortes gehört, um eine sogenannte Erfahrungsseelenlehre. Es ist ein Gegenstand, der das Eigne hat, daß er im Sinne der Seite des Dinges kein Gegenstand mehr ist. Das Etwas, das hier betrachtet wird, ist das Betrachtende selbst. Daß in einem solchen Verhältniß überhaupt noch etwas erkannt werden kann, könnte man sich so erklären, daß der Abstand des Gegenstandes vom Betrachtenden, obschon ausnehmend verringert, doch immer noch vorhanden ist, es ist immer noch so viel von ihm übrig als nothig ift, um den Raum einer wechselseitigen Wirkung abzugeIV Borwort.

ben; das könnte genügen, um gewisse Punkte an seinem Gegen= stande zu unterscheiden, einige Einzelheiten, die hinreichen, eine leb= hafte Einbildungsfraft in Stand zu setzen ihren Gegenstand zu einer Art von Gestalt zu konfiguriren. Rücken beide Theile so weit zu= sammen, daß der Abstand für die Bergleichungseinheit der endlichen Vorstellung verschwindend wird, dann hört alle Wahrnehmung auf, man erfährt von dem, mas hier vorgeht, und mas in gewisser Be= ziehung der eigentliche Schlüssel zur Lösung der Aufgabe werden sollte, gar nichts mehr. Man könnte in der Unvermeidlichkeit dieses Endes alles Wissens die Erflärung dafür finden, daß bei den Nachforschungen in diesem Gegenstande der menschliche Verstand von jeher im Dunkeln zu tappen schien, daß von den verschiedenen Beobach= tern von je so verschiedene Dinge gesehen worden sind, und daß man sich, was man sah, auf so verschiedene Weise auslegen konnte. Es ist auch in der That, daß in einer gewissen Region der Aufgabe das Verhältniß zwischen beiden Theilen in der Art reduzirt, wie an= gegeben, ist; es gehört ein gewisses Affommodationsvermögen des innern Auges dazu, unter solchen Umständen noch etwas unterscheiden zu können. Aber es ist doch auch nur auf dem Standpunkt der Fall, den man bei der Beobachtung der Außendinge der Welt einnimmt, daß sich das ereignet; ist man auf die Seite seines Innengebietes übergegangen, so wird man gewahr werden, wie sich alle Dimensio= nen und Abstände wieder so sehr erweitern, daß das Maß der Fassungstraft eher zu gering als zu groß für den Gegenstand ist; die Entfernungen, aus denen man das Einzelne zur Konfiguration des Ganzen zusammensuchen muß, sind zum Theil so groß, daß man aus diesem Grunde das Ziel zu verkennen in Gefahr ift, daß man es oft versuchsweise voraussetzen muß, und dieser Einzelheiten sind so viel, daß der Verstand bei der Arbeit ermüden kann. Und demun=

V

geachtet wird man das Geset, das die Borstellung bei dieser Arbeit leitet, so bündig und so präzise ausgesprochen sinden, daß einem das Ergebniß nie lange zweiselhaft bleiben wird, und daß es vielmehr eine falsche Auslegung dessen, was in diesem Fach der menschliche Geist seite einer Reihe von Jahrhunderten geleistet hat, von Seiten des Uneingeweihten ist, wenn er seinen Zweisel an einem möglichen Ersolge, aus dem angeblichen Widerspruch der unterschiedenen Ersolge unter sich hernimmt. Es wird sich vielmehr bei genauerer Untersuchung und wenn man gewisse vermeidlich gewesene Misverständnisse und Berirrungen in Regionen, die nicht zur Sache gehören, in Rechnung zieht, herausstellen, daß diese angeblichen Widersprüche in den Ersolgen in einem genau bestimmten und durch die Beschaffenheit der Sache motivirten Kreise sich drehen.

Es giebt eine Region, in der die Beziehung der beiden Theile verschwindet, die Region des Wesens, hier hat Bewußtseyn und Gegenstandseyn ein Ende, und unbedenklich hat alle Vorstellung und Wahrnehmung auf dem Wege dieses Übergangs ausgehört eine gute Strecke, ehe es so weit kömmt. Aber über diese Region ist man, von der Seite der Außenwelt des Wesens abgerechnet, in dem Fach, um das es sich hier handelt, schon wieder fort. Hier, oder man kann sagen, diesseits dieser Region fängt sich der Vorwurf des Wissens zum zweitenmal zu einem Gebiet vergleichbarer Beziehungen auszus breiten an, zu einer zweiten Gegenständlichkeit, und alles wird wieser klar.

Es hat hier nicht vermieden werden können, von der Seite des Gegenständlichen im engeren Sinn mehr zur Sprache zu bringen, als genau genommen zur Sache gehört. Es wäre selbst dann nicht thunlich gewesen, sich davon zu dispensiren, wenn man von Hause aus auf eine übereinstimmende Aufsassung des Thatbestandes der

VI Sorwort.

Gegenständlichkeit hatte rechnen können. Eine Wissenschaft des Bewußtseyns seiner selbst um das, was in ihm vorgeht, kann anders nicht als auf demselben Wege gewonnen werden, auf dem es zu seiner Natur (wenn man so sagen darf) kömmt, d. h. auf dem Umwege der Betrachtung seines Gegenstandes. Es ist derselbe Vorgang, in dem die Welt der äußeren Angelegenheiten ihre Gestalt bekömmt, in dem sie das Bewußtseyn bekömmt. Diesem Prozes nun hat die Bestrachtung zu solgen, wenn sie ihrer Ausgabe genügen will. Ob die Kenntniß des objektiven Thatbestandes vorausgesest werden kann oder nicht, ist gleichgültig, es kann nicht anders seyn als daß er in derselben Darstellung hervorgeht. Es giebt keinen andern Weg, die Vorstellung zur Entsaltung ihrer Berussthätigkeit, also ihrer eigenen Form zu veranlassen, also auch keinen andern, das Bewußtseyn zum Gegenstande seiner Selbsterkenntniß zu machen.

Es könnte danach so aussehen, als wenn es überhaupt nur ein Problem der Philosophie, also auch nur ein e Disziplin der Philosophie gabe, die Aufgabe der Entfaltungsgeschichte dieser doppelseitigen Thatsache, des durchgängigen Inhalts aller Wirklichkeit. Und dies ist in gewisser Beziehung richtig; so sehr, daß man dessen sicher seyn kann, wie da, wo die Glieder des Berhältnisses ihre Berbindung in dieser Beziehung auszulösen ansangen, um ihre eignen Wege zu gehen, so weit das möglich ist, das will sagen an der Grenze, an der die Wissenschaft diese Doppelseitigkeit aus den Augen verliert, auch das Problem der Philosophie ein Ende hat. Aber eben dieser Doppelseitigkeit wegen kann man auch wieder sagen, daß es wesentlich zwei Disziplinen der Philosophie oder man kann auch sagen, der Metaphysik giebt. Die Ausanwendung für den besondern Zweck läßt sich schon trennen, wie denn in der That jede der beiden Seiten auch ihren Inhalt für sich hat. Und ist darum auch die vors

liegende Darstellung bemüht gewesen, alles, was nicht unerläßlich zur Sache gehörte, abzuhalten und einer späteren Exposition der Metaphysik im engeren Sinn zu überweisen. Einen Übelstand hat die Trennung immer, es mußte in Ansehung einiger Punkte sich auf Ergebnisse gestützt werden, die hier gar nicht haben belegt werden kön-Es wird darum, gerade in der Hauptsache, einiges nicht so nen. stringent ausfallen, als zu wünschen gewesen wäre. Dies betrifft besonders zwei Gegenstände, die unerörtet bleiben mußten, weil sie von der Aufgabe zu weit abgeführt hätten, einmal den Begriff, der in eine Lehre vom metaphysischen Fundament der Logik gehört, die zum Theil enthalten wird, was man in neuerer Zeit Erkenntnißlehre genannt hat, so weit das Hingehörige nicht schon hier vorkömmt, und dann den ontologischen Theil der Metaphysik, namentlich die Lehre von den Prädikamenten. Hat man es in der Mathematik mit der Entfaltung des, in einem Akt der Erkenntniß umfaßten, Thema der Sinnlichkeit zu den unterschiedenen Abwandlungen ihrer Gestaltung zu thun, so ist das ein Vorgang auf dem Wege der Synthese, der Auflösung und Umstellung seiner Elemente; in diesem Prozeß offenbart sich der bis da verborgene Inhalt des Thema. Hier ist dies gegeben, es ist vorausgesest, das ist das Wenigste dabei, die ganze Aufgabe der Wissenschaft ist dieser Prozeß der sukzessiven Exposition des Inhalts. In der Metaphysik giebt es keine stückweis fortschreis tende Erkenntniß, man hat entweder das Ganze begriffen, oder Richts; die Aufgabe ist die Formel des schlechthin Ganzen. Und doch sagen läßt sich alles nur stückweis und eines nach dem andern; das Verständniß ergiebt sich erst mit dem Abschluß der ganzen Darstellung, der Schlüssel des Verständnisses ist eben die Aufgabe selbst.

Ich hatte erst erwähnt, wie man die Befürchtung ausgesproschen hat, und das ist selbst da geschehen, wo man das Problem der

VIII Bortvort.

Metaphysik sehr wohl anerkannt und gewürdigt hat, daß die Auslössung ein frommer Wunsch bleiben wird, und zwar aus dem Grunde, weil es angeblich einem Gebiet des Erkenntnisvorwurss angehört, das nicht mehr von dieser Welt ist, bis in das die Mittel und Wege der Wissenschaft nicht reichen; das müßte also ein Erkenntnisvorwurs im weiteren Sinn des Wortes seyn, für das endliche Wissen würde es keiner mehr seyn. Es lohnt der Mühe, bei der großen Verbreistung dieser Aussalfung ein Wort darüber zu sagen.

Gehörte die Aufgabe einem solchen Gebiet an, wie eben ange= geben ist, so würde auch nicht einmal das Problem einer Metaphysik möglich sehn. Der ganzen Auffassung liegt ein Mißverständniß in Ansehung des Gegenstandes dieser Wissenschaft zum Grunde, die Vorstellung, wornach ihr Vorwurf die Fortsetzung des konkreten Inhaltes der Wirklichkeit ist über die Grenzen des Stückes fort, das eine endliche Erkenntniß zu umfassen im Stande ist. Und dies Mißverständniß ist nicht ohne Verschulden der Philosophie selbst entstan= Sie selbst hat ihre Aufgabe oft genug so misverstanden, sie hat nicht bloß die Leere dieser transzendenten Gelegenheit für ihre Konjekturen benutt, sondern sie hat sich selbst des diesseitigen Stof= fes zu dem Zweck bemächtigt, wo sie sah, daß die Wissenschaft im engeren Sinn ihn zufällig noch nicht belegt hatte; sie hat zuweilen gut die Zeit benutt, in der er noch nicht in Beschlag genommen und darum widerstandslos war, um aus ihm zu machen, was ihr beliebte. Aber man wolle solche Unternehmungen nicht dem Prinzip der Philosophie zur Last legen. Begnügte man sich mit der Ausstellung, die Philosophie überschritte das Gebiet einer möglichen Erfahrung, legte man die Transzendenz ihres Problems so aus, so würde dagegen weniger zu fagen senn, es läge etwas vollkommen Wahres darin. Es braucht aber nur an die mathematische Methode erinnert zu werden,

deren ganzer Beruf in der Erfahrungswissenschaft darin besteht, daß sie die Aufgabe da übernimmt, wo sie der Erfahrung entwächst, und es ist das nicht bloß der Beruf des Formalism der Mathematik, sondern alles Begriffs, eines jeden in seinem Fach in Bezug auf den ihm angehörigen Kreis der Erscheinungen. Das Besondre der phislosophischen Methode besteht nur darin, daß der Kreis der ihr zugeshörigen Erfahrungen nicht irgend einer unter allen andern ist, sondern der Inbegriff aller Erfahrung überhaupt. Das ist das Gebiet der Beobachtung, das sie zu komplementiren hat, ohne es zu überschreiten. Sie überschreitet die Grenze der unmittelbar präsenten Birklichkeit so wenig, daß ihre Fassungskraft vielmehr erst den Maßsstad dieser Begrenzung liesert; man würde diese gar nicht kennen, wenn die Metaphysik sie einem nicht bezeichnete.

Es ist zu verschiedenen Zeiten eine Ahnung davon aufgestiegen, daß die Metaphysik (dies Wort immer hier im weitesten Sinn genommen) ihre Wissenschaft um das, was sie angeht, aus einem Prinzip zu entnehmen hat, einem Grundsatz, einem Wort, Spruch, Gedanken, kurz einer Voraussetzung. Etwas mußte man haben, an das man sich halten konnte, aber dies Etwas mußte auch wieder so wenig wie möglich senn, es mußte eine Petition senn, der die Bescheidenheit, mit der sie auftritt, der geringe Raum, den sie für sich in Anspruch nimmt, noch am ersten eine Aussicht eröffnete, übersehen zu werden, sich ein allgemeines Zugeständniß ihres Dasenns verschaffen zu können, um, hätte sie erst einmal die Gemüther auf diese Weise kaptirt, sie hernach mit um so unerbittlicherer Strenge sestauhalten. Eine solche Voraussetzung mußte allerdings etwas sehr Unscheinbares senn, denn mit jeder Bestimmung in ihr mehr wuchs die Gefahr zu abweichenden Auffassungen oder Interessen zu verlepen, im Ramen beren remonstrirt hätte werden können. Wie eine

solche Petition beschaffen seyn muß, wo man sie herzunehmen habe, und nicht bloß das, sondern schon was sie überhaupt zu bedeuten habe, blieb vorerst sehr dunkel. Nur das stand fest, der Zusammenhang der Dinge verrieth eine Konvergenz alles Thatsächlichen zu einer solchen einzigen und sehr einfachen Boraussetzung, die den Keim der ganzen Geschichte des Wesens enthielt. Und zwar erwartete man, daß der Entfaltungsvorgang dieses Keims im menschlichen Gemüth selbst vor sich gehen werde, daß man ihn nur sich selbst zu überlassen brauche, wenn einmal eine günstige Gelegenheitsursache diesen Reim ins Leben gerufen hätte. Daß sich dieser Prozeß im mensch= lichen Gemüth reproduziren werde, enthielt allerdings die Voraussetzung, daß beide Theile in einer Gemeinschaft des Formalism dieses Vorgangs lebten, aber darauf konnte man es ankommen lassen, weil sich dies hinterher erproben mußte. Später hat man aber auch diese Forderung noch für zu hoch gehalten und die Berechtigung jeder Petition in Abrede gestellt, um vielmehr mit dem reinen voraussepungslosen Denken anzufangen. Ist nun der erste Schritt, den der Berstand thut, nachdem er sich auf diese Weise von allem befreit hat, was Vorurtheil ist, nicht der, daß er sich sofort wieder durch eine Formel seines Verhaltens obligirt erkennt, so hätte sein Unternehmen so viel zu bedeuten wie der Versuch, denkend aus Nichts Alles zu machen, d. h. so viel, als den Gegenstand aus den Materialien seiner Einbildungskraft zu schaffen; was allerdings eine Methode ist, die den doppelten Vortheil darbietet, daß sie weder dem Schöpfer noch irgend sonst jemand in Ansehung seines Denkens irgend eine Verbindlichkeit auferlegt, noch daß im Namen der Forderung eines nothwendigen Zusammenhanges, nachdem dieser voraussetzlich in Abrede gestellt ist, irgend ein Widerspruch motivirt ist. Solcher Auffassungen kann es beliebig viele geben. Aber die Ein-

zigkeit des Standpunkts der Theorie ist in dieser Wissenschaft gerade eine unvermeidliche Forderung, in ihr entschiedener als in jeder an-Ware der Vorwurf so beschaffen, wie der irgend eines andern Wissens, ware er beliebig theilbar, eine ins Ungemessene verstellbare Summe von Einzelnheiten, dann würde für jeden neuen Unternehmer nicht bloß Stoff genug bleiben, dazu, daß jeder sein besondres Stud Arbeit vom Ganzen für sich herausnehmen könnte, genug zu finden und zu sehen, was andre nicht gesehen hatten, um zur Entdeckung noch unbekannter Dinge sich seine besondern Wege zu schaffen, sondern auch Raum genug zu verschiedenen Auffassungen; es wurde möglich senn, an dieselbe Sache einen sehr verschies denen Maßstab der Schätzung zu legen. hier aber im Fach der Wifsenschaft, um die es sich handelt, hat man es immer nur mit ein und demselben durchweg gegebenen Inhalt der Dinge zu thun, eis nem Inhalt, der, obschon er nicht untheilbar ist, sondern die Fassung einer Konfiguration unterschiedener Momente hat, doch nicht getheilt werden kann, ohne daß er und alles Einzelne in ihm vollkommen seinen Sinn verliert. Es mußte ein gegebener Inhalt seyn, wenn es einen solchen überhaupt gab, d. h. er mußte durchweg gegenwärtig seyn und sich überall im Ganzen und im Besonderen als solcher geltend machen.

Das gegebene Element der Philosophie ist so wenig eine im Ganzen im Ergebniß ihrer Entfaltung verschwindende Boraussehung, ein Geringstes an Thatsächlichkeit, daß vielmehr sein Umfang die Grenzen des Ganzen, des Inbegriffs aller Dinge bezeichnet, das ist was der einmal unvermeidliche Anfang mit dem Ganzen, von dem noch oft die Rede wird sehn müssen, sordert. Der schlechtweg gegebene Inhalt der Dinge ist zugleich der schlechtweg durchgehende und umfassende, er ist zwar nicht bloß das Seyn an den Dingen, sondern auch die

Handlung, aber diese, der Übergang in ihm ist ein Moment seiner unveränderlichen Identität geworden. Mit dem Werden der Dinge hat die Metaphysik so wenig zu thun wie mit der Koezistenz der Fälle des Dies-seyns. Der Gegenstand der Metaphysik ist der schlecht-hin gegenwärtige Inhalt alles Erkenntnisvorwurfs, es ist derselbe für das Ganze, wie für jedes Stück des Ganzen.

Es liegt schon darin, daß es eine ungebührliche Forderung ist, von diesem Thatbestande zu erwarten, daß seine Entfaltung den In= begriff der konkreten Wirklichkeit ergeben werde, daß er das Prinzip für eine angebliche Ableitung dieses Inbegriffs abzugeben habe. Das enthält sehr viel mehr, als er leisten sollte und konnte. Es ist eben das Gebiet derjenigen Prädizirung des Wesens, an der nichts im Übergang ist, die also eben so wenig ein Antezedenz wie ein Konsequenz Darum giebt es auch in der Metaphysik nichts zu beweisen, es soll hier nicht durch eine Reihe von Operationen des Verstandes, von Auflösungen und Zusammensetzungen gegebener Bestandtheile ein bis da verborgenes Stud des Ganzen zum Vorschein gebracht werden; es kann nur erzählt werden, wie sich das und das thatsäch= lich verhält, der Belag wird nie weit gesucht zu werden brauchen; so weit ihn nicht der immanente Formalism der Vorstellung liefert, ist er überall zu finden, denn es gehört einem durchweg gegenwär= tigen Inhalt der Dinge an. Dies ist nicht so zu verstehen, als habe die Philosophie da, wo sie mit ihren Mitteln zu Rande ist, an die Beobachtung zu rekurriren; sie hat das nicht nöthig: denn da in Ansehung desjenigen Inhalts, der ihr Fach ist, beide Theile, der Berstand und sein Gegenstand in Gemeinschaft der Form leben, so kann ihr die Beobachtung nicht lehren, was sie nicht ohne sie wußte. Also wenn gesagt war, was der eine Theil nicht weiß, weiß der andre, so ist doch das Unterschiedene darum nicht die Methode, in der Art,

Borwort. XIII

daß dieselbe gegebene Thatsache, bei der die eine versagt, von der andren eben darum gelöst wird, sondern die Sphären des Erkennt-nißstoffes, also der Ausgaben des Wissens sind es, was sich komple-mentirt und was also inkommensurabel für einander ist, und von denen eben darum die eine zum vollen Erkenntnis das liesert, was der andren sehlt. Also wenn oben gesagt war, man hätte nicht nöstig weit zu suchen, um den Gegenstand zu sinden, von dem die Mestaphysik handelt, so soll das nicht so ausgelegt werden, als beruse man sich auf das Zeugniß seiner Augen oder Ohren in Dingen, die mit jenen nicht zu sehen und mit diesen nicht zu hören sind, sondern es geschah, damit man nicht in weit abgelegenen Regionen sucht, was man nicht sieht und nicht hört; helsen kann es einem nicht viel. Ran sieht es nicht und hört es nicht, nicht weil es nicht da ist, sons dern weil es allgegenwärtig und unausgesetzt da ist.

Rimmt man nun, daß es hier eben nur noch der Anfang mit dem Ganzen ist, womit man es zu thun hat, daß dieser Anfang noch nicht Alles in Allem ist, sondern daß das Ganze eben so sehr auch ein werdender und vergehender Inbegriff koezistirender Einheis ten ist, die ihre Bedingung in ihnen selbst haben, so enthält die Unbedingtheit jener Bestimmung des Anfangs unmittelbar, daß der Thatbestand auf jedem Schritt dieses Übergangs sie von neuem in sich herstellt, d. h. daß auf jedem Schritt sich ein Inhalt in den Grenzen des Ganzen einfindet, der mit ihm noch nicht gegeben war, der nicht ein Glied seiner Entfaltung ist, sondern ein untergeordneter Anfang mit dem Ganzen. Das will sagen, daß die nähere Bestimmung der Dinge mit jener weiteren noch nicht gegeben ist, daß sie nicht aus Die Wissenschaft des Ganzen hat auf jedem Schritt ihr abzuleiten ist. über das Gebiet der Metaphysik fort, d. h. auf jedem Schritt, der sie tiefer in den konkreten Inhalt der Dinge einführt, an immer neue Boraussetzungen zu refurriren.

Es ist klar, daß man unter solchen Umständen mit der Darstellung desjenigen Sachverhaltens, das das Fach der Metaphysik ausmacht, entweder gar nicht zu Stande kömmt, oder sehr bald fertig senn würde, wenn dieser Thatbestand nur und ausschließlich ein identischer bliebe. Er kann dies nicht bleiben, weil er es nicht war, so lange er nur noch ein abstrakter Kontext der Wirklichkeit ist, so lange er nicht in irgend einer Fassung realisirt ist. Er ist also nicht nur ein identischer, sondern diese seine Identität umfaßt zugleich einen Inbegriff von unterschiedenen Fassungen, man kann selbst sagen Abwandlungen, wenn man dies Wort in genug weitem Sinn nimmt, noch bevor irgend eine konkrete Anwendung von ihm gemacht ist. Es ist etwas, das an die Abwandlungen des Raumes in den unterschiedenen geometrischen Konfigurationen erinnert. Wenn gleich sein Kontext sich auf eine Weise in die näheren Themen der Qualität tontinuirt, oder sie in ihn, daß sie wie eine Erweiterung seines Kon= textes in sie aussehen, so giebt dieser doch mit Nichten seine Grenze gegen sie auf, er büßt dadurch nicht seine Identität mit sich ein. Sie können ihn nicht erweitern, denn er umfaßt sie. Weiter aber muß man den Vergleich auch nicht treiben. Denn alle diese unterschiedenen Fassungen des absoluten Inhalts der Wirklichkeit bleiben lediglich gegeben und prasent; es ist kein Mittel der Synthese und Auflösung da, dadurch sie in einander übergeführt und vermittelt würden, sie bedürfen einer solchen Vermittlung auch nicht, da der veränderliche Inhalt der Fassung ihren Zusammenhang in ihrer gemeinschaftlichen Identität nicht unterbricht. Eine solche Bermittlung nimmt erst ihren Anfang damit, daß die unterschiedenen Fassungen sich eben zu unterschiedenen Fällen sondern. Das Mittel der Vermittlung ist zugleich das Mittel dieser Unterbrechung. Dies findet sich ein mit der Realisirung des Wesens zu dem Einerlei des

Behikels von Raum und Zeit: Das ist der Vorgang, in dem ein Mittel der Synthese und Auflösung sich einstellt, und nun beginnt ein Werden und Vergehen des Inhalts gleichzeitig mit der Koezistenz des unterschiedenen Dies. Das abstrakte Schema aller Prädizirung ist in der Anwendung von Raum-Zeit der Kontext einer gewissen Stufe des Wesens, eines einerlei Wesens geworden, des Materials auf der Stufe jenes Mittels, wie es eben genannt war; die Form ist ihm in dieser Gestalt zugewiesen und ist nun das Gesetz seiner Entfaltung geworden, sie ist der Formalism seiner Synthese und Auflösung in der durch sie bestimmten Konfiguration ihrer Elemente. So war dies zu erreichen. Das ist das Material der mathematischen Methode und ihr Formalism. So gut ist es nun der Metaphysik nicht geworden. Und wie dies zusammenhängt, läßt sich wohl verstehen. Denn war im Mittel der Form auf der Stufe der absoluten Prädizirung so wenig jenes Einerlei der Elemente, seine Reduktion auf die Summe dieses Einerlei durchgeführt, daß es vielmehr den Inbegriff alles Wirklichen selbst ausmachte, so konnte in ihm ein Gesetz der Synthese und Auflösung weder für die Natur noch für den Gebrauch des menschlichen Verstandes an die Hand gegeben seyn; in der Form dieses Stadiums ist darüber noch gar nicht ent-Hat sich diese zu den unterschiedenen Sphären der Prädis zirung entfaltet, dann hat sich auch das Subjekt, das Wesen zu einem unterschiedenen Einerlei von Mitteln entfaltet und nun hat sich für jede dieser Sphären die Möglichkeit einer Synthese und Auflösung und ihres besondern Prinzips dieser Prozedur eingefunden. Raum - Zeit haben hier nun das Besondre, daß sie der alle diese untergeordneten Fälle der Realisirung der Form umfassende Fall sind, ohne daß sie deswegen aufhören ein Fall unter ihres Gleichen zu seyn, d. h. ohne daß sie deswegen auf die Stufe des Systems der absoluten Prädizirung rücken.

XVI Sorwort.

Darin liegt der Unterschied der Methode des Apriori auf beiden Das ist immer so, daß der Kontext der Form in sich den nöthigen Raum für eine Thatsächlichkeit läßt, die in ihm noch nicht gegeben war, dieser Raum sollte verwerthet werden. In der bereits tonfredzirten Form der besondern Ausdehnung (also der von Raum= Zeit) ift alles entschieden, gegeben bis auf die Berwendung zum Dies des Falls, die ist frei gelassen. Der Raum aber, den die Identität des Schema's der absoluten Prädizirung, des Inbegriffs aller Wirklichkeit in sich offen läßt, überschreitet jenen um ein Unendliches; es ist nicht bloß die Verwendung zum Dies des Falles, die er freistellt, sondern das Thema sest sich zu Abwandlungen auseinander, immer seiner Identität unbeschadet, die mit dieser so wenig gegeben waren, wie mit dem Prinzip der Ausdehnung von Raum = Zeit ihre Berwendung zum konkreten Fall, die also auch keine Wissenschaft aus ihm deduziren wird. Das ist etwas, das die Metaphysik lediglich aus dem Verhalten des Gegenstandes, oder genauer gesagt, aus den unterschiedenen Fassungen des Begriffsverhaltens entnehmen kann, nicht zum Beweise der Unvermeidlichkeit des absoluten Thatbestandes, der ihre Aufgabe ausmacht, denn diesen entnimmt sie lediglich der Unvermeidlichkeit des Formalism der Vorstellung, aber zum Beweise, welche unterschiedene Gestalten er annimmt, und doch derselbe bleibt. Die durchgängige Thatsache erscheint anders nicht als in dieser Reihe von Abwandlungen; sie bleiben, dem Moment der Geschichte, das in sie eingegangen ift, unbeschadet, ein Gegenstand der reinen Berstandeserkenntniß. Das Wie und Woher dieser Abwandlungen wird gar nicht die Aufgabe, es wird nichts in ihnen gesucht und erkannt als das eine durchgängige Thema des Verhaltens, und dies ist anders nicht zu gewinnen als Angesichts der Thatsache, es ist genug, wenn es hinterher verstanden wird.

ganze Stoff geht in einer Breite von koordinirten Erscheinungen auseinander, die auf dem Standpunkt der Metaphysik durch nichts verknüpft sind als durch die Identität dieses Thatbestandes.

Man sieht daraus, wie es möglich war, daß dieses so einfache Thema zu einem so ausnehmend reichhaltigen und verwickelten Stoff der Wissenschaft auseinandergeben konnte und wie die Abgrenzung der Metaphysik von andern Disziplinen der Wissenschaft nie so scharf seyn konnte wie die der mathematischen Methode; den eigentlichen Körper giebt der Darstellung ein Stoff, der überall schon im Begriff ist, den verbindenden Formalism zu überschreiten. Daher wird die Ronfiguration der Darstellung immer etwas singuläres behalten, die Thatsache kann von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Anwendungen erprobt werden, der verschiedenartige Stoff bringt seine eignen Ansprüche mit, einen Inhalt, der im Thema der Metaphysik nicht aufgeht, aus dem es unter den Augen des Lesers herausgearbeitet werden muß, mit dem sie sich oft lediglich zu diesem Zweck zu schleppen hat. Man muß es dem Takt des Darstellers überlassen, wie weit er hier zu gehen hat; obschon, wie die Erfahrung lehrt, keine große Rechnung auf ihn zu machen ist. nur die gänzliche Unbekummertheit um das Prinzip dieser Wissenschaft gemacht haben, daß man so oft über die Grenzen seines Ressorts auf allen Seiten herausgefahren ist auf eine Weise, wie man es kaum für möglich gehalten haben würde. Versucht man den Maßstab des durchgehenden Thatbestandes, der metaphysischen Formel (vorausgesett, daß nicht schon hier ein Fehler steckte) an den Gegenstand in Ansehung solcher Punkte zu legen, die ihr Herkommen nicht mehr im Anfange mit dem Ganzen haben, sondern in ihren eignen Bedingungen, die nicht das Ergebniß seiner Entfaltung sind, so wird fich die Unzulänglichkeit eines solchen Berfahrens bald verrathen, es

\$

hat keinen Bestand. Die Nachfolgenden werden bald das Bedürfniß bemerken, die zu eng gezogenen Grenzen der Theorie sich irgendswo zu öffnen, um Auffassungen der Sache von einer andern Seite Luft zu verschaffen, und es wird sich dann zeigen, daß eben dadurch der Bau des Systems die Festigkeit eingebüßt hat, die er haben müßte, um bei einer solchen Beranlassung den nöthigen Widerstand zu leisten. Und da es der Nachfolgende nicht besser macht, so wird er dasselbe Schicksal haben. Es beweist, wie schwer es dieser Wissenschaft fällt, ihr Gebiet und ihren Bedarf auf das ihr Zukömmliche, das ist das ihr Unvermeidliche, zu beschränken.

Aber eben darum macht auch hier das Ergebniß der individuellen Nachforschung allemal andre und größere Ansprüche als die, eine individuelle Auffassung zu vertreten, und mit Recht. Daß es das leistet, ist viel verlangt, und doch, ob sie es thut, ist eine Lebensfrage für sie. Sie kann nur die Wissenschaft desjenigen Theils der Thatsächlichkeit sehn, in dem das Verhalten der Vorstellung mit dem der Sache zusammenfällt. Daß sie ihrem Gegenstande auf beliebige Strecken voraus ist, wie das mathematische Apriori, das am Schluß der Berechnung mit einem Greigniß zusammenfällt, das ihm jest zur Rechtfertigung dient, wird, nach dem was oben angegeben war, nicht erwartet werden; denn wie ihr Gegenstand überall gegenwärtig ist, hat sie ihre Rechtfertigung überall für den, dessen Anschauungsvermögen (dessen Vorstellungsvermögen) so eingerichtet ist, daß es eben Dinge wahrnimmt, die überall und unausgesett zugegen sind; von solcher Beschaffenheit ist der Gegenstand, nachdem er aufgehört hat, das Dies des Falles zu senn. Es kann also auch bei einer so begrenzten Aufgabe nie die Rede sehn von einer Erkenntniß des An-sich-seyns des Dinges im Kantischen Sinn, sondern immer nur von der auf ihren schlechthin gemeinen Begriffsinhalt re-

duzirten Erscheinung, von ihrem Begriffsinhalt im Mittel und Sinn der absoluten Prädizirung der Dinge. So weit erst ist die Wissenschaft der Metaphysik nicht zu vertreten und nicht zu ersetzen durch alle Wissenschaft der konkreten Thatsächlichkeit; was sich auf dem Bege dieser letten überhaupt ergeben kann, muß ihr ausschließlis des Gebiet bleiben, es mag sich mittelbar oder unmittelbar an den Fall knüpfen. Man kann sicher seyn, daß der Gegenstand sogleich in das Material der Geschichte und ihrer Wissenschaft übergeht, so wie er in verschiedenartige Gegenstände und sein Verhalten sich in eine verschiedenartige Prädizirung zu theilen anfängt. So wie dies geschieht, theilt sich auch die Arbeit der Wissenschaft in ihn. Das ist nicht damit gesagt, daß darum auch das Ressort des Verstandes= gebrauches im vollen Sinn des Wortes, also auch eines Wissens-vonvorn-ab in diesen unterschiedenen Fächern des Wissens ein Ende nimmt, denn damit hätte es auch der Begriffsinhalt in diesen Dingen gethan, während dieser nicht nur fortbesteht, sondern fortfährt der ganze Apparat aller Wissenschaft zu seyn. Aber diese Theilung des Stoffes ist ein Anzeichen, daß sich in ihm ein inkommensurabler Bestandtheil eingefunden hat, der ihn zwar nicht dem Maß des Verstandes, aber der Maßeinheit des absoluten Inhalts entzieht; der Punkt, um den sich die Fragen bei einem solchen Gegenstande drehen, ist nicht mehr die gemeinschaftliche Mitte aller Prädizirung, er ist dieser entrückt, in der Art, daß eine Philosophie dieser Dinge ein Migverständniß ist.

Es war oben darauf gedeutet, wie man in einer Wissenschaft, die sehr wohl davon unterrichtet ist, daß für sie jede andre Bürgsschaft aufgehört hat als die Gewißheit der Selbstnöthigung eines, in allen verständigen Wesen identischen, Stadiums der Vorstellung, so zu urtheilen wie sie thut, ein so vollkommenes Einvernehmen der

XX Bortvort.

Ergebnisse von Seiten der verschiedenen Vertreter und Methoden dieser Wissenschaft hätte erwarten sollen, wie von keiner andern. Man sollte glauben, es könnte hier auch gar kein Bedürfniß an eine schiedsrichterliche Instanz zu rekurriren vorhanden seyn, so lange eben der Formalism der Borstellung auf der Stufe, die hier in Anspruch genommen wird, in allen unterschiedenen Vertretern derselbe ist, eine Bedingung, ohne die es überhaupt keine Wissenschaft geben würde. Es war bei der Gelegenheit auch schon angedeutet, welche Umstände bewirken, daß ein solches Einvernehmen nicht erreicht ist; zur Sache gehören sie größtentheils nicht. Es ist Etwas im Gemuth, das sich gegen ein solches Einvernehmen geradezu sträubt, das jede Gelegenheit zu möglichen Mißverständnissen mit wahrer Genugthuung er-Es ließe sich manches darüber sagen, aber es gehört nicht Und doch, wenn man in Abrechnung bringt, was ungehierher. höriger Weise in die Aufgabe hineingezogen wird, gewisse voreilige Konsequenzen, vielleicht um sich und andere die Sache zu versinnlichen ober um sogleich von seinen theoretischen Betrachtungen eine praktische Nupanwendung zu machen, so wird sich nach dieser Reduktion der bestimmt begrenzte und bestimmt konfigurirte Thatbestand sicher herausstellen. Es ist nicht so zu verstehen als würde damit auch ein Einverständniß in der Auffassung erreicht werden, aber die Differenz, die übrig bleibt, wird eine gewisse unüberwindliche Doppelseitigkeit und Zweideutigkeit repräsentiren, die dem Gegenstande angehört und die für ihn unterrichtend ist.

Ich will von dieser Exposition nur noch eine Anwendung zu eisner Bemerkung machen, die bei der Schätzung der nachfolgenden Darstellung in Betracht zu ziehen ist; daß nemlich mit der bewirkten Berbindung des Einzelnen im Prinzip der durchgehenden Prädizistung darum noch nicht eine empirische Bollständigkeit erreicht ist, d. h.

ein Zusammenhang der Erscheinung, der bis zum Verschwinden der Abstände der unterschiedenen Erscheinungen geht. Es bleiben überall noch Leeren und Zwischenräume in der Darstellung, die sich nur allgemach ausfüllen können, deren Ausfüllung späteren Zeiten vorbehalten bleibt, oder auch andern anheimgestellt wird.

Was die Unterbringung des Stoffes der Aufgabe in die unterschiedenen Abtheilungen des Buches betrifft, so werden sich, wie man dies auch einrichtet, über das Wie und Warum immer abweichende Auffassungen geltend machen können, schon in so fern diese Eintheilungen mehr oder weniger ins Einzelne gehen, und mehr oder weniger Punkte als zur Sache gehörig aufgenommen werden. man es mit einem Begriffsgebiet zu thun, das sich auf einen Komplez von summirten Elementen reduziren läßt, so bekömmt der Stoff durch eine unterschiedene Konfiguration dieser Elemente die Gestalt einer Reihe gleichwerthiger Glieder. Summirt man diese Glieder, so hat man das Ganze, sie füllen es aus. Das ist die Systematik der Naturgeschichte. Es hat ein entsprechender Prozes in der Natur stattgefunden, der zu einer solchen Operation mit dem Gegenstande berechtigt. Der Stoff, mit dem es die vorliegende Darstellung zu thun hat, erfüllt die oben angegebene Bedingung nicht. Bas in ihm an unterscheidbaren Einzelnheiten vorkömmt, ist nicht das Ergebniß einer solchen veränderlichen Kombination von Elementen, die Glieder stehen darum noch nicht in einem Verhältniß der Koordination in der Art, daß ihre Summirung wieder das Ganze ergebe. Kommt es einem bloß darauf an, den Gegenstand in eine Form zu zwingen, so kann man aus einem so flussigen Stoff ohne große Kunft alles machen, aber es ist nichts von Dauer und nichts, was der Sade entspricht. Ein Gegenstand, wie der vorliegende, verfügt über eis nen so ganz andren Apparat von Ausmessungen der Beziehung wie

das Buch, daß der Versuch, die Einrichtung dieses zu einem, die Konfiguration des Thatbestandes bezeichnenden, Ausdruck zu benuten, immer verunglücken muß, und man in Gefahr kömmt, den eignen Scharffinn eines solchen Kunstwerkes, die Eleganz des Bildes einer solchen Rubrigirung, für einen Maßstab der Wahrheit des Sachverhaltens zu nehmen. Der Verfasser hat es aus diesem Grunde vorgezogen, überall da, wosich ein Bedürfniß herausstellte, über eine Zweitheilung, d. h. eine Theilung, die ein durchgehender Formalism des Gegenstandes unvermeidlich machte, herauszugehen, über die Begrenzung der Abtheilungen lediglich solche Rücksichten der Darstellung entscheiden zu lassen, die nicht die Prätension machten, aus einem gegebenen Theilungsprinzip der Sache hervorzugehen. **E9** find gewisse Punkte herausgehoben, die sich dazu eigneten, einen gewissen Theil des Stoffes um sie zusammenzuziehen. Der Faden des Zusammenhangs muß wo anders gesucht werden.

Sodann muß der Verfasser zulest noch bemerken, wie er wohl bewußt gewesen ist, den Inhalt, so viel es sich thun ließ, zu sichten, wie aber doch bei einer Materie, wie die vorliegende, wo alles Einzelne in so durchgängiger Verstrickung, in solchem Übergehen in einzander von allen Seiten begriffen ist, es sich nicht hat vermeiden lassen, in mancher Abtheilung vieles zur Sprache zu bringen, was eben so gut in eine andre gehört hätte, und hier auch wohl wirklich vorkömmt. Der Verfasser gesteht solche Gelegenheit zu Übergängen und wechselseitigen Berührungen unter Umständen sogar oft gestissentlich herbeigeführt zu haben, weil auf diesem Wege sich auch alles am besten unterscheiden läßt, die Nothwendigkeit eintritt, sich nach Mitteln zur Unterscheidung umzusehen.

## Inhaltsverzeichniß.

| Geit                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|
| Borwort                                                                |
| Einleitung                                                             |
| Erster Abschnitt. Was und wie das Bewußtsehn im Wesen ist 28           |
| Bersuch der Begriffsbestimmung                                         |
| Die Bedeutung von Raum und Zeit für den Unterschied der Sub-           |
| fistenz                                                                |
| Das eigene Mittel des Bewußtsehns                                      |
| Anmerkung, das Erinnerungsvermögen betreffend 141                      |
| Zweiter Abschnitt. Das Bewußtsehn in der Beziehung auf den Ge-         |
| genstand                                                               |
| Erstes Kapitel. Das Innewerden des Gegenstandes 15!                    |
| Die Wahrnehmung im engeren Sinn                                        |
| Zweites Kapitel. Der Wille                                             |
| Der Wille in der Erscheinung                                           |
| Der Wille im Triebe                                                    |
| Dritter Abschnitt. Das Bewußtsehn in der Beziehung auf sich selbst 858 |
| Einleitung                                                             |
| Die Borstellung                                                        |
| Der Begriff des Zweckes als Einleitung in die Lehre von der Idee 400   |
| Die Idee                                                               |
| Das Bermögen des Geistes                                               |
| Die freie Selbsthätiokeit des Geistes im Beruf der Erkenntnik 474      |

## XXIV

## Inhaltsverzeichniß.

| ·                                                                 | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Die unterschiedenen Sphären des sogenannten Apriori               | 521   |
| In wie fern eine Erkenntniß des Ansichsehns eine Aufgabe des Ber- |       |
| standes wird                                                      | 600   |
| Bierter Abschnitt. Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit |       |
| des Geistes in letzter Instanz                                    | 662   |

# Einleitung.

Benn man den Borwurf des Wiffens überschlägt, sich die Dinge betrachtet, die zunächst der Gegenstand alles Wissens werden, so zeigt fich, daß dies ein Durcheinander und Nebeneinander von Erscheinungen ist, unter denen ein gewisser Zusammenhang in irgend einem Sim erreicht werden konnte, der aber, so weit als zu ihrem vollen Verständniß nöthig gewesen wäre, sich nicht hat herstellen lassen, er ift suspendirt, er hat fich in der Region gerade verloren, in der der Gegenstand der Betrachtung zugänglich geworden ist; es ist zuviel was dem Gebiet der Beobachtung vorenthalten wird. Es gelingt diesen Stoff nach größeren und kleineren Intervallen in gewisse Begriffsbezirke zu sammeln, das zuvörderst unübersehliche Aggregat der Erscheinungen auf Begriffsbestimmungen und Begriffsprädizirungen zu reduziren, was immer schon viel werth ist, zumal da das Wort Begriff hier schon im weiteren Sinn zu nehmen ist, darnach er eine Formel für ein Werden der Erscheinung wenigstens auf gewisse Erstreckungen und von Seiten eines gewissen Inhaltes an die Hand giebt. Aber nun sind es eben diese Begriffsbezirke, deren Zusammenhang sehlt, ein Berständniß der Erscheinung ist nicht erreicht. Es konnte nicht erreicht werden, weil jener stellenweise Faden des Zusammenhanges nicht durch die Quelle der Erscheinung in letzter Instanz führte, sie zieht sich beim Borrücken der Forschung in die Eriheinung, Schritt vor Schritt hinter sie zurück, der Schluß zur durchgehenden Berbindung fehlt, der Gegenstand schließt ab in der Geflatt eines Aggregates von ineinander und nebeneinander liegenden

Begriffstreisen vom verschiedensten Umfange. Aber wie groß di Umfang auch werde, der so hervorgegangene Begriffsbezirk bleibt ner unter seines Gleichen, und kann als solcher den überall unterb chenen Thatbestand nicht wieder in Berbindung bringen. Man b diese Berfassung des Erkenntnißstoffes nicht ansehen als aus der no wendigen Unvollkommenheit des menschlichen Erkenninisvermöge hervorgegangen; es zeigt sich vielmehr darin die unvermeidliche ? kommensurabilität, bis zu der sich der Begriffsinhalt der Dinge at einandersegen mußte, um einem an dem Ende, an dem hier! Vorwurf des Wissens aufgenommen ist, zusammenhanglos werd den Stoff zu folgen. Was hier fehlt, kann man schon ahnen, ist der Anfang vom andern Ende des Ganzen, vom Ende, der t Anfang mit der Einheit des Ganzen bezeichnet und der von der t mittelbaren Sphäre ber Erscheinung aus nie mehr zu erreichen weil er ihr in unendlicher Entfernung liegt. Für sie liegt er in d ser Entsernung und doch umfaßt der menschliche Verstand beide C den; daß er es thut, ist charakteristisch für ihn und die Bedingu alles Wissens, nicht bloß im Vorwurf der Metaphysik, sondern in ler Erkenntniß, es bezeichnet die Stufe, die das Bewußtseyn im B stande erreicht hat. Daß dem so ist, zeigt sich schon darin, b man diesen Mangel am Thatbestande, wie ihn unmittelbar die C scheinung liefert, bemerken konnte, noch ehe man wußte, wie if abzuhelsen war. Also das Wissen um das Ganze mußte sich in t Vorstellung schon fühlbar machen, noch ehe es sich so weit in i formulirt hatte, daß es erkennbar wurde. Man könnte meinen, fehlte hier nichts als das absolute Subjekt selbst, das schlechtw vorausgesetzte Wesen, was die Philosophie mit dem Wort Substi zu bezeichnen pflegt. Aber das ist etwas, das schon darum mi vermißt werden konnte, weil es nie und nirgend fehlt, es braud nicht von der Borstellung in jenen Berhältnissen gefordert zu werdt weil es in ihnen nie ausgeschlossen gewesen war. Der begrifflich i tommensurable Inhalt des Gegenständlichen fordert einen begriff chen Zusammenhang, das ift der Thatbestand, der seine Bedingun

Anfang und Ende lediglich in sich selbst hat, zu dem man also auf dem Wege der Betrachtung der konkreten Gegenständlichkeit, b. h. dessen, den die unterschiedenen Begriffssphären vertreten, nie gelangen kann. Die Darstellung dieser Thatsache ist die Aufgabe der Retaphysik.

Man darf aber auch dann, wenn sie befriedigt würde, sich keine übertriebenen Erwartungen von ihr machen. Es sehlt sehr viel daß damit alles erreicht wird. Was immer noch sehlen würde, wäre die Bermittlung der beiden Grenzen des Ganzen. Das aber überskeigt die Fassungskraft des endlichen Bewußtseyns. Das kann der Berpand, diese beiden Grenzen in die Einheit seines Vergleichungssmises sassen, er kann sich ihrer bewußt werden, ihre Vermittlung aber sast sie nicht, das ist ein unendlicher Prozes und ein unendliches Naterial.

So nahe nun die Anfangsbestimmung des Wesens liegt, so sehr ste überall und unausgesetzt gegenwärtig ist, also so unvermeidlich sie ik, ist sie sicher nie das erste dessen man bei der Betrachtung der Dinge gewiß wird. Es ist ein Ergebniß, das sich gewiß immer erst im lauf der Beschäftigung mit dem Gegenstande allgemach herausstellen wird, das aber dann, wenn sie das einmal gethan hat, an die Spige nicht, an die Stelle, die ihr als dem Anfange mit dem Ganzen zufommt, um den Ausgang für alle nähere Betrachtung abzugeben, der den Hintergrund, auf dem es sich abzeichnet. Man wird später ettennen, wie hiemit nur eine im Ganzen wie im Einzelnen immer wiederkehrende Forderung befriedigt wird, die Forderung eines Bildungsstoffes für alle Gestaltung. Das kann nur ein Mittel sepn, das irgend einen bestimmten Prozes der Gestaltung überstanden hat, we in einem bestimmten Stadium der Bildung dargeboten wird; aus einem formlosen Stoff ist lediglich barum nichts zu machen, weil er eben so sehr der freien Kräfte in ihm als eines Gesetzes mbehrt für das was er thun kann und leiden muß, und wenn aus Richts Richts zu machen ist, so ist das nur soweit wahr als es als in, wie eben angegeben, beschaffenes präsumirt wird; es liegt im Begriff der Form von Hause aus. Sie bedeutet das Material aller nachmaligen Prädizirung, den Stoff, aus dem diese gemacht ist und zugleich die erste Anwendung dieses Stoffes selbst, er ist in einer gegebenen Fassung dargeboten; eine konkrete Bildung konnte das nicht seyn, sie ist seine Gestaltung im Stadium des Prinzips, ein Verhältnis, das späterhin im Einzelnen öfter vorkommen wird. Hier ist der erste Fall, in dem es austritt.

Man kann diese Gestaltung des absoluten Subjekts mit Fug und Recht eine Voraussetzung nennen, es soll damit weiter nichts gesagt senn als daß sie gesetzt ist vor allem konkreten Denken, sie ist ihm gegeben; sie ist also die Form der Identität der Vorstellung selbst geworden, darum kann diese eben so wenig etwas davon wissen, wie sie ihr etwas hinzufügen kann.

Sieht man näher zu, wie dieser durchgehende Inhalt aller Wirflichkeit, der Anfang mit dem Ganzen beschaffen ist, so bemerkt man, daß seine Form die kürzeste ist, die est geben kann, und auch wieder die am weitesten reichende und am längsten vorhaltende. Daß sie zwei Grenzen hat und auf beiden denselben Werth, enthält schon ihr Inhalt, nemlich der die Einheit zweier Elemente zu seyn, von denen das eine zum Ganzen das liesert, was das andere mit sich nicht liesern konnte; daß aber diese Glieder in einer Beziehung stehen, deren Ende nach beiden Seiten vom Standpunkt der endlichen Borstellung ab unerreichbar sind, besagt eben, daß hier der Inhalt des Berhältnisses der absolute Inhalt der Wirklichkeit ist. Das Schema alles Erkenntnisvorwurfs, die Subjektprädizirung hat hier seine Anwendung auf das erste und letzte Subjekt aller Gestaltung bekommen.

Wenn man sich nach der näheren Beschaffenheit dieses Berhältnisses umsieht, so heißt das: man stellt sich die Aufgabe, seinen Gegenstand sich zu begrenzen; man scheidet ihn Anderm gegenüber ab,
um nur zuvörderst zu wissen womit man zu thun hat. Das mußte
möglich senn, wenn die Aufgabe möglich war. Das würde hier soviel heißen als, man verlangt die Bestimmung des absoluten In-

balts der ein für alle mal gegebenen Formel alles Wissens, der Subjektprädizirung. Es ist die erste Nupanwendung dieser Determination für einen Inhalt, der durch keinen andern begrenzt wird, und der doch dieser nur einem andern gegenüber ist, der kein absoluter Inhalt der Dinge zu sehn den Anspruch macht. Wäre er Alles in Allem, so würde man keine Ahnung von ihm haben. Dieser absolute Inhalt der Subjektprädizirung ist die Beziehung des Besens, oder dessen was in der Regel die Substanz genannt wird, zum Roment der Form.

Also man will wissen, was die Substanz ist und was die Diese Forderung selbst nun zieht zwar schon auf bei-Form ist. den Seiten stillschweigend einen Bestandtheil in den Gegenstand der Frage, den diese Bestimmungen auszuschließen die Absicht gehabt hatten, d. h. auf die Seite der Substanz eine Prädizirung, die ihr Subjekt determinirt, und auf die Seite der Form ein Subjekt, das von ihr determinirt wird, d. h. ein Subjekt, von dem sich etwas sagen läßt. Aber es ist auch schon genug, wenn man nur von hier ab weiß, womit man zu thun hat. Was die Substanz betrifft, so hat man von Hause aus immer recht wohl gewußt was sie zu bedeuten hatte, das konnte kein Geheimniß seyn, man konnte sich darüber gar nicht täuschen, so wie man die Thatsache auf das schlechthin an ihr Unvermeidliche reduzirte. Und nur das Bestreben, mehr von ihr zu wissen und von ihr zu sagen, als man wußte, konnte verleiten ihr Eigenschaften zuzuschreiben, die ihr nicht zukommen. Man kann dieser Bestimmung verschiedene Wendungen geben, je nachdem man sich in dieser Absicht unterschiedener Sphären der Prädizirung bedient, man wird immer wissen wovon die Rede ift. 3. B. die Substanz ist das absolute Subjekt, das also seine Bedingung und seine Konsequenz lediglich in sich selbst hat. Substanz hat zwar keine Eigenschaften, aber nur darum, weil sie der Inbegriff aller ift, sie bugen in ihr ihren Namen und ihren Sinn ein, und doch kann man sie in ihr nicht mehr entbehren, weil die Form aus ihr sich nicht ausschließen läßt. Die Form ist in ihr antizipirt. So

sehr das Wesen seine Bedingung in sich selbst hat und darum eine allgegenwärtige und durch nichts und nirgend ausgeschlossene Thatsache ist, eben so sehr muß es auch die Form senn und das beweist sie durch ihren Fortbestand am Wesen selbst. Mit dieser Unterscheidung in ihr selbst, in dieser Beziehung, bekömmt sie erst einen Sinn und wird unvermeidlich. Dem reinen Wesen (der reinen Substanz) fehlt noch eben die Form, es leidet an diesem Mangel, an der Sinnlofigkeit einer in ihm noch namenlosen Beschaffenheit, an diesem Widerspruch einer Form in ihm, auf einer Stufe, auf der sie diese doch auch wieder noch nicht ist. Dieser Sinnlosigkeit eines reinen Wesens wegen kann die Form nicht entbehrt werden. Das ist ihr Zweck, denn das ist, was sie am Wesen zu verbessern hat. Die Mangelhaftigkeit im Wesen, die die Form komplementiren soll, ist nicht die fehlende Form, sondern seine Unförmlichkeit. Die Form wird von da ab denkbar, sie bekömmt von da ab einen Sinn, daß sie aufhört das reine Moment der Form gegenüber dem reinen Moment des Wesens zu seyn, und Gestalt annimmt: das war was damit gesagt seyn sollte, wenn es heißt, sie wird zugleich ihr Subjekt, oder sie scheidet in sich aus sich selbst ihr Subjekt aus, von da ab erst kann sie so oder anders beschaffen senn, und wie und was sie ist, hat seine Bedingung in ihr selbst. Also wenn man z. B. sagt: in der Form geht die Bermittlung eines im Wesen negirten Wesens und eines in ihm affirmirten Wesens (die darum beide doch noch nicht aufhören das Wesen zu seyn) vor sich, und es geht in ihr die Auseinandersetzung dieser Momente vor sich, oder in ihr geht die Verständigung zwischen noch zusammenhanglosen (inkommensurabeln) Momenten des Wesens, oder eben so auch wieder die Sonderung seiner noch formlosen Einheit zu unter sich vergleichbaren Elementen vor sich, so ist in alle dem die Form im Wesen schon antizipirt, und diese Entfaltung des Wesens ist nur das Anzeichen dieser Entfaltung der Form und ihrer Geschichte in ihm.

Das ganze Berhältniß und was hier vorgeht gehört einem Stadium der Gestaltung an, in dem es angefangen hat sich dem Maßstabe der Vorstellung zu entziehen; alles was diese darin sehen

kann und davon weiß, besteht aus den Bestimmungen, die von hier ab laufen, sie antedatirt sie, sie giebt ihnen eine zurückwirkende Gesetzestraft.

Ist man über diesen Borgang fort, so hat nun das Ganze die Gestalt eines Berhältnisses, in dem sich die Form alles Erkenntnissomwurfs, die Form der Subjektprädizirung zwar wiederholt, in dessen beiden Gliedern aber nunmehr sich die beiden Momente des Besens und der Form verglichen haben, sie haben den ersten Schritt in der Auswechselung ihres Inhalts gethan. Das Wesen hat in sich zwei Seiten gesondert und diese zween unterschiedenen Attributen gewidmet, deren unmittelbares Subjekt diese beiden Seiten an ihm sind. Unterdes hat die Form die Fassung bekommen, die als der Inbegriss der Ausmessungen, in denen von nun ab alles Wesen sich scheidet und verbindet, anzusehen ist, die Form des Prädikamentens. schemas.

Bie es dahin gekommen ist, daß das Material die Gestalt eines Berhältnisses von Wesen und Form bekam, liegt schon hinter den Bedingungen, die das Verhalten der Vorstellung bestimmt; von ihm ab datirt sie. Ist das Berhältniß da, so besteht nun aber auch keis nes der Glieder mehr ohne das andere, ein jedes ist was es ist lediglich in der Beziehung auf das andere. Aber jedes ist doch auch wieder das Ganze selbst, darum weil die Glieder an einander schlechthin unmeßbar, also ein Nichts für einander sind. Bei der Aufgabe, die einen hier beschäftigt, kömmt es nur darauf an, wie dies enthalt, daß jenes Ganze das Glied der Form wird, daß es dies reprasentirt. Das Wesen, das absolute Subjekt, scheidet aus dem Berhältniß und aus der Betrachtung aus; ist es was ce ist eben nur durch sich und für sich, so überläßt man es sich selbst und seiner Effusivität, und das Ganze wird die Erscheinung. Gine Thatsache, von der man es hier nur mit ihrem durchgehenden und unausgesetzten Kontext zu thun hat. Dies ist, was den Gegenstand alles Wissens ausmacht. Wie man es hier aber auch nicht mehr nur mit dem Moment der reinen Form zu thun hat, sondern mit der Form

Wesen nicht mehr unbedingt aus, sondern sie mußte es in ihre Explizirung mit sich nehmen und zwar als ein nicht mehr identisches Woment, sondern als ein schon variables, je nachdem es das Subjett unterschiedener Stusen und Kategorien der Erscheinung wird.

Dieser durchgehende Kontext aller Prädizirung, die Thatsache, um die sich von nun ab alle Erscheinung und die ganze folgende Darstellung drehen wird, hat nun die Fassung eines neuen Erganzungsverhältnisses zwischen der fürzesten Determination eines absoluten Subjekts (des Wesens) und einem System von Ausmessungen dieses nunmehr bestimmten Wesens, das hier immer mit kurzen Worten, die Form im engern Sinn (das System der Prädikamente) genannt werden wird, einem Inbegriff methodisch konfigurirter und geschlossener Bestimmungen. Das Nähere über diesen letten Punkt muß einer besondern Darstellung überlassen werden und kann nur so viel davon dazugezogen werden, als unumgänglich zum Berständniß des Berhältnisses nöthig ist. Das erste Glied, also das was in der Gestaltung der Wirklichkeit im engeren Sinne abermals das Subjekt vertritt, hat nunmehr seinerseits schon als solches eine Fassung bekommen, noch bevor es das Subjekt der Prädizirung im engern Sinn wird, das ist die Gestalt der Doppelseitigkeit zwischen dem Geist im Wesen und der Sinnlichkeit am Wesen, was hier hinfuro das Berhältniß der Subsistenz des Wesens genannt werden wird. Daß Form und Wesen in diesem Verhältniß zwischen der Doppelseitigkeit des Subjekts und dem Inbegriff seiner Prädikamente ihren Inhalt schon auszuwechseln angefangen haben, ist ganz klar. Der Übergang zwischen den inkommensurablen Momenten des Wesens und der Form führt wie immer in das Berhältniß der Glieder einen Inhalt ein und schließt ihn in ihnen auf, der in jener ursprünglichen Doppelseitigkeit noch gar nicht gegeben war, man hätte ihn in ihr nicht Diese Bezeichnungen Wesen und Form haben wie alle Namen das Richtige, daß sie eine Begriffseinheit in ihrem Gegenstande urgiren, aber eben darum sprechen sie nicht die ganze Wahrheit aus, und dieser offenbart sich nun bei ihrem Übergange in einander.

Dieser bis da in dem Berhältniß zwischen dem Subjekt und seiner Prädizirung unmittelbar nicht gegebene Thatbestand, welcher den Weg bezeichnet, den der Übergang der Glieder unter sich durch das Ganze einschlägt, das sie begrenzen, nimmt also abermals die Form eines Ergänzungsverhältnisses an, und eben so jedes seiner Glieber u. s. f. ganz nach dem von nun überall wiederkommenden Schema. Man kann sagen: ber die reinen Momente vermittelnde Inhalt wird in diese Berhältnisse resumirt. Hier geht einen von diesem Thatbestande vorläufig nichts an als eben das Verhältniß zwischen der in der Gestalt der Beziehung zwischen Bewußtseyn und Dingseyn differenzirten Form des Wesens und der Form im engeren Sinn, dem System der Prädikamente. Die Glieder haben in dieser Beziehung zwar schon wechselseitig ihre Einseitigkeit ausgewechselt, aber doch auch nicht so weit, daß das Berhältniß, das Etwas-für-sich-senn eines jeden verloren gegangen wäre. Wäre das geschehen, so hätte mit dem Aufhören der Form im Übergange dieser selbst ein Ende genommen. Die Beziehung der Subsistenz des Geistsenns und des Dingseyns bleibt an der Form auf der Stufe des Prädikamentes intommensurabel, sie wird ihr unmittelbares Subjekt; das will ihr Ergänzungsverhältniß bedeuten. Der Unterschied ift nur der, daß, wenn in einem Fall das Moment der Form in der Subsistenz absorbirt war zu ihrem Zweck und in ihr, dem Prädikament gegenüber, verschwindet, im andern Fall dasselbe dem Moment des Besens begegnet. Dem reinen Wesen gegenüber scheidet natürlich auf beiden Seiten der Subsistenz dies (das Moment des Wesens) aus, und fie wird zum Attribut des Wesens. Geiftsenn und Dingsem sind Prädizirungen des Wesens, aber Prädizirungen, in denen das Wesen das Subjekt für die Form im engern Sinn wird, das reine Wesen wird dies noch nicht, in dieser Fassung erst repräsentirt et seinen Begriff und es ist ohne sie nicht gedenkbar. Man sieht hier flar, wie die Form sich selbst inkommensurabel werden muß, um ihrem

Beruf, das Ganze selbst zu werden, es in der Erscheinung zu vertreten, nachkommen zu können.

Wenn man oben keine andere Antwort auf die Frage, was die Form ist, geben konnte, als daß man sagte, sie bedeutet im Material des Ganzen das, was die Substanz nicht ist, d. h. das was an ihm nicht durch sich und für sich ist, d. h. seinerselbstwegen ist, und man einem solchen Begriff schwerlich ansehen konnte, was aus ihm werden sollte, und welcher Gebrauch von ihm gemacht werden wurde, so zeigt sich das nunmehr, nachdem sich beide Theile zum Inhalt einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit verständigt haben. In ihr sest sich die noch formlose Einheit des Wesens auseinander und in ihr geht die Bermittlung seiner noch formlosen Unterschiedenheit vor sich. Kurz das Wesen mußte sich mit seiner eignen Verneinung, mit dem was in seinem Sinn Nichts ist, verständigen, es mußtr mit ihm ein Abkommen treffen, es mußte es für sich, für seinen 3weck gewinnen, um sich zu realisiren, es mußte mit ihm gemeinschaftliche Sache zum Zweck einer Wirklichkeit machen. Aber wie man dies auch ausdruden will, damit, daß es zu einem solchen Prozeß kommen konnte, mußte die Form im Wesen und das Wesen in der Form antizipit Uffirmation und Verneinung sind bereits Momente der Die Bedingung der Möglichkeit einer solchen Verständigung im Wesen, in der seine Gestaltung hervorgeht, die Bedingung, die ste nach sich ziehen und erklären soll, sest sie auch schon im Wesen veraus, denn in der Beziehung des Wesens zu seiner Verneinung if fe bereits vollständig vorhandeu.

Das Berhältniß ist nicht so intrikat als es scheint. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß die Borstellung von ihm erst wis seiner vollendeten Fassung in die Doppelseitigkeit der absoluten Subjektprädizirung d. h. mit der Explizirung der Relation zum Expisqungsverhältniß zwischen der Subsissenz und dem Prädikament seinen Ansang nimmt; von ihm ab erst steht die Borstellung wirder Leitung und Gewährleistung ihres Kontextes und was sie weiten weiß, die diesem Stadium vorangehen, hat sie antedamt

(Man kann nicht umhin, hier an ein andres Verhältniß zu erinnern, in dem etwas sehr Entsprechendes vorkömmt. Daß dies besonders hier vorkömmt, hat seine guten Gründe, die inzwischen nicht hergehören. Das ist der Fall des Wittels aller Anschauung im vorzugsweisen Sinn des Wortes, des Lichtes; es ist derselbe Vorgang, wenn hier die Bermittlung zwischen einem affirmirten und verneinenden Gliede abermals die Gestalt eines Ergänzungsverhältnisses bekömmt zwischen zwei Determinationen des Überganges, in die, obschon sie wechselseitig in einander verneint sind (wie Subsissenz und Prädikament), demunerachtet beide Glieder des ursprünglichen Verhältnisses und weiter nichts, eingehen; es sind dieselben Bestimmungen, die jede dieser Determinationen zusammensehen. Die Vergleichung von solchen Fällen ist sehr unterrichtend; denn wie weit ihre Sphären auch auseinanderliegen, es verräth die Einheit des Prinzips.)

Obschon das Grundthema des Verhältnisses dasselbe ift, betommt es doch in den verschiedenen Anwendungen auch immer etwas Besonderes. Es kann also auch nur in seiner besonderen Fassung stufe eines schlechthin durchgehenden Inhalts der Birklichkeit oder, wie man sagen kann, einer, nach menschlichem Denken, absoluten Beschaffenheit des Wesens auftreten, darum konnte seine Erkenntniß auch noch keine immanente Nöthigung der Vorstellung ergeben, es ist kein Wissen-von-vorn-ab, das sie einem verbürgt, es ist eben lediglich thatsächlich wie es sich damit verhält. Das die Vermittlung zweier Punkte im Raum, oder zweier unterschiedener Dimenstonen des Raumes immer nur auf einem Wege geschieht, der eine Stufe der Form des Raumes in Anspruch nimmt, die mit dem Inhalt der Glieder noch nicht gegeben war, liegt im durchgehenden Prinzip aller Form; daß aber diese Vermittlung die Form eines neuen Ergänzungsverhältnisses annimmt, kann nicht gesagt werden. Daß hier, so wie das Ergebniß der Vermittlung da ist, ein neuer Schritt in der Gestaltung des ganzen Verbaltnisses erfolgt damit, daß eine neue Ausmessung für dies aufgenommen wird, d. h. das Ergebniß das Glied eines neuen Ergan-

zungsverhältnisses wird, ist richtig. Aber diese unterschiedenen Glieder sind vollkommen gleichwerthig (in dem eben angegebenen Fall), und erst deswegen stehen sie in einem Ergänzungsverhältniß, die eine Linie ist unabhängig von der andern, von ihrem Komplement geworden; die Vermittlung des Hier und Dort involvirt zwar die umfassende Stufe der Form, aber nicht mehr ihr Komplement; oder was dasselbe wäre, die Bermittlung hat nicht die Form des Ergänzungsverhältnisses, und dasselbe findet auch in andern Bezirken der Erscheinung statt. In unserem obigen Fall aber ist es anders, denn hier wird die dazu tretende Ausmessung, oder das Verhältniß, das sie repräsentirt, eine Funktion der Bermittlung zwischen den ursprünglichen Gliedern, also auch zugleich ihr Ergebniß, denn es tritt anders als in dieser Funktion nicht auf, der Übergang zwischen den Gliedern des ursprünglichen Verhältnisses ist ihre Bedingung, darum steht auch diese in diesem Berhältniß inbegriffene sekundare Doppelseitigkeit in keinem Ergänzungsverhältniß mehr mit dem ursprünglichen.

Man scheint es sich so auslegen zu müssen. Die Bermittlung bes Ubergangs zwischen dem affirmirten und dem in seinem Sinne verneinten Gliede entfaltet sich zu einem neuen Ergänzungsverhältniß, das die ursprüngliche Beziehung der Glieder schneidet, und das durch erst vermittelt sie diese. In diesem einen Akt wird so fort die volle Form der Wirklichkeit hergestellt, so vielgliedrig das Ergebniß Daß die Vermittlung anders nicht erreicht wird als durch ein Mittel, das dieselbe Sphäre der Form liefert, der die Glieder angehören, aber ein Mittel, in dem diese Form einer früheren und beziehentlich umfassenden Stufe der Form angehört, ist immer der Fall, aber das ist nicht immer so, daß diese Bermittlung darum auch schon bie Gestalt besjenigen Ergänzungsverhältnisses annimmt, das die Beziehung zur Gestalt der bezüglichen Sphäre von Hause aus abschließt, das ist nur hier so, und in gewissen andern Fällen, bei denen im kleineren Maßstab die Veranlassung des Stoffes, sich so zu verhalten, wiederkömmt. Daß es sich namentlich in den Erganpungsverhältnissen zwischen den Dimensionen des Raumes nicht so verhält, könnte man sich so erklären, daß in ihm das abstrakte Matenial aller Synthese hervorgehen sollte, also die Vermittlung stückweise ersolgen. Ich muß noch bemerken, daß, wenn hier die Beziehung zwischen Wesen und Form die ursprüngliche genannt war, dies nur soviel besagt, daß die Vetrachtung irgend wo anzusangen hat, es ist gewiß eben so richtig, wenn man das Verhältniß zwischen den Subsiskenzen und dem Prädikament sür das ältere nimmt, d. h. mit andern Worten, diese Beziehungen sind sich ebenbürtig, es ist alles zumal da, es kann nicht anders seyn.

Es ist hier im Umriß, was oben der absolute Inhalt des Ertenntnißstosses genannt war, angedeutet, der Ansang mit dem Ganzen, das ist der Thatbestand, von dem oben angegeben war, daß er
den Borwurf der Metaphysit ausmacht, denjenigen Bestandtheil der Erkenntniß, in dem zuerst der Zusammenhang alles empirischen Wissens sich einstellt, und der vom empirischen Thatbestande der Erscheinung, also in der empirischen Methode des Wissens, unerreichbar ist,
so nahe er liegt, und so einsach das ganze Verhältniß ist.

Dies enthält nun zuvörderst gewisse Konsequenzen, die hier kurz angegeben werden sollen, wenn auch der Zusammenhang nicht sogleich klar ist, und die im Lauf der Darstellung öfter zur Sprache kommen werden, so weit es hier hergehört.

Einmal dies, daß das Wesen im Gebiet der gegebenen Wirklichkeit die Grenzen und Wege seiner Form vollständig ausfüllt, aber auch nicht über sie fortreicht.

Sodann, daß kein Glied des Prädikamentenspstems das andre überholen kann, einen weiteren Geltungskreis als das andere haben kann, oder die Priorität haben kann, oder hinter ihm zurückleisen kann.

Daß alles Dingseyn und alles Geistseyn Momente des Wesens sind, die für sich keine Realität haben und diese bediglich dem Subjekt verdanken, dessen Funktion sie sind. Daß eben so das Wesen seine Realität einbüßt, so wie seine Fassung in die Gestalt des Exe.

ganzungsverhältnisses zwischen der Doppelseitigkeit seiner Subsikenz und der Form auf der Stufe des Prädikaments verloren geht. Daß was eine Sinnlichkeit hat, auch ein Bewußtsenn seiner selbst haben muß.

Daß Sinnlichkeit und Geist sich in derjenigen Form decken, die das Komplement ihrer Beziehung zum Ganzen ist, d. h. in der Form auf der Stufe des Prädikaments.

Man würde von einer solchen Gestaltung des Anfanges mit dem Ganzen nichts wissen, man würde also auch von jenem Mangel im Ausdruck des Gegenständlichen, wie ihn die Erscheinung liefert, im Inbegriff des empirischen Wissens nichts wissen, man wurde in der Natur der Dinge nichts vermissen, wenn es keinen andern Borwurf der Erkenntniß gabe, als die sogenannte Natur, und keine andere Welt für den Betrachtenden als diese sogenannte Ratur. Man lernt diesen Mangel erst kennen, wenn man gelernt hat was man verlangen kann von einem Zusammenhange der Dinge, aus derjenigen Welt, die einen Maßstab für diese Forderung giebt, aus der eignen Welt des Betrachtenden, d. h. aus der Welt der Gemeinschaft der verstandbegabten Wesen. Man wird in dieser erst dar= über belehrt, wie ein solcher Zusammenhang beschaffen senn muß und welche Bedingungen ihn in einer solchen Gemeinschaft der Wesen möglich und unvermeidlich machen. Die komplementären Momente des Verhältnisses mochten unmeßbar für einander senn; darum weil sie es waren und nicht bleiben sollten, wurden sie ihrem Vermittlungsprozeß unterzogen, und darum legte sich das Dritte ins Jest, nachdem dieser Prozeß fertig ist, hat sich in ihm das Wesen realisirt, es hat die Form der vollen Wirklichkeit angenommen; jest ist das Einzelne ein Glied einer Welt geworden, in der Nichts mehr unvergleichbar mit allem andern ist was an dieser Welt Theil hat, wie verschiedenartig und verschiedenwerthig es sen. Wie weit sich die unterschiedenen Glieder derselben Wirklichkeit, die walisirten Wesen unter einander entfremdet haben, zeigt sich an der Unmöglichkeit, auf dem Wege des Begriffs eine kontinuirliche Verbindung im konkreten Ende der Dinge, in der Erscheinung zu erreichen. Aber von der Sphäre der eignen engeren Gemeinschaft des betrachtenden Berstandes reicht bis in die Natur hinein und durch sie durch nichts als das Schema; das Maß der Vorstellung reicht nicht so weit; diese Dinge bleiben dem Betrachtenden eine ihm fremde Welt. Und doch kann man dessen sicher sehn, daß in der einen gemeinsschaftlichen Wirklichkeit kein Bezirk des Ganzen in Ansehung seines wesentlichen Inhalts dis zur Unmeßbarkeit für das andre über dies herauswächst, oder ein andrer Theil um eben so viel hinter ihm zurückbleibt.

Also das kann der Formalism des Anfanges mit dem Ganzen nicht mehr verbessern, daß er den Zusammenhang der Erscheinung bis in das konkrete Ende in der Natur der Dinge erhält, denn um ihn bis dahin zu verfolgen müßte, die Vorstellung nicht zugleich von den Bedingungen der engeren Gemeinschaft ihres Subjektes abhängig senn. Darum ist es auch gar nicht das Geschäft der Metaphysik, eine solche Demonstration des konkreten Thatbestandes auch nur zu In dieser Beziehung bleibt bei der Beschaffenheit der Mittel, die der endlichen Vorstellung zu Gebote stehen, der Zwischenraum, der das Gebiet der verständigen Person von dem des untergeordneten Wesens, und auch des höheren trennt, ganz unausgefüllt. Bie in unserem besonderen Stuck Welt alles zugeht, und alles zusammenhängt, wissen wir wohl, das Ganze, die Gemeinschaft der verständigen Individuen, ergiebt sich wohl aus ihrer Verbindung, sie ift das Resultat des Übereinkommens, aber dann ist diese Gemeinschaft auch wieder die Bedingung des Bedürfnisses nach ihr in der Seele des Individuums. Viel gehört nicht zu einer solchen Gemeinschaft, weder in Ansehung der Zahl ihrer Glieder, noch der Festigkeit der Konfiguration, aber doch immer mehr als das Individuum ist und dazu beisteuern kann. Die Beziehungen der Glieder unter einander und jedes einzelnen zum Ganzen, ihre Intentionen und Thätigkeit sepen sich unter den Augen dieser Glieder selbst unter einander psammen, oder lösen sich in ihre Elemente auf, es ist ein kontinuirliches hin- und hergehn von Thätigkeiten, Wirkungen und Rückwirkungen zwischen dem Ganzen und seinen Gliedern, und diesem Prozes vermag die Vorstellung von jedem Punkt aus zu folgen. Sie thut es selten, denn das ist oft ein ausnehmend weitschichtiges Unternehmen; sich durch ein solches Irrsal von Wegen hindurchzuwickeln gehören mehr Mittel und Kräfte als einem so leicht zu Gebot stehen; man zieht vor, sich aus dem Ganzen irgend eine Spezialität des Wissens und der Thätigkeit herauszulösen und sich um das andre nicht zu bekümmern. Aber der Übergang von einem zum andern ist wenigstens nicht unaussührbar, er übersteigt nicht die Kräfte der Borstellung, es entzieht sich vom Vorwurf kein Rest, von dem man sagen kann, er überstiege das menschliche Einsehn; die Erscheinung erschöpft den Subjektinhalt, in dem sie entspringt und den sie bezeichnet.

Das ist ganz anders, wenn der Gegenstand der Wissenschaft dasjenige Wesen wird, das an der Welt der menschlichen Gemeinschaft keinen Theil hat, was eben seine Gemeinwesen für sich hat, und haben mußte, weil es andern Stufen der Subfistenz angehört. Bersucht die Borstellung in diese Sphäre einzugehen, dann wird sie bemerken, wie sich vor ihr alles schnell verdunkelt. Es bleibt zulest nichts als der Stoff für die unterschiedenen und zusammenhanglosen Areise des Begriffsinhaltes, eine Gegenständlichkeit, deren Begriffsverwandtschaft nach auf und absteigenden Linien und Seitenlinien sich wohl dazu benugen läßt, ihr eine systematische Anordnung zu geben, die ihr gut läßt und ihre großen praktischen Bortheile für das Studium dieser Dinge hat, aber nicht verhindern kann, daß sie und was in ihr vorgeht, vollkommen sinnlos bleibt, die Möglichkeit selbst, daß irgend etwas hier vor sich geht, ist auf dem Standpunkt des empirischen Wissens nicht zu verstehen. Was hier zum Verständniß fehlt, ist sehr klar; es ist das Wissen und Wollen im Wesen was fehlt, es ist dem Betrachtenden gegenüber von ihm (dem Wesen) nichts übrig geblieben als seine Objektseite, und von dieser wieder nichts wie ihre Sinnlichkeit. Daß diese übrig bleibt, läßt sich verstehn; sie ift der unmittelbare Träger der Gestaltung des Wesens ge-

worden und darum trennen sich und berühren sich die Wesen unmittelbar in ihr. Daß sich auf dieser Seite der im Wesen wirkende Geist aussprechen wird, daß sogar jede Spur seiner Thätigkeit in irgend einem Anzeichen auf ihr sich offenbaren wird, ist sicher, denn dazu ift die Berfinnlichung des Wesens da. Aber wenn man diesen Spuren rūdwärts folgt, so vereinigen sie sich in keiner solchen Determination des Geistes, die wir auf unserm Standpunkt als ein Bewußtseyn seiner selbst rekognosziren können. Das wird nicht gesordert, das die Erscheinung des beliebig begrenzten Dinges darum, weil es ein Die 8 geworden ist, eines unter andern, auch auf die Einheit eines Bissens und Wollens in ihm zusammenführt, denn einer solchen entbehrt der Geist in dem Dinge, das eben nur noch eine Summe von Dingen ist, aber man hätte wenigstens erwarten können, daß ihr Berhalten auf einen Gemeinwillen und eine Gemeinapperzeption einer solchen Summe individualisirten Wesens sühren würde, die sich aus dem verstehen ließe, was in unserm Wesen vor sich geht, und in gewissen Punkten ist dies auch wirklich so. Aber diese Spuren verlieren sich schnell mit dem Übergange zu den charafteristischen Bildungen und Eigenschaften der (sogenannten) unorganischen Sub-Bom Geist in den Dingen ist nichts übrig geblieben als die mehr oder weniger improvisirten Anzeichen seiner Anwesenheit auf der Seite der Sinnlichkeit; aus diesen Anzeichen eine Lehrseite der Gegenständlichkeit, ein Bewußtseyn seiner selbst im Geist des Stoffes herzustellen, gelingt dem Betrachtenden nicht, die Kontinuität ist unterbrochen, sie ist es wenigstens so weit, daß sie von den betheiligten Wesen nicht nach Belieben hergestellt werden kann. Das Bewußtseyn auf diesen unterschiedenen Stufen des Wesens hat seinen Zusammenhang auf eine unwiederbringliche Beise eingebüßt. Berstanden wird der Gegenstand anders nicht als so weit es gelingt ihn auf den Ausdruck des vollen Subjektinhalts zu reduziren, auf die Formel eines Subjekts, dem die unerlägliche Fassung alles Wesens jutommt d. h. die Zweiseitigkeit des Bewußtsenns und Dingsenns.

Es ist hier nicht der Ort, die Thatsache, daß sich dies so verhält, nachzuweisen, was überhaupt nicht an diesem oder jenem Ort gesichehen kann; es kann sich nur im Berlauf der Betrachtung heraussstellen, oder sie kann sich nur daraus erweisen, daß sie jeden einzigen Schritt im Berständniß des Gegenstandes, so weit er der Metaphysik angehört, möglich macht. Sie (die Metaphysik) bleibt ohne sie ein Repositorium von Begriffen ohne Jusammenhang wie jedes andre Wissen. Sie mußte nur darum vorweg genommen werden, weil ein Berständniß des durchgehenden Inhaltes des Subjektes vorausgehen mußte, um den Theil seiner Bestimmung darstellen zu können, um den es sich hier handelt.

Man kann als sicher annehmen, daß mit der Realistrung des Wesens sich auch sofort alle seine Bestimmungen zumal auseinandersetzen. Die Beziehung von Bewußtseyn und Dingseyn am Wesen tritt nicht früher auf, ehe es nicht jede Seite zugleich mit der Bestimmung der Doppelseitigkeit von Senn und Übergehen thut, einer Relation und ein Übergehn in den Grenzen jeder Seite und zwischen ihnen, das ist die Form im engeren Sinn. Das Ergebniß der Ausgleichung, des Übergehns jener Theile unter sich ist diese. Damit würde die Beziehung auf Seiten der Subfistenz, also diese, ein Ende haben, wenn sie nicht immer wieder von neuem im Wesen hervorginge. Darum, mas diese Bestimmungen der Substanz sind, find sie nur in Bezug aufeinander, und wenn man wissen will, was die eine ist, so liefert die Mittel dazu ausschließlich die andere. scheint widersprechend, wenn man sagt, die Bestimmung der Glieder giebt ihre wechselseitige Begrenzung unter einander ab, und wenn es dann wieder heißt, das eine ist im andern verneint, und darum daß es in ihm verneint, nimmt jedwedes die Gelegenheit wahr bas Ganze zu werden. Es scheint nicht bloß widersprechend, es ist es auch, diesen Widerspruch enthält alle Vermittlung. Nimmt der urtheilende Verstand seinen Standpunkt über der Relation der beiden Glieder in der Einheit, die sie verknüpft, oder was dasselbe ift, im Ganzen, dem fie angehören, was der Verstand kann auf Augenblicke,

wechselseitig begrenzen; die Berneinung des einen im andern bedeutet so viel wie die unüberwindliche Ausschließlichkeit eines jeden dem andern gegenüber, Urtheilt man im Sinn derjenigen Partie des Erkenntnisvermögens, die aus guten Gründen ihren Standpunkt allemal auf einer der beiden Seiten hat, so wird man sinden, wie diese seite durch die Bermittlung durchgeht die in das reine Moment der andern, das ist alles was übrig bleibt, und dieser Standpunkt ist kein unangemessener und täuschender.

Es war angegeben, daß das Berhältniß der beiden Subsistenzsseiten als eine Prädizirung des Wesens anzusehen ist, wenn man dies Wort Prädizirung im weiteren Sinn nimmt, wenn gleich in der Formel der absoluten Prädizirung die Subsistenz das Subjekt wird. In diesem fortgesetzen Theilungsprozeß der Glieder der bezüglichen Ergänzungsverhältnisse zu immer enger begrenzten Beziehungen, besteht der Gestaltungsprozeß des Stosses. Die alte Disserenzirung des Ganzen wiederholt sich auf der Seite des Gliedes.

Man kann die Doppelseitigkeit von Seyn und Werden (ober Ubergehn), als die Form im engeren Sinn, das System der Prädisamente repräsentirend, nehmen, denn es ist dasjenige Glied, das alle andern in sich faßt und was bei seiner Formulirung zur Theilung Also dies sind die ersten Bestimmungen, deren die Subfiftenz auf der Seite der Form unterzogen wird. Das Bewußtsenn ist und wird, und die Sinnlichkeit ist und wird. Das ist das Erste, von dem das gesagt werden kann. Das will sagen, sie bekommen einmal die Fassung koezistirender Momente, sie sind Glieder einer Totalität, die sie als eine absolute, als das Gebiet des Dasenns, dem ne angehören, um ein Unendliches überschreitet (aber da diese Bestimmung eben eine absolute ist, so hat sie das sepende Bewußtseyn und das sepende Ding auch in sich als die Beziehung seiner Glieder und nun entwächst sie ihm zum zweitenmal, sie wird in ihm selbst verschwindend). Sodann ift beides in währendem Übergehn zwischen ihm und den Momenten des Stoffes, die außer seinen

Grenzen liegen und im Übergehn zwischen ben Momenten, bie es Es wird sich zeigen, wie damit, daß diese Bestimmungen durch die Bermittlung des Ganzen, dem sie angehören, wechselseitig von einander abhängig werden, das, was wir das Kausalverhältniß nennen, hervorgeht. Das Bewußtseyn wird von sich selbst abhängig damit, daß es sich zur Gemeinschaft vieler Seinesgleichen auseinandersett und zwar von Gliedern, die zugleich im Übergehn unter einander begriffen sind, und eben so ist es auf der Seite der Sinnlichkeit. So verhält es sich, soweit jeder der beiden Bestandtheile in seinem Sinn und in seinem Ressort das Ganze ist. Aber wie sie auch wieder nur Glieder des Ganzen sind, gerathen sie in ein Übergehn unter sich, und jede wird die Quelle dessen, was auf der andern Seite geschieht. Beide werden wechselseitig von einander abhängig. Bewußtseyn und Dingseyn sind nicht bloß koordinirte Bestimmungen, sie haben auch wechselseitig die Priorität vor einander, darum ist eines die Bedingung des andern, und deswegen erst, nicht ihres Koordinirtsehns im Ganzen wegen, sind sie untrennbare Glieber eines und desselben Ganzen.

Hat man sich einmal davon überführt, daß diese Zweiseitigkeit bes Geistseyns und Dingseyns allem Wesen, allem, was am Subjekt dieser gegebenen Wirklichkeit seinen Theil hat, zukommen muß, so wird sich das Gemüth weniger dagegen sträuben, anzuerkennen, daß was ein jedes ist, wie es ist, und wie es agirt, es seinetwegen ist und zu seinem besondern Zweck ist und agirt. Der Naturkundige, der nicht anders weiß, als daß der Gegenstand, dem er sich gewidmet hat, der Gegenstand seiner Betrachtungen ein schlechthin unvernünstiger ist, erkennt kein andres Prinzip der Thätigkeit im Besen an, als die Thatsache, daß sich alles so verhält, wie es gerade der Fall ist. Nicht daß er sich zu dieser Auffassung entschieden hätte, weil er Gründe zu haben glaubt, ihr vor allen andern den Borzug zu geben, sondern weil er so wenig das Bedürfniß fühlt, sich vom Gegenstande seiner Betrachtung überhaupt eine Borstellung zu machen, wie der Schmidt, der Töpser, der Weber sich um die metaphy-

siche Beschaffenheit des Materials bekümmern, das sie verarbeiten. Das richtige ist, daß es keine Erscheinung giebt, bei der nicht das Besen, das in ihr thätige Subjekt seinen Zweck hat, die also nicht motivirt war durch eine Apperzeption im Subjekt und sodann durch den gegen sie reagirenden Willen im Subjekt. So weit ist das Prinzip aller Zweckhätigkeit ein lediglich immanentes; was diese Partikel des Wesens thut, thut sie ihrer selbst wegen, und so ist der in diesem Thun thätige Willen ihr eigner und keines andern Wesens Wille. Aber man sieht auch, wäre der Wille, die Bedingung nur ein solcher immanenter Wille, so würde es zu einer Gemeinschaft der Wirklichkeit nie kommen. Fordert der Anfang mit der Einheit des Ganzen diese durchgehende Einheit der Doppelseitigkeit von Bewußtsenn und Dingsenn in allem Wesen, so fordert sie auch die gegebene Einheit der Totalität als des Inbegriffs der in ihr verbundenen Glieder. Was ein jedes ist, verdankt es nicht bloß sich selbst, sendern der Totalität, der es angehört, so hat es die Quelle seiner Zweckhätigkeit nicht bloß in ihm, sondern auch im Ganzen, dem es angehört. Darum, was es will, was es apperzipirt und thut, ist vom Willen des einen, alle Wesen in sich begreifenden, Wesens abhängig geworden, es ist von ihm in Nechnung gezogen, und hat das Seinige zum Zweck des Ganzen beizusteuern, es sen wider Willen und Wiffen, oder aus freien Studen.

Daß sich dies so verhält, kann man zum Boraus wissen. Wie weit es aber auch stellenweis in die einzelnen Berhältnisse führen möge, bis in den konkreten Inhalt der Natur reicht man nie damit, und daß man damit nicht so weit reicht, ergiebt sich aus dem Formalism des Ansangs mit dem Ganzen selbst, es widerstreitet ihm so wenig, daß er diese Thatsache vielmehr involvirt. Er belehrt einen darüber, daß der Ansang mit der Zusammenhanglosigkeit des Stosses eben so ursprünglich ist und eben so umfassend ist, wie der Ansang mit dem Ganzen; er wird in diesem ein Glied, und ist doch auch wieder in seinem Sinn das Ganze selbst. Darum wird der sleichzeitige Angriss des Gegenstandes von der Seite der Anschau-

ung, selbst in den abstraktesten Problemen ein unausweichliches Erforderniß aller Wissenschaft. Aber auch das ist noch nicht einmal genug; es war nöthig, um auch nur die Möglichkeit eines Zusammenhangs in der Natur der Dinge zu begreifen, daß der Berstand sich, wenn auch nur im Umfange eines Bruchtheils des Ganzen, eine Vorstellung von dem verschaffen konnte, was eine Vermittlung des Anfanges mit dem Ganzen und der Summe des Einzelnen in seinem Material zu bedeuten hat und wie es dabei zugeht. Und dies wird ihm nun im Kreise seiner eignen Welt, der Welt der verständigen Person offenbar. Es gelingt ihm mit dem, was er hier gelernt bat, mit den Mitteln, die er sich hier erworben hat, auf eine gewisse Weile in das Gebiet der Natur einzugehen. Es ist jedesmal nur das Stück der engeren Wirklichkeit, in dem es dem Betrachtenden gelingt, eine Vergleichungseinheit zwischen dem Ganzen und ben Gliedern durchzuführen, einen Zusammenhang im Wesen auf dem Wege seiner Prädizirung zu erreichen; das ist viel mehr gefordert als ein Begriffsschematism leisten kann. Der Gesichtskreis ber Borstellung sollte nicht weiter reichen als der Kreis der praktischen Thätigkeit des Subjekts, d. h. als die Grenze seines Gemeinwesens. Was in dem Theil der Welt vorgeht, der nicht mehr das Werk des Geistes ist, dem der Betrachtende angehört, kann er nicht verstehen. Aber das, was er in jenem seinem Kreise erkennen gelernt hat, ist auch genug, um ihm einen Maßstab für das Ganze abzugeben. Es wird immer kein erschöpfender Maßstab seyn, der Vorwurf entwächst ihm weit, aber das mag er, es geschieht auf einer Seite, die bas Problem unfrer Wissenschaft nichts mehr angeht.

## Erster Abschnitt.

## Bas und wie ein Bewußtsehn im Wesen ift.

## Bersuch der Zegriffsbestimmung.

Der Geist ist, als solcher, das will sagen im Unterschiede vom Bewußtseyn im Wesen, das Moment der Selbstbestimmung in ihm. Ob dies Prinzip jemals im Wesen oder von wann ab ein identisches war, ist eine Frage; die, obschon sie zu den ersten gehört, die sich bier aufdringen könnten, doch außer dem Ressort der Metaphysik liegt. Bon da ab, daß diese den Gegenstand aufnimmt, also von da ab, daß dies Prinzip ein Glied der absoluten Prädizirung des Wesens wird, ist das Moment des Geistes ein so unterschiedloses in alkem Wesen wie sein Begriff, er deckt ihn vollständig. Dies ist nun die eine der beiden Bestimmungen, die mit der Verwandlung des eis nen umfassenden Wesens in die Gemeinschaft der vielen Wesen über-Wie das Individuum seine Sinnlichkeit für sich hat, so hat es auch die Bedingung seiner Thätigkeit für sich, d. h. in ihm selbst. Es ist zuvörderst wenig, was es damit gewonnen hat, so wenig, daß man von einer solchen Thatsache des Geistes im Wesen sicher michts wissen würde, geschweige etwas davon zu sagen wissen, wenn sich einem seine Thatsächlichkeit nicht durch eine Abstraktion aus dem ergabe, was wir das Bewußtseyn nennen. Das ist sehr begreiflich; so lange der Geist nicht mehr ist als das Moment des Geistes, ist sein Birtungstreis ein eben so verschwindender, wie es in diesem Stadium die Sinnlichkeit des Wesens ihm gegenüber ist. Einen Umfang

bekömmt dieser Wirkungskreis erst damit, daß der Geist diesen Werth eines ungetheilten Momentes sahren läßt und sich zum Inbegriff eines artikulirten Ganzen auf seine Hand explizirt, d. h. zur Beziehung auf sich, daß ein Bewußtsehn seiner selbst in ihm auftritt, er ist das unmittelbare Subjekt des Bewußtsehns. Und nun erst bringt er es zu wege, in sich die Kräfte zu sammeln, die ihn in Stand sepen sich einen meßbaren Wirkungskreis in seinem Stoff zu verschaffen.

Das ergiebt, daß der Geist im Wesen von zwei Seiten ein Gegenstand der Betrachtung werden muß, einmal von der Seite, das er ein Glied in der Beziehung zum Gegenstande seiner Birksamkei und der Quelle seiner Eindrücke wird, und dann von der Seite daß er mit sich selbst in Beziehung geräth, d. h. er eine Sphäre de Relation in sich selbst entfaltet, ein hier oft sich wiederholendel Prinzip der Theilung, wonach die Form des Ganzen auf der Seit des Gliedes wiederkömmt. Bon nun ab fängt man von einen Geist im Wesen etwas zu wissen an. In Bezug auf den ersten Fal ist zu erinnern, daß es gleichgültig sein muß, auf welcher Stufe bel Inhalts oder man kann auch sagen der Vermittelung der Gegenstanl der Erkenntniß angelangt ist; man würde nach der gemeinen Auf fassung und scheinbar verständlicher sagen, es verschlage nichts, ol der Gegenstand des Erkennens ein sinnlicher oder ein intellektuelle Gewiß ist dies ein Unterschied, und eben derjenige, der der Werth erhebung oder Erniedrigung des Inhalts zum Grunde liegt; abe so wenig er im Leben festzuhalten ist, so wenig ist er es in der Wis senschaft. Der Grund ist der, daß eine reine Sinnlichkeit das Mo ment der Sinnlichkeit ist und allemal nicht mehr als ein reiner Gei ist, sie ist der durch alle Gegenständlichkeit durchgehende Faden de Subsistenz ihrer Seite. Auf welcher Stufe des Inhaltes die Sach der Gegenständlichkeit auch angekommen seyn mag, sie verdankt ih einer Entfaltung des Momentes der Sinnlichkeit, die mit dem Über tritt eines Bestandtheils der andern Seite in dies Moment ihren An fang nimmt, er mußte in es eingehn, wenn es dazu kommen sollte (was sollte sonst eingehn? es giebt außer diesem Entweder -

Ober nichts). Also der Mitte der reinen Sinnlichkeit ist der Gegenstand des Wissens und der Thätigkeit schon allemal entrückt.

Der Geist war oben das Moment der Selbstbestimmung im Besen genannt worden. Dies Wort Moment verräth schon, daß die Definition von Hause aus vorsichtig ihre Aufgabe auf ein mögtichkt Geringfügiges reduzirt hatte, um nicht die Berbindlichkeit übernehmen zu dürfen viel davon zu sagen. Der Geist war damit zugleich das unmittelbare Subjekt der Selbstthätigkeit genannt. Daß dies noch nicht das richtige Subjekt, das schließliche Subjekt der Thatigkeit selbst ist, liegt schon in der Einseitigkeit dieser Funktion. Das schließliche Subjekt kann immer nur das seyn, das eben so sehr das Subjekt des Leidens unter dieser Thätigkeit, das Subjekt, in dem sie anfängt und in dem sie aufhört, ist. Man wird an Begriffsbestimmungen, die einer solchen Region angehören, einer Region von so beschränkten Mitteln, immer nur sehr bescheidene Ansprüche machen dürfen; es genügt auch gerade hier, da, in dem Maß die Mittel der Bezeichnung abnehmen, man ihrer zum Verständniß auch nicht mehr benöthigt ist. Was daran fehlt, ist auf einem andern Wege erreicht. Indeß es war doch eine Bezeichnung, ein Wort einer gegebenen Sphare von Bestimmungen entnommen, das diese Anwendung Man könnte nun erwarten, daß, nachdem ein Bewußtseyn befam. im Geist seinen Anfang genommen hat, d. h. nachdem er sich zu eis ner Gestalt explizirt hat, die Mittel zu seiner Bezeichnung ergiebiger geworden sind; daß, wenn gefragt wird, was das ist, das Bewußtseyn, man um so weniger um die Antwort in Verlegenheit seyn wird. Und doch zeigt sich gerade das Gegentheil.

Benn man auch dahingestellt seyn läßt, ob eine solche Begriffsbestimmung im vollen Sinn des Wortes überhaupt möglich ist, ob
der Gegenstand, von dem die Rede ist, überhaupt schon in sein Gebiet
sällt, da man hier wenigstens noch nicht weiß, was das ist "Begriff", was er leisten soll und kann, wie weit man mit seinen Ansprüchen an ihn gehen darf, so kann man vorläusig wenigstens den
Bersuch der Bestimmung damit einleiten, daß irgend welche bezeich-

nende Eigenschaften der Thatsache ermittelt werden, solche, die sie von andern Dingen unterscheiden.

Also wenn man frägt: was das Bewußtseyn ist, so erwartet man wenigstens ein Merkmal oder eine Anzahl von Merkmalen angegeben zu bekommen, die sich dazu benuten lassen, es vorkommenden Falls von andern Dingen zu unterscheiden, insonderheit es in seinen Berührungen und Konflitten mit der Sinnlichkeit des Wesens von dieser zu unterscheiden. Also man wird erwarten, wenn Bewußtseyn und Dingseyn auch in gewissen Stücken zusammenfallen, wenn man auch auf Erscheinungen stößt, in denen eines vom andern schwer abzusondern ist, doch auch wieder eine und die andre Bestimmung zu finden, die dem einen nachweislich zukömmt und dem andern abgeht. Statt dessen wird sich zeigen, daß vielmehr auf beiben Seiten alles dasselbe ist. Und zwar die beiden Glieder sind ausgeglichen von Seiten ihrer Form, nicht bloß in Ansehung ihrer Begriffsbestimmung, ihres auf diese reduzirten Inhalts, sondern, sowie sie diesen ihren Inhalt zu expliziren anfangen, geht ihre Ausgleichung fort, in der Art, daß auf jeder Stufe ihrer Zusammengehörigkeit ihnen alles gemein ist bis auf den Unterschied der Borzeichen; dieser bleibt, aber der kann zur Beantwortung der Frage nichts nüßen; er ist unfaßbar für den Berstand, weil er eben nicht in den Grenzen der Gegenständlichkeit liegt, dies Wort selbst im weitesten Sinn genommen, sondern ein Berhältniß ist, in dem aller Gegenstand des Wissens nur das eine Glied ausmacht. Man wird geneigt senn, um sich diese Beziehung verständlich zu machen, sich nach allerlei Antithesen, vielleicht nach komplementären Eigenschaften umzusehen, nachdem man etwas von einem Ergänzungsverhältniß hier gehort hat, nachdem man es zu ahnen angefangen. Man wird auf beiden Seiten mancherlei finden, aber auch jedesmal in seiner Erwartung getäuscht werden, etwas Ausschließliches auf irgend einer zu finden. Denn mas es auf der einen giebt, dazu wird er auf der andern sein Gegenstück antreffen. Und es ist nicht eine Unvollkommenheit der Ausdrucksmittel, daß ihnen der Unterschied entgeht,

eber ein Mistrauch der Sprache, wenn sie das, was dem einen Theil angehört, mit einem Wort benennt, das der andern entnommen ist, sondern es ist an und für sich dasselbe. Und das kann auch nicht anders seyn, denn das Wort ist das Zeichen der Form und die Form hatte den Beruf, die unterschiedenen Einseitigkeiten des Inhalts in ihr auszugleichen, das ist das Berdienst der Form.

Es ist die Form selbst gewesen, die sich damit irrational wurde, daß sie an einem Ende die Subsistenz des Wesens wird, am andem die reine Form, oder die Form im engeren Sinne des Wortes, d. h. daß sie dort in einen Unterschied des Wesens eingeht, sich in ihm verliert, den sie nur noch durch die Entfaltung dieser Glieder zu einem formellen Inhalt wieder ausgleichen kann. Sie mögen nun in diesem Inhalt zusammenfallen oder sich unterscheiden, immer sind ste in ihm vermittelt. Also die Form hat dort in der Subsistenz ganz eusgehört ein Passus aus der Form im engern Sinn des Wortes zu sen, sie ist in dieser Berwendung sich selbst gegenübergetreten. darum aber wird der Unterschied der Subsistenz kein Präjudiz in Ansehung der formellen Natur, die das Glied bekommt, wie es seyn müßte, wenn die Form in der Gestalt der Subsisten; im Gliede ein Stück des formellen Bildungsmaterials des Subjeftes würde, also in die nachmalige Synthese seiner Gestalt einginge. Bielmehr kann teine Beschaffenheit im Gliede der Subsistenz auftreten, also im Bewußtseyn oder im Gegenstande, ohne gleichzeitig auf der andern Seite zu erscheinen. Affirmation wie Verneinung treten auf der Seite des Gegenstandes, sowie auf der Innenseite des Wesens auf, ohne irgend eine Bor - oder Abneigung gegen eine beider Hälften. Bie könnte es wohl anders senn, da die Subsistenz als die aller Form irrationale Bestimmtheit des Wesens keine Bedingung enthält, die einen oder den andern Theil ausschließt? Das ist, was damit gesagt war, es erscheint dieselbe Begriffsbestimmtheit auf beiden Seiten.

Aber die Entfaltung des Inhalts beider Theile enthält nicht bloß diese ihre Verständigung zu einem gemeinschaftlichen Formalism; es ist

nicht so, daß je reicher er wird, auch um so mehr bessen wird, wal auf der einen Seite ist wie auf der andern, sondern die Glieder potenziren förmlich ihre Ausschließlichkeit mit der Entfaltung des Inhalts, sie werden von einander unabhängig, jedes ist eine Welt für sich, hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Interesse. Es mus dahin kommen, wenn der eine Theil das Ergänzungsglied des andern bleiben soll, d. h. zum Ganzen den Bestandtheil liefern, der der andere nicht liefert. Das Verhältniß der Einheit zum Unterschiede bleibt in währender Potenzirung dasselbe. Hier handelt es sich un das Problem des begrifflichen Unterschiedes der Borzeichen, um der Bersuch, diesen Unterschied zu formuliren; das Verhältniß mag im Ubrigen einem Stadium des Lebens angehören, welches es sen, dem die Bildung dieses gemeinschaftlichen Inhalts geht, in währender Entfaltung des Materials, durch das ganze Leben und die ganze Bildungsgeschichte bes Menschengeschlechtes fort. Hier ift es so, bas welche Seite auch gerade die Initiative ergreift, was auf ihr sich einstellt, sich auch bald auf der andern einfinden wird, zu schnell, um daß dem beobachtenden Verstande die nöthige Zeit gelassen würde dazwischen zu treten und aus dem Unterschiede ein Merkmal zum Zweck der Definition herzunehmen.

Ge bleibt, um sich zu überführen, wie sich der Gegenstand den Frage in dieser Beziehung verhält, kein andres Mittel übrig, als sie der Borstellung in Ansehung derjenigen Punkte, die hier entscheidend sind, zur Prüfung vorzulegen; und dies sind begreislich die Bestimmungen des Prädikamentenspstems. Es ist übrigens nicht der Ort, sich deswegen zu verantworten, welche Bestimmungen als die diesem System angehörig hier vorauszusehen sind; es kömmt auch nicht darauf an, da die Punkte einer möglichen Bergleichung doch darüber fortgehen, also die Probe irgend wo so wie so abgebrochen und die Fortsehung dem, der sich darüber unterrichten will, auf eigne Hand anheimgestellt werden muß.

Das erste Verhältniß also, was hier überhaupt in Betracht kommen würde, kann nur das weiteste, alle Beziehungen des Prädikan begreift, wie die Thatsache, daß es für beide Glieder der Subsitienz nur eine Form des Begriffsverhaltens giebt, noch gar nicht über die Frage entscheidet, ob sie unmittelbar die Prädizirung des einen Theils (und welches?) oder beider ist, unter der Borausssehung, daß das Gebiet des einen in jedem Sinn so weit reicht als das des andem; denn reichte irgend ein Stück des einen über das andere fort, dann würde sich sogleich herausstellen, wie es hier beschaffen ist, und welchem Theil die Form zukömmt.

Daß es nicht das Wesen ist, dem die Form zukömmt, können wir darum wissen, weil wir selbst sie ihm genommen haben, und whmen mußten. Das Wesen ist eine Fiktion der Vorstellung, aber ine nothgedrungene, nachdem ihr das Subjekt = an = sich verloren gegangen oder unzugänglich geworden war; sie mußte es sich in ihr wiederherstellen. Also alle Rivalität in Absicht der Form ist immer nur eine solche zwischen dem Geistseyn und Dingseyn am Wesen. Wenn man nun nimmt, wie das Moment des reinen Geistes erst in dem Augenblick erreicht ist, daß es sich aus seinem Dingseyn vollständig im gemacht hat, d. h. in dem jede Beziehung des Subjekts im Geike auf seinen Gegenstand in die Beziehung des Subjektes auf sich klbst übergegangen ist, das Wissen ein Bewußtsenn seiner selbst geworden ift, und das Wollen das Wollen seiner selbst in allem andem Wollen, so ist klar, was dies Stadium des Geistes bezeichnet; et ift die Freiheit von jeder Borwegbestimmtheit in ihm von Seiten der Form; in diesem Augenblick erst kann es wollen was es will und kann es sich bewußt senn was es will, die Bedingung seines Berhaltens fängt mit ihm selbst an. Darin, daß der Moment des inbividualisiten Geistes im Wesen dieser Borwegbestimmtheit durch die in ihm gegebene Form entbehrt, besteht seine Macht und so muß es wegen seiner Funktion senn. Sieht man sich aber um, wie sich das auf der Seite der Sinnlichkeit des Wesens verhält, so wird man zu seiner Überraschung gewahr werden, daß ihr genau dieselbe Beschafsembeit zukömmt, denn man braucht sie nur, wie es eben mit dem

Geist im Wesen gemacht war, auf das Moment der reinen Sinnlichkeit zu reduziren, so hat in ihr nicht weniger als in jenem die Form. aufgehört, es ist von jeder Vorwegbestimmtheit frei geworden, es ist eine zweite Freiheit, allerdings eine im umgekehrten Sinn des Worted, aber das ist auch alles was sich sagen läßt. Bas das eine hat und das andre nicht, um das Berhalten jenes zu einem im rechten Sinn des Wortes zu machen, und das andre zu einem im verkehrten Sinn des Wortes, läßt fich wiederum nicht angeben. Was jedes ist, ist es lediglich in der Beziehung auf das andre, ihr Inhalt geht vollständig in dieser Beziehung auf. D. h. es bleibt in ihm nichts übrig, das zu seiner Bestimmung durch sich selbst genutt werden konnte. Es ist nicht schwer zu verstehn; man hat die beiden Glieder auf das reduzirt, was sie sind vor ihrer Bermittlung durch die Form, d. h. auf den Unterschied ihrer Vorzeichen. Folgt man nun aber diesem Borgange der Bermittlung und betrachtet, was aus den Gliedern im Lauf dieses Vorganges wird, so bemerkt man, wie sich jedes gestaltet, zuerst beide zumal zu einer Gemeinschaft des Thatbestandes und dann auch wieder jedes auf seine Weise. Darum konnte sich der Weist seine eigne Gegenständlichkeit auf seiner Seite schaffen, und die Simlickkeit am Wesen ihr ihr eignes In-sich-senn. Wie sich im Dinge, im Körper der Wesen ein In-sich-seyn in seinem Sinn einstellt, eine Beziehung seiner unterschiedenen Glieder und Puntte unter sich, die eben das Material und der Inbegriff seiner sinnlich en Gestaltung ist, das Stück einer gemeinschaftlichen Sinnlichkeit der Außenwelt, das das Ding für sich vorwegnimmt, so sett sich das Moment des Geiftes zu einem Gebiet der außeren Angelegenheiten in seinem Sinn auseinander. Und diese Explizirung nach Innen und Außen ist eben der Entfaltungsakt der Form im Wesen. Es ist hier zu bemerken, daß, so wenig mit diesem In-sich-seyn des Dinges der ihm eigne Geist gemeint ist, der ihm als einer Summe von Wesen zukömmt, der seiner, des Dinges, Sache gewidmete Geist, eben so wenig unter jener Gegenständlichkeit im Sinn der eignen Sphäre des Geistes, das sinnliche Mittel, dessen er zum 3weck seiner Thätigkeit in seinem Gebiet bedarf, noch bevor er auf der Seite des Dinges in Wirksamkeit tritt, zu verstehn ist. Es ist nicht mehr die Sinnlichkeit des Wesens, die, wie subtil auch ihre Beschaffenbeit genommen wird, hier den Träger der Form des Geistes abgiebt, sondern dieser Träger ist der eigne Inhalt seiner Thätigsteit, das gedachte Material seiner Borstellungen. Man ist in beiden Fällen in den Sphären der reinen Einseitigkeit der Borzeichen. Wie nahe man beide Theile im eignen Mittel der Seele sich auch genückt denkt, das Bewußtsenn kann nicht früher an die Form des Gegenstandes gebunden genommen werden, als dis sie seine eigne Form geworden, es würde, ist ihr Subjekt in seinem Sinn einmal negirt, anders gar keinen Sinn für sie haben können. Es ist nichts nothig dazu, daß die Form seine Korm geworden, als daß sie die in der Borstellung gedachte Form des Dinges wird.

Das absolute Subjekt aller Prädizirung, das Radikal in allem Subjekt hatte in ihr die Fassung der Beziehung eines Einen zum Andern im Einen bekommen, das ist der absolute Kontext aller Form, was von nun ab in den vielerlei Abwandlungen der Form durchgeht mb die Grenze der möglichen Abweichungen ausmacht. In einem mb demselben Aft ist beides geschehn; jenes Radikal in allem Subjest hat sich mit seinem Andern auseinandergesetzt, es selbst ist das Glied einer Beziehung geworden, die in ihm begonnen hat, es selbst pt ein Glied der Form geworden, es selbst ist nun noch ein Etwas in ihr, und zugleich ist sie ein Etwas im Wesen geworden, ein Moment des Wesens, das wahre Wesen ist der durch und durch formulitte Inhalt geworden. Man kann diese Formel als das Schema aller Gegenständlichkeit nehmen. Enger konnte man den Ausbruck nicht fassen. Da der Gegenstand so weit geht als der Vorwurf aller Edenntniß, so mußte der Ausdruck von der am weitesten reichenden Fassung seyn d. h. der reduzirteste senn. Alles ist das immer noch wicht, in gewissem Sinn noch nicht einmal die Hauptsache, benn diese ist der in dieser Welt einer entfalteten Form unaufgelöst zurückbleibende Anoten der ungetheilten Einheit des Wesens, das wahre

Aber so viel dies auch ist, im Sinn dieser explizirten Welt Jd. bleibt es der in ihr verschwindende Punkt der Gemeinschaft ihrer beiden Sphären. Daß diese beiden Welten doch auch wieder nur eine sind, zeigt sich an der Zweideutigkeit und Doppelzüngigkeit aller der Bestimmungen, die die einzelne Sphäre für sich in Anspruch ninmt, Kömmt hier auch der eine Theil dem andern zuvor, einmal dieser, das andre mal der andre, der folgende macht es sich sofort zu Rus; ohne etwas am Wort zu ändern, verdreht er es dem Ausdruck im Munde und schiebt ihm die erst gerade ausgeschlossene Bedeutung unter. Das ist die Beziehung innerhalb der Identität des Es sollte einmal der Inhalt durchweg in der Selbstbewußtsenns. Form, d. h. nun der Form der Beziehung mit fich selbst vergleichbar werden, ein rationaler Inhalt werden. Die Beziehung innerhalb der Identität des Bewußtsepns, die gleichzeitig mit der seiner Gegenständlichkeit auftritt, ist das, was hier auch das Gebiet der Innenseite des Wesens genannt ist. Das Fach des Bewußtseyns, der Beziehung im Wesen ist der Bezirk der Beziehung innerhalb desjenigen Inhaltes im Wesen, der in der Beziehung des einen und andern Wesens geradezu verneint ist. Das ist eine Vertheilung der Relation, die ein gemeinschaftliches Gebiet voraussett, das Gebiet, zu dem sich die reine Form und das reine Wesen verglichen haben. Für die Begriffsbestimmung des Gliedes der Subsistenz giebt es kein anderes Material, kein anderes Element der Form, als sein Andres, auf dies ist zu verweisen, das ist sein determinirendes Kennzeichen, seine Grenze, damit muß man zufrieden seyn und kann es auch sehr füglich, da dafür gesorgt ist, daß, wo der Formalism des distursiven Inhalts sich zu verlieren anfängt, gerade diejenige Beziehung zwischen den Gliedern, dem Bewußtseyn und seinem Gegenstande eintritt, in der das eine sich unmittelbar am andern mißt, der Act der innern Anschauung. Was das Ding ist und was das Bewußtsenn ist, was die obige Darstellung nicht sagen und nicht aussprechen konnte, ist kein Geheimniß, das findet ein jeder in ihm selbst. Die Seite ber Sinnlichkeit am Wesen, mit der man es hier zuvorderst zu thun hat, wenn von Gegenständlichkeit die Rede ist, ist das unmittelbare Subjekt aller Relation dieser Seite, das will sagen ihre Subfistenz. Für das Innengebiet der Identität des Wesens bleibt nichts als der Augenblick, in dem alle Relation aufhört, der Augenblick, in dem das im Sinn seiner Sinnlichkeit affirmirte Wesen mit seiner Berneinung zusammenfällt, in diesem Augenblick leuchtet wie ein plopliches Licht im Dunkeln das Bewußtsenn auf. Das ist der Augenblick des Verschwindens der Relation. Aber es ist auch nur ein Augenblick, denn es würde sofort wieder verlöschen, wenn es sich nicht zu einem Gebiet der Thätigkeit im Innenraum der Identität des Wesentfaltete, d. h. die Form der Relation zum zweitenmal und diesmal in ihm selbst auftrete. Das ist nun die Beziehung des Ich im Besen auf sich selbst. Das Bewußtseyn löst sich in unterschiedene Romente und Relationen für seine Thätigkeit auf, die die vorausgesetzte Identität des Subjektes, des Ich, nicht unterbrechen. hat sich an der Inhärenz der Relation nichts geändert als der Inhalt, und dieser ist berselbe geblieben, seitdem er die Form der Relation selbst geworden ist. Das Wesen hat auf der Seite seines Insichselbstseyns seine zweite Affirmation erfahren, eine Afsirmation im umgefehrten Sinne des Wortes.

Jest sind zuerst die beiden Seiten des Wesens gleichberechtigte Glieder einer Beziehung unter sich. Zu einer solchen Beziehung war es dis dahm noch nicht gekommen, sie mußten sich in einer und derselben Form zuvörderst vergleichen, um damit das Eine eben wurde, was das Andere nicht war, damit sie sich im Raum der vollen ganzen Wirklichkeit ausschlossen. Im Sinne des einzelnen Gebietes (welches es sen daß man annimmt) schließen sie sich nicht aus, dem in seinem Sinn ist das andre Nichts, soweit ist jedes das Ganze, das andre geht unangesochten durch es hindurch, aber im Sinn der vollen Totalität der Wirklichkeit schließen sie sich aus, im Sinn der Vollen Totalität der Wirklichkeit schließen sie sich aus, im Sinn der Bermittlung, denn in diesem sind sie die konstituirenden Glieder, und darum weil sie sich in diesem ausschließen, wird die Vermittelung das Ganze. Man muß wieder aus das Bild der sich schneidenden

Ausmessungen returriren. Sind diese die beiden Glieder der Subsistenz, so schneiden sie sich, nicht etwa in einem Punkt, sondern jede schneidet die andere in jedem ihrer Punkte, das Richtungsverhältniß aber bleibt in jedem dieser Fälle immer dasselbe. Die volle Wirklichkeit, also die Wirklichkeit, deren Durchmesser diese Ausmessungen sind, ist ihre Bermittlung, diese blieb immer noch unerreicht, so oft die Punkte, in denen die Glieder sich durchsetzen, auch vermehrt werden, in ihr also schließen sie sich aus. Reine aber schließt die andere in ihrem Inhalt aus, d. h. in der Relation der in ihr inbegriffenen Momente, denn eben jedes ihrer Momente gehört einem Subjekt an, dem auch ihre Erganzende zukömmt. sagen, wo es ein Ding giebt, da kommt ihm auch ein Wahrnehmen und Wollen zu. Das Verhältniß war eben so ausgedrückt als wenn das Moment des Bewußtseyns sich zur Relation der Innenseite entfaltete und entfalten mußte, weil co dem Wesen in der Relation der Sinnlichkeit aufzugehen nicht gelang und nachdem es sich hier explis Das könnte so aussehen, als hätte fich das Bewußtseyn zirt hatte. am Rest der Möglichkeit, in der die Form der Relation gefaßt werden konnte, genügen zu lassen. Aber es ist wenigstens ebenso wahr, daß die Relation im Innengebiet des Wesens auftritt, ehe sie sich auf der andern Seite versinnlicht, d. h. daß sie erst das Wollen und Wissen der Relation war. Irgend wie mussen die Glieder darüber zu einem freien Einverständniß gekommen seyn, denn ihre zugestandene Ursprünglichkeit ist genau so viel als ihr wechselseitiges Anrecht an die Priorität vor einander. Es ist zugestanden, weil die Borstellung kein Mittel hat, diese Borausseyung zu überschreiten.

Also mit einem Wort, das Bewußtseyn ist sein eignes Subjekt und seine eigene Determination. Entscheidend ist dies nun schon füt das ganze Verhältniß, denn es bezeichnet es im Sinn einer Beziehung von Durchmessern der ganzen Sphäre des Prädikamentensystems, die alle andern in sich begreift. Aber es ist unterrichtend, im Einzelnen die Gegenprobe zu machen, um sich zu überführen, daß man sich nicht getäuscht hat. Vom Verhältniß zwischen Seyn und

Berden in dieser Anwendung; ist wenig zu sagen, da die Thatsache hier am wenigsten zu verkennen ist. Das Bewußtseyn hat die Form des Senns, d. h. die Form der Relation sich presenter Momente, das ift eben was die Beziehung auf sich zu bedeuten hat, und was es zu seinem eigenen Gebiet der Thätigkeit macht; es bedarf dazu so weit noch keines Dinges außer ihm, um wirkend und zugleich ein Behikel der Wirkung zu seyn. Aber das Bewußtseyn ist auch ein Jene Momente seines Inhalts gehören auch unterschiedenen Schichten des Seyns an; das Bewußtseyn hat die Ausmeffung der Beziehung zwischen Momenten, die sich so wenig present find, daß sie sich vielmehr im Sinn der Presenz ausschließen, es ist ein bevorstehendes und ein vergangenes, und was nicht eines ober das andere an ihm ist, ist ein Richts; darum ist es wesentlich das Bermögen des Bewußtseyns. Es hat also die Form der vollen Wirkkichkeit, gerade wie die Sinnlichkeit des Wesens, obschon es wie diese immer nur erst das eine Moment der vollen Wirklichkeit ist.

Sodann das Bewußtseyn ist von Seiten seines Seyns ein einiges, alles unterschiedene Bewußtseyn umfassendes und ein unendlich vieles und einzelnes Bewußtseyn; es giebt keinen Bruchtheil des Ganzen, der nicht sein Wollen und Wahrnehmen für sich hat. Und wie dies auf der Seite des In-sich-senns ist, so ist es auch auf der Seite des Dingseyns, denn es giebt nichts das nicht ein Ding für fich ware, eines neben dem andern und eines im andern. Rellung nimmt das Verhältniß nicht früher auf als nach durchgeführter Bermittlung. Das ist was an ihm begriffen wird. Die Vermittlung hört in dieser Fassung auf, sie ist durchgeführt, und in ihr, dieser Gestalt nimmt das Berhältniß die Vorstellung auf. Die Voraussezung bleibt immer einmal die Einheit des schließlichen Subjetts, das wir das Wesen nennen, die Einheit, die es in demselben Stadium gewinnt, oder in ihm geltend macht, in dem es sich zu seiner Doppelseitigkeit auseinandersett. Es ist nicht damit gesagt, daß das Wesen, das Subjekt ausschließlich ein einiges mit sich ist, das will sagen, ein einziges in seiner Art. Wäre das, dann bliebe

es auch was es ware und es wurde nie mehr die Form einer Gemeinschaft von Wesen annehmen, es ist nur die früher sehr gang und gebe Auffassung barin zurückgewiesen, wonach man sagte: Die Materie ist eine Substanz, die Seele ist aber auch eine Substanz. Man glaubte ihr die Ehre anthun zu müssen, sie in Ansehung dieses Werthes mit der Materie auf eine und dieselbe Stufe zu stellen. Wenn man ihn ihr, der Materie, zugestand, so meinte man hier nur zu thun, was sich von selbst verstand, was niemand in Abrede stellen würde; aber man ging weiter, man sprach ihn auch der Seele zu, das klang zwar paradox, aber man wagte es. Das Richtige ift begreiflich, daß das Subjett in der Fassung seiner Doppelseitigkeit nur Eines senn kann. Zu wie vielen Abwandlungen zersett, eine ursprüngliche Ungestalt und Zusammenhanglosigkeit im Material (im Wesen) dieses Element auch aufzutreten zwingt, an jener Formel ändert das nichts mehr. Sie ist das Schema aller Gestaltung des Wesens d. h. diese Gestalt in ihrer kürzesten also am weitesten reichenden Fassung, sie bezeichnet das absolute Gefüge, in das sich das Wesen ordnet und zugleich seine Grenze.

Man sieht sogleich, wie dies enthält, daß jedes der beiden sich wechselseitig schlechthin verneinenden Glieder auf dem Wege der Bermittlung dasselbe gemeinschaftliche Ganze werden muß. Die Betrachtung braucht ihren Standpunkt nur auf einem der beiden Glieder zu nehmen (und einen andern als einen oder den andern giebt es vorläusig nicht), so wird man das sehr bald inne werden und täuscht sich nicht darin. Das will sagen: der Geist im Wesen, was in seinem Bewußtsehn vor sich geht, ist das Ganze, es ist von einem Ende bis zum andern ohne Aussehen ein Wahrnehmendes und Wollendes. Es ist aber auch eben so sehr durch und durch ein sinnliches. Die Zweitheiligkeit der Subsistenz müßte nicht den Werth einer kürzesten, also absoluten Formel haben, wenn nicht die beiden Glieder in ihr vollkommen ebenbürtig von gleichem Alter und gleicher Ausbehnung wären, d. h. wenn nicht die Repartition des Inhalts an sie nach einem einsachsten Theilungsprinzip ausgeführt wäre.

Es wurde aber ein solches nicht senn, wenn es eines unter beliebig vielen andern gleichberechtigten wäre. Diese Ebenbürtigkeit der Glieder eines absoluten Ergänzungsverhältnisses und in Folge dessen, das Ganze-werden jedes der Glieder weist das Berhältniß dadurch nach, daß mit seiner Entfaltung die Momente jeder der beiden Seiten auf der andern wiederkommen, sie deden sich in der Entfaltung ihres Begriffsinhaltes. Sieht man sich nach der Prozedur um, wie dies geschieht, so bemerkt man, wie hier zwei Borgange konkurriren; einmal die Explizirung des Ergänzungsverhältmisses im Subjekt, und dann das Übereinkommen auf dem Wege des Ubergangs der Bedingung von der einen Seite auf die andere. Bas dies Verhältniß in seine Entfaltung aus dem Thatbestande mitbringt, den diese absolute Formel seiner Zweitheiligkeit bezeichnet, ist sehr wenig. Es ist zuvörderst damit nichts ausgesprochen als einmal die Einheit des Subjekts und dann die Selbstständigkeit, das Etwas-für-sich-senn, der beiden Glieder. Also die Quelle aller Bestimmung und alles dessen, was sich von nun an ereignet, bleibt war das reine Wesen, aber dann hat es auch wieder nur seinen Theil an der Quelle, der andre fällt auf die beiden Glieder; sehr begreislich, die Voraussetzung war nicht das Wesen, sondern das Besen gerade in der Fassung dieser Zweitheiligkeit, des Elementes aller Form. Es könnte also den Anschein haben, als wenn von dato ab die Erfüllung des Ganzen, die ganze Begriffsexplizirung, der ganze Begriffsinhalt, in dem die beiden Seiten zusammenfallen, lediglich im Prozeß der Übertragung des Motives von der einen Seite auf die andere gewonnen würde, aber es bleibt dabei, daß dieser Borgang immer nur das eine Moment das Ganzen ausmacht. Wie er dieses von je war, so bleibt er es auch auf jedem Schritt des Es läßt sich verstehen. Was auf dem Wege des Fortganges. Übereinkommens allgemach hervorgeht, wird für die Glieder gewonnen, aber nicht bloß für diese, sondern auch für das gemeinschaftlice Subjekt. Das Ergebniß wird immer wieder zur Voraussetzung geschlagen, es ruckt an die Stelle, die zuerst das eine Ursubjekt mit

seinen beiden Seiten einnahm. Mit dem Abschluß jedes neuen Prozesses des Übergangs der Bedingungen von der einen Seite auf die andere, wird eine immer potenzirtere und bestimmter gestaltete Einheit gewonnen, die zur Entfaltung kömmt, d. h. eine Welt von Begriffsgebieten, die allgemach aber auf beiden Seiten zumal hervorgeht, die unaufgehalten durch ihren Unterschied durchgeht. die Bedingung ber Möglichkeit irgend eines Wissens von vorn ab. So weit das Subjekt reicht, es stehe auf welcher Stufe es wolle, und sen ein so zusammengesetztes Wesen wie es wolle, es wird immer wieder ein einiges mit sich und ist nicht bloß der Inbegriff der Bedingungen für die Beschaffenheit seiner Seiten, sondern das Ganze. Was diese Seiten an Eigenschaften haben, haben fie lediglich aus ihm und in ihm. Darum, wie es in der Vorstellung zugeht, geht es auch auf der Seite des Dinges zu. Das folgt nicht daraus, daß, was sich auf der einen Seite ereignet, es darum auch auf der andern thut. Daß das nicht der Fall, bedeutet eben die Theilung der Subsistenz, es ist jeder der beiden Theile sein eigenes Subjekt geworden, und ist die Bedingung seines Berhaltens und das Ende der Wirkung, der es unterliegt, die Wirkung geht nicht weiter. Darum hat jede ihr Gebiet ihrer Thätigkeit und ihrer Relationen in sich und so sehr ausschließlich für sich, daß sie durcheinander gehen, ohne es zu wissen und ohne sich zu berühren. ist der Inbegriff des Dingsenns auf beiden Seiten. Also wenn gesagt war, es geht auf der einen zu, wie es auf der andern zugeht, so heißt das: die Natur, die das regiert, ist eine gemeinschaftliche, und zwar in allen Stadien der Entfaltung des Wesens, denn je mehr sich der Raum der wechselseitig von einander unabhängigen Thätigkeit für das Bewußtsenn und für das Dingsenn ausbreitet, und der Mittel, die jedem Theil zu Gebot stehn, mehr werden, um desto weiter entfaltet sich auch das gemeinschaftliche Gesetz ihres Berhaltens.

Das überschreitet nun alles schon das Material, von dem man für die Frage, um die es sich hier handelt, Gebrauch machen würde

tonnen. Aber man muß sich den Versuch nicht verdrießen lassen, die einzelnen Mittel derjenigen Stufe der Form, die solche allein dars bieten konnte, die einen Erfolg versprechen, auf die Probe zu stellen.

Es liegt nahe, die beiden Sphären der Subsistenz als eine Innenwelt und eine Außenwelt des Wesens repräsentirend zu nehmen. Das ist eine Beziehung, die mit der eines Eines sepns und Bielesseyns unmittelbar noch nicht gegeben ist. Wir nehmen die Außenwelt als die Beziehung zwischen Wesen und Wesen im Unterschiede ju, von der im Bewußtseyn aufgehobenen Beziehung, dem Moment der Identität des Wesens. Man könnte sagen, so wie sich die erste Seite aus dem Subjekt heraus realisirt hat, so bleibt einem die andre von selbst zurud, oder auch eben so gut umgekehrt. Aber die aufgehobene Beziehung bezeichnet vielmehr das Wesen selbst. Und mas übrig bleibt, nachdem sich die Sphäre der äußeren Angelegenheiten, wenn man sich so ausdrücken will, aus dem Wesen herausrealisirt hat, ist vielmehr die Beziehung der Einheit auf sich selbst, was hier eben das Innengebiet und das Gebiet des In-sich-senns genannt ist. Aber Beziehung ist Beziehung; also das Innengebiet des Wescns enthält die Unterscheidung des einen und andern Moments, eines So-sepns und Anders-seyns im Eines-seyn. Hier giebt es eine und die andere Borstellung, eine Verbindung von Bedingungen der Vorstellung, eine Auflösung der einen Borstellung in unterschiedene. Und bevor sich im Wesen nicht die Form der Beziehung eingefunden hat, ift es noch nicht zum Bewußtseyn in ihm gekommen. Man braucht nur an die Unterscheidung des sich seiner bewußten Ich von seinem Erkenntnißgegenstande, und wenn dieser auch noch nichts als dasselbe 3ch ist, zu erinnern, um das zu erkennen, Und eben so die Beziehung des einen Wesens zum andern auf der Objektseite ist nicht weniger und nicht mehr als die Beziehung des Wesens auf sich selbst. batte fich im Gebiet der Außenwelt, nachdem sich in ihr die Wesen gesondert hatten, das Bedürfniß eingefunden einander zu erscheinen, sich unter sich wechselseitig ein Zeichen ihres Dasenns zu geben, so beginnt segleich auf der Innenseite der Wesen ein Prozes der Erscheinung im

verkehrten Sinn des Wortes, ein Prozeß, der allerdings im Sinn jenes bezeichnet, daß in ihm nichts erscheint, daß, was in ihm vorgeht, das individuelle Wesen für sich behält, aber es soll auch nur eine Erscheinung im Sinn des In-sich-seyns seyn. Und wie dieser Prozes im Gebiet der Außenwelt zuerst ein Vorgang zwischen den Elementen des Dinges wird, und dann ein Vorgang zwischen dem einen und andern Dinge, so wird nun jene Erscheinung im verkehrten Sinn zuerst ein Vorgang im Gemüth des Individuums, es erscheint sich selbst in der Thätigkeit des Geistes in ihm, und dann wird sie der Vorgang der Verständigung zwischen dem Bewußtseyn des einen Wesens und dem des andern. Es ist eines die Rehrseite des andern; was aber die rechte Seite ist und welches die Kehrseite ist, ist so wenig zu unterscheiden, wie was das Affirmirte ist und was das Negirte ist. Das ganze Verhältniß verwandelt sich in eine fortlaufende Reihe von Anwendungen desselben Prinzips, von Beziehungen, in eine Reihe von Einheiten, deren jede denselben Inhalt und dieselbe Form in ihr selbst hat wie das Ganze, dessen Glied sie abgiebt; jede der beiden Seiten ist nur darum ein messender Theil des Ganzen, weil beide in derselben Form der Relation und Sutzessivität zusammenfallen, jedes auf seiner Seite die Form der Einheit des in ihr inbegriffenen Vielen und Vielerlei hat. Die gesuchte Doppelseitigkeit der Subsistenz ist vollständig in ihr verschwunden. Was. sich im Insichsenn des Gliedes findet, macht auch das Gebiet seiner äußeren Angelegenheiten aus. Derjenige, der beim Sachverständigen in diesem Fach Belehrung sucht, kann, wenn er den Bestrebungen eines solchen Sachverständigen, ihm den Gegenstand auf irgend eine Weise klar zu machen, wohlwollend zu Hülfe kömmt und an seine eigne innere Anschauung rekurrirt, das Richtige herauserkennen, nöthig hat er es nicht.

Der Punkt aber, mit dem man es hier am häusigsten zu thun hat, ist die Handlung. Die Handlung ist diese auf der Seite des Bewußtsehns und auf der Seite des Dingsehns, es ist eine Handlung in den Grenzen jeder der beiden Seiten, aber dann auch eine Hand-

lung zwischen beiben Seiten, sie geht von der einen auf die andere über, es ist was der Richtungsunterschied zwischen dem Vorgange der Apperzeption und des wirkenden Willens bezeichnet. Moment, das zur Handlung das Wesen liefert, bleibt eben darum die Bedingung aller Thätigkeit ohne Unterschied und spricht folglich im Richtungsunterschiede nicht mit. Wir stehen nicht an, die Quelle aller Handlung von da ab, daß sie die Form des Übergangs im Stadium des Subsistenzunterschiedes bekommen hat, im Willen des Wesens zu suchen, also auf der Seite des Bewußtseyns, und dies in gewissem Sinn mit vollem Recht. Wenn man aber bedenkt, daß das schließliche Subjekt aller Prädizirung das Wesen bleibt, das seine Doppelseitigkeit in seine Einheit umfassende Wesen, so ist klar, daß die Seite der Sinnlichkeit ein Moment der Bewegung von ihr mmittelbar bezieht, unmittelbar, das heißt in der Art, daß das nicht durch die Bermittlung des Wesens geht. Prüft man das Verhalten der Borstellung, so wird es sich damit einverstanden zeigen. Es liegt nichts im Begriff des Wollens, so lange es eine Determination des In-sich-senns ist, was es befähigte, das Faktum einer Bewegung auf der Seite des Dingseyns zu setzen. Sehr begreiflich, denn das ift eine Beziehung nicht zwischen ihm und dem Dinge, sondern zwischen dem einen Punkt des Dingseyns und dem andern, es ist eine Thatsache lediglich in den Grenzen der Sinnlichkeit. Darum konnte und sollte der Wille über die sinnliche Bewegung zwar verfügen, aber sie nicht schaffen. Was aber noch mehr ist, der Wille verfügt zwar über die sinnliche Bewegung, es ift aber auch wahr, daß ihm die Motive zu seiner Entschließung von der Seite der Sinnlichkeit an die Hand gegeben werden, daß er sie darauf einrichtet. Wenn der Wille wirken sollte können, so mußte ihm sein Ziel auf der Objektseite gegeben sein, und das bleibt auch dann noch wahr, wenn er es sich auf dieser Seite selbst schafft. Man muß dabei bleiben, daß, wenn gleich es sicher keinen Borgang in der Ratur giebt, der nicht durch den Willen, oder genauer gesagt, durch eine ganze Reihe von Stufen des Willens im Wesen vermittelt

wird, bennoch das Moment einer jeden sinnlichen Bewegung seine Bedingung lediglich in sich selbst (oder was dasselbe ist, unmittelbar aus dem Wesen) hat, ganz so wie es mit dem Willen auf der Seite des In-sich-seyns ist. Aber der Wille verfügt auch nicht einmal ausschließlich über die sinnliche Bewegung. Er würde es thun, wenn er der eine Wille in allem Wesen wäre. Er ist dieser zwar auch und so weit er dies ist, kann er was er will, aber das ist noch nicht der ganze Wille; er löst sich zu unendlich vielen und verschiedenen Willen auf, und dies ist sein Ende auf der Seite der Sinnlichkeit im Wesen. Der unendlich viele und vielerlei Wille wird der Stoff für den Formalism der Sinnlichkeit und zugleich ein Spielball des Zufalls, d. h. der Synthese des inertiellen Fortgangs der Handlung auf der Seite der Sinnlichkeit.

Sodann sind hier die beiden Schemen zu unterscheiden, nach denen beim Hervorgehen und Aufhören der Handlung verfahren wird. Die Handlung ist der Akt der Auflösung und der der Synthese und geht im Bestreben der Auflösung und Synthese hervor. Das ist die Methode des Übergangs in der Handlung. Es ist dasselbe auf beiden Seiten der Subsistenz. Das Bewußtseyn nimmt in seiner Selbstbestimmung die Fassung der Beziehung zwischen einem bewegenden und bewegten Moment an; keines von beiden vertritt mehr die fingirte Einheit des Ich; der eine Moment liegt diesem jenseit, der andere diesseit. Der Aft der Borstellung geht in dem Bestreben des Bewußtseyns auf, sich im Sinn der Relation, die sie bezeichnet, aufzulösen und, was dabei als ein bis dahin zusammenhangloser Stoff vorlag, zu verbinden. Es ist ein noch nicht verwirklichtes Wesen, ein Vermögen auf der Innenseite des Wesens, das sich in dieser Gestalt verräth. Und das, wenn es ihm gelingt, sich in die Presenz des Senns Eingang zu verschaffen, die Vorstellung Durch das Gebiet des Geistes im Wesen geht ein werdender und vergehender Inhalt durch, der Andrang der im Sinn des Geistes noch nicht verwirklichten Vorstellungen; das sind die Fassungen, die das Bewußtseyn nur noch Schritt vor Schritt bekömmt, um sie

wieder fahren zu lassen und gegen andere zu vertauschen; die einen reihen sich an die andern; sie sind unter sich einmal geschichtlich verbunden, dann aber auch zu Abhängigkeitsverhältnissen verknüpft, die sich im Sinn des Seyns ausschließen, es ist was das Seyn am Bavußtseyn nicht faßt. Darum überschreitet der wahre volle Inhalt des Ergebnisses beide Ausmessungen als ihre Bermittelung. Sie erst ist die Borstellung. Was jene Momente des Seyns und des Werdens dabei lieferten, war sie noch lange nicht. Auch das ist bier schon so, daß dem Stadium des Vermögens eine Breite koexistis render Momente zukömmt, ein Seyn, aber ein Seyn im weiteren Sinne des Wortes, ein vergangenes oder bevorstehendes; das Raß dieses Inhalts ist ein ganz anderes als das der Presenz des Sependen im engeren Sinne des Wortes, der Momente, die in seine Relation eingehen. Wie dies auf der Seite der Sinnlichkeit ist, weiß man recht wohl; das Ding wird, es wächst, das Wesen sammelt sich seine Sinnlichkeit, es gestaltet sie und artikulirt sie, dann nimmt es wiederum ab, es zergeht und löst sich auf. Jeder Moment dieset Werdens und Vergehens gehört zugleich dem Senn an, er hat an ihm Theil; das werdende Ding tritt zwar aus einem Gebiet herüber, das jenseit nicht bloß der Schicht des bestimmten Dasenns liegt, sondern aller Wirklichkeit, aber dies Werden partizipirt auch von eis nem gewissen Stadium ab am Dasenn, das werdende Ding gehört dem Daseyn an. Die Handlung im Sinn dieser Ausmessung nun schneidet der Inbegriff aller der Wechselwirkungen zwischen denjenis gen unterschiedenen Punkten der Dinge, die ein und derselben Schicht des Dasenns angehören. Die Seite oder die Erstreckung des Werdens, die in die Grenzen des bereits realisirten Dinges fällt, hat ofsenbar die Bedeutung und den Zweck, die der Ausmessung des Dafems zugehörige Wechselwirtung zum 3wed des Werdens heranzuziehn, sie wird eine Funktion des Werdens, wie hinwiederum das Berden und Bergehn des Dinges eine Funktion der Thätigkeit im Sinn des Dasenns wird. Wir sind im Stande, diese beiden Sphären der Handlung in der Geschichte und der Thätigkeit auf der

Seite des Bewußtseyns bestimmt nachzuweisen. Den wesentlichen Unterschied in der Komplezion der sogenannten Geisteskräfte macht die Art und Weise der Vertheilung der Thätigkeit des Geistes einerseits an das Gebiet des Daseyns, der Summe der koezistirenden Mittel, und an das des Werdens und Vergehns, den Umsas dieser Mittel, aus. Es würde zu weit führen, allem, was sich hier darbietet, ins Einzelne zu folgen, es würde auch zu nichts nut seyn.

Der Hauptpunkt aber, der hier noch in Betracht kömmt, ift das Gesetz der Handlung auf beiden Seiten. Man hat oft von einem Kausalverhältniß der Vorstellung gesprochen im Unterschiede von dem des Gegenstandes. Die angebliche Thatsache bildet einen ganz herkommlichen Artikel bei den Schriftstellern, die sich mit diesen Gegenständen beschäftigen, unter verschiedenen Namen, wie Erkennungsgrund, Erkennungsgrundverhältniß, Erkennungsschluß. Wenn es etwas der Art gäbe, so würde das Abhängigkeitsverhältniß auf der Seite des Verstandes unmittelbar nicht der Ausdruck dessen auf der Seite der Sache senn, also der Formalism der Handlung des Erkennens ein andrer als der ber Handlung auf der Seite ber Sache. Das würde zur Unterscheidung der beiden Bezirke ausnehmend wichtig senn, denn einen andern Grund, wenn überhaupt etwas dahinter wäre, als einen sehr wesentlichen und tiefsitzenden könnte es nicht haben. Das Einvernehmen nicht bloß, sondern das Zusammenfallen beider Theile im Punkt der Relation zwischen Bedingung und Konsequenz ist der Kardinalpunkt von allen den Borkommen, in denen sich die Gemeinschaft der Form offenbart. braucht hier nicht mehr erörtert zu werden. Aber für das Berhältniß belehrend ist allerdings dies Migverständniß, es soll an einer andern Stelle betrachtet werden. So viel sieht man sogleich, die Möglichkeit, im Alt des Verstandes die Direktion des Übergangs zwischen Bedingung und Konsequenz umzukehren, verdankt die Borstellung der Inkommensurabilität der Übergangsrichtung am formellen Inhalt der Relation. Und demunerachtet ist eben so sehr der sinnliche Akt sein eignes sinnliches Motiv, und seine eigne sinnliche

Birkung, wie das Bewußtseyn sein eigener Bewegungsgrund und sein eigenes Konsequenz. Das war schon von da ab so, daß es seine eigene Voraussetzung ist, die Bedingung seiner Möglichkeit lediglich in ihm selbst hat. Jest entfaltet sich erst das Berhältniß zu einem verständigen Inhalt. Man ist gewohnt, den Ausdruck Wollen und Muffen auf die Berufsthätigkeit des Bewußtsenns nach beiden Seiten zu beschränken, wogegen nichts einzuwenden ist, wenn man die Freiheit der Selbstbestimmung und den Zwang des unmittelbaren Subjektes der Handlung im Gemüth, desselben doppelseitigen Willens, als das Bezeichnende nimmt. Der Wille ist dann eben das Vermögen ausschließlich im Übergange des Motivs von der Seite des In-sich-senns auf die Seite des Gegenstandes. hier geht die Betrachtung von diesem Berhältniß nur das, sich auf beiden Seiten entsprechende, Vorkommen an. Es ist schon an einer andern Stelle bemerkt, daß es nur noch von dem Moment des Bewegungsanstoßes auf der Seite der Sinnlichkeit gilt, daß er seine Bedingung ausschließlich in ihm hat, daß er dem Willen dargeboten werden mußte. Man fann aber eben so gut vom Willen sagen, daß es nur noch das Moment des Willens ist, das seine Bedingung auf der Seite des Geistes ausschließlich hat. Das ist beidemal etwas so ausnehmend Geringfügiges, daß es von einem reinen Richts schwer zu unterscheiden sehn würde, wenn es nicht mit seiner Entfaltung an den Tag käme. Es kömint aber auf keiner von beiden Seiten dazu, ohne daß alle drei Momente, (die beiden Sphäm der Subsistenz und das Wesen) auf jedem Schritt immer wieder von Reuem gemeine Sache zum Zweck dieser Entfaltung machen. Und in diesem Prozeß geht nun nicht bloß die Vermittlung der beiden Glieder vor sich, sondern auch ihre Auseinandersetzung; das eine hebt seinen ausschließlichen Inhalt als solchen am andern, also micht ohne es auf seine Unkosten zu thun. Das führt auf das Rapitel von der Inerz der Handlung, wovon, was die Inerz auf Seiten der Sinnlichkeit der Handlung betrifft, an einer andern Stelle die Rede seyn wird. Es ist merkwürdig, wie hier auf der Seite des

In-sich-seyns beide Wendungen, in denen diese Inerz der Handlung auf der Seite der Sinnlichkeit vorkömmt, deutlich wieder zu erkennen sind. Es sind die beiden Borkommen, die durch den Unterschied der Träger bezeichnet werden. Die Handlung übernimmt die Summe des Wesens im Dinge, aber auch das Individuum in ihm, in beiden Fällen im Dienst der Sinnlichkeit. Im ersten Fall, im Fall der Inerz im engeren Sinn des Wortes, ist der Fortgang der Bewegung also vermittelt durch eine Seite des Wesens, auf der seine Selbsthätigkeit ein Ende genommen hatte, die Masse an ihm, sie hat sich in dieser wechselseitig gehoben und nun folgt sie, die Masse, dem empfangenen Bewegungsanstoß. Übernimmt die Bewegung das Individuum (es kann sich dessen unter Umständen nicht erwehren), dann ist der Fortgang durch seine eigne Selbstthätigkeit vermittelt. 3ch hatte gesagt, dag beide Fälle der Inerz auf der Seite des In-sichsenns wieder kommen. Der zweite von den angegebenen Fällen ift der, in dem die Bedingung der Borstellung in ihrem Mittel fortlebt, ohne zum Vorschein zu kommen, bis sie irgend eine Gelegenheitsursache zur Vorstellung realisirt, man kann sagen, wenn man sich bildlich ausdrücken will, sie restektirt. Es würde diese Realisirung zugleich das Ende der Vorstellung seyn, ihre Bedingung würde erschöpft seyn, wenn sie nicht den Keim eines neuen Vorganges und zwar desselben zurückließe, die Bedingung der Vorstellung mit ihrem Schluß sich wiederherstellte. Dag diese durch einen Aft der Selbstthätigkeit im Wesen fortgetragene Bedingung einer Vorstellung ihren Untergang findet, ehe etwas daraus wird, kann vorkommen, wie etwas Entsprechendes auf der Seite der Sinnlichkeit vorkommen kann; die Möglichkeit, die Borstellung im Bewußtsenn wiederherzustellen, hat dann aufgehört, man hat die Thatsache vergessen. Das ift der eine Fall der Inerz auf dieser Seite. Der andere ist der Fall, in dem der Träger auf das Material seiner reinen einseitigen Subsistenz reduzirt wird und zwar dadurch reduzirt wird, daß er die Summe des Wesens in ihm wird, d. h. dasjenige Wesen im Individuo, deffen Selbstthätigkeit sich selbst gefangen halt. Es ist also der

Fall, in dem das, was hier an der Handlung fortbesteht, nicht ihre Quelle ist, also die Quelle der Vorstellung, sondern diese selbst. Jest ift man im reinen Gebiet des Geistes; die Vermittelung durch die selbstthätigen Momente des Wesens hat (beziehungsweise) aufgehört. Das ift die Gewohnheit der Vorstellung, das Vorurtheil, von dem man nicht lassen kann, weil es den Grund seiner Bewegung in ihr mit sich nimmt; es ist nicht anders zu überwinden, als durch den Biderstand eines andern Vorurtheils. Ist der Akt der Inerz nicht mehr der schlechtweg vorausgesetzte selbst, ist es ein Akt in irgend einer positiven Fassung, dann wird er wie jede Inerz, doch immer von dem Mittel, in dem sie fortgeht, über lang oder kurz absorbirt sen, und es ist nur zu verwundern, daß es oft noch so lange dauert, the es dazu kömmt. Es ist aber nicht blog das Element der Bewegung, das diesen Werth eines einmal für immer gegebenen Bermittlungsakts im Bewußtseyn hat; es nimmt, noch ehe es die konfrete Bewegung wird, die Gestalt eines Prinzips an und wird das Gesetz der Synthese der Vorstellungen. Alles Wissen a priori beruht auf dieser Inerz.

Man könnte weiter geneigt senn, dem Bewußtsehn den näheren Beruf des Anfanges mit dem Ganzen in der Bildungsgeschichte des Materials anzuweisen, und es ist auch der Beruf des Verstandes, das Ganze in der Gestalt der Idee zu gestellen, bevor es den zusammenhanglosen Kräften der andern Seite überliefert wird und die Realifirung stuckweis beginnt. Aber diese Kräfte der andern Seite sud nichts anders als die Kräfte des unterschiedenen, sich seiner Bedürfniffe und Intenzionen bewußten Wesens selbst. Man weiß, wie sehr beziehungsweise der Begriff und Umfang des Ganzessepns ist, und also auch der Idee, und wie beziehungsweise die Unabhängigkeit und Abhängigkeit solches Ganzen von andern Gan-Die Bedingungen des vorgesetzten Ergebnisses, sie mözen ist. gen in Wirklichkeit neben einander und nach einander noch so weit aus einander liegen, es ist alles da, ehe die Verwirklichung an-Aber sie mussen doch schon auf der Seite des Bewußtseyns **inact** 

bedacht und berathen seyn, sie mußten zusammengesucht werden, es war auszukundschaften, wo das Röthige zu haben war, es ist eine Konkurrenz unterschiedener Mittel und Zwecke, die die Idee motiviren, die in Streit mit einander find, das muß alles zuvor unterschieden, erkannt und geschlichtet werden; in alle dem ist der Geist in Funktion, bevor es die Idee verknüpft. hinwiederum ist die Idee nicht in allen Momenten zumal da, es geht eine Synthese in fie ein, das ist ein wahres Werden. Also der Anfang mit dem Gliede tommt auf der Seite des Bewußtsenns wieder. So theilt die Borstellung sich ihren, ihr als eine Totalität gegebenen Vorwurf, unterscheidet eines und das andere in ihm und setzt ihn wieder zusammen. Und wie dies auf der Seite des Bewußtsehns so ist, ist es auch auf der Seite des Gegenstandes. Der Gegenstand geht zwar aus der Summirung des zerstreuten Stoffes hervor, er stammit aus diesem Vielerlei und Vielen eines zusammenhanglosen Wesens, aber er war auch schon ein einiger, burch die vielen Dinge durchgehender, Gegenstand in allen zumal da, noch bevor ein Wissen und Wollen in ihm wirksam wurde, es muß an ihm etwas alle Möglichkeit der Abwandlung vorweg Umfassendes und Ausfüllendes gewesen senn, es muß durch ihn die Einheit einer Relation gegangen seyn. Sehr begreiflich; Etwas an alle dem mußte aus dem Wesen stammen. Die Formel des Ganzen ist einmal schlechterdings nicht zu überholen und aufzulösen, so daß man sagen könnte, dies oder jenes Stuck am Ganzen machte in ihm den Anfang oder reichte über das andere fort.

Es war hier der Versuch gemacht worden, die beiden Seiten der Subsissenz auf ihre wesentlichen Eigenschaften zu prüsen, ob sich irgendwo etwas sände, was zu einer unterscheidenden Begriffssassung brauchbar wäre. Daß hier nur die Einzelnheiten des Prädikamentenspstems als Prüsungsmittel in Betracht kommen konnten, verstand sich von selbst. Es hat sich gezeigt, daß nichts auf der einen Seite zu sinden war, das nicht auf der Kehrseite wiederkam. So weit jede von beiden, (die des Insichsenns, und die des Dingseyns) ihr Gebiet für sich hat, (und sie haben bekanntlich die konkrete Wirk-

lichkeit so vollständig in diese ihre ausschließlichen Gebiete repartirt, daß an ihr nichts übrig ist, d. h. nichts was sie für sich brauchen fonnten), ist jedes mas es will und wie es will; wie es auf der einen Seite zugeht, ist so wenig ein Makstab für die Dinge der andem, daß sie durcheinander gehen, ohne davon etwas zu bemerken, dag sie Glieder derselben Welt sind. Einem solchen Stoff aber ist nichts zu entnehmen, was ein bezeichnendes Merkmal für den Unterschied abgabe, es ist eben der schlechthin konkrete Inhalt der Wirk-Bersucht man aber das Merkmal dem Begriffsinhalt zu lichteit. entnehmen, so ist das so viel als der Versuch, eine Entfaltung der form in der Subsistenz, den Momenten der Vorzeichen selbst zu bewerkstelligen, die sie eben voraussetzlich ausschließen. Die Subsistenz der Glieder ist diese darum, weil sie die Möglichkeit einer formellen Bestimmung in ihr ausschließt. So war es von Anfang gewesen und so blieb es durch alle Entfaltung durch. Es ist der mißlungene Bersuch, die Bestimmungen der Prädikamente aufzulösen und das Ginzelne, was man bekömmt, an die Seiten der Subsistenz zu vertheilen.

Man kann vom Bewußtseyn nicht viel mehr sagen, als daß es der zur Beziehung in sich explizirte Montent des Geistes, der explizirte Moment seiner Selbstthätigkeit ist. Dieser Entfaltungsprozeß muß gleichzeitig mit dem der Entfaltung des Momentes der Sinnüchkeit des Wesens eingetreten seyn, sonst hätte es zu dieser nicht kommen können. Und gleichzeitig muß auch wieder ihre Vermittlung auf dem Wege der Gestaltung der Glieder erfolgt senn, denn mit dieser tritt erst die Sonderung und Verbindung des Wesens ein eine Relation im Inhalt der Glieder, ein gemeinschaftliches Maß, die Form der Beziehung in einem Innengebiet und einem Gebiet der äußeren Angelegenheit, die mit der Unterscheidung eines Geistes und einer Sinnlichkeit unmittelbar noch gar nicht da war, die aber ihre Bedingung und auch wiederum ihr Konsequenz ist. In diesem Stadium des Verhältnisses fällt auch die ganze Unterscheidung auf die Seite der Subsistenz und die Form wird die Vermittlung. In der reinen Form decken sich beide Seiten der Subsistenz.

## Die Wedenfung von Raum und Zeit für den Anterschied der Substiftenz.

Die Frage nach dem wahren Subjekt der Prädizirung ist unvermeidlich, wenn man sich einmal überführt hat, daß es in drei
Gliedern unterschieden vorkömmt, von denen jedes den Anspruch
macht, nicht nur das Ganze zu seyn, sondern Etwas ausschließlich zu
seyn. Daß das Ganze auf ein ungetheiltes Subjekt nicht reduzirbar
ist, enthält genau betrachtet zwar schon die Antwort, aber das kamn
vorläusig dahingestellt bleiben. Das will sagen: das Subjekt tritt
auf diese Weise gegliedert auf gleichzeitig mit der Inhärenz im engeren Sinn (dem Prädikament), oder was dasselbe ist, diese Gliederung betrifft eine Bestimmung des Ganzen, die in der der reinen Inhärenz nicht inbegriffen ist, die ihr gegenüber steht.

über die Frage, so weit das Berhältniß der betheiligten Dinge sich lediglich auf das beschränkt, was aus dem Stadium des Prädikamentenspstems an ihnen herstammt, auf ihren abstrakten Inhalt, wird hier speziell nicht mehr verhandelt werden, da die ganze vorsliegende Darstellung sich darum dreht. Es ist hier nur noch die Rede davon, wie sich dies verhält in Ansehung der Bestimmung von Raum-Zeit, oder nachdem die Formel des Prädikamentenspstems diese bestimmte Fassung bekommen hat.

Es ist bisher nur eine der hier möglichen Auffassungen auf eine dem Gegenstande würdige Weise vertreten worden. Dies war ein Bersuch, der einen denkwürdigen Abschnitt in der Geschichte der Philosophie bezeichnet. Von ihm fängt eine ganz andere Zeit an. Es ist gut, daß dieser Versuch gemacht ist, denn schwerlich würde es jest noch dazu kommen, am wenigsten mit einem ähnlichen Auswande von Kräften. Es ist auch in neuerer Zeit einiges im Sinn einer sogenannten materialistischen Auffassung geschehn; indessen ist das von wenigem Belange, und das ist nicht zu verwundern, es lag zum Theil an der ganzen Indolenz des Prinzips und zum Theil

auch daran, daß es zufällig mit Tendenzen komplizirt vorkam, die eine verständige Behandlung fast unmöglich machten.

Es ist hier von einer Frage die Rede, die man in dem, was weben bei dem Bersuch, den Begriff der Subsistenz und des Unterschiedes ihrer beiden Seiten zu bestimmen, dagewesen ist, für absolvirt halten könnte, die aber in der That damit noch ganz und gar nicht erledigt ist; denn wenn es sich dort um die Form auf der Stufe de Prädikamentes handelte, so handelt es sich hier um das Prädis kament in der besondern Fassung von Raum und Zeit, allerdings ine Fassung, die durch keine andere in ihrem Sinn begrenzt ist, die aber deffen unerachtet immer nur eine der möglichen und vorkommenden Verwendungen des Prädikamentenschemas ist. Es ist dies der sehr intrikate Punkt, in wie fern die Ausdehnung als eine Determination einer der beiden Sphären oder beider zu nehmen ist, ob sie in Ansehung dieser Form ebenbürtig sind, ob sie sie also in einem und demselben Aft der Verwirklichung aus dem Wesen bezogen has ben, oder ob sie im Prozeß der Determination von der einen Seite auf die andre übergegangen sind. Da erst mit der Fassung des Wesens in die Gestalt von Raum - Zeit die Realisirung des Wesens vor nich geht, seine Fassung in die Form der vollen Wirklichkeit, d. h. in ihr das Wesen zum Diesseyn konkreszirt, so folgt aus einer Urgemeinschaft der Prädizirung auf der Stufe des absoluten Begriffsinhaltes (des Prädikaments) etwas weder für noch gegen die Gemeinschaft im Sinn dieses Stadiums der Bestimmung.

Unmittelbar beziehen wir eine Kenntniß dieser Beschaffenheit des Besens (seiner Ausdehnung) aus der Sinnlichkeit des Gegenstandes wis gegenüber; ihr verdanken wir unfre Wissenschaft darum. Das bumt daher, daß, wie die Sinnlichkeit die Grenze ist, mit der das Individuum, das dies, abschließt, um sich in ihr von Andern zu sondern, sie auch wiederum das erste ist was im Übergange von Eistem zum Andern durchschritten wird. Darum repräsentirt die Sinnsichteit diese Exklusivität am Gegenstande. Am Gegenstande aber usseint die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegens

Man würde ohne ihn nichts von ihr wissen, sie moge die Form des Bewußtseyns seyn, oder nicht; darum imputiren wir sie dem Dinge. Daß sie ihm angehört, ist auf dem Standpunkt der Anschauung nicht nachzuweisen. Wir, auf dem unfrigen, gestehen ihm (dem Dinge) an der Form nur darum seinen Antheil zu, weil wir in der Form eben keinen andern Sinn erkennen als den, die Maßeinheit (wenn man dies Wort in genug weitem Sinn nimmt) ber beiden Sphären der Subsistenz zu senn. Aber das ist eben eine Boranssehung, deren Möglichkeit zwar von Kant nicht in Abrede gestellt wird, die er aber ignorirt; er konnte sie lediglich als die Prädizirung des Bewußtsenns nehmen. Allerdings es würde das enthalten, daß das Bewußtseyn sein eigner Gegenstand wird, daß in der bisherigen Ungetheiltheit des Bewußtsenns, (die die Bedingung alles Wissens und Wollens, aller Selbstthätigkeit des Wesens ist, d. h.) in der ihm immanenten Bedingung seiner Thätigkeit, eine Relation unterschiedener Punkte sich einstellt, die ihn eben zu einem Gegenstande macht, und zwar zu einem, der formell vom Dinge, vom sinnlichen Gegenstande, nicht zu unterscheiden ist. Es würde immer wieder auf das herauskommen, was anzuerkennen Kant vermeiden wollte. Dies macht keine Schwierigkeiten, aber um diese ganze Frage handelt es sich hier nicht mehr, es handelt sich um das Urfubjekt der Form von Raum = Zeit. Das Bestreben der Vorstellung, das Ursubjekt dieser Form auf eines der drei Glieder zu reduziren, ist in der Ordnung und dem Prinzip der vom Verstande geforderten Einheit des Maßes ganz angemessen. Es würde soviel heißen wie die Frage: welchem Theil diese Form im richtigen Sinn zukömmt und welchem im verkehrten Sinn, oder welchem die rechte Seite und welchem die Kehrseite der Form zukömmt. Es wäre möglich, Merkmale vorhanden sind, die darüber entscheiden lassen. Dag schon bei der Gestaltung des Wesens im Stadium der absoluten Pradizirung (des Prädikamentenspstems) die drei Glieder der Subsistenz in Funktion waren, kann als zuverlässig angenommen werden, es kann nicht anders seyn; diese Seite der Bestimmung des Wesens

tonnte anders nicht als in einem und demselben Prozes mit dieser Gestaltung hervorgehn, er konnte anders nicht als unter der Betheis ung eines jeden jener drei Glieder in seinem ihm eignen Wirkungstreise zu Stande kommen. Weiter aber läßt sich auch gar nichts darüber sagen. Wie viel z. B. in einer bestimmten Periode der Weltbildung der Initative eines von beiden Theilen dabei zukömmt oder wie viel sie aus dem Wesen beziehen, liegt gänzlich außer dem Gebiet einer möglichen Wissenschaft, denn das gehört schon der Geschichte dieses Vorganges an; es würde sich auch so viel nicht einmal erkennen lassen, wie hier angegeben ist, wenn dies Verhältniß nicht ein Fall einer Reihe von Erscheinungen bliebe, deren Formalism und wohl bekannt ist. Es würde auch zur genaueren Kenntniß des Berhältnisses von Bewußtseyn und Gegenstand nichts beitragen, wenn man wüßte, wie sich das verhält, denn es hängt von Bedingungen ab, die in jenem Stadium der Form noch gar nicht vorhan-Und dies wird nun eben anders, wenn die Form in der Fassung von Raum und Zeit realisirt ist, denn hier hat man es mit einer Anwendung zu thun, in der die Glieder der Subsistenz erst ihren bezeichnenden Inhalt bekommen, in der sie vermittelt sind, aber auch unterschieden, in dieser Anwendung wird ihre Bedeutung klar.

Es ist übrigens damit, daß sich die Frage um Raum-Zeit dreht, nicht gesordert, daß die Berwirklichung der Form zu dem, die Einsheit einer geschlossenen Welt bezeichnenden, Thema der Thätigkeit (also auch der Relation) in der Fassung von Raum-Zeit aufgeht. Es wird hier öfter zur Sprache kommen, wie der Begriff Ausdehnung in unterschiedenen Kategorien dieses Begriffs realisirt ist, und das unterschiedenen Kategorien dieses Begriffs realisirt ist, und das unterschiedet eben die Form im Stadium von Raum-Zeit von der im Stadium des Prädikamentes. Wie viel es solcher Kategorien der Ausmessung des Wesens giebt, und von welchem Belange sie sind, ist gleichgültig. Aber es ist eben nur Raum-Zeit, die den Beruf haben, die gemeine Bergleichungseinheit aller dieser Ausmessungen zu sehn. Diese haben ihren Inhalt für sich, aber es muste auch ein gemeinschaftlicher, d. h. ein auf die Form von Raum-

Zeit reduzirbarer Inhalt durch sie hindurchgehen, um sie zu Momenten einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit zu machen, darum repräsentiren Raum - Zeit den Inbegriff des Stoffes der Gestaltung, d. h. eben aller Ausdehnung.

So viel ist zuvörderst richtig, das Bewußtsenn nimmt die Gestalt alles Erkenntnisobjektes an, auf sein eignes Gebiet, auf die Seite des Geistes an, sowie es in Funktion tritt, d. h. sowie es aufhört in der Bestimmung ein Moment der Prädizirung des Besens und weiter nichts zu bedeuten, erschöpft zu senn. Die bis dahin ungetheilte Einheit des Wesens, der Punkt, der seine Ausmessungen verbindet, löst sich zu einer Beziehung auf sich auf und nur erkennt es sich selbst. Der abstrakte Inhalt dieser Beziehung ist was wir Selbstbewußtseyn nennen. Betrachtet man bies näher, so zeigt sich, daß diese Bestimmung des Bewußtseyns dieselben beiden Ausmessungen bekömmt, die aller Gegenstand seines Wissens überhaupt hat, die des Senns und der Handlung. Es ist klar, daß hier das Wort Ausmessung noch in diesem weitesten Sinn genommen ift, wornach es nicht mehr nur ein Glied des Seyns ist, sondern aller Determination alles Wesens überhaupt, wozu man berechtigt ist, ba jedes der beiden Glieder das andre überholt und in sich begreist. Also einmal hat es die Form des Seyns, d. h. eines Komplezes toordinirter Momente bekommen und dann die des Übergehns zwischen diesen Momenten. Darin liegt, daß jene Relation der koexistirenden Punkte allemal diese nähere Bestimmung hat, daß sie sowohl die Bedingung der Form des Übergehns ist, das Thema der Handlung, als ihr Konsequenz, d. h. daß sie die Fassung des Abhängigkeitsverhältnisses hat. Die Handlung verdankt diesen Inhalt ihrem Roeffizienten, wenn man sich so ausdrücken darf. Die Thätigkeit des Bewußtseyns bekömmt die Gestalt eines Abhängigkeitsverhaltnisses, noch bevor sie in die andre Seite übergreift. Formalism des Denkens im Umriß. Die Bedingung der Borftellung ist bereits die Borstellung gewesen, und eine solche wird auch wieder die Wirkung werden, darum schließt im Gemuth die eine die

Wie die Einheit des Selbstbewußtsenns immer nur ein nduzirtester Bruchtheil des ganzen Bewußtsenns senn durfte, um ein identisches zu senn, ein vollkommen freies, durch nichts prädispomirtes Bewußtseyn, das Moment der freien Selbstthätigkeit des Geites, also immer nur der Moment des Übergangs von seinem Antezedenz zu seiner Nachfolge senn konnte, so ist es auch nur ein Mament im Inbegriff des koezistirenden Geistes im Individuo. schon alles das sein, des Individuums, eigner Geist ist, ist es nicht allgegenwärtig in ihm. Das Individuum des Geistes muß sich in seinem eignen Gebiet in Bewegung setzen, um sich desjenigen Punktes in ihm zu bemächtigen, dessen es für sein Denken gerade bedarf. Das eine Selbstbewußtsenn füllt die Grenzen des eignen Geistes nicht aus. Im Keim ist alles da, der Geist in seiner Eigenschaft als Material des Geistes ist in jedem Punkt im Begriff eine Borstellung zu werden, aber noch kann es das nicht und soll es das nicht können, bis es die gemeinschaftliche Einheit des Selbstbewußtseyns weckt, und bis dies sich gerade an dieser Stelle gesammelt hat. Und obschon dies Verhältniß rein der Seite des Geistes angehört, so haben doch alle diese Beziehungen schon die Form und das Maß raumzeitlicher Verhältnisse, in dem doppelten Sinn, einmal in dem, darnach sie dem unmittelbaren Apparat des Geistes angehören, und dann in dem, darnach sie nur noch vorgestellte Bestimmungen und auf die Seite des reinen Selbstbewußtsenns übergegangen sind. Die Fassungstraft der Einheit des Selbstbewußtseyns reicht nicht über die engere Berbindung der Elemente zu diesem einen Thema der Borstellung. Es ist dasselbe, was schon im Sinn vorkömmt, wenn das apperzipirte Bild im Auge über den Umfang fortreicht, den die Presenz der Einheit des Selbstbewußtsenns für den Augenblick befreitet. Die Thätigkeit des Gemüths erscheint hier an ein Behikel geknüpft, das unter das Schema von Raum-Zeit fällt, in der Art, daß es in die Bedingung der Kapazität seiner Einheit eingeht.

Wenn also beide Theile, Bewußtseyn und Dingseyn, in der diskusiven Berwendung des Materials der realisirten Form (der Ausdehnung) zugeständlich zusammenfallen, so kann der Unterschied der Borzeichen, das was wechselseitig auf beiden Seiten verneint ift, nur den Unterschied des Gebietes, des Stoffes dieser Formgemeinschaft bedeuten, d. h. die Ausdehnung, (die Subsistenz der Ausdehnung), das ist was sich nicht an ihr mit Worten sagen läßt. liegt für den, der so viel übersieht, dem aber das Berhälmiß dieser beiden Seiten der Thatsache von Raum-Zeit entgangen ist, nahe, anzunehmen, daß folglich dem Bewußtseyn eine ganz andre Ausdehnung zukommen müsse als dem Dinge d. h. eine andre eben als Raum - Zeit, eine Ausdehnung ihrer besondern Art, ein andres Behikel für die Form von Raum-Zeit, ein solches, das gar nicht weiter zum Vorschein kommt, das man nur konjekturiren kann, ohne daß man nöthig hat, sich eine Vorstellung davon zu machen; er, kann sich nicht entschließen, das Bewußtsehn für ein solches Behikel anzuerkennen. Ich bin geneigt zu glauben, daß jeder, der sich mit der Betrachtung dieser Dinge abgiebt, eine solche Periode zu überstehn hat, in der er nach einem verborgenen Träger des Bewußtsenns sucht, dessen Erkenntniß und das ganze Geheimniß lösen würde. Diese Forderung verräth, wie die Borstellung die Inkommensurabilität beider Theile (des Bewußtsenns und Dingseyns) zwar anerkennt, aber andernseits doch auch wieder nicht davon lassen kann, für das erste irgendwo eine Stelle in der Reihe der Gegenstände zu suchen. Allerdings wird ein solches Ding ein Ding im weiteren Sinn des Wortes, aber es bleibt ein Ding. merkt, daß einer, der so raisonnirt, über den Standpunkt schon fort ist, wornach dieses Subjekt des Bewußtsenns die Sinnlichkeit selbst, das Ding im engeren Sinn des Wortes ist, denn das ist eine Auffassung, die nicht mehr in die Versuchung sest, sich hier mit ihr in Erörterungen einzulassen.) Wäre dem so, dann würde allerdings der ganze Unterschied nur noch in dem nicht gegebenen Behikel der Thätigkeit im Bewußtseyn bestehn. Man weiß, daß das Dingseyn des Bewußtsenns aufzugeben ist, aber man sucht zu seinen Gunsten zu unterhandeln, um so lange wie nöthig sich Etwas zu reserviren,

ws ungefähr dasselbe wäre. In der That wäre mit einem solchen weiten Ausdehnungsvehikel nicht sowohl für das Gebiet des Bewußtseyns als für das Gebiet des Dingseyns etwas gewonnen, das Dingseyn würde um eine Ausmessung zugenommen haben. wuer gesagt, man hatte den Versuch gemacht, es um sie zu erweikm; einen Versuch, von dessen Mißlingen man sich leicht dadurch überführt, daß man sich daran erinnert, daß es keine Ausmessung ber Gegenständlichkeit des Wesens giebt, als eine, die in ihre Gestalung eingeht, die also der Auschauung nicht würde entgehn können. Der Gegenstand verträgt keine andere Ausmessung als eine, die er in der Erscheinung geltend macht, d. h. er verträgt kein Glied einer Synthese seines Formalism mehr als er hat, ohne daß er dadurch dem Gebiet der gegebenen Wirklichkeit entrückt wird. Man hatte micht ein Glied bekommen, das den Inhalt des Ganzen über das Dingseyn und sein Interesse erweiterte, sondern das das Dingseyn über seinen bisherigen Inhalt erweiterte.

Der Unterschied der Vorzeichen der Subsistenz, das Verhältniß wischen dem, was auf beiden Seiten wechselseitig in einander negirt ift, ist durch keinen Unterschied des Ausdehnungsgebietes mehr bezeichnet, denn das ist immer schon ein formeller Unterschied, also eben das komplementäre Verhältniß. Das Bewußtseyn hat kein anderes Mittel seiner Gestaltung, also auch keine andere Form, als der Gegenstand, mit dem es sich beschäftigt, es hat keinen andern Inhalt, also kein andres Behikel seiner Thätigkeit, als die man aus der Betrachtung dessen, was im eignen Gemüth vor sich geht, sehr wohl kennt. Und wie dies immer nur das beschäftiget, wie es sich nur das vorstellt, nur das will und denkt, nur darnach dichtet, was der Seite des Gegenstandes ihm gegenüber angehört, so bewegt sich auch das Gemuth in keiner andern Ausdehnung als dersenigen der Dinge, die man im Auge und Herzen hat. Hier ist nichts binter der Scene dieses Verhältnisses Verborgenes. Was in dem geheimnisvollen Apparat des Organismus der Wesen vor sich geht, gebort alles schon der finnlichen Seite an, und hat für die Frage,

um die es sich hier handelt, ganz irrelevirende Zwede. Könnte man diesen Prozessen noch so weit folgen, so würden sie in dieser Beziehung nicht das Mindeste aufkläten. Allerdings das Gemüth ist sich
bessen bewußt, in ihm einen ihm eignen Raum seiner Thätigkeit zu
haben und daß es sich zu seiner eigenen Welt der Gegenständlichteit,
sich selbst gegenüber, entsaltet. Das ist die zweite Affirmation, die
alle Verneinung in ihrem Sinn wird. Die Ausdehnung dieses seines eigenen Bezirks konnte so wenig eine Abzweigung des affirmirten Bezirks der Sinnlichkeit, wie ein Roessizient zu ihr seyn, eben darum weil ein identischer Geist, d. h. ein sich seiner selbst als eines
identischen bewußter Geist im Wesen erst von da ab möglich war,
daß die Seite des Gegenstandes ihren Kontext und den Kreis ihrer
Mittel abgeschlossen hatte.

Es wird ihr durch das Fach des Bewußtseyns weder etwas entzogen, noch etwas zum Ihrigen hinzugefügt. Der Raum des Seyns und der Thätigkeit, ihr Stoff, ist ein und derselbe für das Bewußtseyn und das Dingseyn am Wesen. Es hat sich nichts geändert als das Borzeichen. Es durste sich nichts anderes ändern, wenn das Bewußtseyn nicht, statt das Gegenüber dem Dinge zu seyn, seine Fortsetzung werden sollte. Es ist aber auch nur diese Determination, die den Stoff der Doppelseitigkeit an ihnen bezeichnet, oder die Relation, in denen beide sestgehalten werden, d. h. sie ist der Begriffsinhalt ihres Seyns und Thuns, im Stadium einer rein durchgehenden Form der Realisirung. In ihr mußten die Glieder zusammensallen, wenn sie sich von Seiten ihrer Borzeichen gegensüberstehen sollten, wie es eben nur einerlei Glieder des geometrischen Raumes thun, die in der Lage ihres Ergänzungsverhältnisses sich wie verneinte zu einander verhalten.

Immer eröffnet der Unterschied der Vorzeichen außer diesem Bezirk des einerlei Inhalts an ihnen jedem ein Gebiet zu einer Entsfaltbarkeit und Ihätigkeit dessen, was es für sich hat und ist, in dem jeder Theil zuvörderst vom andern vollkommen unabhängig ist. Das Glied wird das Subjekt von Determinationen, die jene seine un-

mittelbar dienstliche Beziehung zu seinem Komplement gar nichts an-Denn ob sie ihm dermaleinst zu gut kommen soll, das steht venigstens noch dahin. Innerhalb dieser Welt nun seines eigenen Borzeichens, des Dingseyns im verkehrten Sinne des Wortes, der Belt des Geistes, zu der sich das Bewußtseyn entfaltet hat, nicht in dem Stadium, in dem sich das Moment aus dem Wesen und was in sein Fach gehört, herausarbeitet, muß das Bewußtseyn beobactet werden, um zu verstehen, was mit einer Determination negirter Sinnlichkeit am Wesen eigentlich hatte gesagt seyn sollen. das ist ein Gebiet, das nicht bloß jedes Wesen für sich hat, das im Umfang seiner Individualität verschlossen bleibt, das eben nur etwas für es ist, sondern, wenn es das Gebiet einer zweiten Objektivität werden sollte, so mußte es ein Gemeingut für alle die werden, die an demselben Gemeinwesen Theil haben und es werden sich bald engere und weitere Kreise der Gemeinschaft der Wesen im Geist einsinden; d. h. Kreise, in denen sich die bezüglichen Wesen zusammenfinden, nicht weil sie ihre Sinnlichkeit an einander festhält, sondern weil sie sich als zusammengehöriger bewußt werden.

Die Einbildungen und Borstellungen der vielen Individuen überschreiten die Absperrung, die sie sie isolirt, und kommen mit einander in Berührung, sie sangen an in einander überzugehen, sie kommen in allerlei seindliche und freundliche Konslikte. Alles das verbindet sich zu einer Geschichte des Geistes, es geht ein Gemeingeist in weiteren und engeren Zirkeln der Gesellschaft hervor. Das ist wieder die zweite Affirmation der Gegenständlichkeit, die Affirmation in verkehrtem Sinn des Wortes, denn alles das wird dem konkreten Gemüth gegenüber ein Borwurf seiner Beobachtung und Ersahmung und der Six einer Gesetzgebung für ihn, mit dem er sich über den Prozes der Formulirung seines Bewustseyns zu vergleichen hat, d. h. dessen Formalism über lang oder kurz das Gesetz für das Berbalten des individuellen Bewußtseyns wird. Und doch wird man sinden, daß damit die Natur des Gliedes dieser andern Gegen-Mudlichkeit nicht die geringste Erweiterung ersahren hat. Es sind

immer die alten gemeinen Ausmessungen von Raum und Zeit, in denen das vor sich geht. Und nicht bloß dies, sondern wie weit auch der diskursive Inhalt das in ihm verborgene Moment der Sinnlichkeit, das ihn an die Natur knüpft, überschreitet, es bleibt selbst in diesem neuen Gebiet der in keine Berwandlung eingegangene Kern. Liebe, Ehre, alle Sittlichkeit drehen sich um die sich sast verlierenden Merkmale ihrer verachteten Bersinnlichung der Konsideration, der Befriedigung der Bedürfnisse des seiner-sühlenden oder gröberen Sinnes, so sehr daß der ganze moralische Werth der Thatsache einem damit verdorben werden kann, wenn die mittelbarsten Spuren einer solchen Bersinnlichung einen Mißton hineinbringen. Diese verlorenen versinnlichenden Anzeichen sieht man die größte Macht in allen moralischen Berhältnissen werden.

Es ist richtig, daß die Relation auf der Innenseite des Wesens eine verneinte Relation im Sinn seiner Sinnlichkeit ist, also auch die Handlung in ihr eine verneinte in ihrem Sinn. Aber es ist der affirmirte Inhalt der Relation im Sinn von Raum-Zeit, der hier das verneinte ist. Raum-Zeit bleibt dasselbe. Sein Inhalt mag affirmirt oder verneint seyn, das ist ihm alles ganz gleichgültig, er rührt sich nicht. Was kann vom Bewußtsehn mehr verlangt werden, damit es sich als ein wahres Subjekt von Raum-Zeit ausweist, als daß es den Gegenstand in ihrer Form sich vorstellt, und ausschließlich in ihr sich vorstellt. Was es auch weiß, will und wahrnimmt, es ist in dieser Form ausgedrückt, und so weit man auch die Aufgabe seiner Einbildungskraft reduzirt, es gelingt nicht, ein Etwas vorzustellen, das dieser Form enthoben wäre, sie bleibt die Form auch für die Borstellung eines gänzlich verleugneten Daseyns. Allerdings folgt das Bewußtsenn nicht anders der Bewegung des Anstopes in der Wahrnehmung, als festgehalten am Mittel des Wesens, aber darauf kömmt es nicht an, die Form des Vorgangs gewinnt es dabei für sich und sie ist seine eigene. Die eine Vorstellung ist eine unterschiedene von der andern, in demselben Sinn, in dem es das Ding ift, denn es ist einmal eine Vorstellung hier, und eine Vorstellung dort, und dann

theile. Es ist der Aft des Wissens selbst, nicht mehr nur seines Mitzels, dessen Momente sich in dieser Form scheiden und zusammensepen. So weit der Borwurf in der Gestalt von Raum-Zeit reicht, so weit nicht auch der Beruf des Berstandes, weiter nicht; hört irgend wo Maß und Richtung der Thätigkeit im Dinge auf (und das geschieht stüher, ehe der positiv bestimmte Inhalt in ihm aufhört), so hört auch die Fassungskraft des Berstandes für es auf, es ist kein Erkenntnisgegenstand mehr für ihn; die Wege der Thätigkeit des Berstandes verlieren sich mit dem raumzeitlichen Gesüge seines Vorwurfs.

Die Berneintheit der reinen Sinnlichkeit verhält sich nun in Ansehung der Form ihrer Vermittlung nicht anders als irgend eine der dazwischen liegenden Abwandlungen der Sinnlichkeit, oder der das zwischenliegenden Ausmessungen des Wesens. Das sind die unterschiedenen Spsteme der Artung des Wesens, seiner Qualität oder die unterschiedenen Thatigkeitsthemen, deren Subjekt nicht mehr das abstrakte Ding ist, sondern das so oder anders geartete. Ausmessungen des Inhalts, obschon so weit der reinen Subsistenz der Sinnlichkeit koordinirt, verhalten sich doch wieder als inhaltliche im Sinn der Form dieser d. h. im Sinn der Form von Raum-Zeit. Sie bekommen die Fassung raumzeitlicher Bestimmungen. Day das geschieht, war unerläßlich, um sie für eine gemeinschaftliche Form der Birklichkeit zu gewinnen; in diesem Vergleich, den sie unter sich über einen solchen gemeinschaftlichen Inhalt eingehn, geht ihre Rezeption in die gemeine Wirklickeit vor sich. Allerdings Bewußtseyn und Bewußtseyn, die eine und andere Funktion des Bewußtseyns und alles, was dahin gehört, sind in einem noch ganz andern Sinn unindiedene und verbundene als dem von Raum-Zeit, das sind aber alle jene Qualifizirungen des Wesens auch und doch sind sie bemen, die Form von Raum-Zeit anzunehmen, sie mussen sich in hr erklaren, und mussen in ihre Sprache übersetzt werden. Andert his etwas an ihnen, so ändert sich auch ihre Konstruktion in RaumZeit; gerathen sie in irgend einen Konflikt, so fällt er unter das Schema der Synthese des abstrakten Stoffes.

Man kann einwenden, daß hier selbst schon bemerkt war, wie Raum - Zeit zwar das durchgehende Ausdehnungsthema der Sinnlichkeit ist, d. h. der Relation des einen und andern Wesens, wie es aber doch eben darum nur das eine unter allen andern ist, und wie wenn ce ein durchgängiges giebt, es auch andere giebt, die nicht durchgehen, aber doch immer ihren messenden Theil am beharrlichen Begriffsinhalt aller Inhärenz haben. Sind Raum und Zeit der alle jene Qualifizirungen der Sinnlichkeit verbindende Kontext der Sinnlichkeit, so giebt ihm das noch nicht die Prärogative, die Form der Thätigkeit des Bewußtseyns zu sein, sondern das kommt ihm in Betracht des Begriffsgebietes zu, den es vertritt, und wenn es die Form des Bewußtsenns schlechthin wird, so ist das nur darum der Fall, weil sein Begriffsgebiet ein schlechthin umfassendes ist. Allo die Form des Bewußtsenns zu werden, ist jedes Ansmessungsspstem der Sinnlichkeit berufen. Ist die That des Bewußtseyns, die Aftion des Geistes in der Vorstellung, ein Aft, der, wie jeder, seine Bewegung in Raum-Zeit hat, der ein Hier und ein Dort in Raum-Zeit verbindet, so sieht man nicht ein, warum es nicht auch ein so und anders gefärbtes, ein so und anders klingendes und riechendes Bewußtsenn geben soll. Ich weiß nicht, ob man darauf sagen wird, daß dem allerdings so ist, daß es schwarze und reine Scelen, einen klaren Geist, ein finsteres Gemüth giebt, daß Gemüther und Gesinnungen unter sich harmoniren, konkordiren, diskordiren, daß es Gesinnungen verschiedener Farbe giebt. Man hat Ursache zu vermuthen, daß eben so wie diese Qualitätssysteme der Sinnlichkeit, eine unvollständige Auseinandersetzung zwischen der reinen Sinnlichteit und dem Geist im Wesen bezeichnen, es eben so gewisse untergeordnete Funktionen des Geistes thun. Der Unterschied ist nur der, daß, wie man, mit jenen von der Seite ihrer Sinnlichkeit in Berührung kömmt, diese einem aus ihrem Beruf im Prozes der Borstellmg bekannt werden. Man kann das eine Qualifizirung des Geisses nennen.

Das Bewußtseyn bekömmt seine Form in der Erfüllung seines Beruss, wie alles. Der gemeine Kontext seiner Natur sindet sich schon im Prozes des Werdens ihres Subjektes selbst, denn damit beginnt seine Funktion. Das knüpft sich an vorgeschichtliche Berhältzisse. Man würde nicht wissen, wie es dazu kömmt, wenn nicht der Borgang seiner Formulirung unter unsern eigenen Augen fortginge. Aber es mag sie gewinnen, wie es will und die Ausgleichung im Sinn der Form mag auf den verschiedenen Stusen der Bildung nach Methoden geschehen, die schwer zu vereinigen sind. So viel läßt sich übersehen, daß je pt die Form des Bewußtseyns seine Form geworden ik. Das Bewußtseyn müßte wenig seinen eigenen Bortheil verstehen und wenig Macht und Beurtheilung haben, wenn es sich nicht das, was ihm noth thut, zu eigen zu machen verstünde.

Es wird zugegeben, daß die Ausmessungen der Subsistenz nur den Augenblick ihres Aufhörens im Wesen gemein haben, so weit ne die Momente dieses Verhältnisses sind, daß die That des Bewußtfema die Form seiner eigenen Sinnlichkeit schneidet, also auch die vorübergehende Beschaffenheit, die sie in der Einwirkung eines sinnliden Bewegungsanstoßes bekommt. Aber wenn sich dieser Moment der Schneidung in jedem Punkt der Wirkung, so weit sie sich im Besen des Subjektes verbreitet, wiederholt, so wird die Gestalt der Beziehung dieser schneidenden Ausmessungen unter sich ein eben so genauer Ausdruck der Form des Vorgangs werden, wie die Gestalt der Beziehung unter den durchschnittenen. Ist das Verhältniß diekrzu jenen ein beharrliches, so muß die Konfiguration der einen ein gnaues Merkmal der Konfiguration der andern werden. Wenn man des auf die Form von Raum - Zeit selbst anwendet, so muß der Att der Borftellung derselben Ausmessung folgen, an die er so mittelbar seknüpft wird; ohne sich unmittelbar in ihr zu bewegen, folgt er dem Dinge in allen seinen Wendungen in ihr. Sie wird eben so die Madehnung des Gebietes, in der das Bewußtseyn sich bewegt und

bewegt wird, wie es die Ausdehnung für die Bewegung des Moments im Gemüth ist. Die Art und Weise, zur Form zu kommen, ist eine andere als die, in der der Gegenstand dazu kam, aber das kann in Ansehung des Erfolges keinen Unterschied machen.

Das ist alles ganz wahr. Aber andernseits beweist das auch wieder nichts als wie unaufgehalten die Form der einen Seite auf die andere übergeht; sie geht auf sie über, weil das eben die Bermittlung bedeutet, nicht daß beide Theile eben nur bis zur Kontinuität mit einander in Berührung kommen, sondern eine breitet sich durch die andre aus, so weit die Grenze dieser reicht, und wird dies andre, das heißt das Ganze-werden des Gliedes. Aber wenn das zwei wechselseitig in einander verneinte Glieder dulden muffen, weil sie sich eben wechselseitig keinen Widerstand leisten, so enthält das noch nicht, daß das eine Glied die Form des andern übernimmt. Machen die Glieder zu irgend einem Zweck gemeinschaftliche Sache, so nimmt das bestimmende Moment seine Form in das Resultat mit und diese ist nun ununterscheidbar seine, dieses Momentes Fom, und die des Ganzen. Es ist immer nur der eine Theil, von dem das alles, was gesagt werden konnte, im rechten Sinne des Wortes gilt, der der Sip des thätigen Vermögens im Aft der Erscheinung war, vom andern gilt es im verkehrten Sinn; es ist jedesmal nur der eine Theil, der die Initiative übernimmt und den andem m den Vorgang einzugehen zwingt, er verfügt über ihn als über das Mittel seines immanenten Zwecks. Die Gelegenheitsursache braucht nur auf der einen Seite den Prozeß anzuregen, so folgt die andre durch die Vermittlung des Ganzen von selbst. Ob es aber jedesmal mut diese eine von beiden Seiten ist, die dazu angethan ist, die unmittelbare Quelle der Handlung zu seyn, und welche, bleibt dahingestellt. Man ist gewohnt, die Initiative in den Prozessen des Lichtes dem leuchtenden Dinge zu überweisen, in denen der Wärme dem erwärm-Eine Boraussetzung, von der bekanntlich eben so gut das Gegentheil wahr senn kann. Dasselbe aber, mas in allen diesen Fällen vom Subjekt der Initiative der Handlung gilt, gilt auch vom Subeg die Form genannt war. Also man kann sagen, die Bewegung Raum-Zeit ist eben die affirmirte Bewegung und die Relation in aum-Zeit die Relation des affirmirten Subjekts und das ist jesismal nur das eine, denn das andre ist das in seinem Sinn vereinte. Es mag seyn, daß sich beide Theile in Ansehung ihrer Form erständigt haben, das richtige Subjekt der Form bleibt eben so sehr eine Theil, wie das Subjekt eines Kubus, der dadurch hervorgeht, as seine seiten durch die bezüglichen Seiten von sechs unterstiedenen Körpern gebildet werden, nicht das Nichts ist, das sie besprenzen, sondern die sechs Körper sind. Das Subjekt der Handlung kugleich das Subjekt der Form.

Bei dem oben angestellten Versuch, das Verhältniß des Bewußtmes zum Dingsenn begrifflich zu bestimmen, hatte der ganze Erfolg uin bestanden, daß man gewahr wurde, wie das eine mit der Exkirung der Selbstthätigkeit (des Geistes) im Wesen hervorging, das udre mit der Explizirung desjenigen Moments im Wesen, in dem sie kmeint ist. Dag dies eben darum der Stoff jener Thätigkeit wird, tigt sich hinterdrein. Das ganze Verhältniß wäre mißverstanden, mm man dem Geist im Wesen als solchem darum auch schon ein Bewußtsehn zuschreiben wollte, und der Sinnlichkeit die Form einer kgiehung unterschiedener Punkte unter sich in ihr als solcher. un nun nimmt, daß dem Geist lediglich so weit dies Moment einer wien Selbstthätigkeit zufömmt, als in ihm die Borwegbestimmtheit er Relation aufgehört hat, so wird der Zweck einer Versinnlichung des Besens ganz flar, es ist der Zweck, es zum Träger einer vorhaltigen bestaltung des Subjekts zu machen, d. h. ihm die Form eines artintirten Ganzen zu geben. Es war aber vorläufig damit auch nur sch die Möglichkeit dazu erreicht und es würde bei dieser Möglichkeit eblieben senn, wenn nicht das Moment des Geistes dadurch in stand gesetzt mare, (ober man kann auch sagen gezwungen mare) tinerseits selbst fich mit dieser Explizirung, zu einer Beziehung in sich entfalten, auf Rosten seiner bisher schlechthin freien Selbsthätig-

Wenn hier die Entfaltung des Bewußtsenns von der seiner Ge genständlichkeit abhängig gemacht ist, so ist aber auch wieder dies vom Borgange des andern Theils abhängig. Und das ist nun de Zweck eines Bewußtseyns im Wesen. Das Moment des Geifte mußte sich zu einem Gebiet des Geistes, zu einer Beziehung des Geiste auf sich entfalten, um in sich selbst die Motive zu seinen unterschiede nen Bermögensäußerungen zu finden. Es würde das Moment de Beistes gar nichts aus seinem Selbst zu machen gewußt haben, ewürde die mit der Versinnlichung des Subjektes ihm eröffnete Gele genheit, dem Wesen Gestalt zu geben, gar nicht zu benuten verstan den haben, wenn nicht ein Bewußtsenn seiner selbst in ihm aufgegangen wäre, und zwar nicht allgemach, sondern von Hause aus, ir der Art daß dieser Entfaltungsprozeß vollendet senn mußte, bevor ei zu einer Berwirklichung der Welt kam, die Bedingungen mußten gegeben und da sehn bis zu einem Umfange, der den Umfang und Inhalt der nachmaligen Wirklichkeit deckte; fehlte etwas an den Bedingungen, so ließ sich das später nicht mehr nachholen.

Also man mag es drehen und wenden wie man will, der Geif nimmt Gestalt an im Bewußtsenn, er explizirt sich zu diesem, zu einem sich seines Zwecks bewußten Willen auf Kosten seiner Selbsthatigkeit, das heißt indem sich etwas von einer Beschaffenheit in ihn einfindet, die sich, wenn man das Obige vergleicht, weder formel noch ihrer Bestimmung nach von der Sinnlichkeit des Wesens unter-Also man sieht, wie alles das nur dazu beiträgt herausscheidet. zustellen, daß der Träger aller Form des Wesens seine Sinnlichkeit In ihr wird das Gefüge von Grenzen und Scheidungen fest, in denen sich das Wesen gliedert und individualisirt. Das ist eben, was im Innengebiet des Wesens aufhört und weswegen es das Gebie des Sichselbstwissens und Wollens des Individuums ist, einer Thatige teit, deren Maße und Richtungen im Sinn aller Handlung in Raum = Zeit ganz unermegbar geworden find. Weder dem Bewust senn, noch dem Dinge bleibt etwas für sich, wenn man sie in dieser entscheibenden Determination von Raum - Zeit als zusammenfallend

Die Sinnlichkeit in der Fassung von Raum-Zeit ist was an ihr subsissirt, und nicht am Bewußtseyn, wenn gleich ihr Zusammenfallen in der Form von Raum-Zeit eben darum auch wieder entscheidend für ihre Zusammengehörigkeit in ein und derselben Welt des Wirklichen ist; in allen andern Stücken mögen sie noch sonst seyn was und wie sie wollen. Also Raum = Zeit sind gerade, was hier (im Ergänzungsverhältniß der Subsistenz) als affirmirt und negirt zu nehmen ist und doch, es mag affirmirt oder negirt seyn, formell dasselbe bleibt. Die Beziehung zwischen dem Punkt a hier und dem Bunkt b dort ist eine Relation der Sinnlichkeit beider Punkte, die Subjette von a und b mögen senn, mas sie wollen und die Bewegung von dem einen Punkt zum andern ist eine sinnliche Bewegung, der bewegte Punkt mag senn, was er will. Können a und b in diese Relation und in diese Bewegung gerathen, so sind sie eben darum sinnliche. Die Handlung in der Vorstellung mag sich in jedem Moment in irgend einem Aft des dinglichen Mittels (nicht offenbaren, denn das thut sie in ihm gerade nicht, sie versteckt sich vielmehr in ihm, um sich im Gebiet des Geistes zu offenbaren, sondern) verfinnlichen, sie ist eine Handlung, die den Akt dieser verborgenen Bersimulichung so gut schneidet wie den der Sinnlichkeit des Erkenntnißobjektes. War es nicht möglich, Etwas zu wollen, vorzustellen, zu untheilen anders als in der Form von Raum-Zeit, findet man in Ansehung ihrer Momente und Abhängigkeitsverhältnisse sich beide Seiten schlechthin deckend, so beweist das nichts als was in allen Fällen des Ergänzungsverhältnisses vorkommt, wie vollständig jedes der beiden Glieder sich durch das Ganze ausbreitet, um es für nd in Besitzu nehmen. Allerdings es kann dabei nicht verhindern, daß es nicht, statt von seinem Andern Besitz zu ergreifen, vielmehr von ihm in Besitz genommen wird und ihm eben so dienstbar wird in keinen Funktionen, es wird gezwungen, auf seinen Standpunkt einpgeben, aber immer wird es das Ganze. Der gemeine Menschenverstand, der unvorbereitet und harmlos die Sache betrachtet, durchseht das Berhältniß und den wechselseitigen Werth der Glieder für

einander sehr wohl. Ihm ist der sich seiner bewußte Geist, den e im Leibe hat, eine Tradition, an die er glauben muß, weil er vor aussett, daß es alle andern eben so machen. Bei einiger Überlegun wird er ein Richts in seinen Augen werden, gegen das Ding gerech net, das Ding ihm gegenüber ist ihm erst Etwas, d. h. seines Glei chen, ein eben so wahrhaftiges Etwas wie dieser sein Leib, dem ei angeblicher Geist innewohnt. Man könnte es immer noch für den selben Standpunkt halten, auf dem der gelehrte Denker steht, wen er, um aus diesem Moment wenigstens etwas zu machen, di Bandlung des Geistes als einen seinem Scharffinn verborgenen At der sinnlichen Natur des Geschöpfs nimmt; es kann senn, daß ei derselbe Standpunkt ist, aber die Wahrheit verräth sich weniger reit Es wird nichts davon dadurch geändert, daß das Momen der Sinnlichkeit nicht über diesen Werth eines Moments am Weser hinauskommen würde, wenn ihm nicht das ordnende Bewußtsept im Wesen dazu verhülfe, wenn es dies nicht zwänge sich zu entfalten wenn dies es nicht über sich nehme, eine sinnliche Welt aus ihm zu schaffen. Das ist der Zweck eines Bewußtsenns im Wesen, es if nicht lediglich seiner selbst wegen da, es hängt alles zusammen und ber Zwed ist nur noch bas Ganze.

Die noch zusammenhanglosen Momente der Sinnlichkeit, und ihre noch ungelöste Einheit, der noch unsörmliche Stoff der Sinnlichkeit wird zum Zweck seiner Gestaltung einem Gebiet überliesert in dem vorausseslich eine selbsithätige Einheit des Wesens herr in ihrem Wirtungstreise ist. Diese aber konnte es in ihn nur darum übernehmen, weil das Prinzip des Widerstandes im Stoff gegen seine Obligirung ein nichtiges in jenem Gebiet des In-sich-seyns im Wesen ist. Sehr begreislich, er verliert darum in ihm seine Macht, weil ihn das Bewußtseyn anders nicht übernimmt, als nachdem er seine Subsistenz eingebüßt hat, d. h. es übernimmt ihn — übersetzt in seine Zeichensprache. Dieses selbe Moment der Sinnlichkeit, das Wesen wie es ist in dem Augenblick, in dem aus ihm die Selbstthätigkeit des Geistes gewichen ist, ist der Stoff des Ausdehnung selbst,

die Subsistenz der Ausdehnung, nicht die Ausdehnung in der schon bestimmten Gestalt von Raum = Zeit, denn das wird erst daraus, nachdem dies Material durch das Gebiet des Geistes hindurchgegangen ist, um aus ihm die Idee dieser Gestaltung zu beziehen; durch das Gebiet des Geistes d. h. durch das Wesen wie es ist in dem Augenblick, daß seine Sinnlichkeit in ihm aufgehört hat. Aber wie gesagt ihre Subsistenz liefert der Ausdehnung die Sinnlichkeit des We-Mag und Richtung kann Raum-Zeit und alle raumzeitliche Bestimmung anders nicht als in diesem Durchgange durch die Funktion einer Wahrnehmung und eines Wollens im Wesen bekommen, das rum ist es diese ihre Form an ihnen, was im Bewußtseyn ausschließlich von der Ausdehnung übrig bleibt, das faßt seine Einheit, es sind eben nur noch die Vorstellungen dieser Maße und Richtungen, was davon in ihm übrig geblieben ist. Wenn der individualisirte Geist ein Geist hier ist im Unterschiede zum Geist dort, so verdankt er das der Versinnlichung seines Subjekts, er wird in sie verflochten und muß ihr folgen. Der Verstand würde wohl den Unterschied eines So-senns und Anders-senns fassen, wenn ihm davon erzählt wird, er wurde sich das denken können; den Unterschied aber des Hiersenns und Dort-senns und des Jest-senns und Zu-andrer-Zeit-senns muß dem Erkennenden sein Antheil an der Gemeinschaft der Sinnlichkeit suppeditiren.

Derselbe Inhalt, zu dem sich der Gegenstand auf der einen Seite explizirt hat, explizirt sich zum zweitenmal im Innengebiet des Besens, oder umgekehrt zum ersten Mal, aber unter Ausscheidung des Romentes der Subsistenz. Daß ein in Raum und Zeit auseinschergesetzer Stoff in die Einheit eines Bewußtseyns saßbar ist, ift das Merkmal davon, daß das Ausscüllungsmittel der Träger aller Similickeit und was eben die Spannung des Abstandes der unterschiesenen Dinge ausmacht, ein Verneintes im Sinn des Bewußtseyns ist. Also das liegt nicht im Zusammenfallen beider Theile in der Form von Raum und Zeit, daß der Akt des Geistes, den die Hervorbringung der Borstellung enthält, und das Leiden des Bewußtseyns in der Vors

stellung ein Borgang im Mittel dieser Form ist. Der Unterschied der Ausmessungen der Subsistenz, d. h. ihre Divergenz in der Lage des Ergänzungsverhältnisses hindert so wenig ihr Zusammensallen im Sinn eines gemeinschaftlichen Formalism ihrer Bermittelung, daß das vielmehr die Bedingung seiner Möglichkeit ist. Er ist zum Inshalt der Glieder das Andere und sie geben seinetwegen den Unterschied ihrer Borzeichen nicht auf. Läge darin, daß sie sich im Kontext von Raum-Zeit decken, auch dies, daß die That des Bewußtseyns im eigenen Gebiet des Geistes eben so die Bermittelung des hier und Dort des Borangehenden und Folgenden wäre, dann hörte der Sinn der Bermittelung zwischen den Gliedern der Subsistenz d. h. der Zweck aller Wirklichseit aus. Der Aft des Bewußtseyns wäre eben der Aft der Ortsveränderung selbst, während ihm vielmehr, um der wirkende Wille zu werden, diese suppeditirt werden muß.

Das wird nicht behauptet, daß die Bestimmtheit des Eines- und Bieles - senns, des Direktionsunterschiedes der Thätigkeit, also der Relation der Koeristenz und der aufgehobenen Wechselseitigkeit des Überganges im Abhängigkeitsverhältniß der Seite der Sinnlichkeit als solcher zukömmt, denn das ist die Fassung, die ihr gegeben ist, das Moment der Sinnlichkeit in der Ausdehnung hat zum Ganzen nichts beizusteuern, als was der Geist nicht zu liefern fähig ist, das unmittelbare Subjekt der Ausdehnung, den abstrakten Bildungsstoff des Geistes (das Material seiner Thätigkeit). Die konkrete Vorstellung unterscheidet das nicht mehr; zu der Zeit, da sie auftritt, ist der ganze Prozeß lange beendigt. Ihr macht die Ausdehnung in der gegebenen Gestalt von Raum = Zeit den schlechthin affirmirten Inhalt aller Sinnlichfeit aus, den über Senn und Nichtseyn entscheibenden Inhalt gegenüber dem Moment des Geistes. Darum bezeichnet die Entfaltung der Sinnlichkeit ohne Rückhalt, eben in dieser Fassung, die Subsistenz der Sinnlichkeit, das Moment des Erganzungsverhältnisses auf dieser Seite, und darum dect die Explizirung dieser Form der Sinnlichkeit so vollständig die der Seite des Insichsenns. Es liegt alles vor.

Man kann nicht anders sagen als, wenn gleich die Form des Bewußtseyns Raum = Zeit noch nicht gewesen seyn kann in dem Stadium des Geistes, in dem sie seine Idee waren, daß sie doch nun, nachdem sie durch das Gebiet der Sinnlichkeit hindurchgegangen, es werden, sie werden die Form des Bewußtsenns in dem Stadium, in das es, nach Absolvirung dieses Gestaltungsvorganges seines Stoffes, übergeht, also im Stadium des zu den unterschiedenen Vortommen des Geistes individualisirten Geistes. Es läßt sich verstehen, denn mit dieser Verwandlung des einen Wissens und Wollens in das Biele hat sich erst die Möglichkeit und auch erst das Bedürfniß einer verbindlichen Form der Thätigkeit des Geistes eingestellt. Und man darf nicht sagen, daß es etwa nur das unmittelbare Mittel des Geistes im Innengebiet des Wesens ist, das Mittel, dessen ce für sich bedarf, nicht etwa erst zum Zweck seines Wollens und Wahrnehmens, sondern selbst zum Zweck jedes Gedankens, was in ihm den Iräger dieser Form abgiebt, denn wie untrennbar dies Mittel sich an den Geist im Individuo, dessen unmittelbarer Apparat es werden soll, auch knüpfe, wie wesentlich es in seine Identität eingehe, es bleibt ein Regirtes im Sinn des reinen Selbstbewußtseyns, und dies würde seine Form nie als obligirend für sich anerkennen, es würde nicht einmal ein Verständniß für sie haben können, wenn sie nicht buchstäblich seine eigne Form geworden wäre. Der Raum, in dem nd das fonkrete Denken bewegen sollte können, ist ein ausnehmend steigebig jugemessener, ein Gewirr so unendlich verstrikter Wege, daß, wenn nicht bestimmte Bezirke der Thätigkeit des Gemüths sich einfanden, die das unterschiedene Denken in gewissen Grenzen zusammenhielt, kaum ein wechselseitiges Berständniß über etwas möglich wäre. Aber man braucht nur in Regionen überzugehn, in denen dieses Gewimmel von Wegen und Nebenwegen in die wenigeren größeren Thätigkeitsdirektionen des Verstandes sich vereinigen, die unterschiedenen Nittel auf wenige einfache Elemente sich reduziren, so wird man mit Bewunderung bemerken, wie unbedingt alle Vorstellung an sie gebunden ift, und darauf beruht ja die Möglichkeit aller Wissenschaft-vonvorn-ab, und weswegen sich alle Philosophie um einige einfache Probleme dreht, die von je dagewesen sind, und deren Lösung selten mehr als zwei oder drei Wege übrig lassen. Selbst in einer Region, in der der Verstand dem Kreise der direkten Bestimmungen seines Mittels so weit entruckt ist als möglich war, bleibt das Bewußtseyn unter der Auctorität der ihm immanenten Form. Man könnte sagen, es konkurrirten hier zwei Träger der Form, die der Berstand eine Zeitlang unterscheiden kann, bevor sie zusammenfallen, darum wird die Form beider das Maß, das der Verstand an die Dinge legt, und zugleich sein eigner Erkenntnißgegenstand. Die Form wird erst damit die Bermittlung in der Doppelseitigkeit der Subsistenz, daß beide Theile ein gleiches Anrecht an sie bekommen und dieselbe Berbindlichkeit gegen sie. Diese Bermittlung ist erst damit durchgeführt, daß die Form von Raum = Zeit nicht bloß die Form des Überganges von der einen Seite auf die andre ist, sondern auch des Übergangs von einem Moment jeder der beiden Seiten zum andern Moment derselben Seite.

Es war oben angegeben, wie die Thatsache, daß die Form von Raum=Zeit nicht mehr (nur) dem Mittel angehöre, das das Bewußtsenn für den Zweck seiner Thätigkeit im eignen Gebiet erworben hat, sondern unmittelbar dem Bewußtseyn selbst, sich darin verrathe, daß sie sich in einer Region dieser Thätigkeit und des Erkenntnisvorwurfs geltend mache, bis in die die Funktion dieses Mittels nicht mehr reicht. Das ist vielleicht nicht ganz klar. Es würde unter jener Region nur das Gebiet eines Erkenntnißgegenstandes verstanden werden können, der den Inhalt dieses Mittels in seiner Gigenschaft eines sinnlichen Mittels übersteigt. Nach einem transpendenten Erkenntnisvorwurf in diesem Sinn darf gar nicht weit gesucht werden, er kömmt in Allem vor. Und es ist auch richtig, daß die Vorstellung an alles, was dasenn will, die Forderung macht, sich an seinem einen Ende an die, in der Gestalt von Raum-Zeit verwirklichte, Welt zu knüpfen, wie verborgen dieser Faden des Zusammenhanges auch sen, und wie weit ein Etwas auch das Interesse der Sinnlichkeit übersteige, die Borstellung verfolgt es stillschweigend, und wenn es ihr irgend wo abhanden kömmt, so sucht fie das abgerissene Ende in der Welt von Raum = Zeit wieder auf, und daß sie es sindet, ist die Bedingung davon, auch nur die Möglichkeit eines solchen Etwas zu verstehen. Man könnte dagegen einwenden, wie die vorliegende Darstellung selbst den Beweis liefere, daß der Berstand es sich herausnehmen könne, sich von der Form von Raum-Beitzu emanzipiren, wenn hier verschiedentlich darauf gewiesen wurde, daß ihr der Werth, die absolute Form des Wesens zu sehn, nicht zukommen könne aus dem einfachen Grunde, weil es eine absolute Form nicht geben kann. Wer sich bedenken kann, wie er in diesem Punkt zu urtheilen hat, würde sich eine sehr falsche Vorstellung von diesem Begriff eines Absoluten machen, wozu weiter nichts gehört, als daß er sich überhaupt eine Vorstellung davon macht. Es ist wahr, der Berstand bringt es dahin, sich von dieser Forderung der Einbildungs= traft zu dispensiren; das verständige Bewußtsenn ist dieser Selbstüberwindung fähig. Das beweist weiter nichts als daß dasjenige Gebiet des Geistes, dessen Form Naum-Zeit geworden, noch nicht die oberfte Instanz des Erkenntnisvermögens repräsentirt. der Berstand fähig ist, der Forderungen der Vorstellung in ihm, der Forderungen von Raum = Zeit Herr zu werden, so berechtigt ihn da= ju die Forderung einer Form von älterem Herkommen und weiter wichendem Wirkungskreise in ihm; in ihrem Namen urtheilt er. Aber was gewinnt man dabei. Der Verstand erkennt die Befangenheit der Einbildungskraft, er überführt sie auch ihres Vorurtheils, aber das ist leichter als es besser machen. Suppliren was ihr fehlt kann er nicht; die Grenze ihres Wirkungskreises fährt fort das Ganze zu byeichnen, und war dies auf ihrem Standpunkt nicht erreicht, so wird es nie erreicht. Der Umfang des Bewußtsenns ist mit dem seines Borftellungsvermögens vollendet; er ist mit ihm geschlossen; es sehlt nichts als ein Moment der Selbstthätigkeit des Geistes, das, ohne den Umkreis der Mittel zu vermehren, ohne die Scene der Handlung ju erweitern, unter dem was da ist sich frei bewegt und operirt.

dies Moment nicht mehr der Träger der Form, in deren Gefüge er sich herumdreht, so bezieht er sie doch unmittelbar nicht aus der Sinnlichkeit des Subjekts, sondern aus dem Formalism der Borstellung.

Aber, kann man sagen, es sind doch oben selbst Exempel angegeben, wonach das handelnde Subjekt in der Gestaltung des zweigliedrigen Verhältnisses (des Ganzen) jedesmal nur das eine Glied ist, so daß also die Initiative jedesmal das eine Glied übernimmt, schon von da ab, daß es selbst sich das andre zu verschaffen hat Schaffen kann es dies andre nicht, es muß es sich suchen. Ift es gefunden, dann hat es was es braucht, um sein freies Bermögen in Gestalt irgend eines bestimmten Thema der Thätigkeit auszulassen. Es ist ein Prozeß in einer einseitigen Richtung des Übergangs. Sieht man sich aber das Berhältniß genauer an, so wird man bemerken, daß es nicht einmal zum Bedürfniß einer Bermögensauslafsung des einen Gliedes kommen kann, ehe das andre in ihm wirksam geworden ist, also ein Bermögen des andern Gliedes sich im er sten geltend gemacht hat. Und doch täuscht man sich sicher nicht, wenn man die spontane Vermögensauslassung jedesmal nur dem eie nen Theil zuschreibt. Und es kann nicht wohl anders senn, dem wenn durch diese Verhältnisse irgend ein gemeingültiges, also auch gemeinverständliches Prinzip gehn sollte, so konnte die Determination der Glieder nicht schlechthin in ihrer Beziehung aufgehen. gemeinschaftliche Prinzip kann schließlich nur noch das abstrafte des Ubermaßes und Untermaßes an Vermögen in den Gliedern seyn. Man erkennt vielleicht nicht sogleich, daß schon dies Berhältniß nicht bloß ein relatives ist, sondern einen absoluten Unterschied enthält. aber es ist so. Das Berhältniß ist sicher übrigens sehr verschieden geartet, und es mag vorkommen, daß die Glieder die Rolle der Selbstthätigkeit unter einander wechseln, oder auch daß sie an einem bestimmten Vorzeichen haftet; das Prinzip erlaubt diese verschiedenen Unwendungen.

Je umfassender aber das Gebiet des Verhältnisses wird, desto

ehr schwinden alle Rennzeichen, aus denen sich zur Entscheidung was hernehmen ließe, obschon die Hauptsache, das, worauf es bei r Ausdehnung ankömmt, im einen Fall da ist, im andern sehlt. lan wird immer geneigt seyn die Worte Raum und Zeit von der eite zu nehmen, daß sie die Prädizirungen des Gegenstandes sind. as ist in der Ordnung, denn unmittelbar bezieht sie die Vorstelng von ihm, sie bezeichnen ihm ihr Subjekt in diesem Berhältniß, men Erkenntnisvorwurf, und das ist das Ding. Also dieser Gett ist es, den die Vorstellung hier urgirt. Das Bewußtseyn kann n darum die Form von Raum = Zeit nicht los werden, weil es sich ines Gegenstandes so wenig entschlagen kann wie seiner selbst, es ihr nicht losgeworden, auch wenn es ihn bis auf eine scheinbar verfüllte Leere reduzirt hat. Darum ist dem gemeinen Menschenerstande die sinnliche Seite der Dinge ihre affirmirte Seite. um ihr diesen Namen lassen, weil es darauf nicht ankömmt. ch darf die Metaphysik am wenigsten sich damit übereilen, ihrem Hieft, dem Bewußtseyn, etwas dadurch zu vergeben, daß sie ihm ime Begrenzung seiner Autonomie entzieht, die ihm zukömmt. Raum md Zeit fahren nicht bloß fort, die Form zu bleiben, wenn man dem dinge die Vorstellung vom Dinge substituirt, sondern sie muß schon ie Form des Denkens gewesen senn, um daß der Geist im Wesen ne 3dee von Raum und Zeit fassen konnte. Die endliche Borstelmg sieht sich außer Stande irgend einer der hier mitsprechenden kkimmungen, dem Seyn oder der That, dem Bewußtseyn oder em Gegenstande, die ausschließliche Priorität zuzuerkennen. **(E8** kmerkwürdig, wie sich eine solche Determination der Vorstellung in er metaphysischen Auffassung des Gegenstandes äußerte. Was eben pfagt war, ist offenbar dasselbe, was Spinoza ganz instinktmäßig mit seiner Rothwendigkeit im freien Wollen Gottes hatte sagen wollen. Rit der Form im Geist hört zugleich seine Selbstthätigkeit auf. unste jeder der beiden Theile die entscheidenden Bedingungen seiner Prädizirung in seinem eignen Inhalt finden, damit sie sich über eine zeneinschaftliche Form verständigen konnten. Die Determination

einer Wirklichkeit beliebigen Umfangs bleibt die Schöpfung des Geistes im wahren Sinn des Wortes, sie war seine Idee; aber sie konnte das auch wieder nur werden dadurch, daß sie ihren Stoff in einer Verfassung vor sich fand, die, obschon sie sich an der Konzeption der Idee nicht betheiligt, doch für sie einen Kreis der Möglichkeit vorweg begrenzt, ihr einen Inbegriff von Bedingungen stellt, die sie nicht überschreiten kann, und zwar auf Seiten des Geistes selbst. Es mag sich damit an und für sich verhalten wie es wolle, über diesen Anfang in medias res reicht man mit den Mitteln des Berstandes nicht. Wie sich das hier so verhält, so verhält es sich von nun ab auf allen entsprechenden Stufen der Subsistenz. auf allen, auf der ersten wie auf der letten, in Anspruch genommene Kunktion der freien Selbstthätigkeit des Geistes, enthält unvermeidlich, daß sich auf seiner Seite schon dieselbe Beziehung einfindet, beren Glied in der Relation zum Ding-sehn es ist, der Unterschied eines Momentes der Selbstbestimmung im Geist und eines Stoffes dieser Selbstbestimmung, der deswegen immer noch nicht aufhört der Geist zu senn, er behält seinen Willen und seine Wahrnehmung. Hörte dieser dem Dienst der freien Einheit des Geistes gewidmete Geist auf, der Geist zu senn, so würde er ihm eben so nuplos senn, wie dem sinnlichen Bewegungsanstoß ein Mittel, das aufhörte ein Ding zu senn, und das Moment des Geistes hätte seine Fähigkeit eingebüßt, sich zum Kontext eines Bewußtsenns und eines sich seiner Absicht bewußten Willens zu entfalten. Man sieht leicht, daß diese Unterscheidung auf Seiten des Geistes nichts andres ist als seine Formulirung selbst, eine Formulirung, die er, obschon er sie nicht ausschließlich sich selbst verdankt, sondern auch durch die Vermittlung des Ganzen seinem Gegenstande, doch immer seine ihm selbsteigne ist, und zwar eine, in der jede Wendung und jede Ausmessung des Gegenstandes durch eine entsprechende Wendung und Ausmessung in ihm repräsentirt ist, vor allem also die von Raum und Zeit selbst.

Es kömmt darauf heraus, was schon oben von der Form im Stadium des Prädikamentenspstems gesagt war, daß, wenn man sei-

ven Standpunkt über dem Verhältniß nimmt, die Glieder sich in Anehung ihres Anspruchs an die Form als durchaus ebenbürtig und pleichberechtigt zeigen. Eine solche Berständigung in der Gemeinihaft einer Form ist was Noth that, aber auch genügte, um den Unterschied der Vorzeichen in begrifflich unterschiedene Funktionen der Subsistenzen zu verwandeln. Es ist öfter darauf gedeutet, wie der Geist im Wesen aufgegeben werden mußte, um es fähig zu machen, der unmittelbare Träger der Form zu werden. Darum wird die Sinnlichkeit das unmittelbare Behikel der Gliederung aller Wirklichkeit, der Verwandlung des Wesens in die Gemeinschaft des Individuellen, also einer Welt der Gegenständlichkeit im weitesten Sinn des Wortes. Und das geschieht erst jest, nachdem sich das Wesen m die beiden Funktionen des Geistes und der Sinnnlichkeit zum 3wed der Verwirklichung ihrer Prinzipien vertheilt hat, also mit der Realistrung der Form in der Anwendung von Raum und Zeit. Das var im Stadium des Prädikaments noch nicht der Fall. Darum wird man das Berhältniß immer verschieden beurtheilen (in Ansehung der welliegenden Frage), je nachdem man sich bei Raum-Zeit an die Form der an die Subsistenz hält. Eine solche Zweideutigkeit ist nur möglich m einer Subjektprädizirung, deren Subjekt das Wesen im Stadium der Summe des einerlei Wesens, des reinen Stoffs der Sinnlichkeit schft wird, dann ist es ein Nichts geworden, nicht bloß in unseren **Augen, sondern** an sich, es ist nichts mehr für sich, weil seine Inwidualifirung in ihm aufgehört hat. Erreicht das Wesen im Subjekt diese Richtigkeit, so wird es seine eigne Form selbst, es ist nicht mehr zu unterscheiden, ob es Wesen oder Form und was an ihm Besen und was Form ist. Darum konnte Spinoza mit Recht die **Ausdehnung** geradezu als das Moment der Sinnlichkeitselbst nehmen, mes dem Bewußtseyn gegenüber zu stellen; man sieht, wie er damef fommen tonnte.

Also man hat Recht, wenn man sagt: das Moment der Selbst-Hätigkeit (der Geist) im Wesen ist alles, nur nicht der Träger einer Fem, in der eine Wirklichkeit schlechthin fest geworden ist, dazu taugte er nichts, weil, je mehr er ist, was er seyn soll, seine Sdenkität sich vorbehält, in jedem Moment eine andre zu seyn, d. h. in jedem Moment mit sich selbst den Ansang und zugleich den Schlußzu machen; in einem solchen Moment, also in einem Moment, der jede Form in sich ausschließt, ist erst das Wesen der reine Geist, die durch nichts präjudizirte Selbstbestimmung. Urtheilt man so, so hat man sich auf den Standpunkt der Subsiskenz in Raum-Zeit gestellt, eine Subsiskenz, die so vollständig in ihrer Form ausgeht, wie keine andre. Und doch stellt man sich auf den Standpunkt dieser, so wird man sinden, wie auf beiden Seiten alles wiederkömmt.

Es ist dargestellt, wie zweideutig die Entscheidung der Borstellung in der Frage nach der Einseitigkeit oder Gemeinschaft von Raum-Zeit für die beiden Seiten der Subsistenz ausfällt. mag es anstellen, wie man will, sie bleibt bei dieser Zweizungigkeit. Es liegt daran, daß sie (die Vorstellung) konsequent im Ramen der Form urtheilt, sie konnte es, weil diese das Ganze wird. ist nichts einzuwenden, aber es ist immer nicht was man wissen will Und das ist hier gar nicht zu verbessern, da gerade in dieser Anwerdung die Subsistenz der Sinnlichkeit vollständig aufgeht, man hat für sie keinen andern Maßstab. Aber man darf sich dadurch nick täuschen lassen. Das Richtige ist, daß das in dieser Anwendung der Form, in Raum = Zeit, verschwindende Subjekt die mahre be zeichnende Subsistenz der Sinnlichkeit selbst ist. In dieser Fassung wird sie (die Sinnlichkeit) das affirmirte Glied des Verhältnisses, sie ist in ihr der affirmirte Inhalt der Wirklichkeit. Man darf diesen Ausbruck: affirmirter Inhalt nicht so auslegen, als bedeute er das in ihrer Fassung verwirklichte Wesen, und als wäre er an ihm das Wirkliche. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß er die unmittelbare Objektseite des Wesens wird. Was das Bewußtsenn sich gegenüber findet, das ist für es da, an dessen Wirklickeit glaubt es, weniger an das, was davon auf seine Seite zu treten anfängt, am wenigsten an sich selbst. Es ist wie mit dem sinnlichen Bilde, wenn es vor den Punkt fällt, in dem sich die Linien der A-

sauung sammeln, um zu erkennen, was in ihm vorkömmt. In der usdehnung fällt die Bestimmung der Subsissenz der Sinnlichkeit mit rer sormellen Fassung ununterscheidbar zusammen; es ist die affiricke Seite des Wesens, die Seite der Beziehung des durch die Veriktung seiner Sinnlichkeit unterschiedenen und verbundenen Wesens. ür die Seite des Bewußtsenns bleibt von diesem Verhältniß nichts die Form, d. h. die Form der Vorstellung eines nicht ihm sonm seinem Gegenüber angehörigen Subsests. Das Subsest ist der die Borstellung geworden, das Subsest, d. h. die Materie der onn von Raum zeit. Das Bewußtsenn bewegt in ihr, in dieser onn, sein Obsest, seinen Gedanken und es wird von der Intention eses Gedankens in ihr bewegt; es mag denken und urtheilen was will, es liegt ihm dazu kein anderer Stoss vor als einer, der an weser Extension im Sinn von Raum zeit seinen Theil hat, er hat wese Phase.

Aber es tritt hier nun doch noch ein Strupel ein, in Ansehung wes Unterschiedes in der Beziehung zwischen den beiden Ausmesumen. Man kann auf den Argwohn kommen, daß diese Beziemg auf beiden Seiten der Subsistenz ungleichläufig ist, daß z. B. ie Zeit die Ausmessung des Bewußtsenns abgebe in einem unmitsbareren Sinn des Wortes als der Raum. Sind Bewußtseyn und dingseyn gleichgestellte Träger der Ausdehnung, so würde man ersatten, daß an jener Beziehung (zwischen Raum und Zeit) auf beism Seiten sich nichts ändert, und doch sieht es so aus, als könne in der That der Fall seyn.

Es ist hier auf eine Thatsache zu rekurriren, die erst weiterhin ne Sprache kommen wird, nemlich darauf, daß die Ausmessung, ber das Individuum mit seiner Umgebung als dem Stoff seines Villens und dem Borwurf seiner Kenntniß in unmittelbare Berühung kömmt, zum Zweck seiner Wahrnehmung und seiner Willensäuerung, zwar eine endliche Größe haben mußte, daß aber im Übripu diese Größe ganz unbestimmt bleibt, und zu dem angegebenen Ivek gleichgültig ist. Ein raumzeitlicher Apparat seines Wollens

und Erkennens mußte dem Individuo in einer raumzeitlichen Be zwar zu Gebote stehen, aber er ist jeden Grades der Berjüngun fähig, das ändert am Inhalt der Aufgabe des Erkennens und a der Methode ihrer Auflösung nichts. Allerdings welche Ausdehnur diese unmittelbare Berührung des Individui mit seinem Borwu auch bekommen möge, er überschreitet sie um ein Unendliches, e bleibt begreiflich ein unendlich geringer Antheil am Ganzen, wove das Individuum dadurch in Kenntniß gesetzt wird. Inzwischen übe schreitet der Umfang dessen, was er erfährt, der Kreis seiner Appe zepzionen und Erfahrungen doch auch wieder weit die Ausdehnur der Berührungsstelle, in der sich das Individuum mit seiner Umg bung unmittelbar beckt. Der Gegenstand mag in beliebig weite En fernung von mir gerückt senn (nur in keine unendliche), ich hole ih ein, ich ziehe ihn zu mir und besehe ihn mir, und kann ich es nicht, gebe ich die Hoffnung, daß es der Wissenschaft dermaleinst gelinge wird, es zu thun, nicht auf. Und so breite ich mich auch wieder i Sinn der Zeit aus. Zufunft und Vergangenheit gehen in das Mater al meiner Individualität ein, werden der Stoff meines natürlichen ur moralischen Dasenns. Ich eröffne mir ein weites Feld meiner Thi tigkeit, meines Interesse, meines Dichtens und Denkens in Greigni sen, die weit hinter mir liegen, in einer lange vergangenen Welt, sammele ich auch wieder für bevorstehende Zeiten und Zwecke, mad mir meine Plane für die Zukunft. So weit ist nun zwischen de beiden Dimensionen in ihrer Relation noch kein Unterschied auf de Seiten der Subsistenz zu spüren. Das Individuum hat seine noth wendige Grenze in einer und der andern Ausmessung, man erken diese Nothwendigkeit an, und doch hat diese Grenze im Sinn d Zeit einen Werth, der unendlich verschieden ist von dem, den sie im Sin des Raumes hat. Denn wenn gleich in diese Grenzscheidung mein mit dem, was es außer mir und neben mir sonst giebt, ein mir fren des Wesen und ein mir fremdes Interesse eingeht, so bedingt es bo diese meine Grenze nach Ausgleichung unserer Kräfte und Bedur nisse; wir haben uns deswegen verglichen. Das mir fremde De

seyn wird ein Bestandtheil meiner selbst; ich erkenne an ihm dies Berdienst um mich an. Aber das ist noch nicht alles; der Raum ist die Form der Verwirklichung des Senns, diese Fassung hat es in der Anwendung unfrer vorliegenden Wirklichkeit bekommen, also sein Element ist die Relation zweier wechselseitig auf einander bezogener d. h. sich präsenter Glieder. Ich bedarf des Andern zu mir nicht nur als einen Bestandtheil meiner selbst, sondern ich bedarf seiner als des andern Individuums, mir gegenüber, zum Zweck meines Daseyns; meine Berneinung wird ein Moment meines Daseyns. Ich fordre diese meine Berneinung, ich bin ihre Bedingung wie ste meine. Das ist ganz anders mit meiner Grenze im Sinn ber Das ist eine Grenze, die mir gesetzt ist. Seinem Antheil am Wesen, dem Material des Wesens, den das Individuum anden Individuen gegenüber in Besit hat (also im Sinn des Seyns), die bezeichnende Grenze zu geben, es in diesem Sinn zu formuliren, war wohl das ungetheilte Ich des Individuums vermögend, es selbst sührt diesen Prozeß aus, es ist ein Vorgang in seinem Interesse, und weil es in ihm fungirt und weil das Geschöpf sein eigner Zweck md seine eigne Idee ist und nicht der Zweck und die Idee der koordinirten Dinge, die es begrenzen, vermag es das auch. andre Aufgabe aber ist es, diesem Ich, dem Moment der Individuaitut im Geschöpf, Anfang und Ende zu geben; das geht über seine tigne Macht. Es wird ihm dieser Anfang gegeben, und es wird mit ihm ein Ende gemacht wider seinen Willen. Das ist ein Borgang in berjenigen Ausmessung des Wesens, in der die Beziehung des tinen zum andern Wesen aufgehört hat und aufhören mußte, um zur Idee einer Individualität im Wesen zu kommen, eines ungetheilten Ich, ein Borgang in der Ausmessung der Beziehung des Moinentes des 3ch im Individuum nur noch auf sich selbst, also in einer Ausmessung, an der der realen Welt jedesmal nur ein ungetheilter Moment als Antheil zukommen kann; was am Individuum diesseit und jenseit dieses Moments liegt, das hat ihn nicht. Es ist hier nicht

der Ort, die Lehre von Raum - Zeit zu erörtern. Aber man erkem das Röthige aus der Anwendung, die davon gemacht ist.

Es sieht so aus, als wenn hier ein verschiedenes Verhältn zwischen Raum und Zeit auf beiden Seiten der Subsistenz zu Grw Das Bewußtseyn unterscheidet die Momente seiner Ani dehnung in der Zeit bestimmt als seine eigenen, als Momente se ner Ausmessung. Das Gemuth ist sich dieser Ausmessung als sei ner bewußt. Es weiß den Abstand, zu dem es in ihr auseinand geht, als den Raum seiner Thätigkeit. Die Zeit ist die Ausmessun die zuerst das sich seiner selbst bewußte Ich nicht mehr als die Aus meffung seines Mittels erkennt, sondern als die Form seiner Ident Der Übergangsschritt zwischen der absoluten Bedingung un tät. der absoluten Konsequenz seines Werdens ist die Fassung, an d seine Identität gebunden ist, mehr braucht es nicht, und mehr ve tragt es auch nicht, denn alle Koezistenz in ihm ist schon eine pos tive und wechselnde. Entzieht man dem Geist diese Ausmessun und seine Bewegung in ihm, so entzieht man ihm nicht erst das we sentliche Mittel, dessen Bestimmung er ist, und das er mit dem Ram seiner koordinirten Momente einbüßt, sondern man hat ihn unmit telbar sich selbst entzogen, man hat ihn unmöglich gemacht. schwindet im Formalism des Seyns, wenn man ihm Zukunft un Vergangenheit nimmt, den Durchgang des reinen, noch daseynlose Bermögens durch das Seyn. Obschon die Zeit nur noch ein Koe fizient der ganzen Form des Bewußtseyns ist, wird sie doch dies ganze Form selbst, seitdem es die Einheit der Selbsthätigkeit in ihr vertritt. In ihr hat der objektive Inhalt des Geistes zuerst vollstän dig aufgehört. Die Form der Relation ist nur noch die Form eine wesenlosen rein diskursiven Inhaltes des Geistes. Es bleibt für sein affirmirte Subsistenz nichts als der verschwindende Moment seine Gegenwart im Gebiet des Gegenständlichen. Damit wird nicht ge leugnet, daß dem Mittel des Bewußtsenns, dem unmittelbaren Gub jekt des Innengebiets des Wesens, Raum und Zeit zu gleichen Rech ten, mit gleicher Ursprünglichkeit zukommen, daß sie ihm in der Fasfung des reinen Ergänzungsverhältnisses angehören, sie sind ihm beide unerläßlich. Es wird also deswegen nicht geleugnet, daß sich der Unterschied verschiedener Bezirke des Bewußtsenns, verschiedener Funktionen des vorstellenden und denkenden Geistes an den Unterschied raumlich verschiedener Bezirke und Thätigkeitswege im engeren Drgan des Gemüths knüpft, aber davon weiß das Bewußtseyn nichts. Ran weiß nichts von den Prozessen, die zwischen den koezistirenden Punkten des Mittels hin- und hergehen. Der Verstand wüßte nichts von einer Ausdehnung, die ihm im Sinn des Raumes zukäme, er tennt ihn lediglich als die Form seines Gegenstandes, wie eng er auch mit ihm verbunden, und wie unentbehrlich er dem Subjekt ist, dem ein Bewußtseyn seiner selbst zukömmt. Alls die Ausmessung seiner Beziehung auf sich selbst und seiner Thätigkeit im Sinn dieser Beziehung kennt das Bewußtsenn nur noch die Zeit. Mehr braucht es nicht, alles andere gehört seiner Aufgabe an. Wird dem noch unbejangenen Anfänger vom Sachverständigen gesagt, daß sich das doch noch anders verhält, so muß er es wohl glauben, aber er wird sich wundern, von selbst wäre er auf den Gedanken nicht gekommen.

Das ist ein beachtenswerthes Berhältniß, das sich darin offenbart, aber es beweist das alles innmer noch nicht, was es beweisen Es hängt anders zusammen. Die Zeit ist und bleibt ein Mofoll. ment des Gebiets der Gegenständlichkeit des Wesens wie der Raum. Benn sich die Form. des Verhältnisses von Raum-Zeit auf ihre Beise auf der Seite des Innengebietes wiederholt, so sind es immer nur unterschiedene Funktionen des Bewußtsenns, die sich darin Es ist richtig, soweit der Gegenstand der Anschauung im Inhalt der Präsenz des Dasenns umher aufgeht, fällt die komplementire Ausmeffung des nur noch durch sie hindurchgehenden (dessen, was die Zeit bringt und mit ihr vergeht) mit der des Bewußtseyns ununterscheidbar zusammen. Für das Bewußtsenn bleibt kein anderes Gebiet übrig, aber das genügt ihm auch. Es verschwindet im Sinn des Gegenstandes der Anschauung in engerer Bedeutung des Wor-Es ift so weit der fortdauernde Alt der Selbstsetzung seiner untes.

getheilten Einheit. Das Bewußtseyn hat sicher mit seiner Aufgal die Form der Relation koezistirender Momente bekommen, aber be ist noch nicht das Moment seiner ungetheilten Einheit, der letzt Instanz des ungetheilten Selbstbewußtseyns. Dieses allerdings bi an jenem Thatbestande des Koezistirenden in der Anschauung, ol schon er ein nur noch vorgestellter ist, also eine Determination be Gemüths, doch seinen unmittelbaren Vorwurf; ihm gegenüber n präsentirt dasjenige Moment des Geistes, das bis auf die elemer tare Form des Überganges in der Zeit reduzirt ist, das reine Selbs bewußtseyn. In diesem Prozeß des Innengebietes, dem nur noc die Form der Zeit übrig geblieben ist, hat der Aft des Bewußtsepn die elementare Fassung bekommen, die ihn zum Maß aller seine andern Funktionen macht, er ist die Einheit, die sie zusammenhäl Man versteht, wie das den Anschein haben muß, als wenn ihm un bedingt nur noch die Ausmessung der Zeit zukömmt; erkennt bi Borstellung die Relation unterschiedener Punkte im Raum, benkt si der Verstand, so kommt ihm auf seine Weise auch die Form de Raumes zu; so mußte ebenso das Bewußtsenn unmittelbar an einen Stud des Prozesses der Zeit seinen Theil für sich bekommen, von dem, was hier (in diesem Stud) vorgeht, Zeuge zu seyn. E mußte das Behikel der Zeit selbst werden, um in Besit des Magei zu kommen, das es an die Dinge zu legen hat, ganz wie es mit den Raum der Fall ist; wie groß dieser Antheil an Beidem ist, ist für diesen Zweck gleichgültig, weil die Thatsache in jedem Stück dieselb Was jenseit der Grenzen dieses seines Antheils liegt, kann et noch an Nachwirkungen, an Spuren erkennen, die sich bis in ihr hinein fortsegen, und dessen ist so viel, daß, was man mit seinem Stud Raum = Zeit am Ganzen bectt, dagegen verschwindet Man kann sagen, daß darin die Prarogative des Menschen von dem unverständigen Wesen besteht, daß er auf diesem eben angezeigten Wege in Stand gesetzt ift, das Gebiet seines Wirkent und seiner Apperzeption weit über die Grenzen des Bruchtheils von Raum-Zeit, den er mit seiner Objektseite dedt, auszubreiten.

ift bei beiden Ausmessungen dasselbe, daß sie die Formen des Bewußtseyns werden, nachdem sie diese Bestimmungen von der Objektseite zurückekommen haben, also durch ihre Bermittlung; mit andem Worten, sie werden die Form für beide Seiten erst durch die Bermittlung des verwirklichten Wesens; das will sagen: die eine verdankt ste jedesmal der Vermittlung der andern. Was irre führen kann, ist immer nur dies, daß hier das Wort für den Inbegriff des Geistes im Wesen eben die ungetheilte Einheit seines Selbstbewußtsens führt. Die Funktion, in der es sich selbst auf ein Moment reduzirt, das am Daseyn des Gegenstandes keinen andern Theil mehr hat, als den es im Durchgange durch das Dasenn im Akt der Zeit bekömmt; et ignorirt die Seite am Geist, die die Ronfiguration seiner koordinirten Momente abgiebt, als unwesentlich für die Identität des Selbstbewußtseyns, und das ist nicht richtig. Das Gemüth begreift die ihm an seinem Vorwurf gebotene Relation in ihren unterschiedenen Punkten zumal, also als eine; es ist fähig, diese Unterschiede in ihm m sassen, zu verbinden und zugleich zu unterscheiden, aber das ist wh nicht der Schluß der Funktion des Bewußtseyns. Zur vollen Prasenz in diesen unterschiedenen Gliedern des Vorwurfs bringt es kine ungetheilte Einheit nicht, sondern, indem sie das eine in Besitz mmmt, muß sie das andere fahren lassen, einstweilen reponiren, sie muß sich selbst in Bewegung setzen, um von einem zum andern zu kommen. Das Bewußtsehn nimmt seinen Gegenstand auseinander, um die Relation des Daseyns zwischen den unterschiedenen Punkten in die korm der Sukzessivität zu übertragen, das ist die letzte Einheit der Bgiehung, auf die alle andern, nicht bloß die des Raumes, sondern alle projizirt werden. Und doch war das auch wieder gar nicht duchzuführen, wenn nicht das Bewußtseyn sich mit sich selbst im Sinn der Roezistenz auseinander gesetzt hätte, um mit den koordinirten Punkten des Gegenstandes in Berührung zu kommen.

Dem Subjekt des Bewußtseyns, oder dem Bewußtseyn als seinem eigenen unmittelbaren Subjekt kömmt als solchem die alkm Wesen gemeine Übergangsbewegung in der Zeit zu; es lebt in der Zeit, das ist der einseitige Prozes des Werdens und Vergehens der Subsistenz in ihm. Aber von diesem Att des Übergehens bleibt für die reine Funktion des Innengebiets, für das Bewußtseyn nicht als die Form der Ausmessung, die Form der Relation, sie selbst die Einheit des Selbstbewußtsenns ist gar nicht, was diesen Prozes des Lebens verführt, sie geht in seiner Form als dem letzten Gebie der Beziehung, dem letten Element der Relation, das ihr bleiber muß, hin und her, sie stellt in ihr den vergangenen Moment wieder her, macht ihn sich zum Objekt der Borstellung und antizipirt das bevorstehende Ereigniß. Konnte das Bewußtseyn die reine Prasen seiner ungetheilten Einheit in der Beziehung zu seinem Gegenstand als einer in unterschiedene Momente aufgelösten Relation nicht bewahren, sondern konnte es das nur in seiner Beziehung zu dem einzelnen Moment des Gegenstandes in ihm, so blieb immer noch bie Forderung, daß sich das Gemüth der Einheit des Ganzen bewuß war, und dies Bewußtseyn hat die Form des Maßes der Dinge die der Relation zu bewahren, und nun ist es die Relation im Sim der Zeit, die, wie sie das abstrakte Element der Beziehung aller Aus dehnung auf Seiten der Sache ist, so auch das abstrakte Elemen der Beziehungen im Bewußtsenn, und wie es sich mit der Relatior in der Ausdehnung verhält, so verhält es sich auch mit der Hand lung in ihr. Es ist richtig, eine ungetheilte Einheit wird dadurch bai Bewußtseyn immer nicht. Es behält die Form der Relation im Sim des Übergangs der Zeit, also des Ganzen und seiner beiden Glie der, aber das muß es auch behalten. Es ist nur gefordert, das es diese ungetheilte Einheit momentan, d. h. im Moment der Beziehung zur Einheit des Ganzen im Erkennungsgegenstande bewahrt Die Form der Relation und was sie in sich faßt, muß es für sich behalten, weil das die Bedingung davon ist, daß es in diesem At etwas für sich bleibt. Man sieht, wie hier eine bestimmte Funktior des Bewußtseyns seiner eigenen Anschauung, dem Inhalt seines eigenen Vorstellens gegenüber, ganz in die Beziehung des Komplemente zur Affirmation der Gegenständlichkeit tritt, wie sich auf seiner Sein

dasselbe Berhältnig wiederholt, das zwischen der Seite des Innengebietes und dem Gegenstande vorgekommen war. Damit würde aber immer noch nichts geholfen sein, wenn die Zeit ein Inbegriff unterschiedener Ausmessungen der Zeit, also auch unterschiedener Stufen der Vermittlung in ihr wäre, wenn sie unterschiedene Qualifizirungen, also ein irrationales Moment in ihr zu vereinigen hätte wie der Raum. Denn dann wäre sie nichts als eine Erweiterung des Inhaltes an Senn der Wirklichkeit; es würde dann immer noch der Theil der Aftion in der ganzen Aftion des Bewußtsenns fehlen, der die unterschiedenen und foordinirten Afte verbindet, nicht durch die Einheit eines umfassenden Thema verbindet, denn das hatte schon ohne die Zeit im Sinn des Senns die Maßeinheit des Raumes gethan, sondern durch die Ausmessung eines und desselben Roeffizienten der Subsistenz für alle. Wenn man frägt, was mit einem solchen Koeffizienten geholsen ist, so ist darauf zu antwor= ten, daß in ihm immer noch für die Anwendung ein Unterschied übng bleibt, der der Subsistenz der Ausmessung, also auch der Handlung ihre Einheit nicht kostet, das ist das Maß des abstrakten Bermögensunterschiedes, das die Zeit in die Handlung einführt. sieht, wie die Zeit auf der Innenseite des Wesens ganz denselben Zweck hat, wie auf der des Gegenstandes. Am Inhalt des Vorwurfs der Vorstellung geht dadurch nichts verloren und kömmt nichts Es sollte so eingerichtet werden, daß die ungetheilte Einheit des Bewußtseyns zu einem unterschiedenen Maß eines und besselben abstrakten Übergangsvermögens sich sammelte, weil die Aufgabe mehr oder weniger Kräfte in Anspruch nahm. Aber das ist immer mur die eine Seite des ganzen Bewußtseyns, oder die eine Ausmeffung seiner Form, die Ausmessung einer seiner Funktionen, denn die der Roegistenz behält es so gut wie der Gegenstand, also behalt auch die That des Wesens auf seiner Innenseite ihren Wirkungstreis der Berständigung der unterschiedenen Momente der Roegistenz auf ihr. Und nun ist gesagt, daß, wie das Gebiet jenes Roeffizienten des ganzen Berufes des Bewußtsenns ein und dasselbe für alle seine

unterschiedenen Funktionen ist, es auch dasselbe für alle im Sinn des Gegenstandes unterschiedene Fälle des Vorkommens ist.

Das Bewußtseyn löst sich mit dem Gegenstande in die unterschiedenen Sphären und Aufgaben des Erkennens und der Bergleidung auf, im Sinn der Roegistenz des Gegenstandes. (Sie überhaupt und nicht bloß das Hier und Dort im Sinn des Raumes stehen der Zeit gegenüber.) Ein Identisches ist es dadurch erst geworden, daß es die Form des Übergangs zwischen dem vorangehenden und nachfolgenden Moment bekommen hat. Entnimmt man dieser Beziehung das ungetheilte Glied der reinen Gegenwart des Bewußtsehns, so büßt es mit der absoluten Form der Handlung zugleich seine Identität ein. Es ist merkwürdig, es büßt sie damit ein, daß das Werden und Vergehen in ihm aufhört; es hat nichts an sich. was vorhalten könnte, es ist noch nichts für sich. War es mit jener Zweigliedrigkeit schon theilbar geworden und mehr als ein rein Individuelles, so ist das Glied des Ganzen wieder weniger als ein Individuelles, es ist ein Nichts. Das Bewußtseyn bedarf des antezedirenden und des nachfolgenden Punktes in ihm für seine Einheit, wenn gleich der eine jedesmal außer aller Wirklichkeit liegt, diesseit oder jenseit.

Das Element des Übergangs im Werden blieb das ungetheilte Maß aller Handlung, nachdem sie in die vielerlei Ausmessungen des Seyns auseinander gegangen war; es konnte nur eine Ausmessung für alle sonstige Form der Relation seyn, in der dies erreicht war. Die Bewegung des Wesens in der Zeit rückt die Momente der Prässenz im Subjekt auseinander. Das ist etwas, das mit ihm ausgeführt wird. Der Akt des Erkennens, die Fassung in die letzte Einheit wird der Akt der Wessung aller Relation selbst, den die Zeit im Bewußtseyn aussührt. Wie die Ausmessung dieser gemeinschaftslichen Beziehung der Koefstiehen Beziehung der Koefstiehen Beziehung geworden, um eine für alle Thätigkeit gemeinschaftliche Formel zu bekommen. Nachdem der sich seines Zwecks

bewußte Wille das Material der Gegenständlichkeit in diese Gestalt von Raum-Zeit konfigurirt hatte, bekömmt er sie als seine eigne von ihm zurud, das war die Absicht gewesen. Jest sind sie zunachst die Form des Wesens geworden. Er konnte das nur auf diesem Umwege erreichen, er konfigurirt sein eignes Subjekt, das Besen, in dem er sich seiner selbst in der Versinnlichung des Wesend entäußert. Jest ist es in diesem seinem versinnlichten Subjett einmal ein Bewußtsenn hier und ein Bewußtsenn dort geworden, und als solches ift es zugleich ein werdendes und vergehen-Aber das ist noch nicht das Ende. Die Rückwirkung geht **164.** weiter in ihre Quelle hinein, und nun wird sie die Form des Bewußtseyns selbst, sie wird die Form der Vorstellung. Sie hat nun kinen andern Sinn mehr als den, die Fassung zu sehn, in der die Einbildungefraft ihren Gegenstand vorstellen muß; es ist ihr kein andrer Weg und kein andres Mittel übrig geblieben.

## Pas eigene Mittel des Bewußtsenns.

Es konnte keinen besseren Beweis geben für das unbedingte Berneint-seyn des einen Theils im andern, als die Unmöglichkeit, für diesen Unterschied irgend einen Ausdruck zu finden, der ihn bezeichnet, eine Bestimmung im Sinn der Form auszumitteln, die dem einen Theil zukömmt, dem andern abging. Aber eben darum, weil sich das so verhält, tritt nun auch für jeden Theil das Bedürfniß ein, sich des andern zu bemächtigen für seinen Zweck, nicht um zu werden, was der andre ist, um ihren Unterschied auszugleiden, sondern um seine Ausschließlichkeit, um das, was es ist und des andre nicht ist, ihm gegenüber geltend zu machen, um ihm Anerkennung zu verschaffen. Das geht so weit, daß man sagen lann, es imprägnirt sich jeder Theil mit dem Inhalt des andern wich und durch. Es ist dasselbe, was in einer anderen Rücksicht so ausgedruckt war, daß das Glied des Berhältnisses das Ganze wird. Es ist keine Täuschung, wenn, man möge das Ganze von einer oder der anderen Seite übersehn, man den Inhalt seiner Seite bis zur Grenze des andern in einem Zuge sich kontinuiren sehen wird.

Man hat gesehn, wie das Wesen das Größte des Abstandes, der Entfernung seiner Momente von einander in der Beziehung der beiden Seiten der Subsistenz in sich erreichte. Diese geben nun bie Grenzen des Ganzen, oder was dasselbe ift, seine größten Durch-Aufgehn konnte das Wesen in der Unterscheidung zu dieser Doppelseitigkeit nicht; es bleibt doch auch wieder nur eines und ein und dasselbe; oder genauer gesagt, es wird jest erst ein identisches, nachdem es sich zu dieser Doppelendigkeit auseinandergesest hatte; denn jest erst hören für den in sie nicht eingehenden Bestandtheil die Bedingungen auf, die bis da seine Einheit mit sich verhindert hatten. Dies ist nun das Moment der Bermittlung; aber es ist auch nur dies ihr Moment, so lange es ein ungetheiltes Wesen ist, das Ende der Vermittlung, ihre abstrakte Mitte; aber es vermittelt eben darum noch nichts. Die wahre Bermittlung hatte die Bestimmung, dem Unterschiede in die Einseitigkeit der Glieder entgegenzukommen, sich ihr auf Kosten der eignen Identität zu widmen. Und dem kann das reine Wesen nicht mehr genügen. Das kann nur das schon realisirte Wesen, d. h. das Wesen im Stadium seiner doppelseitigen Subsistenz. Es ist das schon versinnlichte Wesen, das in das Gebiet des Geistes zum Zwed des Geistes bis zu einer vollständigen Absorbtion eingehn mußte, es mußte bis zu einem Punkt in ihm kommen, in dem es für die Sphäre der Sinnlichkeit vollständig verloren ging, ohne doch der rum der Geist zu werden. Dies ist aber ein so ausgedehnter und durchgehender Prozeß, daß er in seinem Sinn der ganze Inhalt des Lebens selbst wird, natürlich: denn die Glieder seiner Ausgabe waren jedes das Ganze. Das reine Bewußtsenn und das reine Dingseyn sind zwar im Ganzen nur verschwindende Momente; aber es ist gezeigt, wie jedes sich in seinem Sinn zu einem Bezirk ausbreitet, das mit dem andern so wenig an Wesen zu theilen hat, wie die Momente der beiden Seiten; wie in dieser Entfaltung beide fortsabren in einander vollsommen verneint zu seyn. Und doch war das nur der Werth des Berhältnisses an seinem einen Ende, denn es sonnte andernseits zu einer solchen Entfaltung auch wieder gar nicht kommen ohne die Bermittlung, von der eben gesagt ist, d. h. anders nicht als so daß jede die andere in ihre Sphäre herüberzieht, und daß diese dann ein Element in ihr wird. Die Metaphysis het nichts zu thun als die Thatsache zu konstatiren, die Rothwendigkeit eines solchen Borganges. Denn während in jenen beiden Sphären der entfalteten Momente alles vollkommen klar bleibt, beide gar keinen andern Inhalt haben, als was sich an ihm zur vollen gegebenen Gegenständlichkeit explizirt hat, zur Gegenständlichkeit der beiden Seiten, der rechten Seite und der Rehrseite, wird hier alles schnell dunkel; es entzieht sich gleichzeitig der Anschwung wie der Borstellung in dem Grade, als es in das unentsattete Wesen vorrückt.

Also das unmittelbare Subjekt des Bewußtseyns nimmt mit bem Besen zugleich seinen Antheil Sinnlichkeit auf seine Seite. Belde Beschaffenheit das Wesen auf dem Wege dieser Vermittlung bekömmt, darüber hört jede Vorhersagung auf. Nur das sieht man, daß es bei der Entfernung der beiden Momente von einander Raum genug behält, um eine nach den Forderungen der Aufgabe und der Glieder, die zu vermitteln waren, sehr abweichende Retur annehmen zu können. Der uns, aus dem was im eigmen Gemüth des Menschen vorgeht, wohlbekannte Geist, der sonst n allem seinem Thun und Leiden so durchsichtige Geist verbirgt sich in einer wesentlich unvollendeten Sinnlichkeit und wird zum Geheimniß. Run ist er das Mittel geworden und an eine Stelle verridt, die hinter der unmittelbaren Beziehung der Glieder, (des Bewußtseyns und des Ding-seyns) liegt. Die Natur des Mittels bezeichnet wie immer den Umweg, den der Prozes der Bermittlung butch es hindurch zu nehmen hat. Es war das eben nur auf dem Umwege durch eine Stufe der Berwirklichung zu erreichen, die sie der Ratur eines wie des andern dieser Glieder inkommensurabel macht; es entzieht sich (zum Leidwesen bes Raturkundigen) ber Gesetzen ihrer Sphäre.

Also so viel ist klar, das Wesen in dieser Funktion der Ben mittlung ist schon ein ganz andres als dasjenige, das im Berhalt niß der reinen Subsistenz das Dritte abgiebt, man könnte sager als das Wesen des Prädikamentenspstems. Seine Realisirung bet hier schon angefangen, sie ist in gewissem Sinn selbst vollendet wenn man eben dies Wort in so weitem Sinn nimmt, als man allerdings berechtigt ist zu thun. Als individualisirt aber darf el noch nicht genommen werden, angefangen hat die Individualist rung, aber fertig ist sie noch nicht geworden. Bedenkt man aber, daß es doch immer noch das Wesen bleibt, was auf beiden Seiten das schließliche Subjekt abgiebt, daß, was im Gemuth denkt und will, nur das Wesen ist, dasselbe Wesen, was im Dinge bewegt und bewegt wird, was an ihm zu erscheinen vermögend ift, so über führt man sich, wie man es nirgend los wird, wie es nie und nir gend durch eine Verneinung ausgeschlossen ist; wie es das Subjett der Glieder der Beziehung ist, so bleibt es auch das Subjekt der Vermittlung. Also wenn gleich, was auch auf der Seite des Dingseyns geschieht, aus dem Willen im Subjekt stammt und was sein Gemuth bewegt, unmittelbar ein Moment ist, das ihm seine Sinn lichkeit liefert (ich sage unmittelbar, denn wenn man nachgebt, so ist es freilich weiter her), so bleibt doch in jenem wie in diesem die Quelle dieses Vorgangs das Wesen, und so weit diese es ift, der Ursit des Bewegungsanstoßes auf der einen Seite und bal schließliche Subjekt der Wirkung auf der andern, was zu vermitteln war, konnte es auch nur das Wesen senn, in dem beide Theile zusammenhängen und durch das beide Theile geschieden werden das sie eben vermittelt im vollen Sinne des Wortes.

Es konnte aber auf keiner der beiden Seiten irgend etwas vor sich gehn, ohne daß in diesen Akten dieselben Elemente wiederkommen, die im Übergange von der einen Seite auf die andere vorgekommen waren, ein Moment, das die Funktion des Insichseyns

und eines, das die des Dingseyns vertritt, beide wieder verknüpft durch das Wesen. Man sieht, was die Vermittlung zu bedeuten hat und wie sie erreicht ist. Es würde kein Bewegungsanstoß von der Seite des Bewußtsenns auf die Seite des Dingseyns und umekehrt übergehn können, wenn nicht dieses Problem für ihn auf jeder der beiden Seiten bereits voraussetlich gelöst mar. Das Canze, dieser Übergangsschritt, kann keine andere Fassung haben als das in ihm übergehende Moment. Und das ist was dadurch bewirkt wird, daß jede der beiden Seiten sich eines Bruchtheils der andern für ihren besondern 3med bemächtigt und so weit sie das durchgeführt hatte, der Sphäre des andern entzog; was der Geist an verfinnlichtem Wesen für sich usurpirt hatte, hört auf ein Ding im Sinne der Sinnlichkeit zu senn und ist den Gesetzen der reinen Sinnlichkeit enthoben. Es ist in dieser Darstellung nichts vorgetemmen, was nicht mit unvermeidlicher Nothwendigkeit aus der metaphysischen Natur des Berhältnisses folgt.

Also die Bermittlung des Wesens verbindet die Glieder, aber fie scheidet fie auch und erst nach der Überwindung des Widerstandet, den seine Inkommensurabilität mit sich dem Übergange entgegenset und der Aft auf die eine oder die andere Seite übergegangen ift, sest er ohne weiteres hinderniß seinen Weg fort, hier in dem identischen Material ist er nur eine endliche und megbare Bevegung geworden. Allerdings eben nur so weit, als die respektive Sphare auch nur noch eine Explizirung ihres einseitigen Momentel ift, denn dann ist zuerst das Material ein identisches und es iheidet im Formalism des Borganges aus, über das Wesen ist fie hier fort; der Stoff dieser Handlung ist die sogenannte Inerz. Das Besondere, das der Borgang auf der Seite des In-sich-sepns hat (bies allein geht einen hier an), besteht nur darin, daß er hier in jedem Moment unter der Herrschaft einer dirigirenden Einheit des Selbstbewußtsenns steht. (Db es von ihr immer Gebrauch macht, if eine andere Frage.) Daß die Berbindung der Borstellungen im wiftindigen Gemüth unter ihrem bezüglichen Formalism vorsich-

`,

geht, dem seiner Logit, wie der Akt der reinen Sinnlichkeit unter dem ihrigen, schließt die Unvernünftigkeit des Zufalls weder auf der einen noch auf der andern Seite aus; (es begegnet dem Ressschen nicht bloß, sondern allem Wesen, so weit es etwas für sich ist, zu irren, unverständig zu handeln, zu thun was es nicht soll).

Zuvörderst ist nun der Schritt des Übergangs zwischen beiden Seiten ein verschwindender. Das bleibt er in allem Wesen, fo hoch es gestellt senn möge, es ist der Schritt des Übergangs (nicht im reinen Wesen sondern) im Element des verwirklichten. find imaginare Grenzen, die die Borstellung, obwohl sie sie nicht einholt, doch nicht entbehren kann, sie muß sie fingiren. entspricht ein Geringstes an Bewußtseyn und ein Geringstes an Sinnlichkeit und ein Größtes an unentfaltetem Wesen. der Inhalt der Glieder, dann wächst auch ihr Abstand, die Aufgabe und zugleich das Bermögen, das sie an ihre Berftandigung zu setzen haben. Und zwar nimmt das Ganze eine um so höhere Stufe in der Rangordnung der Wesen ein, je weiter beide Theile über den Moment ihrer unmittelbaren Zusammenhängigkeit fort-Denn während hier das eine und das andere mit dem, was sich in ihm zu unterscheiden anfing, im Begriff zu verfließen ift, und so weit es dies thut, ihre wechselseitige Apperzeption und ihre wechselseitige Wirkung aufeinander verschwindend sind, öffnet sich im Abstande der Glieder des höher organisirten Wesens ein Bereich von allerlei Beranstaltungen der Unterscheidung und Berbindung. Die Sinnlichkeit des Wesens ordnet sich zu einem Durcheinander von Leitungsvorrichtungen, die darauf berechnet sind, die unterschiedenen Wirkungen der Umgebung in ein übersichtliches Spstem von Thätigkeitsgattungen, also auch von Klassen der Apperzeption zu sammeln und in dieser Gestalt einem näher begrenzten Apparat der Entfinnlichung und Versinnlichung des Vorstellungsvermögens zu übergeben, unterdeß sich an denselben Apparat andere Mittel und Wege anschließen, durch die das Gemüth im Subjeft seinen Willen außert, die Dinge und ihre Bewegungen

h seinen Absichten lenkt. Ist man erst in einigem Abstande vom zirk des Überganges, dann fängt bald alles an ziemlich licht zu iden und das nimmt zu, sowie der Stoff des Vorwurss mit scheidung von seinem Komplement sich zu einem rationalen Stoff tet und mit sich ohne Rückstand vergleichbar wird. Was dort trop seiner Nähe noch unverbunden blieb, weil ihm der Faster Inerz sehlte, fängt sich hier an auf einen zusammenhänzden Kontext von gewissen gegebenen Punkten zu reduziren; alles were sind Ableitungen und Anwendungen davon, die Verhältze bekommen endliche Maße.

Benn oben der unausgesetten Gegenwärtigkeit des Besens geht war, so wird man das vielleicht nicht sogleich damit vereinifonnen, daß ihm doch auch wieder in der Beziehung der beiden ieder seine bestimmte Stelle angewiesen war. Man muß nur en eingebenk seyn, daß diese Beziehung die Form des realiten Borkommens ist, daß also das hier fungirende Wesen Smal nur ein Bruchtheil des beziehentlich ganzen Wesens ist, was leich enthält, daß es hier auf der Stufe einer Realisirung im eren Sinn des Wortes steht gegenüber der der beziehentlichen mittlung. Auf diesem Verhältniß beruht alle Individualisi= ig; den ununterbrochenen Zusammenhang des Dies - senns im sen kann sie nicht hindern. Gine wie verschiedenartige Ratur Besen in seinem Beruf, das Mittel zu seyn, auch annehmen ge, es gehört dem Gliede gegenüber einem umfassenderen, also, n kann sogen, früheren Stadium an. Dieser Unterschied bleibt Bedingung der Möglichkeit, (der Aufgabe wie der Ausführbar-) alles Übergehns. Man versteht übrigens, wie jest, nach vor gegangener Bermittlung, die Quelle der Handlung durch alle ie Bestandtheile fortgeht. Das bedeutet die Allgegenwart des sens einmal auf allen Stufen der Realisirung, sodann auf m Seiten der Subsistenz und dann im Umfange der Seite L in jedem ihrer Punkte (an jeder Stelle des Raumes und der 1). Das ist so viel als wenn man sagt, die Handlung hat

ihre Quelle in sich selbst. Man muß die elementarische Form d ganzen Berhältnisses, (des Inbegriffes dieser Beziehungen und b Ubergangeschritte in ihnen) als eine Reihe betrachten, deren End fehlen. Die elementarische Form des Inbegriffs dieser Elemente i die Reihe der wechselnden durch die Bermittlung des Wesens ve knüpften Glieder. Es ist ganz klar, von keinem dieser Elemen kann gesagt werden, daß in ihm gerade die Handlung ihren U sprung hat. Die Subsistenz des Bewußtseyns empfängt das R ment ihrer Thatigkeit von der des Dingseyns, beides vom vermit lenden Wesen u. s. fort, es ist nichts entschieden als die Direktu der Bewegung; seinen Theil steuert jedes dieser Elemente zu is Natürlich: denn jedes, obschon es ausschließlich die Sache se nes Bestandtheils vertritt, vereinigt in ihm auf seine Beise un Wesen, Bewußtsey in seinem Sinn schon alle drei Momente. und Sinnlichkeit gehen durch alle durch und sind in allen gegenwä tig; und sie mussen gemeinschaftliche Sache machen, damit ei Bewegungsmoment zu Stande kömmt, das will sagen ein Übe gangsschritt, es sey von einer Seite zur andern, oder von einen Punkt der einen Seite zum andern Punkt derselben Seite.

Und doch giebt auch wieder keines dieser Momente seine Chassität auf; es war und bleibt in diesem Borgange ein Etwe für sich. Was auch geschieht, der konkrete Akt, das Stück de ganzen Borganges hat seinen Grund jedesmal nur im Willen, od in einer Konjunktur objektiver Umstände, oder in einem Prop der Vermittlung, in dem diese Unterschiede hervorgehen oder ve schwinden. Könnte die einzelne Handlung nicht so zu Stande kon men, daß der endliche Wille irgend wo in dieser gegebenen Reil der Thätigkeit im Wesen in das Ganze irgendwo eingrisse, um i vorübergehend für seinen Zweck zu gestalten, so würde es nie zeiner konkreten Handlung kommen. Wenn der Wille in diese handlung sich selbst bestimmte, so bringt er das dadurch zu weg daß ihm dazu ein lange zuvor in Aktivität besindlicher Wille gebten wird, vermittelst dessen er über den diesem angehörigen Berstw

icungsprozeß verfügt. Obgleich also der einzelne Wille nur daund in Zusammenhang mit allem Andern bleibt, daß er seinen kund hinter sich und vor sich hat, d. h. im Gebiet des Gegenindes, (denn eben darum, weil er ein einzelner ift, ein Wille r sich, kann er nichts anderes hinter sich und vor sich haben), behält er doch auch seine Quelle in sich selbst, auch wieder eben rum, weil er ein einzelner Wille ist, ein Wille für sich. Und obion alle die unterschiedenen Momente des Mechanismus der imlichkeit ihre Bewegungsquellen von der Seite des Geistes her niehen, so werden sie doch, sind sie einmal auf die Seite der innlichkeit übergegangen, Bestandtheile von Prozessen, die unittelbar kein Wille mehr leitet. Diese Einseitigkeit nun der Dittion des Übergangsschrittes, die es nicht verhindert, daß in jedem h sammtliche drei Momente betheiligen, beschränkt sich nicht etwa is auf einen Akt von elementarischem Inhalt. Der Vorgang mn vielmehr jeden beliebigen Werth und Umfang bekommen, die umittelbare Quelle behält diese Einseitigkeit. Die Individualisis mg des Wesens liegt nun darin, daß jedes Glied der Reihe, dier Berkettung von Schritten seinen Inhalt und mit ihm seine kbingung und seinen Zweck für sich selbst hat. Wie viel bessen m auch sey, das dem einzelnen Willen gelingt zu seiner Absicht 1 vetbinden, (oder das sich zum Mechanismus eines Vorganges hammenfinde), daß die Wirkung einem Gesetz verfällt, ist dadurch murgt, daß dieser Prozeß immer nur ein Bruchstück aus jenem ungen Prozes in der Substanz ohne Anfang und Ende ist. Der Infang des Aftes mag genommen werden, wo er will, er hat m Moment der komplementirenden Subsistenz hinter sich, und bolgt es wieder auf ihn. Und dies Berhältniß erweitert sich nd theilt sich, bis die Abstande im Werden, sowohl der Borstelmg, wie dem Einfluß des endlichen Willens sich entziehen. malt sich bas im Ganzen wie im Einzelnen; durch die Bermittung eines noch nicht realisirten Wesens, eines wahren Werdens, bas alles gehn, bis die Glieder der Subsistenz in einen endlichen Abstand von einander gerückt sind; das ist zu ihnen das Drit wovon gesprochen war. Hat das Subjekt dieses Stadium in ih hinter sich, dann haben sich die beiden Sphären zu meßbaren Bezihungen geordnet. Man weiß was man apperzipirt und was mu will, man überlegt sein Projekt, bedenkt die Mittel und sucht sie passenden aus, sowohl um sich vom Dinge eine Borstellung verschaffen, als um seinem Gegenstande ihm gegenüber beiskommen.

Zuvörderst waren im Berhältniß am Bewußtseyn und Dim seyn die beiden Glieder wechselseitig rein in einander negirt. De es mit der abstrakten Formel des Berhältnisses von Afsirmatic und Regirung zusammensiele, kann begreislich nicht gesagt werde aber es ist kein Mittel der Ausgleichung vorhanden und darw hat das Berhältniß trop dieser schon bestimmten Fassung den Bereiner unbedingten Entgegensepung.

Aber so ist es auch nur soweit, wie die beiden Prädizirm gen auf ihre Momente reduzirt find. Im realen Geschöpf find so durchgehends vermittelt, daß diese Bermittlung Alles in Alle ist, und der Inhalt, in dem sie sich schlechthin ausschließen, ve schwindend wird. Das will sagen, der Geist im Wesen geht in ein Bersinnlichung ein, noch bevor er sein Gegenstand wird. De will weiter nichts sagen, als die Vermittlung, der Übergang gel durch eine Stufe des Wesens hindurch, über die der konkrete Wil keine Macht hat und sie auch nicht zu haben braucht, weil in ih der Übergang bereits in ununterbrochenem Gange ist. tel ist ein Stud eines gemeinschaftlichen Wesens im Individuo, de in dieser Berfassung einer unentfalteten Doppelseitigkeit zu st nen Gunsten erhalten bleibt, ober man kann auch sagen, bas w fähig geworden ist, in seiner Entfaltung weiter zu kommen; geht darin bis zu einem gewissen Punkt vor; ist dieser erreicht, sind ihm nun die Kräfte ausgegangen, und was übrig ist, blei mas es war.

Es ist hier wiederholentlich von einer Thätigkeit in d

Sphare des In-sich-sehns die Rede gewesen (und auch in der der Sinnlichkeit). Man kann aber bessen sicher sepn, daß alle Sandlung in einem realisirten Mittel vor sich geht, daß sie von einem Subjekt resortiet, das mehr oder weniger den Werth der vollen Wirklichkeit hat. Der und der Gegenstand ist kein eingebildeter, sondern ein wirklicher, heißt auf dem Standpunkt der Sinnlichkeit so viel als: es ift ein Ding für sich geworden, an dem ohne Rücksicht auf seine Bentität, also seine Einheit das Dies - seyn in Ansehung des Wisjens und Wollens in ihm, dies Etwas-für-sich-seyn durch seinen simlichen Zusammenhang mit sich repräsentirt und verbürgt ist, und so weit verbürgt ist, als dieser vorhält. Etwas andres würde darunter die Verwirklichung der Vorstellung verstehn; es ist nicht von ihrer Bersinnlichung die Rede, sondern davon, daß eine bis da mögliche Borstellung, Befürchtung, Hoffnung, eine mögliche Idee und dergleichen eine wirkliche Vorstellung, Befürchtung, Hoffnung, Idee Wie weit diese Zweideutigkeit im Sinne des Wortes die wird. Grenzen der Thatsache auch von einander rückt, das bleibt durchweg desselbe, daß das schließliche Subjekt des Vorgangs das Wesen mit seinen beiden Seiten ist. Es kann sicher zu keiner Vorstellung kommen, an der sich nicht ein sinnlicher Aft im Wesen betheiligt. At des Bewußtseyns, in welchen reinen Regionen des Geistes es uch beschäftigt ist, hat sicher diesen Bestandtheil eines Borgangs in anem bis zu einem gewissen Grade versinnlichten Mittel, der Punkt für Punkt jenen Akt bezeichnet. Es würde dies ganz falsch verstanden seyn, wenn man meinte, daß in diesem Theil des Prozesses der wehre Inhalt - an - sich des Aftes der Geistesthätigkeit zu suchen sen, daß er dieser Aft eben eigentlich wäre, und daß, könnte er ausgemittelt werden, etwa durch Mikrostope und chemische Reagentien, wan damit erkannt habe, was die Thätigkeit des Geistes in ihrem Gebiet eigentlich sey. Um zu verstehn, was im Gemüth des denkuden Wesens vor sich geht, wie hier alles zusammenhängt, was die Bedingung und was die Wirkung ist, was bei dieser ganzen Geschichte einer Borstellung konkurrirte, ist nichts nöthig als einige Auf-

merksamkeit auf das, was im eignen Geist vor sich geht; hier ift alles gegeben und gegenwärtig; um das zu verstehn, hat man nicht nöthig, an irgend einen organischen Prozeß zu rekurriren. Es erklärt sich alles aus sich selbst, das war mit der ununterbrochenen Kontinuität der Sphäre des Geistes gesagt. Es ist richtig, es handelt sich bei jenen Borgangen im Wesen um einen Gegenstand, der in hohem Grade dazu angethan ist, die Wißbegierde zu reizen, und man kann als gewiß annehmen, daß, wie wenig auch auf der Seite ihrer Sinnlichkeit, diese Borgange sich geltend machen, sie die Renntniß des Wesens von dieser Seite um ein ausnehmend großes Gebiet erweitern würden, ließen sie sich nachweisen. Die Hauptsache würde man doch nicht erfahren, immer aus demselben Grunde, weil, von einer gewissen Grenze ab, in der Bermittlung sich die Borgange jeder möglichen Erkenntniß zu entziehen anfangen muffen. Und bis es dahin kömmt, sind die Schemen, nach denen hier prozedirt wird, wahrscheinlich sehr veränderlich, und von Umständen und Gelegenheitsursachen abhängig. Denn was hier zu vermitteln war, ein paar Bestimmungen des Wesens, die wechselseitig in einander verneint sind, läßt für diesen Vorgang einen Raum für unendliche Möglichkeiten in sich übrig. Welche Mittel und Wege für diesen Zweck gerade gewählt sind, kann nur abhängig senn von Bedingungen, die sicher keine allgemeine Nothwendigkeit haben, die für irgend ein bestimmtes Stud der Welt, diese Erde z. B., eine gewisse Allgemeinheit haben mögen, statt deren aber in einem andern Stud ganz andre angemessen sein werden.

Man könnte sagen, der Versinnlichungsvorgang der Thätigkeit des Geistes im Gebiet seines In-sich-senns begleitet diese Thätigkeit, wenn es nur nicht verleitet zu mißkennen, daß beide Theile doch auch zusammen einen gemeinschaftlichen Prozeß ausmachen, als einen solchen, in dem sie sich wie Motiv und Träger der aufgenommenen Wirkung verhalten. Das widerspricht wie gesagt durchaus nicht der Thatsache, daß jede Seite darum fortsährt in ununterbrochenem Zusammenhange mit sich selbst zu bleiben, daß das eine Be-

wußtseyn diese Unterbrechung in ihm übersteht, daß es über den stunlichen Aft in ihm fortreicht, um mit sich selbst in Kontinuität pu bleiben. Die Intervention der Sinnlichkeit im Stadium der Bersimiliques der Borstellung, oder im Aft der Bermittelung des Insich-seyns mit der Sinnlichkeit des Mittels zu einem konkreten Akt der Borstellung unterbricht nicht die Kontinuität des Bewußtseyns; bie Sphare des Geistes und was in ihr vor sich geht, knüpft sich an biesen organischen Prozeß zwar Punkt für Punkt, aber doch immer mr an einem Ende. Das Konsequenz der Handlung des Bewußtkyns ist jetzt nicht die und die Wirkung, die sie in seinem Mittel progruft, sondern die Vorstellung und das Motiv der Handlung ft nicht das Bewegungsmoment des Mittels, sondern der Entschluß, ielleicht auch nur eine verlorene Spur von Zweckthätigkeit, die sich ur rechten Zeit oder auch vielleicht zur Unzeit geltend macht. sich selbst der Fall senn, daß die Bervielfältigung der Synthesen und Rittel im Aft der Versinnlichung, also die Zunahme der unterbrehenden Punkte, gerade den kontinuirlichen Theil des Bewußtseyns mf eine höhere Potenz erhebt und daß er mit ihr an Inhalt und imfang wächst. Ging einmal das Bewußtseyn nicht aus der Sumniung einzelner Bedingungen, Momente, oder wie man dergleim nennen will, hervor, war das irgend einmal eine einige, in ihrer tit einzige Funktion des Wesens gewesen, so mochte hinterher gehehen, was da wollte, es ist ihm diese Zusammenhängigkeit mit 4 nicht mehr zu benehmen. Über die Anwendung, die im konkrem Gemuth von dieser Kontinuität seiner Sphäre gerade gemacht t, ift damit nichts voraus gesagt; die Thatsache der Identität et Selbstbewußtseyns beweist, daß das zwischenein momentane bhängigwerden des Geistes von sinnlichen Bewegungsgründen nd das zwischenein momentane Wirken in ihm seine Kontinuität in mehr unterbricht.

Es ist erst angegeben, wie das unmittelbare Subjekt der Form Bewußtsenns das Mittel in ihm ist. Und diesem kömmt unstittelbar die Seite der Sinnlichkeit zu, also wenn es sich auch

um das Wesen dreht, nimmt es doch an dieser Prädizirung unmit telbar nicht Theil. Das Wesen leidet eben einmal an Mangel be Form, und sowie es sie bekommt, ist es auch die doppelseitige Su fistenz des Wesens geworden. Das ganze Berhältniß enthält, ba das freie Selbstbewußtseyn nur noch mittelbar durch die Offnun und Verschließung der Wege seiner Thätigkeit in ihm zu bestimme ist. Es braucht sie dazu, um sich selbst zu bestimmen. Das Momen des Selbstbewußtsenns verfinnlicht sich auf demselben Bege, auf den es sich zum konkreten Geist im Individuo entfaltet. Das reine, del abstrakte, Selbstbewußtseyn würde alles in ihm selbst haben, was ei braucht, um alles gewahrzuwerden, und alles zu können, was ei will; es ist durch nichts verhindert, überall gegenwärtig zu senn, et ist ihm durch kein Mittel, an das es gebunden ist, zugleich ein Ras und Wirkungskreis seines Vermögens angewiesen; es ist burch seine Untheilbarkeit jedem bestimmenden Einfluß entwachsen, es ist lediglich sein eigner Bewegungsgrund. Es würde so seyn, wenn diese Besch fenheit nicht vielmehr die Ursache wäre, daß es gar nichts appenipirt und gar nichts mehr vermag. Darum weil es mit seiner Rese tivität zugleich seines Mittels verlustig gegangen ist, ist es unfähig geworden von seiner Freiheit irgend einen Gebrauch zu machen, et ist eben nur noch das Moment des Bewußtseyns. Es findet in fic selbst noch nicht die genügenden Motive, um sich entscheiden zu konnen, es hat nicht das Mittel in sich dazu, weder den Unterschied wahrzunehmen, noch seine Wahl geltend zu machen, bevor es nich die Form der Relation in ihm unterschiedener Momente hat, in der der Aft einer Bewegungssetzung, der Bedingung einer Bewegung vor sich zu gehen hat; denn dann erst ist es selbst der Inhalt gewor den, der der Fassung eines Abhängigkeitsverhältnisses fähig if Man braucht die Thatsache des einen Bewußtseyns nur wenigstent in zwei Momente, oder in zwei Stadien des Bewußtseyns aufzuld sen, um es in der Fassung zu haben, in der es fähig wird, sich selbs Allerdings dies Bewußtsenn ist jest ein anderes ali zu bestimmen. das jenes das bestimmende, das es erst war, es nimmt die Bewe

pung auf, die es von ihm bekömmt, aber man hat, was man muchte, um auf der einen Seite zu bleiben. Es würde so seyn, senn es z. B. der Wille eines andern oder früheren Wesens war, desm Bewegung die sem konkreten Bewußtseyn hier den Anstoß gab, und so urt heilen zu müssen, oder das und das wollen zu müssen. Bohin ihn dieser Anstoß wies, da steuerte es hin. Anders urtheilen wollen, oder etwas andres zu intendiren würde ihm höchst unversindig erschienen seyn. Aber man sieht auf den ersten Blick, daß war nicht der Zweck erreicht ist. Denn bleibt man auf einer und nselben Seite der Subsissenz, so werden die Glieder gleichwerthig und nschig, Bestandtheile eines und desselben Individuums zu seyn.

Also so kann es nicht senn. Das Subjekt, also das ganze eie Bewußtseyn wurde in diesem Fall ein Gemeinwesen unterschiemer Bewußtseyne werden, sen es, daß sie zu ihm verbunden würm, ober daß die Auflösung des einen Bewußtseyns so weit ginge, th die Glieder eine Gemeinschaft von vielen Bewußtsennen würden, wird sich dann ereignen, daß in diesem einen Gemeingeist einal das eine Glied den Bewegungsgrund für das abgiebt, was das will, oder was ein aliquoter Theil des Ganzen will, ein anremal ein andres, es würde die andren zu irgend einer gemeinjastlichen Unternehmung zu bestimmen wissen. Aber eben darum are das nicht mehr das identische Bewußtseyn, das sich seiner als mes dies bewußte Ich, das individuelle Ich, d. h. ein Bewußtseyn, B zwar schon nicht mehr das ungetheilte Moment des Bewußtms, die Fiktion der Einheit wäre, aber das in sich substantial zummenhängende Ich, das trot seiner Artikulirung in jedem seiner komente identische Bewußtsenn. Das war das Problem. un zu, wie es möglich war bas zu erreichen, so kann über bas littel kein Zweifel seyn. Die abstrakte Sinnlichkeit konnte dies littel nicht senn, denn wie diese in der Sphäre des Geistes etwas olltommen Richtiges ift, so kann sie die in dieser Sphäre unterschiemen Momente nicht verbinden, noch kann sie den Geist, soweit er in einiger ist, zu unterschiedenen Momenten scheiden d. h. die Form

der gesuchten Beziehung in ihm herstellen. Dazu war nur noch zu brauchen das zu seiner Doppelseitigkeit realisirte Wesen selbst, aber auch nur ein Wesen, dessen Intervention das Ganze (das Individuum) weder in ein unterschiedloses Kontinuum verwandelte — (es war die Absicht, eine Relation von Gliedern in ihm herzustellen), noch auch in ein Gemeinwesen freier Individuen, sondern in die substantiale Identität des Individuums; also ein Wesen mußte interveniren, das trop seiner durchgeführten Doppelseitigkeit einer andern Stufe der Realisirung angehört, als das Individuum, in dem es intervenirt. Das Individuum konnte zum Zweck der Verbindung seiner beiden Seiten nur ein Wesen brauchen, das einmal sein Wiffen und Wollen für sich hatte, in dem aber auch dies Wissen und Wollen durch seine Versinnlichung verhindert war, zu einem Willen und Wissen zusammenzutreten, es war ein Wollen und Apperzipiren, das durch den Formalism seiner Versinnlichung einstweilen auseinander gehalten wurde, um seine gelegentliche Summirung und Theilung zur Berfügung des Individuums zu stellen, dessen Mittel es abgeben sollte. Das aber ist gerade die Beschaffenheit, die den Geist auf der Seite des Dingseyns bezeichnet, der ihm adjudizirt ist; das Mittel müßte angefangen haben ein Ding zu werden, damit es im Stande war, den Willen des Individuums mit dem Gegenstande ihm gegenüber in Berbindung zu bringen.

Es liegt nun unverkennbar in der Natur dieses Wesens (in der Bestimmung des Mittels), daß, obschon es die Einheit des Selbstbewußtseyns im Individuo nicht unterbricht, also auch die reine Geistigkeit der Sphäre des Geistes nicht unterbricht, deren Subjekt dies Selbstbewußtseyn geworden ist, daß es mit jener Kontinuität auch nicht allzu buchstäblich zu nehmen ist. Allerdings eine Welt des reinen Geistes, eine moralische Welt konnte nur unter der Bedingung hervorgehen, daß ihre Glieder auf diese im Sinn des Dingseyns verneinten, diese idealen Einheiten der Iche reduzirt werden konnten. Nur soweit das erreichbar war, konnte eine zweite Gegenständlichkeit, eine Welt des Gegenständlichen im verkehrten Sinn des Wortes her-

rgehen, eine Wechselwirkung im Sinn des Geistes unter den wividuen in dem beziehentlich fest gewordenen Gefüge moralier Mittel und Wege. Und das ist erreicht. Aber wie gesagt, diese irfung behält jene zweideutige Natur des Mittels im Individuum mer, daß sie dem Gemüth nothwendig die volle Herrschaft über selbst kostet. Es ist allerdings der Fall, daß es das Bewußtn um seine konkrete Continuität mit sich bringt, diejenige Conuitat, die ein bestimmtes, ein endliches Mag des Zusammenigs und seines Mittels voraussest. Was im Gemüth vor sich st, die Ursache seines jedesmaligen Verhaltens, der Wendungen ter Thätigkeit macht eine Art Inkubationsperiode durch. Berden der Dinge im Gemüth; man will Manches, macht sich rstellungen, es fällt einem etwas ein, ohne daß man wüßte, wie 3 geschieht. Und das ist gut, daß es so ist, denn wie vielen würgar nichts einfallen, wenn es nicht geschehe, bevor man weiß 8 man will. Es ist aber dasselbe Mittel, das im Wesen des Inidnums intervenirt, das den unmittelbaren Träger seines Begriffshaltens abgiebt. Es war schon oben hervorzuheben, wie alle mittlung, eine wie verschiedenartige Beschaffenheit je nach ihrem ruf sie bekommen möge, doch dies gemein hat, daß sie dem bezieutlich umfassenden Wesen entnommen ist. Und dieser Bestandtheil Individuum, derselbe, der das konkrete Bewußtseyn über den hang in ihm und in allem seinem Thun fortschafft, wird, nachdem s geschehen ist, zugleich der Träger und Repräsentant des Gesetzes n gegenüber.

The sift schon früher bemerkt, wie die Unterscheidung des Wesens die vielen Wesen und die Sammlung des vielen und unterschiedes n Wesens in das eine mit seiner Versinnlichung hervorgeht; daß ser Prozeß der Sinn seiner Versinnlichung ist, d. h. der Sinn seist Ausdehnung in der Form von Raum-Zeit, und daß nichts weniger die Form in dieser Vestimmung des Wesens, die Form Kines-seyns und Außereinander-seyns, das Eines-seyn des Untersieden und das Unterschieden seyn des Einen sortsährt eben so

sehr die Form des Bewußtseyns zu bleiben. Das Bewußtseyn, we gleich mit der Bersinnlichung seines Subjekts erst diese Fassung, (de Scheidung und diese Berbindung) in ihm vollführt wird, also selbst erst damit verwirklicht wird, zedirt deswegen doch weder i Priorität der Form dieser Bestimmung, noch ein näheres Anrecht sie der Sinnlichkeit. Und nun geht der Akt, in dem die beiden Menente des Wesens zur Realisirung ihrer Fassung in diese Form zu meinschaftliche Sache machen, wenn es genauer angegeben werd soll, im Wesen derzenigen Stuse vor sich, das hier das Mittel zu nannt ist, das Wesen, in dem die beiden Momente sich im Prozihrer Entsaltung besinden.

Erkennt sich die Selbstthätigkeit des konkreten Beistes in seine Wollen und Urtheilen gebunden, so war es die Form des Mitte seines Wollens und Urtheilens, die sich in ihm geltend machte, w es ist das aus ihm in die Sprache des Insichsenns übersetzte Abha gigkeitsverhältniß, in dem die Borstellung ihre Verbindlichkeit am Jest ist die Form der einen umfassenden Thätigkeit des Ge tennt. stes die Form der abgezweigten Thätigkeit geworden. Selbsthätigkeit des Insichsenns hatte noch keine Form und vertre auch keine. Aber die Funktion des Insichsenns hört damit nicht a eine Thatsache dieser ihrer Seite zu seyn, daß sie mit ihrer Berwick dung sich zu ihrem Zweck des Materials der andern Seite bemäd tigt hat, um die Gestalt eines positiven Kontextes der Thätigkeit d Bewußtsenns zu bekommen. Die Form des Bewußtsenns ift zunäch die Form seiner Apperzeption und seines wirkenden Willens. S war auch sein Werk, es konzipirt die Idee; seine Form aber wir sie erst im Att seiner Verständigung mit dem andern Moment. da ab lebt es und bewegt sich in ihr. Also wenn das Moment d Sinnlichkeit die Kontinuität des Geistes unterbrechen sollte, so stel es sie auch im Kontext der verbindenden Form wieder her.

Bon jener Bedeutung der Form, wonach sie die Form der zwe ten Gegenständlichkeit, der Gegenständlichkeit des reinen Insichsem also der Borstellung wird, ist hier nicht die Rede, sondern von d nm des Insichseyns im Stadium der Bermittlung, wie sie sich in Theperzeption und dem wirkenden Willen geltend macht. In dies nachzugeben, das Gesetz seines Benehmens wird ihm suppesirt durch das Mittel.

the sie wahr, die Form war das Werk des Bewußtseyns, es the sie ausgedacht, es ist gleichgültig, wie viel das werth war, was n dazu an Bedingungen vorlag. So weit ist sie nun eben noch ht die Form seiner Thätigkeit, aber sie wird diese damit, daß das ewußtseyn inzwischen ein andres geworden, es ist die Summe des den und vielerlei Bewußtseyns geworden und für diese wird die der Form das Schema ihres Wissens und Wollens. Aber dt bloß das ist sie geworden, sondern sie ist auch das Schema Kvissens und Wollens desselben Geistes geworden, in dem sie thrang, denn sie war zuvörderst die Fassung des Prinzips aller schizirung, die von da ab begann; d. h. die Instanz des einen nfassenden Bewußtseyns hat sein eignes Wollen und Borstellen gemeden, es hat sich zu ihm wenigstens auf die Ausdehnung einer bemuten Welt anheischig gemacht.

Wenn man nun nimmt, daß es eben die Sinnlichkeit des Westsit, die zum Zweck dieser Auflösung des Bewußtseyns in die den Bewußtseyne interveniren mußte, so sieht man, wie darin liegt, is die Form aus der Idee der Form in diese übergeht im Durchmge durch das Mittel der Sinnlichkeit; in ihm wird sie zur obligischen Form. Das ist nur eine andre Wendung davon, wenn gest war, in der Form ginge die Vermittlung der beiden Subsistensavor sich, sie mußten sich zu ihr verständigen, um sie gegen ihre Passlosigkeit geltend zu machen.

Also wenn hier der Beruf im Wesen, die Konsiguration seines wissten Inhalts zu vertreten, seiner Sinnlichkeit zugewiesen ist, so das überhaupt nur sagen, es bekömmt seine Fassung anders iht als durch die Vermittlung dieser Komponente. Also das hat du bedeuten, wenn es heißt, durch ihre Vermittlung gelingt es

ihm erst sich zu einem umfassenden und zusammenhängenden Bese zu verbinden und zu vielen Wesen sich zu unterscheiden. Gewiß nimm das im Wesen selbst seinen Anfang und hat seine Bedingung in ihm aber das nutt noch nichts. Die Versinnlichung des Wesens ist diese Bildungsaft selbst.

In dem Stadium der Sinnlichkeit nun, von dem oben bi Rebe war, dem Stadium des unmittelbaren Mittels des Infic senns, desjenigen Antheils an der Sinnlichkeit des Ganzen, den bei Individuum für sich vorwegnimmt, ist dies Ziel eben darum auch noch nicht erreicht; das ist erst in ihr erreicht, nachdem sie von den in ihr wirkenden Moment des freien Wollens und Wiffens sovie hat fahren lassen, daß nichts niehr übrig geblieben ist als das rich tige Ding, man kann sagen, die realisirte Sinnlichkeit. (Man dar das nicht verwechseln mit dem Moment der reinen Sinnlichkeit.) Di reine Sinnlichkeit ist für den konkreten Geist zu Richts nut; wie fi ihm gegenüber vollkommen widerstandlos ist, ist sie unfähig der Irc ger einer konkreten Wirkung zu sehn, also was dasselbe ist, der Tri ger einer konkreten Form. Hier sieht man recht, was diese Bestimmung des Wesens werth ist. Daß das reine Bewußtsenn ein solches Rickt ist, dagegen hat die Vorstellung, wenn man sie aufs Gewissen frägt, kaum etwas einzuwenden. Die Sinnlichkeit aber ihr gegenüben hält hartnäckig ihre Determination fest, und darum ist es so schwer, sie durch Abstraktion auf das Nichts, das sie ist, zu reduziren; und doch ist sie eben so sehr wie jenes nur ein Moment des realisirten 280sens, das verschwindet, so wie dies seine Realität einbüßt; in diese Berufsthätigkeit erst ist sie der Träger einer Außenwelt, einer Gegenständlichkeit geworden. Also nicht die Sinnlichkeit, sondern bas für den Zweck ihrer Seite realisirte, also schon apperzipirende und wol lende Wesen giebt den Stoff für die Thätigkeit des Geistes ab. Dem Beist im Dinge verdankt es die Widerstandstraft, die es bei seiner Handhabung ihm dem Geiste entgegensett. Der Stoff im Dinge büßt seine Apperzeption und seinen Willen nicht früher ein, als bis er auf das in ihm verschwindende Moment der Sinnlichkeit reduziel L. Man sieht wohl, worauf das Bestreben der Einheit in der einen Birklichkeit ging und was das Resultat dieses Bestrebens war, es var eine Ausgleichung der Momente des Materials, die soweit ing, daß es für die Metaphysik unthunlich wird, zwischen den unschwiedenen Stusen und Klassen des realisirten Wesens einen wesentschen Unterschied zu sinden. Das war das Ergebniß der Vermittlung.

Also wenn das, was oben das Mittel im engeren Sinn des Bortes genannt war, der Theil des Wesens abgab, dessen Individuafining noch unvollendet war, vielleicht noch nicht einmal angefanm hatte oder auch nur in einem weiteren Sinn zu nehmen war, enthalt das unbedenklich, daß die Form seiner Thätigkeit noch im Stadium des Prinzips ist; eine konkrete Fassung hat sie in ihm noch icht. Und nur das kann die Ursache der merkwürdigen Festigkeit sicherheit seyn, mit der sie in der Anwendung im Fall auftritt, n Bollständigkeit, mit der dieser das Prinzip deckt. Es beweist, us die einzelnen Mittelpunkte der Thätigkeit in diesem Wesen (und ten mussen sehr viele seyn, wenn sie auch noch nicht die Einheiten bividualisirter Subjette vertreten) auf einen ausnehmend engen wis der Selbstbestimmung reduzirt sind. Schon die Apperzeption des Wesens in diesem Stadium mussen an ein sehr bestimmtes dema geknüpft sepn, außer dessen wegen es unzugänglich war, em der Wille so eng an ein solches Schema gebunden seyn sollte. arin zeigt sich die beziehentliche Ausdehnung dieses Wesens, und if es über das Dies der Fälle, zu denen es sich verwirklichen wird, treicht. Bas es soll und zu leisten hat, ist einmal bestimmt gewen; der Komplex der Bedingungen, die den Vorgang regieren, ist mmal da und gegeben; dafür braucht nicht wiederholentlich gesorgt 1 werben, damit ift über das Berhalten des Stoffes im Dies der immendung vorweg entschieden. Dazu genügte nicht die Idee eisormalism, die hatte gut vorschreiben; damit wäre noch nichts pichen; sie mußte bereits That geworden senn. Auf dem Standputte des konkreten Ereignisses, ist das ein Widerspruch, etwas umdgliches; aber eben auf seinem Standpunkt. Das hat weiter

nichts zu bedeuten, als daß das Subjekt dieser Thätigkeit und der Form dieser Thätigkeit des Wesens in einem Stadium ist, in dem es für das Maß des individualifirten Wesens seine Realität eingebüßt hat. Es mußte ihm inkommensurabel sepn, wenn es die Bermittlung für das Wesen der Subsistenz abgeben sollte, des zur vollen Relation seiner Doppelseitigkeit realisirten Wesens. Man braucht sich wieder nur an das Verhältniß der Beziehung zwischen den Dimensionen des Raumes und der Fläche zu erinnern. Nur durch die vorweggegebene Ber mittlung eines Prinzips, in dem alle konkrete Fassung aufgehört hat, behielt der beziehentlich absolute Wille, der Wille, der die Idee vertritt, die Berwirklichung des Falles in Händen. Im individualisse ten Wesen, im Dies der Anwendung zuerst wird der Geist freige-Es ist richtig, es ist hier in diesen Begriff des Mittels ein gewiß schon sehr unterschiedenes Wesen zusammengefaßt, denn wem gleich es derselbe Borgang der Realisirung ist und dieselben Stude in ihm figuriren, in beiden Fällen, sowohl in sofern die Aufgabe die Berwirklichung des bis da noch einseitigen Moments der Thätigkeit durch seinen Übergang auf die andre Seite der Subsistenz war, als in so fern der Übergang aus dem Wesen in das Dies des Falles zu bewirken war, d. h. in die Sphäre der realisirten Doppelseitigkeit denn beides enthält die Aufgabe der Berwirklichung, so weist dech der Unterschied dieser Funktionen auch wieder auf weit auseinanderliegende Grenzen der Beschaffenheit des Wesens vor seiner vollendeten Realisirung. Im Umfange des Individuums selbst würde die Bestimmung des Mittels wesentlich diese beiden Seiten haben; einmal die, wornach es zwischen den beiden Sphären der Subsistenz im Individuum, dem Wesen auf der Stufe der vollen Realität, zu in terveniren hat, also der Träger des Überganges der konkreten Bewegung von der einen Seite auf die andre zu werden, oder was basselbe ist, das Mittel abzugeben, dadurch es dem einen Theil gelingt sich im andern durch irgend eine Wirkung in ihm wahrnehmbar zu machen, und dann die, wornach es der Sip des Werdens im Individuum ist, also die Quelle eines Prozesses, über den diesem keine Bersigung gelassen ist, von dem ab es vielmehr datirt und den es überall und in jedem Augenblick in sich voraussest. Man darf das nicht
als beliedig oder zufällig kumulirte Funktionen ansehn. Der konkete Wille konnte nichts andres brauchen, um auf die andre Seite zu
kommen, als ein Mittel, das das Subjekt eines Prozesses war, der
so wie so die beiden Sphären ununterbrochen verknüpste. Aber das
war nothig, daß dieser Prozes an einem Ende von solcher Allgemeingältigkeit des Kontextes ist, daß ihm der Wille die ihm beliedige Fassung geben kann, beliedig wenigstens dis zu einem gewissen Punkt,
dem gerade alles, was er wollte, sollte er auch nicht aus ihm mahen können; und darin liegt es, daß der immanente Formalism diesis Mittels das Geses der konkreten Thätigkeit bleibt, die Grenze
des Röglichen.

Man hat in der neuern Philosophie viel von Momenten gesproden (ein beliebter Ausdruck), und hat, bei sehr unpassenden Geleembeiten, die Artikulirung des Gegenstandes auf die Beziehung von Romenten in ihm reduzirt. Was ein Wirkliches senn soll, an dem miffen seine Momente den Werth und Gehalt realer, am Ganzen meffender, Glieder haben. So ist es im Großen und Ganzen der reain Welt und in jedem Stud des Ganzen. Das Wesen bekommt feine Determination gleichzeitig mit der Fassung des in seine Glieder mterschiedenen Ganzen; der Geist im individualisirten Wesen wird in Glied im Individuum, das alle Mittel seines Bestehns, also des Sanzen in ihm selbst herstellt, er findet sie in sich vor, und was er nicht findet, schafft er sich zu diesem 3wed. Go mußte es senn, dawit er auch nur ein Etwas im ganzen Individuum seyn konnte. Des Ding, das das Individuum ist, ist ein Glied des Individuums what alles in sich, was es dazu braucht, um etwas für sich zu senn, so muß es auch mit dem Wesen auf der Stufe senn, dem der dauf der Bermittlung zukömmt. Das Moment aber ist vielmehr de fingirte Bereinigungspunkt der unterschiedenen Thätigkeitsrichingen, oder man kann auch sagen, die fingirte Einheit des Besiffverhaltens. Die Möglichkeit solcher unterschiedenen Momente

im verwirklichten Subjekt setzt die Unterscheidung in Glieder ebe so voraus, wie sie dieser Bestimmung solgt. Das Material in a lem realen Wesen muß sich dieser Forderung entsprechend in 28 sen von solcher abweichenden Beschaffenheit scheiden, daß keine Fo mel der abstrakten Sinnlichkeit weit genug auszuholen im Stand ist, um sie zu fassen, und ihren Bestimmungen a priori zu unte Die unterschiedenen Funktionen des realen Wesens sind a unterschiedene Bezirke des Ganzen geknüpft, die alle ihr Daseyn fi sich haben, und bevor es sich nicht in diesen unterschiedenen Sphäre realisirt hat, hat es auch keine unterschiedenen Momente, die die B griffsthemen dieser Funktionen vertreten. Wenn man das auf b Doppelseitigkeit der Subsistenz anwendet, so heißt das, damit be Leib und Geist auf ihre Momente ruduzirt werden, wird bas 28 sen selbst ein Moment der Form, d. h. ein wesenloses Wesen. De Wesen wird das wahre Wesen erst damit, daß sich auf seiner Seil also in ihm, alles wiederholt, also zuvörderst die Doppelendigkt wiederholt, die sich später im wahren Ganzen, d. h. dem (formulirten Subjekt einstellt, und die eben so auf der Seite der reinen Form e scheint; dadurch ist es (das Wesen) seinerseits das Ganze geworde Das Wesen wird zuerst ein sich selbst inkommensurables Wese Könnte dies je verbessert werden, die aufgehobene Einheit wied hergestellt werden, dann hieße das, diese Inkommensurabilität widerrufen, aber sie ist vielmehr vermittelt auf dem Umwege ein Prozesses, der nichts anderes ist, als alles Leben und alle Ersch nung selbst. Das ist der eine Theil der Vermittlung, der Theil, d auf dem Größten des Umweges zum Ziel führt, dem Umwege, d bis zum Weitesten des Abstandes über das Wesen megführen mu Aber damit ist doch noch nicht alles geschehen, sondern die Bermit lung hat den Sinn, daß sie zugleich auf einem Minimum des Un weges vor sich geht, d. h. daß in ihr die Momente der Subsiste unmittelbar, also eben ohne Dazwischenkunft eines Dritten unt Dies ist allerdings immer nur ein Moment, der sich übergehen. schon darin, daß eben diese Bermittlung in den beiden Borkomme bet Mittels und bes eigengehörigen Geiftes der Ginnlichkeit austritt, ist ausgesprochen, daß der alte Unterschied der beiden Subsistenzglieder immer noch erhalten ist. Das Mittel (das eigengehörige Mittel des Insichsenns) gehört immer noch der Sinnlichkeit So gehört der eigengehörige Geist der Sinnlichkeit, der in der Sache der Sinnlichkeit dienende Geist, immer noch dem Wissen und Bollen im Wesen an, und es ist ein unermegbar gewordener Schritt, der diese Momente verbindet. Hat man diesen hinter sich, dann ist man im Wesen, oder genauer, er konnte nicht ausgeführt werden, ohne buch das Wesen hindurchzugehen. Wenn auch in jenen beiden Phasen des Mittels alle Determination zu verschwinden im Begriff ist, ist doch wh immer so viel darin, daß die Vorstellung etwas sindet, an das fie sich halten kann, das reine Wesen ist ein Unmögliches im Sinn des malen Wesens, es ist ein Undenkbares, weil in ihm die Form schlechtweg aufgehört hat. Bleibt der Abstand im Mittel selbst erhalten, dann ist es auch der Ubergangsschritt, und damit ist erst der Anfang d, hinter dem nichts mehr ist, der Anfang mit einem absoluten Begriffsinhalt aller Wirklichkeit, das Wesen mit der Doppelseitigkeit der Subsistenz.

Bewahrte also das Mittel einen Bestandtheil der Sinnlichkeit, der blieb es ein sinnliches, so mußte es doch der Sinnlichkeit der duchgeführten Maßeinheit des Dingseyns irrational werden. Sie war durchgeführt in Ansehung eines gemeinschaftlichen Inhalts aller Sinnlichkeit, doch war ein Rest zurückgeblieben, dessen sie nicht hatte mächtig werden können und der sich eben in jenem Mittel offenbark. hier sängt alles an, nach andern Gesepen zu gehen. Weder die Besepe der Nechanik der wägbaren Materie, noch die der qualisizitm gelten hier; sie gelten überhaupt nicht mehr oder ab und zu nicht mehr, und zum Theil nicht mehr. Es ist kein Berlaß darauf. Denn dischon alles das sicher an eine Sinnlichkeit geknüpft ist und in so im unter den Gesepen der vollendeten Wirklichkeit steht, so ist doch, wet es in dieser Sphäre der reinen Sinnlichkeit hat, nicht sein Inhalt, und es hat nicht in ihr seinen Zusammenhang und seine Er-

Kemeinschaft der reinen Sebiet, das eben noch außerhalt Gemeinschaft der reinen Sinnlichkeit liegt. Und diese Berhalt sind von so unbedingter metaphysischer Nothwendigkeit, daß, so die Erfahrung auch nichts davon konstatiren, wäre die Natur so gerichtet, daß auch ausnahmsweise gegen die Regel davon n zum Vorschein kommen könnte, wir nur daraus abnehmen köm daß es eben Etwas ist, das hinter der Scene der realisirten D vor sich geht. Aber es kömmt vielmehr recht viel davon zum Ischein.

Biel mehr Einzelnes über diesen Punkt gehört nicht hierher wird sich aller Wissenschaft entziehen. So viel läßt sich inzwis aus allgemeinen Gründen noch übersehen, daß die Berfinnlich des Wesens, in ihrer Eigenschaft als die Natur des Bewußtsel oder als das Organ des Bewußtseyns, diese beiden Bestandt vereinigen muß, den eines festen Gefüges für die Wege der Thi keit und den des auf ihnen bewegten Mittels der Thätigkeit, t des Wollens und Wahrnehmens. In jenem bekömmt der Bort des Wollens und Wahrnehmens zuerst einen beharrlichen Inhalt mit, daß sich in ihm (jenem Gefüge) die Momente aller Wirkur methodisch sammeln und scheiden. Damit daß dies geschieht, t der einzelne Passus des Vorganges zuerst ein meßbarer und nach nem gegebenen Prinzip der Bergleichung vom andern unterschiede Die Unterscheidung und Synthese der Eindrücke geht im Mittel Bewußtseyns nach einem Prinzip vor sich; damit geschieht nur, was im Werden der Erscheinung geschah. Die Erschein geht in der Reduktion der Wahrnehmung denselben Weg zurud, dem sie in ihrem Auftreten im Wesen hervorgegangen war. schen liegt ein Chaos, aus dem sie (die Erscheinung) in der 28 nehmung selbst wieder reduzirt wird. Wesentlich ist hierbei also mal der Richtungsunterschied mit der Berbindung in der einen S tung der Thätigkeit und die Ausdehnung des Weges im apperzipi den Wesen, die zuerst die eine Handlung an der andern mes macht; bas ist die Ausdehnung, die die Handlung in ihrem Wei

were ist nun das bewegte Mittel des Wahrnehmens und Wolse. Man kann annehmen, daß das bewegte Etwas auf diesem iege alle Grade der Verwirklichung der Sinnlichkeit in ihm wird whmachen müssen, und daß es auf jeder Stuse dieser Versinnlisma seine Stelle auf dem Wege der Vermittelung zwischen den siedern der Subsistenz haben wird.

Also die Sache des Bewußtseyns sollte, nachdem das Gebiet r Sinnlichkeit seiner unmittelbaren Macht entwachsen war, nachm es seine Sache von der des Bewußtseyns getrennt hatte, als ine versinnlicht werden. Das war gerade das, was geleugnet wen mußte und ganz sinnlos war, so lange die beiden Momente I Insichseyns und Dingseyns schlechthin irrationale Momente des mzen waren, also unterschiedene Ausmessungen des Ganzen rehentirten. Das Bewußtseyn und das Dingseyn fangen sich an eine und dieselbe Ausmeffung zu theilen. Erst dann, wenn der halt der Sinnlichkeit die Relation des Dingseyns und Insichseyns sseiner Seite zu wiederholen anfängt, wird das Insichseyn der unlichkeit ein Ausdruck des wahren Insichseyns, es ist dazu beunt, das Gebiet des Übergangs der vielerlei Wahrnehmungen in s eine Selbstbewußtsenn dieser Wahrnehmungen zu werden, und 8 Gebiet des Übergangs des einen Willens in die unterschiedenen illen, die die Bewegungsmomente für die unterschiedenen Mittel 1 Willens abgeben. Der Aft des Überganges dieser unterschieden Baffus des Wollens und Wahrnehmens in einen Willen und ein Bewußtsenn wird ein Aft in Raum und Zeit unter allen den dem Aften des Wollens und Wahrnehmens, also ein Aft der sinnben Seite, also einer, der gerade hier an diesem bestimmten Ort 1 Leibe des Geschöpfs vor sich geht und sonst nirgend in ihm. In Thatsache, daß die Seele im Individuo ihren Apparat im engeren inn hat, kann man sagen, hat sich das bis dahin noch ganz abmite Berhaltniß eines Innengebiets im Wesen und einer Außenpt für das Wesen verfinnlicht. Denn das hatte ursprünglich einen

ganz andern Sinn. Es ist ganz richtig, obschon es dabei bleibt, daß der Geist im Wesen in ununterbrochener Kontinuität mit sich selbst steht, nicht nur im Umfange des Individuums, in der Art, daß er diesen Umfang vollständig deckt, sondern im Umfange der realen Welt (er geht durch alle Sonderung des individualisirten Besens durch), so ist es demunerachtet der Fall, daß der Geist dieset Geist ist, ein Geist hier im Unterschiede von dem Geist dort, und wie dies der Fall ist, ist der Geist auch im Individuum, obschon er seinen Umfang deckt, doch auch an sein ihm eignes Organ im Leibe des Individuums gewiesen. Es ist eine Thatsache, die ganz wie gemacht dazu ist, die Borstellung über das Verhältniß irre zu führen. Man war nicht zufrieden damit, daß sich eine bestimmte Partie des Leibes als das vorzugsweise Organ, die Werkstatt der Seele zu verrathen schien, das war für etwas so Wesenloses wie die Seele immer noch des Raumes zu viel; in diesem Organ selbst sollte wieder nur ein bestimmter Ort der Sig der Seele senn, am liebsten ein untheilbarer Punkt, denn der hätte die Nichtigkeit des Geistes am angemessensten versinnlicht. Und nur der vorauszusehende Mangel an genügenden Gründen, sich für irgend einen bestimmten Punkt zu entscheiden, scheint veranlaßt zu haben, daß man vorläufig die Frage fallen gelassen hat.

Aber obschon in der That diese für den Unterschied eines hier und Dort zuvörderst vollkommen inkommensurable Thatsache einer Einheit des Selbstbewußtseyns, sich in diesem Verhältniß versimblicht, darf man sich doch immer dies Gebiet des Überganges und diesen Komplex von Mitteln des Überganges auch nicht zu beschränkt denken, oder vielmehr eben darum nicht zu beschränkt, etwa als den verbindenden Apparat des thierischen Nervensystems und in diesem wiederum als ein Organ für einen endlichen Abschluß dieses Überganges. Sodann muß die Begrenzung dieses Gebietes auch nicht als zu bestimmt und zu unveränderlich für das einzelne Wesen genommen werden. Hier, wo man der Quelle der Thätigkeit des Geistes im Wesen schon so nahe kömmt, ist sicher keine Form eine

ausschließlich nothwendige und feste. Es ist eben in diesem (dem Besen) der Fall, daß das unterschiedene Material, alles, was durch die Synthese zu einem Subjekt gesammelt werden mußte, seine Begrenzung gegeneinander aufzugeben anfängt, um das Subjekt eines individuellen Willens und Wissens zu werden. So wie sich von hier ab nach der Seite der reinen Sinnlichkeit zu das Einzelne wieder mehr trennt, gestaltet es sich auch bestimmter und fängt nun an, des vorweg formulirte Gefüge der Thätigkeit des Bewußtseyns und kines Wahrnehmens zu werden, von dem oben die Rede war. wie jest der schließliche Übergang der Momente von der Seite der Einnlichkeit auf die des Insichsepns, so weit er die Einheit desselbm Subjektes repräsentirt, an eine bestimmte Drilichkeit der ganzen Sinnlichkeit des Geschöpfs verwiesen war, mußte er auch eine Ausbonung im Sinn der Sinnlichkeit bekommen, das gehörte zusammm, er war an ein Gebiet dieses Prozesses verwiesen. Man muß bies ben inneren Sinn nennen, ein ganz glücklicher Ausbruck Kants, viewohl bei ihm nicht klar ist, was er sich eigentlich dabei gedacht bet. Was das Individuum sonst noch an Sinnlichkeit an sich hat, bes wird jest erstlich das Übergangsgebiet zwischen irgend einer beimmten Phase des Gegenstandes und irgend besondern einzelnen in mem einen Gemeinbewußtseyn inbegriffenen und ihm untergeordnem Wollen und Wahrnehmen und sodann zulet das Übergangsgeviet zwischen dieser Sinnlichkeit und der derjenigen, die das Subjekt mit der seinigen ergreift.

Alle untheilbaren Einheiten sind nichts wie abstrakte Zeichen sur Dinge, die sie so lange vertreten, als diese aus irgend einem Grunde verhindert sind die Relation der Glieder in ihnen geltend zu wechen. Wenn das Ding am Wesen und die Einheit des Bewußtssens in ihm in einer endlichen Ausdehnung aneinander geknüpft was m. so verräth sich darin das oft besprochene Herkommen des individuellen Wesens aus der Selbsttheilung des Ganzen; das ist nicht eines, das eine Synthese zu Wege bringt.

Insofern nun Bewußtseyn und Dingseyn als Attribute des We-

sens zu nehmen sind (und sie sind diese, sie sind Bestimmungen bei Wesens im weiteren Sinn des Wortes), war das reine Besen der i ihrem Sinn verschwindende Moment, ober das in ihrem, also in jedem Sinn, verschwindende Subjekt, in dem sie sich schneiden; ch was für sich bleibt es immer außer dieser seiner Prädizirung. Das würde nicht mehr der Fall senn, wenn ihm nur eine dieser Ausmes sungen zukäme, es würde mit ihr (dieser einen) zusammenfallen Daraus läßt sich abnehmen, daß die Nichtigkeit des Wesens im Sim seiner Prädizirung in dem Grade aufhört, als die beiden Ausmes sungen aus ihrem Ergänzungsverhältniß rücken. Und das ift, was erreicht wird durch die Vermittlung dieser Ausmessungen im Wese selbst, ohne daß sie ihr Berhältniß aufgeben. Jest wird das Best selbst d. h. das Subjekt aller Prädizirung ein zwischen zween Gren zen entfalteter Inhalt, das Wesen mit der Doppelseitigkeit seine Subsistenz, und nun verschwindet es nicht mehr im Sinn des In theils der Prädizirung, der in die Subjektbildung unmittelbar nich einging. Das Wesen, das Subjekt der Form reicht so weit als all Ausmessungen seiner Form, es ist der Gegenstand selbst geworder und ist das Insichsenn selbst geworden, sie vertreten es, beides be greiflich immer nur der Form im engeren Sinn des Wortes ge genüber, d. h. eben der in die Subjektbildung unmittelbar nich eingehenden Prädizirung gegenüber. Das Wesen ist jest einmal ein einzelnes Wesen unter vielen Wesen, ein Glied eines Gemeinwesen geworden, und dann ist es eine Summe vieler einzelner Wesen i ihm, also es ist ein nicht mehr im Sinn der Form Verschwindendes In dieser Gestalt wird das Wesen erst das Subjekt aller Pradizi rung, das Subjekt der Prädizirung ist der Gegenstand, und ist del Insichsenn geworden. Das ist das Berhältniß, mas den Ausdrus Subsistenz für dies Stadium der Determination rechtfertigt. 3es paßt das Bild des durch den Schneidungspunkt seiner Ausmessun gen repräsentirten Wesens nicht mehr für dies. Es hat aufgehör ein untheilbares Etwas zu sein und ist eine Summe solcher Etwas ober von Punkten, in deren jedem sich dieselben Ausmessungen schnei den, ohne daß es aufhört, ein einiges Wesen zu seyn. Dem Wesen is solchem kömmt es nicht zu, ein seyendes und ein werdendes, ein ines und ein vieles zu seyn, das kömmt ihm erst zu, nachdem es in Ding und ein Bewußtseyn geworden; in ihnen, als seinen Ausesssungen, also in der Ausdehnung, die es in jedem von beidem seinem Sinn bekommen hat, ist das Wesen erst der Form zugängsgeworden. Also in so viel Glieder und Punkte es sich auf der eite seiner Sinnlichkeit auflöst, in so viel Glieder und Punkte löst auch das Wissen und Wollen in ihm auf.

Es war schon erwähnt, wie man nach einem besondern Organ r Seele gesucht hat, in der Voraussetzung, daß sie durchaus ihren mlich möglichst beschränkten Six im Leibe des Geschöpfs haben Darin gab sich eine misverstandene Ahnung des inkommenmbeln Berhältnisses zwischen dem Insichseyn und dem Dingseyn 1 Geschöpf zu erkennen. Das Bewußtseyn begleitet das Ding-Jedem Moment des Dinges entspricht ein a ununterbrochen. oment des ihm angehörigen Wahrnehmens und Wollens. I sagen, die beiden Phasen der Subsistenz sind zwar durch das Wevermittelt, eine ihnen inkommensurable Thatsache, und doch d sie sich durch und durch gegenwärtig, sie haben ihren Theil an em Punkt des Wesens, wie die Dimension an jedem Punkt der iche. Sie mußten so weit vorhalten, um eine durchgängige Form 1 Wesens zu senn, aber die Glieder rücken auch von einander; so e ihr Inhalt eine nähere Bestimmung bekömmt, dann sammelt sjedes um sich seinen ihm eignen Kreis von Mitteln, indem es 8 andre ausschließt. Der Prozeß wird nun in dem Grade weitichtiger, in dem sich die Einseitigkeit der Glieder entfaltet und tenzirt, bis er unendlich wird.

Man kann sich das Verhältnis des Insichseyns zur Sinnlicht des Wesens als eine Repartition des Ganzen an diese beiden phären der Prädizirung denken. Man darf dann diese Theilung teine Theilung der Gegenständlichkeit nehmen, also zuvörderst so bezeichnete dies ein Verhältnis zwischen einem Hier und Dort.

Es hat auch dies noch einen guten Sinn, wenn darüber ein Urtheil vom Standpunkt des in Raum - Zeit realisirten Beobachters entschiebe. Er würde sagen können, was in die Grenzen meiner Organisation fällt, das ist mein Insichseyn, das ist was mir als mein Theil am Ganzen in Besit gegeben ist; was außer diesen Grenzen bleibt, ift das Gebiet meiner äußern Angelegenheiten. Aber so kann jeder segen, einmal jedes der einzelnen Glieder und Unterabtheilungen die ser Glieder in den Grenzen des Wesens, und sodann jedes der einzelnen Wesen in Rücksicht auf das andere. Dasjenige Ganze, das an diese beiden Gebiete des Insichsenns und Dingsenns als vertheilt zu nehmen ist, in dem sich also beide unter sich begrenzen, in der Art, daß jedem sein ausschließlicher Geschäfts = und Wirkungskreis zukömmt, ist ein viel weiteres als die nur affirmirte Wirklichkeit. Das will sagen, in der Ausmessung des Dinges, also auf der Seite der Sinnlichkeit, schließt wohl ein Ding das andere aus, aber nicht das Ding das Bewußtsenn und umgekehrt. Die Neigung, als ben Sitz ber Seele des Wesens irgend einen versteckten Winkel im Körper des Geschöpfes ausfindig zu machen, verräth eben nur die Reigung, ihr als einem im Verhältniß des Körpers ausnehmend zarten Wesen einen möglich gut verwahrten, und ausschließlich eigengehörigen Raum anzuweisen, schon darum war ein verhältnismäßig beschränkter der angemessenste, abgesehen davon, daß er die Zentralisirung der Thätigkeit des Individuums in ihm bezeichnete, wenigstens sinnbildlich. Es ist das Bestreben, den Geist im Wesen als einen Gegenstand zu nehmen, zwar als einen ausnehmend ätherischen, aber doch immer als einen Gegenstand, als eine Abwandlung der Simlichkeit und mit ihren Mitteln zu begreifen. Und doch aus einem so rohen Migverständniß dies auch stammt; es bekömmt einen Sinn dadurch, daß der Geist sich einer Versinnlichung unterziehen mußte, die ihn darum noch nicht zum Dinge machte. Nur darum, weil das geschah, wurde das Bewußtsenn ein solches hier im Unterschiede vom andern dort; darum weil es nun hier ist und nicht dort, muß ihm hier geboten, was es wahrnehmen soll, und wenn es wirken, muß es hier dazu die Mittel sinden. Das wahre Insichseyn, das Bewußtseyn wird jetzt ein Insichseyn im Sinn der Sinnlichkeit selbst, et raumzeitlichen Dies, es kann seinen Standpunkt sehr wohl baür als entscheidend nehmen. Die von der ganzen Sinnlichkeit für I abgezweigte Sinnlichkeit ist das Subjekt seines Insichsenns selbst, er Welt gegenüber, die es umgiebt. Das ist der Theil Sinnlichnt, der nicht dazu bestimmt ist, der Vorwurf des Wissens von ihm 1 sepn, so ist er auch das Material des freien Willens nicht mehr. uch an einem vermittelnden Übergange fehlt es nicht. Von meiner usenseite kann ich noch ziemlich so viel übersehen, wie von der jes andern; um zu wissen, was hinter ihr ist, müßte ich mich meir eigenen Sinnlichkeit schon zu entäußern anfangen. Indessen es ht doch noch. Die Zergliederungen der Anatomie und Chemie kießen den Organismus der Geschöpfe auf, und man unterrichtet h von dem, was in einem vorgeht. Es hatte früher ein Bolksmurtheil gegen solche Untersuchungen des menschlichen Körpers gerescht, und herrscht zum Theil noch, als wenn man ahnete, daß an hier an der Grenze dessen ist, was man wissen soll und nicht. mbessen man lernt doch noch daraus. Aber auch das hört bald und noch bevor man das Ende der Sinnlichkeit nach innen ericht hat, hört sie auf, der Gegenstand irgend einer Wissenschaft zu Das ist ein Insichsenn im Sinn und auf der Seite der Sinn-Meit. In demselben Aft der Bermittlung, in dem sich die Sphäre et Geistes in ein inneres und äußeres Gebiet des Geistes theilt, witt sich die Sphäre der Gegenständlichkeit in eine innere und where Welt der Gegenständlichkeit. Die Vermittlung der Glieder icht diese Scheidung im Gliede nach sich. Es ist dieselbe Sinnlich. it, beren Funktion sich in dieser Art theilt, oder die gleichzeitig m abstrakten Stoff des Dinges abgiebt und die den Geist vertritt m gegenüber. Und wie diese Verhältnisse nicht bloß neben einaner liegen, sondern in einander geordnet sind, so wird hier alles rein einer Beziehung das eine Gegiehung das eine iedentet, in der andern das andere. Dasselbe Etwas, das für den

Standpunkt des einen Bruchtheils Wesen und seiner Beurtheilt dem Gebiet der äußeren Angelegenheiten angehört, gehört für t andern dem Innengebiet des Wesens an. Es kann gar nicht and seyn, es ist immer dieselbe unausweichliche Voraussezung, aus alles das folgt. Dieselbe Sinnlichkeit, die für einen gewissen ? theil Wesen das Mittel seines Bewußtsenns abgiebt, bleibt für d in ihm inbegriffene der Gegenstand seines Wissens, und was 1 Gegenstand des Wissens für jenes Wesen ist, ist ein Mittel des & wußtseyns für ein Drittes. Alle Sinnlichkeit ist das Mittel des J sichseyns und dieselbe Sinnlichkeit ist zugleich der Gegenstand d Wissens und Wollens für es. Aber damit ist der Unterschied bie Funktionen nicht aufgehoben. Er würde es senn, wenn alles Bef in der Beziehung seiner Wechselseitigkeit aufginge, also ein durchw gleichberechtigtes wäre. Aber die Subjefte des Wissens und Be lens sind sehr verschiedenberechtigte, und indem es dem einen Wes gelingt, über eine Menge von andern fortzugreifen und sie zu seine Mittel zu machen, ordnet es die Bedeutung ihres Antheils am Pri zip dem Sinn, den es in seinem Kreise hat, unter. Man kann ab auch als sicher annehmen, daß die Sinnlichkeit von solcher unte schiedenen Beschaffenheit ist, oder daß das Wesen an dieser Sei eine so verschiedene Natur, und so verschiedenen Beruf bekömmt, de sie einmal so gut wie nur noch das Mittel des Insichsenns ist, w als solches durch die unterschiedenen Wesen als dasselbe oder au mit unbekannten Anderungen durchgeht, unterdeß ein anderer Th der Sinnlichkeit lediglich die Seite der sinnlichen Gegenständlichk vertritt, unmittelbar also dem Wirkungskreise des Willens im B sen vollständig entrückt ist und nur durch das Mittel des ersten Brud theils mit ihm in Zusammenhang kommt und bezwungen werd Es sind die beiden Enden der Sinnlichkeit, also auch und fann. denklich einer Unterschiedenheit des Wesens, die dahinter ist. es so weit gekommen, dann ist die Sinnlichkeit selbst im Begriff, fi inkommensurabel zu werden; das eine und das andere Besen, o schon beide bereits versinnlicht, jedes auf seine Weise, schließen f

ch nicht mehr hier an diesem Ort in diesem Individuo aus, sonn sie gehn durch einander hin, wenn gleich schon an einander gewen; jenes, weil sie unterschiedenen Stufen der Sinnlichkeit angem, dieses, weil sie eine schon festgewordene Vorrichtung zusamwält. Der Schritt des Übergangs ist jest der kürzeste geworden, r doch immer schon ein Schritt; denn wenn gleich die beiden Glie-(ber Subfistenz) identisch werden weder im Sinn des Daseyns ber Handlung, so bleiben sie doch in einem schlechthin gegebeunausgesetten und allgegenwärtigen Prozes des Übergebens. 8 will sagen, so verschwindend dies Etwas im Sinn beider Theile so füllt es den Raum der Wirklichkeit doch auch wieder vollbig aus. Das ift das Wesen auf einer Stufe der Gestaltung, kein Mittel des Erkennens zu expliziren im Stande ist. Man j es sich denken als ein Gebiet von ins Unendliche, doch systema-, getheilten und geordneten Beziehungen und Thatigkeiten, in 1 das Wesen noch weder zu einer freien Einheit des Bewußtseyns mmen ist, noch zu einer Objektivität, die das, was in ihm vort, zu einem Gegenstande einer möglichen Anschauung machen Bas in ihm vorgeht, kömmt allemal erst zum Vorschein in Birkungen, die auf die eine oder die andre Seite, von ihm hier wird es sichtbar, ohne daß sich diese Wirkunbis in ihre Quelle zuructverfolgen ließen; sie sind auf einer ober andern Seite da, aber woher sie kommen, weiß man nicht. t solcher Beschaffenheit mußte das Mittel senn (das Wesen), das h der beziehentlich freie Geist, der Geist, der wußte was er tte, sich mit dem Material seiner Thätigkeit und seiner Wahrmung in eine wirksame Berbindung setzen konnte. Was in ihm gestalten will, findet überall in diesem Mittel Prozesse und Vorungen bereit, in die es sich unmittelbar fortsett, durch die es sich ifirt, und umgekehrt. Der Name Mittel, der dem Wesen in diebadium hier wiederholentlich gegeben ist, konnte auf die Borung bringen, als habe man sich darunter ein dem freien Willen Individui willenlos dienstbares Material zu denken. Aber es

hat vielmehr der in ihm lebende Wille so gut die Priorität dem sich seines Thuns bewußten Geist gegenüber, wie dieser ihm gegenüber; an den Bedingungen dessen, was in diesem vorgeht, hat mindestent jenes Wesen seinen allemal unabhängigen Antheil. Dem Individuo kann das entgehn, denn erst dann, wenn der Prozes im Mittel auf die Seite des freien Geistes oder der freien Sinnlichkeit über gegangen ist, d. h. wenn er eine rationale Form angenommen bet, wird man dessen sich bewußt, was in einem vorgeht, man fängt an zu wissen, was man will und was man in sich wahrnimmt. Es war gesagt, die beiden Sphären der Subsistenz wären an einander festgehalten im Mittel durch eine schon gestaltete Borrichtung; das enthält, daß sie in diesen, wenn gleich sie sich wechselseitig in ihrem gemeinschaftlichen Subjekt noch nicht ausschließen, doch auch nicht mehr wie die Momente des Geistes und der Sinnlichkeit in einander verneint sind. Es ist darauf gewiesen, wie die beiden Momente der Subsistenz im Mittel, wenn dies seinen Zweck erfüllen sollte, zu Gebieten realisirten Wesens gesondert senn mußten, deren jedes dessenunerachtet fortfuhr, das einseitige Interesse seines Theile Sie mußten in ihm in einer endlichen Ausbehnung an zu vertreten. einander gebunden gegeben senn, damit der Übergang sowohl ber Wirkung des Willens auf die Seite des Gegenstandes, wie in der Apperzeption die Wirkung des Gegenstandes auf die Seite des Bewußtsenns, in einer endlichen und zum Voraus bestimmten Ausdehnung zumal erfolgte; das heißt Übergehen und Vermittlung. in der Berührungsstelle des Scheidepunktes der beiden Ausmessungen, oder des unterschiedenen Inhalts in der einen Ausmessung übergeht, ist eben Nichts. Der Übergang wird allgemach eingeleitet, es geschieht mit dem Eingriff und Übergriff des einen Theils über den andern. Der verschwindende Moment der Kontinuität in der Berührung stellt noch keinen Zusammenhang her. Die beiden Subsistenzen des Wesens oder ihre entsprechenden Afte fangen fruber an, in einander überzugehen, als sie in ihm aufhören. ist der Sinn und der Zweck des Mittels, oder man kann sagen, der mittelbaren Bersinnlichung des Geistes zur Seele. Es ist das ligemach eintretende Ende der Erscheinung im Sinn selbst, das ahrgenommen wird. Die sinnliche Wirkung und die Wahrnehmag begleiten sich auf eine gewisse Strecke und erst in diesem Theil Vorganges bekommt die Wahrnehmung ihren unterscheidbaren dmeßbaren Inhalt für das Bewußtseyn. Der Eindruck hat seine um im Akt des Überganges selbst zu bewahren.

Die Ausdehnung, in der sich der wollende und wahrnehmende m mit seinem Gegenstande berührt, würde sowohl für die Wahrmung, wie für den Erfolg des Willens gleichgültig seyn bei der tommensurabilität zwischen den Seiten der Subsistenz, wenn nur viel im Individuo erreicht ist, daß sich diese Berührungsstelle Multiplifation vermehren und durch Division theilen läßt, denn m wurde der Sinn immer vermögend bleiben, sich nach Umstäneinzurichten. Man braucht nur an den Punkt außer der Erde Hachimedes zu denken. Es ist nicht davon die Rede, daß der tkand ersezen kann, was die Natur versagt hat, daß sich suppliläst, was einem für einen bestimmten 3weck an Ausbehnung t, daß der Gegenstand gezwungen werden kann, einem die Mitselbst zu liefern, dadurch er überwunden wird, sondern davon, i es ein Magverhältnig zwischen der Spontaneität des Geistes io des Willens und des Erkenntnisvermögens) und seinem finnli-B Objekt nicht giebt. Geist ist Geist und Ding ist Ding. 4, sollte er überhaupt die wirkende Macht im sinnlichen Stoff seyn men, muß Planeten, Sonnen und Monde mit derselben Leichkit versetzen, mit der er ein Wölkchen bewegt; des Berstandes the er dazu noch nicht bedürfen. Aber der Geist ist ein Geist er jest geworden, er ist einer Bersinnlichung unterzogen, und ist Ding ihm gegenüber vertreten durch einen Geist im Dinge. m nun ab stehn beide Theile in einem Magverhaltniß einander jenüber. Dem individualisirten Geist ist mit seiner Versinnlichung E Grenze seines Vermögens vom Geist aus gesett, er bestimmt A Maß mit seiner Identität zumal. Runmehr schwankt die Aus-

dehnung der Berührung des Bewußtseyns mit seinem Gegenstand wenn das Individuum, in Ansehung seines Wollens und seiner An schauung, seinem Beruf sollte genügen können, in nur sehr enge Würde diese Ausdehnung zunehmen, so würde das In dividuum bald die Fassungsfrast für seine eignen Mittel, die Herr schaft über sie verlieren; würde sie abnehmen, so würden sie sie unter einander in ihm auszuschließen anfangen. Das ist die Abhan gigkeit des individuellen Bewußtseyns von seinem Mittel, d. h. vor der Ausdehnung, in der es sich mit seinem Gegenstande berührt auf der Seite des Senns. Dasselbe zeigt sich auch auf der Seite der Handlung. Um unterscheiden zu können, was man wahrnimmt, und um in dem, was man will, sein Ziel zum Voraus im Auge haben zu können, mußte der Schritt des Überganges, der Schlif. wie die Bedingung der Handlung im Wesen, ein endliches Ref haben, es sen so wenig es sen. Der Wille mußte auf diesem Bege in seiner ganzen Ausdehnung zumal beginnen, und so mußte die Wahrnehmung in der ihrigen, auf ihrem Wege auf allen Punkten zumal erlöschen. Alles das Wesen, durch das der Vorgang bei die ser Gelegenheit hindurchgeht, mußte das Seinige dazu beisteuem Darin verräth sich, wie der innere Sinn, das Mittel als ein Indegriff von schon individualisirter Substanz zu nehmen, an deren einzelnen Punkten dasselbe Bewußtsenn zumal gegenwärtig ist, es mußt ein und dasselbe Bewußtseyn sein, und doch auch kein schlechthi ungetheiltes, sondern der Inbegriff schon unterschiedenen Bewußt Wie sich dies aber in Ansehung desjenigen Theils d sepns. Sandlung so verhält, der auf den Übergang zwischen dem Bewußt senn und seinem Gegenüber fällt, so verhält es sich auch so in Anse hung der Prozesse im Innengebiet des individuellen Wesens selbs d. h. in den Prozessen, in denen die Borstellung hervorgeht, in de nen sich die Erinnerung an vergangene Dinge einfindet. Da de Mittel der Sinnlichkeit durch das ganze Gebiet des Innenraum des Wesens fortdauert, d. h. ausdauert, so weit es das Wesen selb thut, so hat sich hier nichts geändert, als daß das Moment der sim

ihen Bewegung nicht mehr ein überliefertes ist, daß es vielmehr selbst, also die Bedingung des Prozesses, bis zu einem gewissen kunkt unter der Herrschaft der Einheit des Selbstbewußtsenns des Individuums steht.

Das Mittel war hier der Kürze wegen als die Bermittlung ines Unterschiedes genommen. Es ist begreiflich, wie es immer mit ihr ist, daß es eben so gut das Mittel der Sonderung beider Theile ist. Ratürlich, denn worauf es hier ankömmt, ist die Fassing des Stoffes in die formelle Einheit, in das Element der Form. Die beiden Glieder schließen sich wechselseitig erst von da ab aus. dağ die Bermittlung sie zur Beziehung verknüpft hat. Bis das geschn ift, gehn sie durch einander hin, ohne sich zu berühren, ohne eine Rotiz von einander zu nehmen. Jest erst erkennen sie sich und mm wird der Bermögensüberschuß des einen Theils über den andern eber sein Untermaß an Bermögen die Bedingung eines Übergehns und Wirkens in einander. Es ist ganz einfach, das Ganze hat jest uft die Gestalt eines Gliedes des Ganzen der vollen Wirklichkeit, tiner Einheit der Relation. Es läßt sich nun verstehn, wie es dasklbe Scheidungs = und Verbindungsmittel ist, das den konkreten Gliedern den Stoff für ihre Beziehung und die Abwandlungen dieter Beziehung liefert, d. h. dem Gliede auf die andre Seite zu kommen verhilft, das zugleich vorweg die Grenze konfigurirt, bis zu der won seinen Kräften einen beliebigen Gebrauch machen kann; ber gegebene Bermittelungsprozeß wird das Behikel des Gesetzes für den wien Gebrauch der Kräfte des Individuums, für die Ausgleichunen der Kräfte der Scheidungsvorgang des Ganzen; indem der Fall walisirt wird, ergiebt das realisirte Wesen in Gestalt der Association de Individuen und nun also auch zugleich die Bedingung der Mög-Meit des Gesetzes, des Schema's der Kräfteausgleichung. Pringip dieses in ununterbrochenem Gange befindlichen Vermittingsaftes konnte nur dann dies Schema für die Verwendung von beiten des konfreten Willens werden, wenn es durch den Formaim des Ganzen, aus dem es abgezweigt war, autorisirt war. Also in diesen Abzweigungsakt selbst nimmt es das Gesetz für den Fall aus dem Ganzen mit herüber. War die Ablösung des Falls vom Ganzen einmal erfolgt, dann hätte die Vermittlung, so weit sie überhaupt möglich war, in allen den unterschiedenen Fällen nach eben so vielen unterschiedenen Prinzipien erfolgen müssen, d. h. sie hätte ausgehört, den Begrisseinhalt der Erscheinung zu repräsentiren, und statt der Vorgang zu werden, in dem die vielen Wesen unter einasder sich über sich und das Ihrige verständigen, hätten sie sich unter sich in ihm nur entfremdet.

Die Bermittlung zwischen den Gliedern der Subsistenz, die das Besen wird, bedingt nun die vollständige Ausfüllung ihres Abstan-Die Prädizirung überschreitet nirgend ihr Subjekt, das Wesen. Das enthält aber, daß dies (das Wesen) nicht bloß in den Grenzen des einzelnen Subjekts das Ganze wird, dies vollständig aus füllt, sondern daß die Einheit des Wesens im Begriffsinhalt durch den ganzen Unterschied der Vielheit der Wesen hindurchgeht. In diesem Stadium des Inhalts, dem Stadium des Übereinkommens bis zur ununterbrochenen Stetigkeit des Wesens im Bereich denselben Gesetzgebung nimmt er die Form an, die das Gesetz des Berhaltens für das konfrete Ding nach der Auflösung des ganzen Inhalts in die Vielheit der Fälle wird. Wäre es möglich, daß das Wesen des Subjekts der Form in der Welt des formellen Inhalts verschwindend würde, daß es ihr inkommensurabel wird, dann würde es senn können, was und wie es will. Das ist das Berhältniß, auf dem die Nothwendigkeit beruht, daß sich das Insichseyn versinnlicht, noch bevor es in der Wirfung seiner Auslassung auf der andern Seite erscheint; denn das ist eine Sinnlichkeit, die damit aus dem Gebiet des Gegenständlichen ausscheidet. Zuvörderst war es nur das Wesen, was das Bewußtsenn für die Konstituirung seiner Sphäre des Insichsenns in Anspruch nimmt, aber das Wesen läßt einmal so wenig von dem Moment der Sinnlichkeit, wie von dem des Bewußtsenns. Man kann nicht einmal sagen, daß es sie bier ungesucht mit in den Kauf nehmen muß, sondern sie hat n schon hier ihre bestimmte Funktion. Alles das liegt im Prinder Bermittelung.

Es ift oben angegeben, wie im Organismus des Leibes sich Sinnlichkeit zu einem System von Wegen konfigurirte, das dem em der Erscheinung seiner umgebenden Welt entspricht, das sich ries anknüpft. War das Bewußtseyn einmal repräsentirt durch id ein im Subjekt verborgenes Organ, das nur darum in das ere des Geschöpfs verwiesen war, weil es an das Ende oder Anfang dieses Systems der Verbindungswege mit dem Vorwurf egen kommen mußte, so ist das auf diesem Wege Verbundene hier und das Dort an beiden Theilen. Es ist der Weg, auf die Erscheinung in ihre raumzeitlichen Mage in der Wahrnehgselbst gefaßt wird. Zuvörderst war es die Berneinung und die mation der Sinnlichkeit, oder was dasselbe ist, die Berneiz und Affirmation des Geistes im Wesen, was zu vermitteln ; jest ist es das Eine und Andere auf jeder der beiden Seies sollte verknüpft werden und doch nicht sein Etwas - fürfenn einbüßen, und es sollte unterschieden werden, ohne doch seinen Zusammenhang zu kommen. Also seine Irrationalität bie Glieder der Aufgabe behält das Mittel, es muß sie systemaaufrecht erhalten, und den Umständen gemäß einrichten. Es Wo immer nur eine respektive Formlosigkeit, in die überzun die Vermittlung auf dem Wege ist. Das bedeutet so viel als form des Mittels oder in ihm ist bis auf die des Prinzips verunden, weil es eben bestimmt ist, sich in wechselnden Anwengen zu realisiren, zwar in den Grenzen des Prinzips, aber wie in ihm lebende Wille es im Übrigen verlangt. Das scheint eine vere Forderung zu sehn, eine so sehr viel enthaltende Bestimmung, , wenn ihr auf diese Art genügt werden könnte, damit die ganze gabe schon gelöst zu senn scheint, ehe noch irgend ein andrer mit geschieht. Aber es ist damit vor der Hand vielmehr noch wichts zu erreichen. Es ist damit noch nichts gegeben als ein shtheil des Wesens, der ohne ein festes Gefüge von Wegen, in

denen er sich bewegt, gar nichts vermag, auch von nichts weiß 1 nichts will, dem, ehe dieser Forderung genügt ist, noch gar t Individualität zukömmt. Ein individuelles wird das Wesen mit jener Begrenzung des Gemeinwesens in ihm in die feste Ans nung der reinen Sinnlichkeit, d. h. in die Anordnung ber Bun die eben zur Berbindung kommen sollen, um dies individuelle D ausschließlich zu bezeichnen, um seine Individualität möglich zu n chen. Das Mittel muß angesehen werden als der in das individu Subjekt inbegriffene Antheil eines allgemeinen Wesens. Einem 1 den muß ausdrücklich eine Beschaffenheit zukommen, die es Rachweislichkeit auf dem Wege der Beobachtung entzieht, es ist w schon etwas für sich, aber es macht das den Reagenzien der kont ten Ratur gegenüber nur ausnahmsweise geltend, es kann nicht e ders senn. Dem Schicksal, geradezu geleugnet zu werden, wird von diesem Standpunkt aus nicht leicht entgehen, was indes mi irre machen kann, es darf deswegen nicht verkannt und untersch werden. Es ist hier das beziehungsweis noch allgemeine Wesen; nannt, als der Theil des Wesens, der in seiner Auflösung in konkreten Fälle des Wesens nicht verzehrt wurde. Es ist nicht da gesagt, daß dieser Rest ein schlechtweg gleichartiger und durchgan Man hat vielmehr Grund zu glauben, daß sich hier ger ist. Substanz schon zu sehr verschiedenartigem Wesen sondert. In 1 fern sich damit aber schon die Unterscheidung der nachmaligen ? griffsgebiete der Wesen einfindet, läßt sich gar nicht übersehen, u ist auch keine Frage der Metaphysik.

Das konkrete Dies ist ein Mechanismus, d. h. eine Synthese verdiedern, die die Bürgschaft für ihren Bestand in der, auf ihre Best hung zur Umgebung und ihre Einwirfung berechneten Anordnung hen. Der Mechanism des Falls hat seine Bedingungen in sich sell auf etwas anderes soll er keine Rechnung zum Fortgange der Ben gung in ihm machen, nachdem ihm der treibende Bewegungsgrue einmal mitgegeben ist. Der Mechanismus im Geschöpf soll aus seine Beise das Ganze werden. Er sollte so eingerichtet werden, als we

a dies Ganze sein konnte. Also seine Integrität ist vorausgesett, das kan er nicht verbessern, wenn diese gestört ist; geht etwas entzwei an im, wird ihm irgend ein mitwirkendes Glied entzogen, oder kömmt twas dazwischen, so steht die Maschine still; es ist hier nichts überflüshee, so weit es ein Glied des Begriffsinhaltes ist. Bergleicht man, vie es fich damit im lebendigen Geschöpf verhält, so bemerkt man, daß bes hier doch noch ganz anders ist. Das lebendige Geschöpf hat, wie mm fagt, ein zähes Leben, und das anscheinend todte noch viel mehr. In es würde dem Leben im Geschöpf auf diesem Wege gar nicht kijutommen senn, wenn nicht da, wo das hinderniß, seiner Besimmung nachzukommen, einen gewissen Grad überschreitet, wo be Subjekt unfähig wird, aus seinem eigenen Mittel den zugefügta Schaden zu ersegen, das Leben von einem andern Ende her geveltsam zurückgenommen würde. Der Sig des Prinzips der Bildung, also des Willens und der Wahrnehmung des Bedürfnisses der Bildung und Erhaltung kann keinem andern Bestandtheil des Subjetts zukommen, als dem Antheil des allgemeinen Wesens, das ent es fällt. Der Synthese kömmt dabei nichts mehr zu, als dies imigen Elemente herbeizuschaffen, die nur einzeln und stückweis abpreichen sind und die vorweg in demselben Grade realisirt gegeben verben muffen, als das werdende Subjekt in seiner Realisirung fort-Das ist, was dem Prinzip suppeditirt werden muß, was cas seinem Mittel nicht liefern kann. Gin Theil an der Bestimming des Inhalts, der vom Ganzen abgezweigt wurde, muß immer auf die vorangängige Beschaffenheit der Glieder der Synthese iellen, doch wird man das nicht zu hoch veranschlagen dürfen. Diem Punkt wird theoretisch wohl das Dunkelste senn und bleiben.

Bon diesem Antheil am allgemeinen Wesen nun, der dem Beschern zusiel, der in der Bildung des Subjekts nicht aufgeht, weil win fortdauernder Funktion zu bleiben hat, muß gesagt werden immel, daß er in diesem seinen besondern Beruf, die Versassung bracht, die ihm als einem aliquoten Theil des beziehungsweise allsweinen Wesens, des Subjektes des Prinzips, zukam, (daß er

dies thut, darauf wird gerechnet), sodann daß er eben darum au fortfährt, im Zusammenhange mit dem Ganzen jenes allgemein Wesens zu bleiben, in der Art, daß dieser nur sehr bedingungswe und theilweise unterbrochen ist. Wenn alles so geht, wie es geh soll, wird dies Wesen als das Etwas für sich, das es ist, nie bemerkbar werden. Der Wille und die Apperzeptionen in ihm we den die Grenzen des Gebietes im Subjekt, das ihnen angewießt ist, nicht überschreiten. Inzwischen, daß das doch unter Umständ geschehen kann, beweist die Erfahrung, und in solchen Fällen ve rath das Wesen dieses Stadiums eine merkwürdige Selbstständigke und Kräfte nach beiden Seiten, sowohl sinnliche Kräfte, als an ein Wollen und Wahrnehmen, die in der Sphäre des individual sirten Wesens sonst nicht zum Vorschein kommen, und es auch nie durften, wenn es in der Art und Beise im Leben zugehen soll, die alles berechnet ist, d. h. wenn es ein sich seines Zweckes bewu ter Wille im Subjekt bleiben soll, der die unterschiedenen Geschäf des allgemeinen Willens in ihm zusammenhalten und beherrsch muß, und wenn die unterschiedenen Wahrnehmungen zu einem B wußtsenn verbunden werden sollen. Aber es kömmt vor, daß ei bis dahin in irgend welchen untergeordneten Berufsthätigkeit dienstbarer Wille und dergleichen Apperzeptionen ihren sonstige Wirkungskreis weit zu überschreiten anfangen zum Beweise, daß d Scheidung des für das Subjekt abgetretenen Antheils des allgeme nen Wesens von seiner Quelle ihm keine so ein für allemal bestimmt Grenzen gegeben hatte, daß er sich nicht über sie weg ausbreiten kan Man sieht dann wohl, daß der individuelle Geist an diesem Anth Gemeingeist im Subjekt in einer näheren Berbindung mit dem Ga zen, dem es entnommen war, bleibt, als man hätte vermuth follen, in einer Berbindung, die vorläufig unterbrochen ift, aber ob große Schwierigkeit unter Umständen wieder angeknüpft werd Es sieht so aus, als wenn das individuelle Wesen ohne bi tann. sen ununterbrochenen Returs an das ganze Wesen, ohne daß es ih möglich wäre, aus ihm sich im Fall der Noth zu ersetzen, de

nicht bestehen könne, obschon der Mechanismus des Apparates auf seine Beise Alles in Allem hatte werden sollen. Das Geschöpf bewahrt einen Theil desselben Materials und desselben Geistes dieses Naterials, aus dem es sich abscheidet, bei diesem Vorgange in ihm ms.

Es sind nun zwei Fassungen, in denen der Geist (also der Bille und die Apperzeption) in allem Subjekt vorkommen muß, die es Individuums des Geistes im Subjekt und die des Geneingeistes in ihm. Es muß im Subjekt ein aliquoter Theil 18 Geistes übrig bleiben, der in die volle Abhängigkeit von der linheit des Selbstbewußtsenns nicht eingeht, der unmittelbar in mes Material seiner Identität nicht eingeht. Dem Zweck dieser Bentität dienstbar, ihm untergeben bleiben die unterschiedenen beiglichen Prozesse, der Wille und die Apperzeptionen des Geneingeistes bis zu einer gewissen Grenze allemal. Darum kann immer noch nicht der Wille des Individuums so weit frei über ihn verigen, daß das einen Eingriff in seine Funktion enthalten würde. B wird in der Regel nicht einmal sehr geneigt senn, sich gegen seine iorderungen zu sperren, denn sie waren in seine Natur eingeganm, es ist geworden, was es war, unter ihrer Mitwirkung, obon es vorkommt, daß es ihm gelingt, nicht bloß sich der Macht ieses Geistes zu entziehen, sondern ihn auch seinem Belieben unmutfig zu machen, ihn zu nuten, wie er zufällig gerade will, wie ines von denjenigen Werkzeugen der sinnlichen Natur, die ihm zu einen beliebigen Außerungen mitgegeben sind. Das Charakteristische ifes Gemeingeistes im Individuo ist nun der Mangel seiner indiwwellen Einheit. Er hat diese nicht in ihm, dem Individuo, sonkan, wenngleich unmittelbar auch nicht in einer höheren Instanz, in einer weit abgelegenen Berbindung von Bedingungen. Romente des Wiffens und Wollens bleiben, ihrer Einheit in dieser weschadet, im Individuo bis zu einer gewissen Grenze unter sich Wint, sie fliegen zur Individualität des Selbstbewußtsenns nicht in mammen, das vertrug sich mit dem Dienst des Geistes auf

dieser Stufe nicht, mit der vollständigen Absorption seines Wah nehmens und Wollens in den unterschiedenen Bezirken seiner G schäftsthätigkeit. Die Konkordanz der unterschiedenen Mittelpund des gemeinen Wesens in ihren Funktionen beeinträchtigt das nich aber diese muß dann ihre Ursache wieder in einer höheren Stufe so ches gemeinen Wesens und seinem Beruf haben. Außerhalb ber i dividuellen Einheit des konkreten Geschöpfs mußte diese Berbindu immer vor sich gegangen seyn. Die unterschiedenen Funktionen fu zum Zweck dieses Einverständnisses der individuellen Selbsthätigst des Bewußtseyns nicht benöthigt, sie haben diesen Umweg durch d verbindende Einheit des freien Selbstbewußtsenns zu nehmen mi nothig, und hatten sie es nothig, d. h. hätten sie sich in ihm zu ve binden nothig, um diejenigen Berrichtungen des Lebens in ihm au zuüben, die in die Bedingungen des Subjekts eingehen, so wird es zu keinem Individuum kommen. Diese Bedingungen muß einer allgemeinen Quelle angehören, dadurch erst bekommen sie ! Priorität, oder darin verrathen sie sie. Es ist etwas, das mi bloß alle automatischen Erscheinungen des thierischen Lebens nach weisen, sondern in solchen Thätigkeiten des Geistes fortdauert, w denen man meinen sollte, daß sie von einem sehr zentralisirten Selb bewußtsenn beherrscht werden muffen und die man darum sch dem Berdienst des verständigen Geistes anrechnet. Etwas Unheit liches behalten die Außerungen eines solchen schon fremden Bille und fremder Apperzeptionen in einem immer, indessen man hat f daran gewöhnt, so lange sie die Grenzen ihres einmal angewiesen Ressorts nicht überschreiten. Es kömmt aber vor, daß sie sie üb schreiten, daß sich dieses vielerlei Bewußtsenn in einem Menschen Berrichtungen vereinigt, die es unmittelbar nichts mehr angeh die gänzlich außer seinem Geschäftstreise liegen; dann erregt das ! Berwunderung der Umstehenden, obschon, wenn die Thatsa eine solche überhaupt erregen kann, die Veranlassungen dazu in v näher liegenden und viel verbreiteteren Erscheinungen und auch g Theil in merkwürdigeren vorgelegen hätten.

Man wird vielleicht nicht sogleich den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit den Anzeichen dessen, was ich erst das allgemeine Besen im individuellen Geschöpf genannt hatte, sehen. Und es ist and richtig, daß sich darin eine Beschaffenheit der Substanz verräth, die man aus allgemeinen Gründen nicht sogleich übersehen hätte. Indessen es läßt sich verstehen, wenn man bedenkt, daß erst im Shluß aller Funktionen zu der verwirklichten Individualität des eim Selbstbewußtsenns die Quelle der Thätigkeit im konkreten Subett eine ausschließliche wird und eine feste Begrenzung bekömmt. 50 weit dieser Schluß erreicht ist, ist der Wille und die Wahrnehung an seine ihm eigene Bersinnlichung festgebunden und kann ihre Rittel und Wege nicht überschreiten. Gben diese Versinnlichung ober mer Schluß verhindert das, er brauchte nur aufgehoben zu werden, bft sich der eine Wille und die eine Wahrnehmung in das Geeinwesen der vielen auf, und nun ist der Grund fortgefallen, der ie Zusammenhängigkeit des besondern Gemeinwesens mit dem Ganwerhindert hatte. Der Zweck der Organisation ist eben die Berindung der unterschiedenen Wissen und Wollen unter einem ungemiten Bewußtsenn, und derselbe Aft, in dem diese Verbindung vigeführt wird, ist zugleich der, in dem die Abscheidung des bewbern Gemeinwesens aus dem beziehungsweise allgemeinen vor Hätte dieser Aft in der Art durchgeführt werden können b sollen, daß das abgezweigte Wesen schlechthin in diesem Abhanigkeitsverhältniß von dem konfreten Bewußtsenn aufging, dann wäre für das Ganze für immer verloren gewesen. Das individuelle Besen wäre seine eigene Bedingung schlechthin selbst geworden. vire gelungen gewesen, es den Ansprüchen und Rechten eines allgemeinen Inhalts an ihn zu entziehen. Das muß nicht möglich gevien seyn, und zwar einfach aus dem Grunde, weil im Augenblick icher vollständigen Ablösung das Individuum ein reines Nichts gevorden märe.

Es ist oben der Thatsache gedacht worden, wie die sogenannten muischen Funktionen des Geistes im Stadium des vollständig rea-

lisirten Inhalts im Individuum um ihren unmittelbaren Zusamm hang kommen. Er tritt hier auf als ein Komplez ineinander greife der Kreise der Thätigkeit, in denen und zwischen denen alles in vo ständigem Einvernehmen vor sich geht. Aber der Faden dieses Einv nehmens gehört nicht diesem Stadium an; die die Funktionen v bindende Einheit hat an der vollen Wirklichkeit des Individum keinen Theil bekommen. Das zeigt sich darin, daß ber Geift in der dieser Funktionen nichts weiß und nichts will, als was eben fe Geschäft ist. Seine Funktionen büßen ihren unmittelbaren Zusa menhang ein, d. h. so viel als sie fallen nicht unter die Herrschaft t Selbstthätigkeit des Individuums. Der Zusammenhang mit die ist systematisch unterbrochen, und eben darum ist er es unter den w schiebenen Ressorten des Geistes auf bieser Stufe, das ift bie Bin schaft dafür, daß er nicht mehr und nicht weniger und nichts and thut, als wozu er berufen ist. Und doch ereignet es sich, daß, g gen die Regel, sich diese verschiedenen Thätigkeitsquellen ab und vereinigen zu Unternehmungen, die nicht mehr ihres Faches sin Es ist unzweiselhaft, daß hier eine wahre Einheit des Bewußtsep hervorgeht, dazu bedarf es gar keines andern Beweises als die be Zweck entsprechende Verbindung der unterschiedenen Passus ! Handlung. Aber es ist ein Bewußtseyn eben für sich, ein Bewuf sepn, das sich vorübergehend einen Wirkungsfreis in den ihm ni angehörigen Mitteln des gemeinen Bewußtseyns usurpirt hat, u nun einstweilen dieses in seinem Kreise exkludirt. Darum weiß bi gar nichts von dem, was jenes hier wahrnimmt und verrichtet. D würde unter keiner Bedingung geschehn können, wenn nicht das, w unmittelbar durch eine Synthese verknüpft wird, in einer Einheit g sammenhinge, die der Einheit des konkreten Selbstbewußtseyns i Individuum vorangeht; denn das hätte keine Synthese der Bedi gungen bewirken können, sie konnte nur ben im Stadium des to treten Wesens unterbrochenen Geist auf diesem Umwege, der durch fei porangehende Einheit führt, in einen vorübergehenden und stelle weisen Zusammenhang bringen. Es ist eine regelwidrige Einh Bewußtsenns, die sich vorübergehend in den Grenzen der ganne einsindet, um sich alsbald wieder aufzulösen. Daß sie den Umng ihrer unmittelbaren Wirkungen nicht leicht überschreitet und wenn 1 vorkömmt, gewiß nicht weit, dessen kann man wohl sicher seyn.

Das sind hier regelwidrige Erscheinungen. In der unorganisen Ratur spielen solche vorübergehenden, durch irgend eine Gelemheitsursache hervorgerusenen Berbindungen des Geistes eine wichsere Rolle und unterliegen einer ganz strengen Gesetlichkeit, was wegen der Einsachheit der Elemente, die dabei betheiligt sind, mögsist. Es ist die Art und Weise, wie sich hier fast ausschließlich es Wollen und Apperzipiren im Wesen verräth. Man kann ansehmen, daß die Einheit des Wahrnehmens und Wollens in der worganischen Natur nie über den Punkt geht, dis zu dem es die innthese des Einzelnen bringen kann, d. h. dis zum Einverständsis; aber das ist deutlich oft schon viel mehr als gerade eine Sumitung des Einzelnen.

Erinnert man sich bessen, was oben vom Mittel im weitern inn des Wortes gesagt war, d. h. dem Mittel der eigengehoigen Sinnlichkeit bes Insichsenns, und dem eigengedrigen Geist des Dinges, so wird nicht entgehen, daß es hr nahe mit dem zusammenfällt, was hier der für das konkrete Ben abgetretene Antheil des allgemeinen Wesens genannt ist. ie Substanz auf einer Stufe, wo sie sich zur Doppelendigkeit der eiden Momente der Subsistenz noch nicht rein explizirt hat, sie ist amit noch nicht fertig, und in diesem Stadium ist sie methodisch zum wed des Individuums festgehalten. hier mögen schon mancheri Abwandlungen derselben Sache vorkommen. Solche Reaktionen et Willens im Wesen, wie sie in gewissen Erscheinungen des Weber niedrigsten Stufe vorkommen, mögen schon nugbar gemacht the für das höher organisirte; das Wesentliche ist es nicht, solche trifte können hier nur in ihrer gänzlichen Unbefangenheit, und ohne m der Berwendung, in die sie kommen, etwas zu ahnen, ins Epiel gezogen sepn.

Also das reine Wesen ist das Mittel nicht mehr; wäre es de so würde es als das schlechtweg formlose Material in allen positiv Beziehungen mitzusprechen aushören. Es würde weder davon der Rede seyn, das ihm seine bestimmten Funktionen in der Geschich und der Natur der Geschöpfe zukämen, noch würde es sich unter bisonderen Umständen als ein Wesen für sich bemerkdar mache Das dies geschieht, und wie es sich dabei benimmt, beweist, des zwar seine ihm eigene Natur bekommen hat, das aber seine Sim lichkeit noch nicht in das Stadium der vollen Präsenz des Seyn gerückt ist, so konnte es auch noch in ihm zu keiner verständigen Sin heit der Selbsthätigkeit kommen, denn diese ist an die Präsenz ihn Rittels gebunden.

Das Wesen gestaltet sich zu einer Konfiguration von Sphan und wegen der Selbstthätigkeit in ihm. Auf sie ist sein Thun m Denken verwiesen. Das enthält allerdings eine Beschränkung sein Freiheit, aber auch zugleich was dem Einzelwesen an andern 28 sen seines Gleichen in ausschließlichen Besitz gegeben war. diesen aufgedrungenen Apparat einer bestimmten Thätigkeit überal wo es hin wollte, mit sich tragen, es sollte ihn selbst als seine e gene, ihm über alles werthe Natur gegen jede Anfechtung verthe Was ihm an Sinnlichkeit nicht in dieser Absicht zu eigen g geben war, an dem hatte es kein Recht, und hat auch keine unmi telbare Dlacht darüber, weil es andern Wesen zukömmt. Zu eine solchen Apparat individualisirten Wesens, eines Gemeinwesens, d noch nicht der freie Wille des Individuums, sondern ein Einve ständniß in ihm, die wechselseitigen Forderungen des eignen Bedür nisses des Einzelnen in ihm beherrscht und in seiner Thätigkeit b stimmt, mußte das respektiv noch nicht individualisirte Mittel geor net seyn, um ce im Kontext einer bestimmten Funktion festzuhalte War das geschehen, dann konnte es, eben so weit es noch kein to freter Inhalt im Subjekt ist, sondern ein gemeiner, in seiner Beruf thätigkeit nicht leicht fehlgeben, es bedurfte der Zentralisirung b Bewußtseyns in ihm nicht und sie vertrug sich auch nicht mit seine

8

Bernf. Aber damit ist es auch seinerseits ein Etwas für sich im Geschöpf geworden, das seine Macht in ihm mißbrauchen kann und des wir mißbrauchen können, wenn es gelungen ist, sich seiner durch swisse Prozeduren zu bemächtigen, um seinen Wirkungskreis beliedig über die unseren organischen Mitteln angewiesene Grenze zu erweitern. So lange das Subjekt die Krast hat, seine individuelle katur aufrecht zu erhalten, muß es ihm immer gelingen, das theilseis aus ihm freigelassene Wesen wieder zurückzunehmen. Daß es eine Kontinuität in dieser Erweiterung bewährte, bewies schon die Bermittlung des Willens und der Apperzeption durch es. Es geschieht nur an einem Ende, daß sich der Schluß öffnet und ein Bruchbeil des Wesens frei wird, mit dem andern hält es die individuelle Katur des Subjekts an sich sest. Das Subjekt behält die Krast, das Ganze an ihm wiederherzustellen und wieder zu schließen.

Ich habe hier einen Gegenstand berührt, der schon die Aufgabe der Metaphysik zu übersteigen anfängt. Aber er konnte in einer Theorie des Geistes mit gänzlichem Stillschweigen nicht übergangen werden. Die ganze Thatsache ist für das Verhältnis zwischen den beiden Seiten des Wesens sehr unterrichtend. Man lernt hier ein Bahrnehmen und Wollen in ihm kennen, wie man es in dieser Inwendung nicht erwartet hätte. Zum Voraus würde man die Röglichkeit der Erscheinung auf dem Standpunkt der Ersahrungs-wissenschaft nicht haben ahnen können.

Es wird jest nicht mehr auffällig seyn, wenn hier von einer Bestinnlichung des Geistes die Rede ist, die gerade so aussieht, als wenn ihm damit die früher vindizirte Einseitigkeit, seine Nichtigkeit in Sinn des affirmirten Gehalts der Subsistenz wieder genommen wird, ehe es sie noch seinem Gegenstande gegenüber geltend gemacht bet. Man giedt das Bedürfniß einer solchen Bersinnlichung zu, aber wen könnte meinen, das sey ein ganz andres Greigniß, und das wine was in allen Wirkungen des thätigen Geschöpfs vor sich ginge, in seinen Werten und was in allen seinen Beschäftigungen mit den Dinzen zu Stande käme, vor allen aber in der Sprache und allen

den sinnlichen Zeichen, deren sich die Geschöpfe bedienen, um su unter einander zu verständigen.

Es ist ganz richtig, die Versinnlichung des Geistes hat diese Es ist die Berfinnlichung, in die diejenige, von der hier di Rede ift, in dem Grade übergeht, in dem sich das Selbstbewußtsem aus jener frei macht; die der konkrete Geist von da ab, daß er be reine, sich seiner Zwecke bewußte Geist, ber frei gewordene Geist, t feiner jetzigen Eigenschaft als Glied einer Gemeinschaft von Seines gleichen zum 3wed der Verwirklichung dieser Gemeinschaft selbft in die Hand nimmt. Es war hier von der Sinnlichkeit des Geistes bie Rede gewesen, die ihm wesentlich zukommen mußte in dem Stadium, in dem seine Funktion beginnt, bevor sein Auseinandersetzungsprozeß mit der Seite der Sinnlichkeit des Wesens vollendet ist. Es # eine Stufe des Geistes, die so wenig irgendwo und irgendwann in der Geschichte der Berwirklichung des Wesens überwunden wird, das sie vielmehr an jeder Stelle des Ganzen, und in jedem Schritt ber Thätigkeit in der Substanz mitrechnet. Aber der Geist war berusen, auch an jeder Stelle zu einem gegebenen Grade der Freiheit bes Selbstbewußtsenns zu kommen mit dem Schluß der Realisirung des Individuums; das hat wie dies, das Individuum, viel und wenig zu bedeuten; in den Wesen niedrigeren Ranges so wenig, daß faltisch der Abstand dieser Stufen verschwindend wird, er ist nicht nach. zuweisen. Wie sich das in der Natur der verstandbegabten Person verhält, wissen wir sehr wohl. Hat der Geist die volle Reinheit seiner Einseitigkeit wieder errungen, so fängt er sogleich an, sich sein ihm eignes Gebiet der Thätigkeit zu schaffen, das Gebiet einer zweiten Gegenständlichkeit, einer rein idealen Gegenständlichkeit. Aber das Subjekt bleibt ein Wesen und ein sinnliches Wesen, und nun tritt zum zweitenmal die Forderung der Versinnlichung ein. Was auch der Geist denkt, will und schafft, und wie weitläuftig auch der Rreis seiner Thätigkeit ist, es bleibt, so lange das Subjekt ein reales ik, ein Glied dieser Wirklichkeit, in seinem Gemüth verschlossen und ein Nichts in seinen eignen Augen, bis es ihm gelang, alles bas ju

innlichen. Jest erst ist es ein Gemeingut geworden. Obschon e ideale Welt des Geistes ihren Inhalt lediglich in sich hat, kömmt doch anders nicht in Zusammenhang als durch die sinnlichen Berdigungsmittel der Individuen, sie kömmt dadurch erst zu Stande. m hat sich selbst mit der Bersinnlichung seines Denkens den Best geliefert, daß der Geist in einem nicht das Erzeugnis seiner eigs Einbildungstraft ist. Jest erst glaubt man daran. Also dasse Wittel der Bersinnlichung, das sich in das Gebiet des Bewustens eindrängt und es zersplittert und zerset, verknüpft es auch der.

Ich glaube, daß im Lauf dieser Beschreibung nichts vorgekomn ift, was nicht, man kann sagen, die Natur dieses Berhältnisses sich begriff, und was nicht aus den gegebenen Bedingungen, die t konkurriren, sich mit Nothwendigkeit ergab. Es wurde bei die-Gelegenheit auf Thatsachen gedeutet, die von jeher von Seiten angeblichen oder wirklichen Naturkundigen mit einer gewissen gunst betrachtet worden sind. Es läßt sich zwar verstehn, wie von iem eine Klasse von Erscheinungen, die, obschon sie mitten in seia eignen Gebiet liegen, doch sich der Besitzergreifung von seiner ite widersest, die in ihm eine so extlusive Stellung einnimmt, : mit Widerstreben geduldet wird. Aber obschon wir uns in seine je in hinsicht dieser Fragen hinein denken können, können wir Biderstreben nicht billigen. Der Metaphysiker, der bei diesem teresse nicht betheiligt ift, kann auf diesen Standpunkt der Emwung nicht eingehn und nimmt die Thatsache, wo und wie er sie det, die Thatsache gilt ihm mehr wie das Interesse der Theorie.

Aumerkung, das Erinnerungsvermögen betreffend.

Es war davon die Rede gewesen, wie derselbe Geist, dem die imsichkeit ihre Fassung verdankt, der sie in die Form von Raumit konsigurirt hatte, sie mit seinem Mittel von der Seite der Sinnsteit zurückbekömmt und wie sie nun seine Form wird. Das Belisten hat die Form von Raum-Zeit bekommen, es ist ein Et-

was hier und bort, ein vergangenes und bevorstehendes, es ist ci Glied ihres Inhalts. Aber eben darum hat es diese Form auch a sich, die Momente der Beziehung in ihm haben die Form von Raum Zeit. Allerdings wenn das identische Bewußtseyn sich in der Zeit er tendirt, über einen Zeitraum fortgreift, so ist alles das, was a ihm den Moment seiner Präsenz überschreitet, ein gewesenes ebe zukunftiges. Aber auch das ist schon viel werth. Bon den Dingen Die in ihm vergangen sind, erhält sich nichts als was davon auf sol che Reste reduzirt werden konnte, die in einem fortdauernden Repro duktionsprozes blieben. Das ist worauf die Eigenschaft des Erinne rungsvermögens beruht. Es ist eine Thatsache, die von der Theori des Geistes nicht, wie bisher so manches andre, übersehn werde konnte, aber eben darum auch immer eines ihrer Kreuze abgegebe Die Möglichkeit einer Prädizirung des Wesens von solcher W wie der Geist ist, läßt sich zur Noth verstehn, wenn man sie al Puntt für Puntt an eine gegebene Gegenständlichkeit geknüpft dem Die Borstellung wird sich dazu verstehn, einem solchen Richts, w der Geist ist, eine Art von Dasenn zu bewilligen, so lange dies kein größeren Ansprüche macht als ein verschwindender Moment einer D termination des Gegenstandes zu senn, also ein Noment, das seine (d Gegenstandes) unausgesetzte Gegenwart an jeder Stelle der Thatig keit des Geistes, in jeder seiner Wendungen zur Bedingung mach Wird ihm dies Behikel entzogen, so erlischt er sofort. Dies m keine übertriebenen Anforderungen an eine Wirklichkeit des Geiste Etwas ganz andres aber ift die Forderung eines Dasenns für is und einer Thätigkeit in ihm, denen diese Stütze der unmittelban Anwesenheit des Dinges, mit dem sich der Geist beschäftigt, & ihn trägt, genommen wird. Und das ist gerade, wie es scheint, d Fall, wenn man sieht, wie sich vergangene Eindrücke nicht in ihr Wirkungen, sondern als solche im Gemuth erhalten, wie fie in i einmal als fortlebende Quellen der Thätigkeit im Gemüth zurudb ben, als Bedingungen der Vorstellung, und dann auch wieder 4 ber Stoff einer freien Thatigkeit des Bewußtsenns. Sie erhalten ?

in diesem nicht etwa wie einmal in Gang gesetzte Afte, die nach dem Bingip der Inerz (was auch vorkömmt) ihre Bewegung fortsetzen, in ihnen irgend ein Widerstand ein Ende macht, sondern in Gestalt m Keimen der Borstellung, die einstweilen in Unthätigkeit bleiben, is sie durch irgend einen Umstand zum Treiben kommen, und has m sie getrieben, für den Augenblick erschöpft sind, aber neue Reime nselben Bildung im Gemuth zurudlassen. Daß dies Vorgange in nem Wesen sind, das schon weit entfernt davon ist der Geist zu seyn, ub nicht zweiselhaft seyn können. Ist er aber dieser nicht, so bleibt m wieder nichts andres übrig, als ein sinnliches Material des eistes zu senn. Diese Frage macht keinen Aufenhalt. Nur daran mannern, daß dies noch nicht die Sinnlichkeit auf der Stufe rvollen Birklichteit senn kann, d. h. der Sinnlichkeit, für die es kein andern Formalism ihres Berhaltens als den des Mechanismus Bas dieser leisten kann, wissen wir ganz genau, eben darum eil die Sinnlichkeit des Wesens auf dieser Stufe in die volle Präsenz S Dasenns gerückt ist; was und wie sie ist, die Grenzen des Möghen in ihrem Sinn, alles das ist gegenwärtig und gegeben. eleisten kann, läßt sich zum Voraus berechnen, und was sich nicht monen läßt, in das gehen Bedingungen ein, die eben nicht mehr reinen Sinnlichkeit angehören. Das war nur möglich in einem in der Versinnlichung des Wesens, in dem die Selbsthätigit des Wissens und Wollens in ihm vollständig aufgehört hatte. war es auch nur momentan, daß dies erreicht werden konnte, ur es nur das abstrakte Ende des Wesens, in dem es errreicht wurde, wissen wir doch, wie zeitig sich dies Ende in ihm bei seiner Bermichung ankündigt, welchen Umfang dies Gebiet am Ganzen für megnimmt. Bare bas nicht, so würde es zu einem Mechanisms in der Natur gar nicht kommen können. Man weiß welchen mehalichen Bruchtheil vom Wesen dies Moment in ihm auf seine ieite zieht, um sich in ihm zu verwirklichen. Also das ist das Ende, 1 dem, was in ihm vorgeht, die Wirkung eines transzendenten beiftes gewesen senn muß; in ihm selbst ist er erloschen. Daß aber

die Vorgänge im Mittel des Bewußtsepns nicht in dies Rubrum gehören, daß sie Wirkungen des in ihm gegenwärtigen Geistes sind, ift nirgend sichtbar, als in der Thatsache eines Erinnerungsvermi-Der Einheit des freien Geistes im Individuo konnte des nicht zukommen. Sie ist eben nichts als diese; sie ist diese, so weit fie sich ihrer selbst in ihrem Wissen und Wollen bewußt ift. Berfassung des Geistes, wie diejenige, die er als der Inbegriff ber in ihm unterschiedenen Quellen seines Borstellens hat, kann ihm mu durch die Vermittlung einer Sinnlichkeit zukommen, die weit genng geht, um das eine Selbstbewußtseyn in ein solches Unendlichsant von Mittelpunkten und Ausgangspunkten des Denkens, das der eine Geift als ein Depositorium seiner Vorstellungsquellen umfast zu unterscheiden, aber auch nicht so weit, daß er sich dadurch in eine Summe von individualisirten Trägern des Wahrnehmens und Web lens auflöst, wie es in dem auf das Ding reduzirten Wesen der Fall ist, auf den Werth der Masse (der sogenannten Materie). 3

Es war schon oben bemerkt, wie dem Mittel des Bewußtseyns als solchem beides zukömmt, die Form der Koezistenz und die bes Werdens (und nicht bloß die Form sondern auch der Inhalt), in der über seine Realität entscheidenden Fassung von Raum und Zeit; es ist ein ausgebehntes und werdendes. Wie ein hier und Dort in ihm zu unterscheiden ist, so ist es auch im Fluß der einen Allem go meinen Handlung des Werdens und des Vergehens der Zeit. Um diese Beschaffenheit behält es in jedem seiner Partikel, in jeder seiner Abwandlungen. Darum hat der einmal gegebene Bewegungsamstoß des Wissens und Wollens eine Dauer im Wesen des angeregim Subjektes, die davon abhängig ist, ob und wann er an irgend einem Widerstande zur Ruhe kömmt. Die Möglichkeit, diesen Vorgang wieder herzustellen, wenn er einmal ein Ende genommen hat, if damit noch nicht gegeben. Wenn es der Fall ift, daß Spuren ven ihm zurückleiben, die es möglich machen, daß derselbe Prozes nach einer solchen Unterbrechung wieder in Gang geräth, daß er fich bei gelegener Zeit wieder meldet, es sen unversehens, oder daß jeme

Spur entdeckt wird und wieder aufgenommen, so muß das noch andre Ursache haben.

Im Mittel des Gemuths bleiben gewisse Anzeichen der Wirkungen, denen es einmal ausgesetzt gewesen, der Dinge, die in ihm vorgegangen find, zurud, das ist sehr merkwürdig, es sind nicht die Birtungen der Motive, die, dem gerade betheiligten Kausalverhältniß entsprechend, im Mittel des Gemuths fortgeben, die Eingriffe in die Substanz des Subjekts, die Alterirungen des Subjektes (das tommt auch vor, das Gemüth wird unter den Erfahrungen und Gimwirkungen, die es erleidet, mit der Zeit ein anderes, aber bavon ist hier nicht die Rede), sondern es ist die Borstellung, die, obschon sie im Moment ihres Eintritts, wie jede Bewegungswirtung, an einem allmählich wechselnden Gegenstande zu erlöschen anfangt, wenn sie nicht ausdrücklich festgehalten wird, das will sagen, fortbauernd wieder geschaffen wird, in irgend einer Region als solche bewahrt bleibt; der Zusammenhang mit dem Bewußtseyn hat aufgehört, aber es hat sich ein Rudiment der Borstellung erhalten, das war mit dem Gemeinbewußtseyn im Subjekt vorläufig aus aller naheren Berbindung gerathen ist, das aber noch Lebensfähigkeit genug hat, um damit sich unter günstigen Umständen die vollständige Borstellung aus ihm wiederherstellt, und so oft wiederherstellt, als der Bersuch gemacht wird. Es bleibt, nachdem sie, d. h. der Akt des Bewußtsenns in ihr beendigt ist, immer wieder so viel zurück, um daß derselbe Prozeß von neuem beginnen kann. Daß das aber überhaupt möglich ist, setzte voraus, daß jenes Rudiment der Borstellung in einer Berfassung erhalten wird, die es gegen die zufälligen und wechselnden Eingriffe anderer Borstellungen oder Thätigkeiten des Gemüths schütt. Es mag ihnen undurchdringlich senn, oder sie mögen durch es hindurchgeben, ohne es zu berühren, es erhält nich unter allem andern.

Das Gemüth sollte über ein Material des Wissens in ihm verfügen, von dem es doch jedesmal nur ein oder das andere Stück nupen kann, unterdeß das andere reponirt bleibt. Die endliche Einheit des Selbstbewußtseyns bezwang eben das Ganze nicht mehrze mal. Will sie sich mit dem einen befassen, so muß sie das anden fahren lassen, ohne daß es darum doch aus ihrem Besitz kömmt

Das ganze Verhältniß verräth, daß, was sich im Gemüth er eignet, nicht bloß auftritt und eingeht, um wieder auszugehen, de es nur durchgehen sollte, sondern daß etwas von alle dem für di Substanz des Innengebietes abfällt, das es einmal für immer in Be sitz nimmt, das ist sein Gewinn vom Leben. Ein Wissen und Wolle mußte in den bewahrten Anzeichen, in dem, was die Sinnlickt dieser Rudimente ausmacht, zurückleiben, wenn es für das Sub jekt eine Bereicherung und Berbesserung seines substantiellen Inhall senn sollte, aber auch vorläufig nur eine solche. Geltend sollte fil das für das erhaltene Thätigkeitsbestreben des Rudiments nicht me chen, es sollte nicht ungerufen sich in die Handlung des Bewußtsem Wie c8 aber zwei Seiten giebt, von denen der Borw des Wissens der Gegenwärtigkeit des erkennenden endlichen Subjette entwächst, die seiner Bergänglichkeit und die seiner Unerreichbarki im Sinn des Senns von dem gegebenen Standpunkte des Subjek tes aus, so mußten die Angaben des Materials beider Seiten Abwesenheit der Sache in den vertretenden Keimen der Vorstellung die wiederherzustellen war, niedergelegt senn. Eine raumzeitliche E tension mußte so wie so in beiden Fällen das Mittel der Erinnerum haben, also auch eben dies Rudiment der erhaltenen Borstellum Damit es zu einer Erinnerung des Vergangenen, wie des Abwe senden kömmt, mußte das hier und Dort in allen seinen be Sache entsprechenden Anwendungen in der regenerirten Anschaum wiederhergestellt werden. Diese Form konnte das konkrete Bewußt senn für sich immer nie anders gewinnen, als daß sie ihm ihr Mitt dazu an die Hand gab, denn die Zeit, daß sie seine eigene Idee ma ist längst vorbei. Und dieses Wesens, als des Subjetts aller toorbi nirten Momente, ist das Bewußtseyn benöthigt nicht nur zur Re generation der Anschauung des sinnlichen Gegenstandes, sondem d Vorstellung eines jeden diskursiven Inhalts. Die Bedeutung de

Interschiedes der Koezistenz und der der Zeit für die unterschiedenen funktionen des Gemüths ist damit immer nicht ausgeglichen; denn vährend sich dort das Bewußtsenn in sehr unterschiedenen Wahrendnungen und Aufgaben der Beurtheilung zersplittert, so ist es hier in allen dasselbe.

Man hat gesagt, die Thatsache des Gedächtnisses gehöre zu en schwerverständlichsten Punkten in der Theorie des Geistes. Das eg daran, daß man nicht gerne davon ablassen mochte, den Geist m Wesen als eine Erscheinung zu nehmen, wie es alle Phänomene ind, in denen das Wesen ausscheidet, hinter denen es zurückleibt, ine Erscheinung, die ihre Beranlassung in irgend einer unbekannten konjunktur von Bedingungen im Wesen hat, die zessirt, sowie diese Beranlassung aufhört, und die also, um für eine Zeitlang beharrich zu werden, ununterbrochen regenerirt werden muß. Der in der Erscheinung erschöpfte Bewegungsanstoß hört mit seiner Wirkung mf. So verhält es sich auch in der That mit dem Moment des Bewußtsenns. Der Aft, in dem das Subjekt die Vorstellung schafft, mb der Akt, in dem es sie wahrnimmt, sind die beiden Passus in rin und demselben Vorgange der Erscheinung des Bewußtsenns. Bas sich hier noch unterscheidet, bleibt sich doch in diesem Aft gepenwärtig, es sind die Momente, die die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtseyns umfaßt. Entfaltete sich das Bewußtseyn zu eis mem Inbegriff von Momenten, der einer veränderlichen Konfiguration fähig ist, so war das nur möglich durch die Intervenzion des auf einer bestimmten Stufe der Realisirung stehenden Wesens, d. h. de Intervenzion eines Mittels, das, ohne die Identität des umfassenden Selbstbewußtseyns zu gefährden, in ihm doch einen Bestand von miergeordneten Quellen des Wissens und Wollens hervorrief. efährdete diese Identität nicht nur nicht, sondern sie machte sie jest of daburch möglich, daß sie ihr einen Sinn gab, einen Inhalt, eine Sphäre der Thätigkeit für den individuellen Geist in seinen eignen Wenn man das auf den vorliegenden Gegenstand anvendet, so zeigt sich, daß diese untergeordneten Mittelpunkte des Wesens hier den Beruf bekommen, die Träger der ihnen überliesente Borstellungen zu werden und zu bleiben, nachdem ihre Verbindum mit der umfassenden Einheit des Bewußtseyns, wenn auch nicht auf gehoben, doch einstweilen ausgesetzt ist. Das ist viel mehr, als de Moment des reinen Bewußtseyns vermag. Bon da ab, daß e ein Etwas in Raum - Zeit ist, ein solches hier oder dort, jest ode dermaleinst seyn wird, hat es Raum und Zeit auch in sich; es würde wäre es anders, gleichzeitig seine Fassungskraft sür den Gegenstand das Maß seines Willens und seine Identität einbüßen, kurz ziemlich alles was es hat, und insonderheit, was hierher gehört, sein Gedächtniß und seine Voraussicht.

Es wird an einem andern Orte gezeigt werden, wie derselb Aft des Überganges (des Überganges zwischen Bedingung und Kon sequenz), so weit er in der Zeit vor sich geht (so weit er die Zei ist), darum der Übergang zwischen der unbedingten Affirmation m unbedingten Verneinung des Daseyns ist (das Werden), weil e eben nur ein und derselbe in seiner Art einzige Borgang ist und bleit und wie in diesem Prozeß damit der Raum hervorgeht, daß er fk in die Unterschiede der Dimensionen zersplittert, der Ausmessunge der wechselseitigen Beziehungen des Dasenns. Der in seiner A einzige Übergang theilt sich in die relativen Übergänge, um ba bildbare Material aller freien Handlung, d. h. der Wechselwirkun im Wesen abzugeben. Darum ist das, was das Subjekt im Sin der Zeit hat, der absolute Inhalt an ihm, sein Gehen und Komme seine auf das Geringste am Inhalt reduzirte Einheit. duum hat sein Maß in der Zeit, und was dies Maß für es aus die ser schließlichen Gemeinausmessung alles Wesens faßt, das ift zuer der entscheidende Inhalt an ihm. Bom Dasenn konnte in dieser Gebiet seiner Einheit dem Individuum nichts übrig bleiben, al der Moment des Durchgangs, alles andre ist veränderlich und unw sentlich; was ihm aus ihm zukömmt, gewinnt es aus der wechselnde Relation mit allem Andern, und so behält auch dies Andre am Sei nigen seinen Theil. Es ist wenig, was das Individuum von be

Zeit hat, aber dies Wenige ist nun auch ausschließlich das Seimge, denn das involvirt lediglich auch nur noch die Beziehung auf ich selbst. Was es aus seiner Erfahrung in sich gesammelt hat mb was es für die Zukunft in seinem Gemüth vorbereitet, und us ihr antizipirt, wird der wahre Stoff seiner Identität. alt der Identität des Ich ist, was auf es aus diesem Aft des Überanges zwischen dem Nichts=senn und dem Etwas=senn fällt; es mf an der Ausmessung dieses Aftes seinen Antheil bekommen; dermige, den es an der Ausmessung der Wechselbeziehung mit seines Heichen hat, hat es nur einstweilen von einem fremden Wesen it seinen Zweck entliehen, das ist nicht mehr es selbst. Die Erinerung und die Voraussicht in der Konzeption des Zieles sind die lomente der Identität des Ich. Sie hat damit, daß sie an diesen nden Ausmessungen des realisirten Wesens ihren Theil für sich bemmt, als solche die Form der vollen Wirklichkeit. Das Ich wird : seiner Eigenschaft eines Stückes des Ganzen in diesem Vorgange var mitgenommen, es erleidet diesen Prozeß, aber es bleibt auch REtwas für sich, es hat einen Raum für seine Selbstthätigkeit in h, indem es über Vergangenheit und Zukunft in ihm verfügt. 28 Bewußtsenn reicht hinter die Präsenz zurück, es vergegenwär= # sich in sich vergangene Dinge und es antizipirt die bevorstehen-Darum ist es im Besitz eines in ihm zurückgelegten Materials Borstellung. Es konnte dies aber nur so, daß es nicht bloß die ditungen des Geschehenen in sich reservirte, sondern daß es sie an, m eigne, Quellen der Selbstthätigkeit, an Bruchtheile seines Wene überlieferte und an sie band. Darin liegt die Erweiterung, die mebreitung des Subjektes der Identität des Ich selbst, daß diese littelpunkte der Thätigkeit in ihm etwas für sich werden und ihr mes Leben in ihm führen. Es würde nichts an ihnen gewonnen then, wenn sie in ihm nichts wären, als ihm überlieferte Momente Das 3ch repräsentirt hier sein eignes Gemeinwesen, macht an den in ihm individualisirten Stoff dieselben Fordemgen, die dies an seine Glieder macht, die Forderung, etwas für

sich zu seyn. Aber das Individuum ist nicht bloß ein Gemeinwesse das Zusammen der unterschiedenen Glieder, in denen das Wesen mit der Einheit der freigewordenen Individualität abschließt, di also keine andre Bermittlung unter sich mehr erlaubt, als eine, di durch diese freigewordene Identität hindurchgeht, d. h. einen jede Zusammenhang im Wesen unterbrechende; das Gemeinwesen in Individuum wird eben dies selbst. Es wird in seiner Eigenschwer noch unvollendeten Realität die Bermittlung in den Grenzen de Einheit des Wesens selbst. Das ist etwas noch ganz andres, al die sinnliche Struktur des Apparates. Aus dieser ist hier gar nicht zu verstehn. Das kann nur als die Borbereitung dazu von diese Seite aus angesehen werden.

Es ist nun aber nicht bloß die Einheit des Ganzen am Bewußsenn, die, um zu einem Inhalt für sich zu kommen, d. h. eben ein Einheit für sich zu werden, einen Antheil an Bergangenheit und It kunft bekommen und in sich bewahren muß, das widerholt sich vie mehr in jeder Vorstellung; in jeden Gedanken geht ein Stoff ei den es der Bergangenheit oder der Zukunft oder beidem entnimm (Zwei Punkte genügen dazu, denn die bezeichnen die Relation diesem Sinn.)

Das wahre Subjekt bleibt in alle dem das Wesen. In d Betrachtung scheidet das als allgegenwärtig immer aus. Das b halten wir in Gedanken. Die Darstellung hat es immer nur wo mit seinen beiden Seiten zu thun. Aber man würde gewiß im wenn man die Forderungen an seine Bersinnlichung nach der B schaffenheit bemessen wollte, die die Sinnlichkeit in den Grenzen i ner gewissen Kategorie von Erscheinungen zeigt, nicht bloß in d allgemeinen Eigenschaften des wägbaren Stosse, sondern auch sein sogenannten dynamischen Potenzen. Man kann hier nicht einm einer örtlichen Ausschließlichkeit derzenigen Bedingungen, die hier t Subjekte ausmachen, sicher seyn. Es könnte seyn, daß diezem Prädizirung, die für eine bestimmte Vorstellung das versinnlichte R diment abgiebt, in der Art einem bestimmten Bruchtheil des Wese nhärirt, daß es ihm nur noch mit dem Aufhören seiner Identität unehmen ist; es kann aber auch sepn, daß es ohne diese Bedingung ine Fassung wechselt, um der Sit einer andern Vorstellung zu erden. So viel ist gewiß, daß eine Neigung zu eigenmächtigen inthesen die unterschiedenen Keime der Erinnerung gerade nicht igen, das ist bei ihnen so wenig wie bei andern der Fall. Es hätte iglich gedacht werden können, daß, wenn man sich bemüht, eine stimmte verloren gegangene Erinnerung in sich hervorzurufen, m sie in einer, durch den Einfluß einer dritten, zum Unkennbaren mandelten Gestalt zurückbekäme; aber das ist nicht der Fall. In wissen Klassen von Wahnsinn könnte ce vorkommen, wovon ich ne Kenntniß habe, das Ergebniß des einmal formulirten Keimes r Erinnerungen mußte abgewartet werden, von da ab sollte es le= slich der Verfügung des freien Bewußtsenns anheimgestellt senn, is es aus ihm macht, mit welchen andern Erinnerungen man es in rbindung zu bringen Grund hat, um zu sehen, was dann daraus gen wird. Das soll der sich ihres Zwecks bewußten Thätigkeit des muthes anheimgestellt senn. Es müßte, damit sie das vermag, f die Beharrlichkeit der Elemente der Erinnerung gerechnet werden men.

Daß das Berhältniß zwischen den beiden hier mitrechnenden wilen (der freien Einheit des Selbstbewußtseyns und den untergestweten Mittelpunkten seiner Thätigkeit im Vorgange der Erinnerung) übrigen sehr verschieden ist, ist sehr deutlich. Es kann nicht entgesu, daß, was den Kräften des aggregirten Wesens abgeht, die Kräfter Einheit des Ganzen ersehen können, oder auch umgekehrt. Der smerksame Beobachter der Menschen wird oft Gelegenheit haben, diesulnterschied an ihnen gewahr zu werden. In gewissen Klassen von unkellungen geht der Unterschied der Größe dieses Antheils so weit, ses ein Vorgang wird, der bei, so gut wie völliger, Gedankensigeit ausgeführt wird. Man hat übrigens Grund zu glauben, sin der Regel das Vermögen der Antizipirung des Erfolgs im Bestsen, der Borausberechnung, mit dem der Erinnerung ziemlich

. 1

gleichen Schritt hält; was dann bemerkbar wird, wenn das bezis liche Gebiet, also die möglichen Abwandlungen der Aufgabe um einem gegebenen Formalism stehen. Es giebt Fächer der Wissensche ten, auch gewisser Künste, in denen der organische Apparat d Wechselwirkung zwischen diesen beiden Bestandtheilen über den C folg vorzugsweise entscheidet. Dieser wird dann oft sehr mit U recht dem Verstande zu gut gerechnet. Wiewohl auch bei diesem e ähnliches Verhältniß sehr mitrechnen wird.

## Bweiter Abschnitt.

Das Bewußtseyn in der Beziehung auf den Gegenstand.

## Erftes Kapitel.

Das Innewerden des Gegenstandes.

Die Substanz hatte mit ihrer Berwirklichung die Form einer Summe von Wesen bekommen. Es ist nicht damit gesagt, daß sie in dieser Fassung darauf geht, daß sie in ihr erschöpft wird; das sonnte sie nicht werden, wenn sie jemals eine, alle Substanz in sich kgreifende Einheit gewesen war, und das mußte sie gewesen seyn, m auch nur die Form einer Summe von Wesen bekommen zu immen. Für das in ihr inbegriffene Glied hat eine Einheit des Wefms in diesem Sinn keine Bedeutung, es weiß nichts davon; auf standpunkt giebt es kein andres Wesen als das Sonder-Das Sonderding, das Individuum, ist nunmehr von Seime-Gleichen in einer Reihe von Ausmessungen geschieden, d. h. von Elementen der Form, die nichts andres bedeuten als die Direktimen dieser Scheidungsvorgänge selbst. Und mit dieser Scheidung mm, ist sie einmal in Gang gekommen, wird nicht eher wieder ein Ende gemacht, als bis sie weiter gegangen ist, als sich mit dem Bestehen sowohl der Einheit des Ganzen, wie des Einzelnen, d. h. mit dem Zweck verträgt. Dies kann nur dadurch verbessert werden, daß später eine neue Berbindung in einem andern Sinn des Wortes wieder hergestellt wird. Das ist dazu geschehn, um den Akt dieser

Wiedervereinigung an die mittlerweile erreichte Autonomie des Individui selbst zn knupfen. Es war anders nicht möglich ihm zu eine Selbstthätigkeit zu verhelfen, als damit daß es die Noth zwang ar sie zu rekurriren. Die neue Verbindung sollte von dem frei gewor denen Individuo ab datiren. Ein anderer Theil des ganzen Prozes ses nimmt den umgekehrten Weg und hat zunächst den umgekehrter Zweck; aber von dem ist hier nicht die Rede. Das gilt für beide Theile des Vorganges, daß sie das sich seiner bewußt werdende Ein zelwesen selbst zu übernehmen bekömmt, ce wird auf seine eigner Kräfte verwiesen. In dem Maß sich der Geist im Individuo sam Also die Bie melt, wird ihm überlassen für sich selbst zu sorgen. derverbindung knüpft sich an eine andre Stufe der Realisirung de Wesen als die Scheidung. Die Individuen fangen auf dem 28e ge der Erscheinung mit einander zu kommuniziren an. ist die Wahrnehmung die Wirkung dieser Vermittlung im Bewust senn (dies Wort Wahrnehmung hier im weitesten Sinn genommen) die Reaktion des Wesens gegen die Thätigkeit des Geistes. Vermittlung auf dem Wege der Wahrnehmung jenen Scheidungsal im Material der Wirklichkeit nicht mehr verhindern kann und soll so bleibt ihr nur übrig, dafür einen Ersatzu schaffen. Das Sub jekt ist jest schon ein andres geworden. Die Vermittlung auf den Wege der Erscheinung knüpft sich an eine andre Stufe des Sub jekts; darum ist sie nicht mehr der umgekehrte Scheidungsprozes sie entspricht ihm nicht mehr. Das zeigt sich schon darin, daß ei bestimmte Seiten sind, auf denen es zu einer solchen Berbindum zwischen den Dingen kömmt, in denen eine Wahrnehmung des eine vom andern erfolgen kann. Wäre es anders, so würde mit be durch die Erscheinung vermittelten Berbindung die Scheidung de Wesens in die unterschiedenen Individuen illusorisch gemacht worde senn.

Das Bewußtsenn wird das Subjekt des Wirkens, aber auc das der Wirkung im Übergange zwischen den Seiten der Subsisten Dieses Vermögen der dinglichen Seite des Wesens, dieses Rech

den vorläufig wenigstens selbstthätigen Bestimmungsgrund für die Borstellung abzugeben, bezieht das Ding begreiflich aus dem Wesen in ihm, und zwar dem realisirten Wesen in ihm d. h. dem zu seinen beiden Phasen explizirten Wesen. Die Doppelseitigkeit des thuns und Leidens mußte in letzter Instanz immer dem Subett der Bermittlung zwischen beiden Gebieten der Subsistenz zu-Sie mußten überhaupt ihre Selbstthätigkeit einer solhen gemeinschaftlichen Quelle verdanken, wenn sie Glieder einer Beziehung in diesem Punkt werden sollten; wenn sie wechselseiig ihren Bewegungsgrund und ihren Thätigkeitsstoff abgeben sollten. Unmittelbar mußte das Wesen weder der eine, noch das andre verben können, es löst sich und sammelt sich zu den einseitigen Gebieten der Subsistenz und jest übernehmen es diese, die unmittelbam Quellen und das unmittelbare Material ihrer Thätigkeit zu wer-Und nun ist die Apperzeption der Fall, in dem das Bewußten das abhängige Glied im Übergange wird. Nicht bloß der Sinn zeräth in diese Abhängigkeit vom Dinge, sondern die höchste Instanz ber Selbstthätigkeit des Wesens, die Vernunft selbst. Sie muß sich m das Ding und sein Benehmen wenden, um zu erfahren, wie es m der Ratur zugeht, was hier möglich, erlaubt und verboten ist. Ran darf nicht befürchten, daß dem Dinge hier zu viel zugestanden f, denn was das Bewußtseyn von alle dem lernen und brauchen kmn, das hatte das Ding schon von ihm bezogen. Aber es war hm verloren gegangen; es hat mit seiner Verfinnlichung diese Unkibrechung einmal im Sinn eines Stufenunterschiedes, und dann m Sinn seiner Individualisirung erfahren, die es verhindert sich Mbft zu begreifen. Seine eigne Schöpfung ist ihm entrückt, und d kann sich jest nur noch stellenweis auf eng begrenzte Ausdehnunm in fie hineinfinden. Es muß sich Punkt für Punkt mit den Dinm Berbindung setzen durch dieselben Mittel, die diese Auseinandeschung bewirkt haben.

Ift der Ausgleichungsvorgang zwischen den Kräften und Bedustissen der Wesen beendigt, dann sind diese etwas für sich ge-

worden; sie sind Individuen geworden, sie sind mit einer beharrlichen Natur aus diesem Prozeß hervorgegangen. Das bis dahin zwischen ihnen noch vorhandene Berbindungsmaterial mit seinen Thätigkeitsbedingungen, das umfassende Wesen ist vorläufig erschöpft und bet einen unausgefüllten Unterschied, einen Abstand in ihm zurückgelafsen; die Dinge stehen sich einander gegenüber zuvörderst als sich wechselseitig ganz entfremdete Wesen. Sie waren eines hertow mens, in ihrer Quelle verbunden; jest hat sich die Einheit dieser Abstammung in den Gemeinverband der vielen Wesen verwandet. Das ist der Prozes der Realisirung der Individuen und zugleich des Ganzen, dessen Glieder sie werden. In einem ununterbrochen subsistirenden, also wesenhaften Zusammenhange stehen sie noch jest, aber dies Wesen hat noch bei weitem nicht die Stufe der Berwirklichung erreicht, die es in der Vermittlung in den Grenzen bes Individuums erreicht, obschon diesem die volle Wirklichkeit auch noch nicht zukommen konnte. Aus diesem Grunde geht es der Regel noch in das neue Verhältniß als unmittelbar mitrechnend nicht ein. 👪 werden nur gewisse Katastrophen in der Geschichte des Ganzen sem, in denen es sich geltend macht, von diesem Zusammenhange ahnen die Glieder nichts, nachdem sie endliche Individuen mit ihrer Ber wirklichung geworden sind; sie haben das vergessen, sie erwachen mit der Beendigung der Ablösung unter sich und nun stellt sich erst wieder die Forderung ein, sich über den neuen Inhalt, de in ihnen aufgegangen ist, zu verständigen. Das ist ein Borgang der das Werden hinter sich hat, der jest lediglich dem Gebiet bei Senns angehört, der sich also an Bedürfnisse und Kräfte knüpft, de ren sich die Dinge schon hatten bewußt werden mussen. Die Erschei nung, die zur Wahrnehmung kommen soll, datirt von der Selbst thätigkeit des Geistes in den Dingen ab, also von ihrer abgeschlosse nen Individualität ab. Der Rest des gemeinschaftlichen Wesens das was davon in ihnen enthalten ist, behielt immer noch den Sim das Mittel der Verständigung über ihre einerlei Interessen zu sem Das ist für den Unterschied des Hier und Dort, des Mittels de

Wertragung ihrer Auslassungen, die vorangehende Bedingung der kelationseinheit. Aber nun sind auch schon die Kräfte und Beärfnisse nicht mehr dieselben. Die Wesen wollen nicht mehr dasthe und apperzipiren nicht mehr dasselbe. Individualisirt ist das Raterial schon, aber die Thätigkeit der Glieder geht in den Zwecken er gemeinen Sache, der sie angehören, so gut wie auf. Die Wesen beiden sich und verbinden sich zu größeren Abtheilungen einer gereinschaftlichen Thätigkeit, oder zu einer Erscheinung eines verbunmen Bruchtheils des Wesens. Eine Wechselwirkung im weiteren sinn bes Wortes ist das immer noch; das eine bedarf des andern, als es zweiten Gliedes der Relation; das bleibt einmal schlechthin das Bebiet und die Aufgabe aller Thätigkeit. Es ist immer noch so, daß ne Dinge wechselseitig ihrer Gegenwart benöthigt sind. Das eine issert dem andern, was es zu seinem Leben nöthig hat. Aber un beginnt auch schon die Unabhängigkeit der Bedingung des Akts wa der Stelle des Subjekts in seinem Gemeinwesen. Das Indiwum wird fähig, was es dazu an Bezüglichkeit zwischen den bebeiligten Momenten bedarf, in sich selbst herzustellen. stück des Ganzen in ihm theilhaft. Die Thätigkeitsquelle m Individuo ist mit seinem Bruchtheil Substanz aus dem Ursubjekt mibunden, sie ist diesem Bruchtheil zu eigen überlassen. Sie ist bis meinem gewissen Punkt, wie man zu sagen pflegt, ein immanenter Witigkeitsgrund in diesem geworden. Aber noch dauert es lange, ehe deinen freien Gebrauch davon machen kann. Es ist seine Bestimming dies zu wollen und jenes nicht. Es kann sich zu seinem eignen Besten dem nicht entziehn. Nun aber fängt die Gemeinschaft, in der Individuum seine Stelle bekommen hat, in immer enger begrenzte Aufe dieser Gemeinschaft zu zergehn an. Der Inhalt der Gemeinihaft entfaltet sich und potenzirt sich, und mit ihm der des Individums. An allen diesen Bezirken der Relation bekömmt es theil, es st durch fie alle durch, und in jedem steht es auf einer entsprechenben Stufe des Wollens und Wahrnehmens. Es geschieht einmal Mestro, daß das Wesen diese Stufen des Inhalts durchmacht, und

worden; sie sind Individuen geworden, sie sind mit einer beharrlichen Natur aus diesem Prozeg hervorgegangen. Das bis dahin zwischen ihnen noch vorhandene Berbindungsmaterial mit seinen Thätigkeits bedingungen, das umfassende Wesen ist vorläufig erschöpft und be einen unausgefüllten Unterschied, einen Abstand in ihm zurückzeich sen; die Dinge stehen sich einander gegenüber zuvörderst als sie wechselseitig ganz entfremdete Wesen. Sie waren eines herton mens, in ihrer Quelle verbunden; jest hat sich die Einheit diese Abstammung in den Gemeinverband der vielen Wesen verwandel Das ist der Prozeß der Realisirung der Individuen und zugleich des Ganzen, dessen Glieder sie werden. In einem ununterbroche subsistirenden, also wesenhaften Zusammenhange stehen sie not jest, aber dies Wesen hat noch bei weitem nicht die Stufe der Ber wirklichung erreicht, die es in der Vermittlung in den Grenzen bei Individuums erreicht, obschon diesem die volle Wirklichkeit auch ned nicht zukommen konnte. Aus diesem Grunde geht es der Regel nach in das neue Verhältniß als unmittelbar mitrechnend nicht ein. G werden nur gewisse Katastrophen in der Geschichte des Ganzen sem in denen es sich geltend macht, von diesem Zusammenhange ahme die Glieder nichts, nachdem sie endliche Individuen mit ihrer Ber wirklichung geworden sind; sie haben das vergessen, sie erwache mit der Beendigung der Ablösung unter sich und nun stellt sic erst wieder die Forderung ein, sich über den neuen Inhalt, de in ihnen aufgegangen ist, zu verständigen. Das ist ein Borgan der das Werden hinter sich hat, der jest lediglich dem Gebiet de Senns angehört, der sich also an Bedürfnisse und Kräfte knüpft, d ren sich die Dinge schon hatten bewußt werden mussen. Die Ersche nung, die zur Wahrnehmung kommen soll, datirt von der Gelbf thätigkeit des Geistes in den Dingen ab, also von ihrer abgeschloss nen Individualität ab. Der Rest des gemeinschaftlichen Wesen das was davon in ihnen enthalten ist, behielt innner noch den Sim das Mittel der Verständigung über ihre einerlei Interessen zu sem Das ist für den Unterschied des Hier und Dort, des Mittels b

Wertragung ihrer Auslassungen, die vorangehende Bedingung der Aber nun sind auch schon die Kräfte und Betelationseinheit. ürsnisse nicht mehr dieselben. Die Wesen wollen nicht mehr dasbe und apperzipiren nicht mehr dasselbe. Individualisirt ist das taterial schon, aber die Thätigkeit der Glieder geht in den Zwecken n gemeinen Sache, der sie angehören, so gut wie auf. Die Wesen beiden sich und verbinden sich zu größeren Abtheilungen einer geeinschaftlichen Thätigkeit, oder zu einer Erscheinung eines verbunenen Bruchtheils des Wesens. Eine Wechselwirkung im weiteren sinn des Wortes ist das immer noch; das eine bedarf des andern, als es zweiten Gliedes der Relation; das bleibt einnal schlechthin bas bebiet und die Aufgabe aller Thätigkeit. Es ist immer noch so, daß ie Dinge wechselseitig ihrer Gegenwart benöthigt sind. Das eine iefert dem andern, was es zu seinem Leben nöthig hat. Aber um beginnt auch schon die Unabhängigkeit der Bedingung des Akts wa der Stelle des Subjekts in seinem Gemeinwesen. Das Indiduum wird fähig, was es dazu an Bezüglichkeit zwischen den bemiligten Momenten bedarf, in sich selbst herzustellen. sines Stude des Ganzen in ihm theilhaft. Die Thätigkeitsquelle m Individuo ist mit seinem Bruchtheil Substanz aus dem Ursubjekt ubunden, sie ist diesem Bruchtheil zu eigen überlassen. Sie ist bis # einem gewissen Punkt, wie man zu sagen pflegt, ein immanenter bitigkeitsgrund in diesem geworden. Aber noch dauert es lange, ehe seinen freien Gebrauch davon machen kann. Es ist seine Bestimung dies zu wollen und jenes nicht. Es kann sich zu seinem eignen besten dem nicht entziehn. Nun aber fängt die Gemeinschaft, in der Individuum seine Stelle bekommen hat, in immer enger begrenzte treise dieser Gemeinschaft zu zergehn an. Der Inhalt der Gemeinhaft entfaltet fich und potenzirt sich, und mit ihm der des Individums. An allen diesen Bezirken der Relation bekömmt es theil, es the durch fie alle durch, und in jedem steht es auf einer entsprechenben Stufe des Wollens und Wahrnehmens. Es geschieht einmal Messo, daß das Wesen diese Stufen des Inhalts durchmacht, und

dann vereinigt es schließlich sie alle zumal in einem und demselb Daseyn; das sollte damit gesagt seyn: es reicht durch sie alle bi durch. Die Thätigkeit des Individuums beginnt in einem allen Di gen gemeinen Mittel in ihm, geht dann an einen näher bezeichm den Inhalt über und endigt in dem, was das Individuum 1 noch als solches intendirt und thut. Der Zweck alles dieses Ti bens im Wesen ist die Aufgabe, das gesuchte und gebotene Berhi niß des Individuums zu seiner Umgebung, das das Werden u Bergehen ununterbrochen alterirt, immer von Neuem wieder her stellen, den in ihm leer werdenden Raum auszufüllen und t überfüllten zu leeren. Es ist, was an einer andern Stelle das Ub einandergreifen und hinter dem Zusammenhange Zurückleiben Wesen genamt wurde. Es ist überall Nichts, so wie es gen seyn soll. Aber das ist eben, was die Apperzeption und das W len in der Substanz in ewiger Unruhe und Thätigkeit erhält. tann nicht anders senn. Denn das Subjett des Borgangs in ! ter Instanz bleibt auf jeder dieser Stufen und im Kreise des Daser doch immer das Wesen mit seiner absoluten Doppelseitigkeit des 1 wußtseyns und Dingseyns. Das ist, was das Leben im Gange hält und weswegen seine Quelle durch alles Wesen hindurch g und von der alles verbindenden Subjekteinheit des Wesens bis; unendlichen Summe der Wesen reicht. Und nun ist hier die Sell thätigkeit des Willens zwar in seinem Sinne das erste, aber Wahrheit ist es eben so gut das zweite, es ist die Fortsetzung sei Wahrnehmung, die Reaktion gegen den wahrgenommenen Eindn Das Wesen empfindet es, wenn seine Lage nicht dem Soll ber e mal zur Bedingung seiner Identität gemachten Situation entspri derjenigen, die ihm als Glied seines Gemeinwesens zukommt, t um sie einzunehmen, sett es sich in Bewegung.

Es ist klar, das Individuum in seiner Eigenschaft als Gl
des Ganzen würde, wenn seine Lage durch die Thätigkeitsäußen
des noch nicht realisirten Inhalts alterirt wird, diese Alteration i
der empsinden, noch gegen sie reagiren, sondern das würde el

ur das beziehentlich ganze Wesen thun, dessen Glied es ist, wenn inicht.seinerseits selbst diese Form der Relation hätte, das was hier sährdet wird. Es wird ein Prozeß in seinem eigenen Material.

Der ganze Borgang ift hier zuvörderst von der Seite genom= m, daß ihn das Werden eines Inhalts repräsentirt, der mit dem 8 Sependen selbst um seine Stelle in ihm zu streiten bekömmt. Es der Borgang, in dem die Thätigkeitsäußerung und Wahrnehmung 8 Triebes im Wesen auftritt. Diese Bedingung nun und das nhaltniß wird ein Moment des Senns selbst. Es läßt fich verstehn, un es geschieht in demselben Borgange, in dem die Bewegung, erst ein Komplement zur Koezistenz war, jest einen Unterschied mistirender Glieder zu vermitteln und herzustellen bekommt, die wegung tritt in der Vermögensausgleichung zwischen koeristirenn Punkten auf, d. h. sie ist ein Moment bes Senns geworden. ermit erst wird das Glied das realisirte Wesen selbst, das unter in diese Konflikte des wechselseitigen Eingriffs und der wechsels tigen Apperzeption geräth. In die Abtheilung des Triebes gehört se Thätigkeit immer noch, und wird noch lange gehören, denn 3 ist etwas sehr Relatives und geht durch alle Stufen der Wirkkeit durch, auf jeder in seiner besondern Weise, es ist ein Berhälti, ein Vorgang, deren Bedeutung mit dem Werth des Gliedes d des Gebietes der Gemeinschaft wechselt. Die erste Bedingung er Außerung des Triebes und einer Apperzeption im Gliede ist leich damit gegeben, daß die bezügliche Gemeinschaft sich konsinirt, ihre Lage einrichtet nach ihren eignen Bedürfnissen, nach rderungen, die nicht immer mit denen der Glieder koinzidiren. eich in den ersten Berhältnissen der Natur treten Erscheinungen auf, bis in die spätesten Zeiten der Geschichte der Dinge fortdauern.

Das Glied des Gemeinwesens, welchen Werth es auch habe, tals solches mit seiner Realisirung ein Wahrnehmungsvermögen deinen Willen; es ist mit den nöthigen Mitteln ausgerüstet, ihn dirigiren, ihn so und anders zu äußern, und so ist es auch wauf vorbereitet, wechselnde Eindrücke wahrzunehmen.

Das bleibt immer dasselbe, daß die Apperzeption ein Bafsus im Borgange der Inhaltsauswechselung zwischen beiben Seiten überhaupt ist. Der einzelne Akt fällt um so kürzer aus, je unentfalteter dieser Inhalt ist; also um so unmittelbarer tritt die Reaktion ein, um so vollständiger geht der Zweck der Apperzeption in der Zw rudwirkung auf. In diesem Stadium ist sie die Empfindung. Die Wirkung findet das Subjekt der Wahrnehmung auf einer Stufe der Bildung, die es ihm noch nicht möglich macht, die Momente der Wirkung in ihm zu expliziren, oder was dasselbe ist, den in der Erscheinung explizirten Aft vor Konflikten im Sinn zu bewahren, in denen er unauflöslich wird. Die Auflösung der Wirkung in der Apperzeption ist eben die Auflösung der Empfindung in ihr in das Berständniß der Wirkung. Gelang dies, so hat man sie überstatden. Auf gewissen Stufen sollte es dem Bewußtseyn unmöglich werden, sie aufzulösen, d. h. es sollte der beziehentlich freien Einheit des Bewußtsenns im Wesen unmöglich werden, sie zu einer ihr faßbaren Gestaltung zu expliziren. Und auch davon erhält sich et was bis in die höchsten Sphären des Geistes.

Das Bedürfniß eines Wissens um einander im Wesen fängt mit der Scheidung in ihm an. Also diese ist vorausgesetzt. Sie ikt die Bedingung einer Apperzeption. Sie hört mit der Kontinuität des Wesens in ihm auf, aber auch nicht früher. Die Scheidung des Wesens in unterschiedene Wesen ergiebt aber weiter unmittebar ein Glied, das seinerseits selbst die Form eines Gliederverhältnisses hat, die Form des Ganzen. Es verschwindet, sowie dies aufhört, und damit hört auch das Unterscheiden und Unterschiedenssen in ihm auf. Es bleibt ein Moment des unterschiedlosen Behistels der Form. Damit aber, daß das Subjett diese Fassung eines individualisitzen Gliedes des Ganzen bekommen hat, ist alles da, was zur Apperzeption in ihm nöthig ist. Das ist jest ein Borgang, der andere Ansprüche macht und andere Zwecke hat, als die herstellung der Kontinuität. Eine Vermittlung im Augenblick der Berührung verbindet eben nichts als das auf ein verschwindendes No-

unt reduzirte Subjekt mit seinem andern. Die Vermittlung der kieder, die die Form des Ganzen bekommen, geschieht mit dem bergriff des einen über das andere, und zwar einem theilweisen d stellenweisen. Das ist, was schon einmal bei der Gelegenheit r Sprache gekommen war, daß von der Endlichkeit des Anfangs d Abschlusses der bestimmten Thätigkeit des Bewußtsenns im Willen d der Appergeption, und dem endlichen Bruchtheil des Geschöpfs, dem dieser Aft begann und abschloß, die Rede war. Also schon ı Att der Empfindung geschieht es, daß die Wirkung einmal auf r Seite der Sinnlichkeit in Gestalt einer Relation von Momenten nerhalb ihrer verbindenden Maßeinheit abschließt, und dann auf r Seite des Bewußtseyns. Der Akt sest die Form dieses Abschlussauf beiden Seiten, und setz sie auch voraus. Diese ganze Thatme eines wechselseitigen Übergriffs eines endlichen Stückes bes nen Wesens über ein endliches Stück des andern, damit daß es n Stoff seiner Thätigkeit wird, sest schon den Mangel eines idenschen Inhalts in ihnen voraus; aus einem ungetheilten ober unmibaren Scheidungsakt des Ganzen können sie nicht hervorgeganmseyn, sie sind nicht mehr nur Glieder dieses einen Ganzen; sie sind was für sich, und darum, weil sie das sind, haben sie auch einen shalt, der sich nicht mehr Punkt für Punkt deckt, in dem vielmehr in A im Einen einem A im Andern gegenübersteht, aber auch inem B in ihm, und umgekehrt, ein A und ein B kömmt beiden Niebern zu, weiter wird nichts verlangt. Sie sind nicht mehr slechthin und durch und durch Glieder eines Dasenns. ie Bedingung der Möglichkeit einer wechselseitigen Apperzeption und iner wechselseitigen Wirkung in einander. Werden sie schlechthin bentische Glieder, so schließen sie sich einfach aus in ihrem gemeinisestlichen Gebiet, sie haben keinen andern Inhalt als diesen exkluden; sie haben nichts von einander wahrzunehmen, sich nichts unin sich mitzutheilen, benn was eines mittheilen könnte, das weiß andre schon vordus; so haben sie auch nichts in einander zu Maffen und von einander zu fordern, denn was eines dem andern

bieten könnte, das hat es schon. Sie haben sich nichts mitzutheile als diese ihre Ausschließlichkeit. So weit aber die beiden Glich schlechthin verschiedenen Spharen des Dasenns angehörten, wurd sie sich so wenig ausschließen, daß sie vielmehr durcheinander siele ohne darum zu wissen und ohne sich zu berühren; sie würden fi abermals unter einander weder wahrnehmen, noch eine Wirkung einander ausüben. Es muß hier bemerkt werden, daß eine Bergle dungseinheit diese Verhältnisse allemal schon voraussetzen, wenn von ihnen gesprochen werden kann, ein Gebiet der Gemeinsche zwischen den Gliedern, was in Bezug auf den zweiten Fall zu beme ten ist, denn sonst wurde man nicht sagen können, die Glieder gi gen durcheinander, ohne sich zu berühren; sodann daß sie, up dies gilt dem ersten Fall, doch auch nicht schlechthin identisch ser können, lediglich schon in ihrer Eigenschaft als eben unterschieden Glieder können sie es nicht seyn; das eine ist z. B. wenigstens ei Etwas hier, das andre ein Etwas dort. Es ist also in beiden Fi len immer nur von dem Inhalt der Glieder die Rede, der in eine Fall in der gemeinschaftlichen Form des Gebietes aufgeht, im ander ihm schlechthin inkommensurabel ist. Also das sind die Grenzen, w denen eine Wechselwirkung und eine wechselseitige Wahrnehmu zwischen den Gliedern aufhört. Und darin liegt, daß eine wechse seitige Ausgeglichenheit des Inhalts der Glieder, die aber anden seits auch nicht bis zur Identität des Inhalts geht, vorausg Es ist immer das Alte; das Ende ist die Boraussepur der Thatsache, die zu resultiren hat. Das Gegebene ist eine Tha sache, deren Grenzen fehlen; sie liegt als ein aus einem unendlich Prozeß herausgenommenes Stud vor. Die Bermittlung mußte i Gang gesetzt senn, um möglich zu senn, d. h. um fortlaufen zu to War der Anfang überstanden, dann mag sie eine beliebig nen. Gestalt annehmen, das macht der Vorstellung keine großen Schwi Die Möglichkeit einer wechselseitigen Mittheilur rigkeiten mehr. unter den Gliedern sest voraus, dag eines dem andern zu biet hat, was ihm fehlt, und was es also gut brauchen kann, daru

uffen sie sich wechselseitig ihre Anwesenheit verrathen, selbst auf die lesahr hin, dabei ihren Untergang zu sinden.

Die beiden Bedingungen in jedem Aft der Apperzeption (wie in um Aft des Willens) sind einmal der Übergangsmoment zwischen r Phase ber Sinnlichkeit bes wirkenden Gegenstandes und bem Beistsenn des Wahrnehmenden, ihre vorübergehende Kontinuität, dann die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen beiden Theiin diesem Aft, die aufgehobene Kontinuität. In jenem untheilren Moment der Berührung zwischen beiden Theilen geht gar his über, wird also auch noch gar nichts wahrgenommen, wie r in ihm übergehende Wille gar nichts vermag. Es ist der Augenid, in dem beide Theile ein Ende hatten; in den von beiden eben tt eingeht. Es mußte im Augenblick der Gemeinschaft selbst jeder beil doch auch wieder etwas für sich bleiben, sie mußten ihre Beziemg in ihm selbst bewahren. Das war, was die Bedingung des bergriffs des einen Theils über den andern im Aft der Appergepm und bes Wollens zu bedeuten hatte, die endliche Ausbehnung, ter haben mußte, um damit in ihm eine Wahrnehmung und eine kitung im Dinge hervorging. Also dieselbe Beschaffenheit des bergangeschrittes, die ihn überhaupt möglich macht, enthält auch ion die Bedingungen, die den einen vom andern unterscheidbar ncht, er vereinigt einen Unterschied von Momenten, dessentwegen enders nicht als in der Fassung eines veränderlichen Thema der undhung zu Stande kömmt. Der Übergangsschritt hat sein Maß iber Substanz des Wahrnehmenden selbst. Man sieht, daß unter ifen Umständen die übergehende Wirkung schon alles mit sich führt, nd nothig ist, um die Apperzeption zur Wahrnehmung zu machen, . L. um aus ihrem Kontext innerhalb der Substanz des Apperpirenden einen Schluß auf ihre Quelle zu machen. Aber es ist tar, daß hier die Beschaffenheit des Mittels mitrechnet, innerbeffen die Wirkung ihren Weg zu nehmen hat. Ift dies von der Int. daß die Ronfiguration dieser unterschiedenen Momente der Wirin ihm unauflöslich wird, dann wird die Apperzeption die

Der Weg ihn Empfindung, oder sie bleibt die Empfindung. Herkommens verschwindet, sie selbst verlangt ihn und macht i dem, der ihn ruckwärts in sich verfolgen will, unzugänglich. Die Schwerlöslichkeit der Wahrnehmung in der Empfindung läst fü unter Umständen bis zu einem gewissen Punkt bezwingen, aber f muß bezwungen werden und das bezeichnet die Empfindung. C ist in ihr eine Wahrnehmung erfolgt, aber diese Wahrnehmung a ihre Quelle zu projiziren, sehlt dem Gemüth die Macht und in di Regel auch der gute Wille; sie ist nicht dazu da, über ihr Herken men zu belehren. In dem Grade nun, daß der Abstand zwische dem Moment der Sinnlichkeit des Vorgangs und dem Moment de Innewerdens, dem Mag des Bewußtsenns verschwindet, in du Grade versinkt der Vorgang im Wesen, oder man kann auch sage es entfaltet sich um so weniger die Wahrnehmung aus ihm. Di Grund dieser Schwerlöslichkeit besteht darin, daß die Wirkung gw ßentheils in einem Bruchtheil des Bewußtseyns absorbirt wird, ich den die Oberinstanz des Geistes im Individuum keine volle Mas mehr hat. Sie geht durch eine Sphäre des Wesens in ihm, de nur noch in jenem Verbande eines Gemeinwesens steht, das als ein Verbindung von Gliedern, oder von Wesen zu betrachten ist, der jedes, wovon schon die Rede gewesen ist, sein Bewußtsenn für fic hat, ein Bewußtsenn, das seinen Willen und seine Apperzeption f sich hat, bevor es eine Funktion des einen Selbstbewußtsenns de Ganzen wird. Das einzelne Glied des Ganzen oder das einzeln Gebiet des Ganzen, nimmt einen bestimmten Theil der Wirkung fi sich vorweg, bevor es das Ergebniß dieser Prozedur an die Einhe des Selbstbewußtsenns überliefert, d. h. an die Instanz des Geistel die bestimmt ist, ex nexu der Prozesse zu bleiben, die in ihrem Behid vor sich gehen, um über sie ein unbestochenes Urtheil zu haben. Gei diefelbe Sphäre des nun verbundenen Wefens in dem einen game Wesen, in dem der Trieb auftritt, derselbe Prozeg in umgekehrtet Sinn, der hier die Empfindung ergiebt. Sie haben beide ihren Si nicht in dem Theil des Wesens, der das unmittelbare Subjeft de

ich seiner Identität bewußten Individuums ist, sondern in dem Theil, er ihm eben nur angehört, dessen es sich zu bestimmten Iwecken emächtigt hat, und der nun sich in seinem Dienst besindet. Wie ie eine Gemeinseele im Individuum nicht unmittelbar, sondern nur uch die Bermittlung dieses untergeordneten Geistes will und, was will, durch ihn aussühren lassen muß, so apperzipirt es auch nicht mittelbar, sondern durch die Bermittlung dieses untergeordneten eistes. Bedürste es deren nicht, so würde es keine Triebe haben, ndern nur Ideen, und keine Empsindungen, sondern nur Wahrstmungen.

Das ganze Verhältniß ist leicht zu verstehn. Wenn gleich das wirdum, welchen Ranges es auch sep, sicher eine schlechthin gedene Einheit, eine unauflösliche Totalität ist, (das kömmt ihr von tgen ihres herkommens aus dem Scheidungsprozes einer schlechtn gegebenen Totalität zu, einer Boraussetzung, die jede Zusammetung ausschließt), so bleibt doch dieser Bedingung die der Synche in aller Wirklichkeit vollkommen ebenbürtig. Darum konnte wihre Unbedingtheit nicht anders geltend machen als so, daß sie jedem Gliede des Ganzen wiederkehrte, daß dies ein Etwas für wurde, ein Etwas, das seinen Ursprung, außer in jenem Gan-1, bem es angehört, auch in sich hat, welchen Umfang es auch Bumt. Jest ist es so, daß was überhaupt ein Dasenn haben will, se Bedingungen in ihm, so gut es ihm gelingt, zu verständigen L Es gelingt. aber sie behalten bis zu einem gewissen Punkt e Unabhängigkeit, und was auf jede im Ganzen kömmt, läßt unterscheiben. Man wird dies Verhältniß mit seinen Konsemen in allen Beziehungen und Thätigkeiten des Geistes leicht Soll er eine Wirkung auf die Dinge ihm gegenüber ausm, so kann er es jest nur noch auf dem Umwege der Bermitt-18 des in ihm verbundenen Willens, und soll er etwas inne wer-I. so kann er es nur, nachdem die Wahrnehmung durch das in werbundene Bewußtseyn hindurch gegangen. Hier kann mehr er weniger für ihn verloren gehn.

Es sind hier deutlich zwei Stufen der Einheit des Geistes in Individuum zu unterscheiden. Jene Anfangseinheit, die dem unter schiedenen Wesen gegenübersteht, das die Synthese in ihm verbindet, und die aus der Verständigung der Bedingungen resultirende Einheit des individuellen Ich. Das resultirende Ich kann die Vorandsepung des Anfangs mit der Einheit des Ganzen an ihm nicht ersetze, es ist auch weit entfernt davon diese seyn zu wollen; es will ba Inbegriff der Bedingungen und Konsequenzen seyn, die in ihm pe sammenkommen. Es ist die zum realen Wesen verknüpfte Substan selbst geworden. Was diese in ihm empfindet und will, ist sein Con pfinden und sein Wollen. Darin zeigt sich der aufrechterhaltene Fa den der Einheit des Wesens im Ganzen. Das Individuum ist duch und durch ein Aggregat von Wesen, das seine Empfindung für fil hat und es ist durch und durch die individuelle Einheit, die empsis det. Es ist auch hier wieder, daß das Glied das Ganze wird. De könnte nicht so senn, wenn das Individuum nur eine Synthese win Wenn das Individuum sich alles das zu eigen machen kann, f heißt das so viel, als: es gewinnt es für die in ihm vorausgeset Einheit; was die Grenzen dieser nicht fassen, das geht nicht meh in sein Ich ein; es kann es in Besitz nehmen, aber es empfind nicht was ihm widerfährt. Schon die Natur giebt einem dergte chen Manches mit, als ein Werkzeug zur Handhabung andrer Ding oder auch als einen Schutz gegen den ersten Anlauf.

Also der individualisirte Bruchtheil des Individuums ist nie bloß die vermittelnde Vorkehrung für die Wahrnehmungen und de Wollen des einen Subjekts, dem er angehört, sondern er unterbrit auch beides, die Einheit des Wollens und Apperzipirens von ihre Gegenstande, und was von der Wirkung dieses für das Hauptsujekt bestimmt war, das nimmt es zuvörderst für sich in Anspru Dem kann sich das untergeordnete Wesen im Individuum nicht er ziehen, daß es die ihm übertragene Wirkung nicht an jenes weitigiebt, aber es thut es das erst, nachdem es seinen Theil für sich wweggenommen hat. Und was das verbindende Bewußtseyn d

paupisubjektes empfindet, ist nun nicht mehr die unmittelbare Wirtung des Bewegungsanstoßes, sondern die Apperzeption des unterpeordneten Wesens in ihm. Das ist Empfindung. Könnte der Einmid von der verbindenden Einheit des Bewußtsenns im Individuum mmittelbar wahrgenommen werden, dann würde nichts von ihm brig bleiben, als das Anzeichen des Ansichsenns des Gegenstandes, on dem er herrührt; er würde sofort ein Element der Synthese seies Inhalts und nichts weiter senn. Daß das nicht der Fall ist, igt, daß das Wesen die Wirkung in sich zurückhält, daß es sie nicht, wie sie in ihm erscheint, an das Bewußtseyn weiterbefördert, sonem daß sie sich mit ihr zu einem Ergebniß verstrickt, das für den kestand unauflöslich ist, das er nicht wie er will auseinandernehund wieder zusammensetzen kann, um es zu begreifen. est das Unheimliche und Unflare aller förperlichen Empfindung, der whithuenden wie der schmerzhaften. Man merkt, daß in ihr die site Mitte des Wesens in einem getroffen ist, die Region, in der die lase der Borstellung aufhören. Hat die Empfindung dies Stadium berstanden, dann ist sie durch. Sie ist auf die andre Seite übertreten, sie ist in die Sphäre des Geistes gelangt, und das ist man icht mehr selbst; er ist so wenig bei der ganzen Sache betheiligt. ie es die reine Sinnlichkeit ift. Der Ausdruck: körperlicher Schmerz, A Unterschiede von einem sogenannten moralischen, ist nicht zutreffend. was Wesen hat zu ganz andern Zweden seine Sinnlichkeit als dazu, r es die Wirkung, die es trifft, zu empfinden. Man empfindet auch me Alterirung der Leiblichkeit an sich nicht eher, als bis sie eine Alrirung des Wesens geworden ist.

Wie die Grenzen des verbundenen Wesens im Individuo beinsten seinen, läßt sich wohl noch übersehn. Es knüpft sich
m der einen Seite an ein beziehentlich noch gemeinschaftliches Wen, dem es zunächst entnommen ist, von der andern an das ausbließliche Wesen des Individuums; und diesem entspricht die Zweiilgleit seiner Sinnlichkeit. An einem Ende ist sie nicht mehr als
in Gegenstand der sinnlichen Apperzeption des Hauptsubjektes,

es ist noch seine Sinnlichkeit, aber von seiner Apperzeption hat dies nichts mehr; an andern verliert sich seine Apperzeption in die des Hauptsubjekts. Hier muß vieles dazwischenliegen, was man nicht wissen kann, weil es in der Regel nur noch die Funktion des Mittels hat. Es wird sich wohl unter Umständen auch als ein Edwas für sich, und dann als ein Objekt der Betrachtung geltend mechen, aber immer nicht in hinreichend stetiger Folge, um daß man sich eine Borstellung davon machen kann.

Wenn man den Vorgang der Apperzeption genauer ansieht, so findet man, daß die erste Bedingung, wenn es überhaupt zu einer Apperzeption kommen sollte, die ist, daß sich im Innengebiet des Wesens ein Subjekt des Erkennens distinguirt, das außer die Bebindungslinie zwischen dem die Wirkung schlechtweg erleidenden Punkt im Subjekt und seinem Erkenntnisvorwurf herausruckt, des also das Subjekt der Vergleichung zwischen ihm als dem Repräsertanten des identischen Wesens und einem in ihm durch die Bahrnehmung alterirten Bestandtheil wurde. Das hat einmal die Bedeutung, daß es ein Verhältniß auf Seiten des Sinnes selbst ik. Es ist ein sinnliches Verhältniß, sodann ist es eines, in dem die beiden Theile repräsentirt sind durch die beiden Subsistenzen. die sinnliche Seite, deren Glieder unter einander alterirt werden, weterdeß das Bewußtseyn die Bergleichungseinheit dieses Wechsels wird oder umgekehrt (der lette Fall gehört nicht hierher) und dann zulet geht das ganze Berhältniß auf die Seite des In-sich-seyns über. Es ist ein Bruchtheil des Gemüths, der alterirt wurde; aber es bleibt ein Punkt im Gemüth zurück, der in ihn nicht eingeht. Es ist richtig, daß, wenn es zu einer Wahrnehmung kommen soll, die Sinnlichkeit des Subjekts an einer bestimmten Stelle angegriffen werden mußte, und daß dieser Angriff nicht über eine gewisse Grenze der ganzen Sinnlichkeit gehn durfte, aber das würde nichts zu bedeuten haben, es würde darum noch weder zu einer Apperzeption, noch zu einer Willensäußerung kommen, wenn nicht der im Akt unergriffene Bestandtheil die eine Seite der Subsistenz und der alterirte die anwischen einem hier und Dort aufgehört ist. Aber dann muß es uch wiederkommen in dem selben Att auf der Seite des Innengesets; es ist dies, was das Bewußtseyn seines identischen Ich bei ler Zustandsänderung in der Apperzeption aufrecht erhält. Es irde diese Identität nur schlechtweg abhängig von dieser seiner Präsimung zu werden brauchen, so würde jede Wahrnehmung aushösn. Der erregende Bewegungsgrund der Wahrnehmung im Geth, der Borstellung, der Gessinnung, der Gemüthsversassung id ein ganz intelligibler; aber er würde so wenig zur Apperzeption wenn, wenn das Objekt seiner Wirkung das identische Ganze iede, wie ein sinnlicher Anstoß wahrgenommen werden würde, der we andere Folge hätte, als daß er dem Individuo, das er trifft, wandre Stelle im Ganzen giebt.

Man bemerkt hier, wie das Mittel des Dasenns des Indivimms, der Umtreis der Dinge, deren Beschaffenheit in die Bedinmgen der Identität des Individuums eingeht, viel weiter reicht als #unmittelbare Wesen des Individuums. Es wird hier viel iter ausgeholt. Wenn erst zur Bedingung aller Apperzeption übermpt gemacht war, daß der Eingriff in das Subjekt die Relation teinen und andern Punktes seines Inhalts zu verrücken anfängt, steht man nun, wie diese Verrückung schon damit erreicht ist, daß me Relation zu andern Subjekten verrückt wird. Das kann es t barum empfinden, weil irgend etwas an seinem Wesen bis in fe Relation hinein fortdauert, die Identität seines Inhalts ist an Bedingung der Identität dieser Relation gebunden. Hier kann m bemerken, wie sich die Aufgabe der Apperzeption in der Ansumg im spätern Sinn schon erweitert hat. Es wird sehr vieles it dem Dinge unternommen werden können, es wird aus einer Besong gerückt werden können und in eine andere gebracht, ohne set das empfindet, aber es nimmt es doch wahr, was mit ihm whicht, und nicht bloß dies, sondern es empfindet es auch, so weit ben den Bedingungen lebte, die es aus jener Gemeinschaft der

Relation bezog. Es empfindet ihre Anderung, so lange bis es mi ihr ein anderes Individuum geworden ist, bis es sich in die nem Lage gefunden hat, und sich akklimatisirt hat.

Die ganze Betrachtung zeigt wieder einmal, wie die auf eines absoluten Inhalt reduzirte Thatsache, der schließliche Formalism in allen Dingen immer dasselbe Aussehn hat. Man darf sich des ewige Einerlei eines solchen Resultats nicht verdrießen lassen, dem das ist eben was in aller Metaphysik gesucht wird.

Also damit daß das wirkende Moment, das was apperzipid werden soll, die Fassung der Beziehung auf sich bekömmt, diese Um terscheidung in ihm eingetreten ist, die eben das Element der Reletion in ihm genannt war, ist es zuerst eine Thatsache, die überhaupt im Beobachtenden eine Wirfung ausüben kann, die man apperzipit Es ist ganz deutlich, daß dies Berhältniß zwischen den beiden Re menten im Gegenstande, (bas im Augenblick der Apperzeption ein Berhältniß zwischen Punkten des apperzipirenden Mittels wird), bet Roeffizient zu dem Akt ist, oder was dasselbe ist, zu der Ausmet sung, die den Gegenstand des Innewerdens mit dem Empfindendes (oder dem Wahrnehmenden) verbindet; es ist das Komplement # diesem Vorgange. Das Ganze hat nur zuerst die Form der voller Realität d. h. der Bermittlung zwischen den komplementären And messungen. Wenn von den beiden Bestandtheilen dieser, der lette das Moment der Beziehung zwischen dem Gegenstande und dem vor seiner Auslassung getroffenen Sinn bedeutet, in der der Bermögens unterschied zur Ausgleichung könimt, also das Moment derjenige Differenz, die das Bedürfniß der Erscheinung (der Mittheilung) ver anlaßt, so ist dies seiner Art nach überall und immer derselbe Be standtheil, ein konstantes Glied, das seinen Inhaltsunterschied, di Möglichkeit einer Beränderlichkeit der Aufgabe und des Borgangi der Apperzeption allemal dem Zutritt des andern Moments verdank dem, dessen zuerst gedacht war, der Beziehung der unterschiedene Punkte auf Seiten des Gegenstandes unter sich, also auch der ent sprechenden Puntte auf Seiten bes apperzipirenden Sinnes unter fic

bem dieser Bestandtheil ist es, der dem Seyn mit seinen unterschiedenen Ausmeffungen, den für die Beränderlichkeit des Inhalts benehneten Gliedern auf beiden Seiten angehört. Zuvörderst also remisentirt das Berhältniß die Doppelseitigkeit von Seyn und Handung im Element des Innewerdens. Das hatte die Form der volm Wirklichkeit, die es bekommen sollte, zu bedeuten; aber diese kstandtheile wechseln ihre Funktionen mit ihrer Vermittlung auch us, und nun wird die Handlung ein Moment des Senns, und die lelation im Sinn der Aufeinanderfolge koordinirter Momente ein koment des Übergangs. Jeder der beiden Bestandtheile mußte wienum ein Ganzes für sich werden, also in seinem ihm eignen Sinn k Form der vollen Wirklichkeit wieder herstellen in seinem Mittel; erum mußte sich die Handlung mit der Relation auf der Seite des iend theilen, anders kömmt die Beziehung seiner unterschiedenen untte in keinen Zusammenhang. So kann keine Wirkung apperpirt werden, die nicht schon eine Summe von Wirkungen ist; sie ist mer Steigerung und Schwächung (etwa ihrer sogenannten Intentit) fähig, weil die Zahl der in ihr unterschiedenen Momente ichst und fällt, und zwar der im Sinn der Roezistenz und der Aufnanderfolge unterschiedenen Momente. Was dieser Unterschied von menfität und Ausdehnung der Wirkung bedeutet, gehört weiter ist hierher. Genug, das Element der wahrnehmbaren Wirkung 1 Bewußtseyn muß in ihm die Form der Relation behalten, darum tie theilbar und summirbar. Das ist schon mit der Empfindung Es läßt sich sehr wohl eine Steigerung und Schwächung eines bergebenden Bewegungselements denken, die diese Form nicht hat, ber das gabe feine mahrnehmbare Anderung der Wirkung mehr. ie Zählbarkeit der Momente ist der Ausdruck des abstrakten Inder Individualifirung des Materials des thätigen und leidenm Stoffs in diesem Vorgange, des Merkmals seiner Angehörigan ein Sepn im weitesten Sinn des Wortes. Aber wie weit bie Theilung des Seyns geht, es kömmt in keinen Zusammenima ohne den Att des Übergehns in ihm; d. h. (wenn man diese

für das Senn unfaßbare Thatsache in seiner eignen Sprache an drucken will (der einzigen, die es giebt)) ohne die Auflösung des B derspruchs, der in der Einheit des Eines-senns und des Anderi senns im Einen besteht. Mit der Verwirklichung der Thatsache dur ihre Formulirung im Einverständniß dieser beiden Bestimmungen b kömmt fie beides zumal, ihr Maß und ihre Bewegung. Wie die die Beschaffenheit des Gegenstandes eben so wohl wie die des appe zipirenden Subjekts ist, so ergiebt dies zuvörderst ihre wechselseitig Ausschließung. Wenn der Gegenstand durch irgend eine Thatigkeik äußerung, durch seine Erscheinung, sich dem Beobachter bemerk machen will, so ist das anders nicht ausführbar als durch einen ge waltsamen Eingriff in das Seinige. Die Wirkung mußte aufe nen Widerstand in ihm berechnet senn. Es hält jedes mit sich f zusammen, es verdankt diese Rohärenz, die überwunden werden mu lediglich der Berknüpfung jener beiden Momente in ihm, das einzel Glied hat keine Realität. So weit ist die Komplementirung auf be den Seiten fertig und doch ist das immer nur erst ein Passus b ganzen, sonst würde es zu keinem Übergange weiter kommen. 🧣 das Dingwerden des Wesens fertig, ist es ein Ding geworden, bar ift der Zusammenhang des Wissens und Wollens in ihm durch sei Bersinnlichung zuvörderst interzipirt. Es war für den Augenbl zuweit gegangen; der Schluß war vorläufig mit einer Einseitigk gemacht, bei der es nicht bleiben konnte, und nun meldet sich das B dürfniß der Erscheinung und das Erkennen des Andern in seiner E scheinung. Nachdem sich die Wesen auf diese Weise auseinander gese hatten, mussen sie sich auf denselben Wegen und durch dieselbe Mittel, dadurch das zu Stande gekommen ist, auch wieder versteil digen. Im Grenzbezirk des Geschöpfs in diesem Sinn hort die Bi kung, die zur Apperzeption kommen soll, auf. Es ist immer no ein Aft der Seite der Sinnlichkeit, der den Bewegungsanstoß d Gegenstandes aufhält und respektive zur Ruhe bringt, das ift ! Komplementirung auf der Seite der Sinnlichkeit. In diesem # genblick ber Bewegungsaufhebung ift sie wie ihr Beginn erst wiet vendirung mit dem Aft des Bewußtsenns da. Für den Standpunkt der Simnlichkeit wäre diese Romplementirung zu spät gekommen, denn so wie die Borstellung da ist, hat der Aft der Sinnlichkeit ein kade genommen, und so ist es auch wieder auf dem Standpunkt des dewußtsenns; aber das sind einseitige Standpunkte. Bon einer inneichenden Erhebung aus betrachtet zeigt sich, daß man es mit einem untrennbaren Berhältniß von koezistirenden Gliedern zu thun mit. Man wird sich also das auszulegen wissen, wenn gesagt wird, iennit hätte die Handlung im Wesen ihren Umkreis beendigt. Wenn wer erste oder der eine Passus der Auseinandersepungsakt der Subsikungsakte auf den beiden Seiten und dieser, von dem hier die kebe ist, ist der letzte oder der andre.

Also das Element aller apperzipirbaren Wirkung, die einfache kelation, ift die durch eine Einheit verbundene Beziehung eines Gim jum Andern. Es ist das Wenigste an Form, was der Gegenmed haben muß, um ihn inne zu werden, aber das genügt auch. den es genügt, um das Mittel der Wahrnehmung (den innern bin) zu den entsprechenden drei Momenten zu differenziren; zuerst 1 die zwei Puntte der Relation, es wird in diese Beziehung mitgevermen, seine bisherige Ununterscheidbarkeit wird zu ihr zersett, ber es geht in dieser Zersetzung oder in dieser Relation nicht auf, die t verknüpfende Einheit bleibt intakt. Bon einer Umgebung, sie ige eine Wirkung im Beobachter ausüben welche sie wolle und m welcher Intensität es sen, in der die Form der Relation unternedener Momente aufgehört hat, würde er nichts wahrnehmen, wurde von ihrem Vorhandensenn keine Ahnung haben, weil die birtung diese Differenzirung des Wesens in ihm auszuführen unfain ware. Es ist dasselbe, als wenn man sagt, das Element der Butung hat die Gestalt der Grenze zwischen einem So-senn und Die Grenze bedeutet weiter nichts als den Ausdruck Bergleichungseinheit, die im Sinn dieses Unterschiedes eben ver-

schwindet und ihn doch in sich faßt. In ihr differenzirt sich das M tel der Wahrnehmung. Eine Ausdehnung, ein Maß muffen ! Glieder der Beziehung haben, sep es im Sinn der Koeristenz ot des Werdens, und in gewisser Beziehung allemal in Beiden. U damit dem Bewußtseyn ein Standpunkt außer dieser Differenziru bleibt, also ein Punkt, auf dem es in der Lage ist, sie wahrnehm zu können, mußte ein solcher intakter Rest schon dem Mittel ! Bahrnehmung bleiben. Das ist was bem Bewußtseyn mögl macht, diese Alteration in ihm inne zu werden. Dies Urtheil enth schon die Apperzeption, das Bewußtseyn bemerkt, was im Seinig vorgeht, ohne anders dabei betheiligt zu senn als im Interesse t Seinigen. Die Relation im Gegenstande der Apperzeption, von.l die Rede war, kann, wie gesagt, eine im Sinn sukzessiv aufeim derfolgender Momente seyn oder auch im Sinn koordinirter; nati lich: denn der Einheit des Bewußtsenns kommen beide Ausmeffung Es geht mit der Wahrnehmung in diese Differenzirung sei selbst ein, in der Art, daß es sich selbst gegenübertritt als der Gegt stand seines Innewerdens. Es ist also allemal eine doppelte Unt scheidung, die hier vorkömmt, einmal die zwischen den Gliedern l Relation, zu der sich das bisher als im Dienst der Identität des l obachtenden Subjekts absorbirte Mittel des Bewußtsenns in der ? perzeption differenzirt und auf diese Weise seiner bisberigen Funkti entzogen wird. Man könnte auch sagen, der Eintritt dieser distil ten Relation, einer Thatsache näher bestimmten Inhalts in das da ausgeglichene Mittel des Bewußtsenns märe der Umstand, der differenzirt und darum empfunden wird. Aber die Bedingung ein solchen Ausgeglichenheit, oder man fann sagen Homogeneität, wur die Thatsache zu eng begrenzen, es wäre nicht allgemein genug at Das Mittel mag in sich ausgeglichen senn ober nicht, 1 rauf kommt es nicht an; es kömmt darauf an, daß seine Beschaff heit und was in ihm vorgeht eine Bedingung desjenigen Zustanl des Individuums ist, in dem es nichts in sich wahrnimmt. Das n die eine Unterscheidung. Die andre ist die zwischen dem Brucht

eit des Bewußtseyns repräsentirt, das in allen diesen Borgängen vanssetzlich unbetheiligte Moment der freien Einheit des Geistes. beschieht es, daß die Wirtung so weit geht, daß auch sie in Mitsibenschaft gezogen wird, dann ist es schlimm, denn dann geht auch Witheil über die Empsindung verloren, man weiß nicht mehr es man empsindet, und zulest nicht mehr ob man empsindet.

Man könnte meinen, es wäre genug, wenn nur ein Punkt, ein lement, im Sinn sich zu distinguiren anfinge. So würde das nicht meint seyn können, daß dies ein verschwindender Punkt ist; denn sire es das, so würde auch seine Wirkung im Wesen verschwindend erben, aber es könnte damit gemeint senn, daß das Gegebene berhaupt nur das eine Glied einer Relation sehn könne, gleichviel on welchem Belang, zu dem das andre fehlt. Aber so etwas giebt dnicht, obwohl es täuschen kann und oft getäuscht hat. Ist das ine Glied gegeben, so findet sich das andre ungesucht von selbst da-1, obschon allerdings unter Umständen in einer Fassung, die es überhen lassen kann; es kann das erste nicht gegeben sehn ohne das were. Es ist nur die Relation, die sich distinguirt im Material des legenständlichen, was wahrnehmbar werden kann; denn diese Fasmg mußte schon das Moment haben, das wirken soll. 8 Sinn die Sensation A bemerklich, so kann sie es nur darum, mi fie sich von der Sensation B distinguirt, die in irgend einer Ausuffung der Beziehung mit ihr verknüpft ist, ihr gegenüber auftritt, nd das konnte sie nur, wenn die Bedingung schon im wirkenden Gemfand die Gestalt dieser Beziehung hatte.

Es war hier so genommen, daß die Quelle der Wirkung außer en Grenzen des Wahrnehmenden gelegen ist, der sie empsindet; sie mu eben so gut in seinen Grenzen liegen, und thut es oft genug. Dain verräth sich die nicht durchgeführte Identität des Inhalts im Inividuo. Es ist im Besit von Wesen, das jeden Augenblick bereit ist ihm und seinem Iwed zu entsremden, sich seiner Autorität zu entsichn und ein Etwas ihm gegenüber zu werden mit seiner eignen Rasichn und ein Etwas ihm gegenüber zu werden mit seiner eignen Rasich

tur; es kömmt zu Thätigkeiten, die das Individuum leiden m Bei dieser Gelegenheit zeigt sich dann wieder, wie es das eigene B sen im Individuo selbst ist, das in seiner Empfindung die Empfindu dieses Wesens inne wird, darum schneidet es diese von der Bers gung der Spur ab; die Anzeichen bes Weges der Wirfung vergei hinter ihr, ehe sie in dem Mittel, in dem sie wahrgenommen w den, die Ausdehnung bekommen haben, die sie haben mussen, 1 ihnen bis in ihre Quelle folgen zu können. Darin zeigt sich, daß d Mittel, innerhalb dessen sie übergehen, das Wesen in einem Stadi ift, in dem es seine Sinnlichkeit schon ziemlich eingebüßt hat. war die Bedingung der Möglichkeit, seine eigne Apperzeption wahr nehmen, denn es sest eine Beziehung von Wesen voraus, die auf b Wege der Identifizirung sind, aber immer noch unterschieden. war eben bemerkt, wie in diesem Berhältniß die apperzipirte Emp dung die Verfolgung der Wirkung von Seiten der apperzipiren Darin verräth sich das Ende jedes für die Vorstells unterbricht. meßbaren Formalism in ihr. Also das enthält der Att der Emp dung nicht, daß er auf die Quelle der Wirkung weist; und das genug, um sich unter Umständen selbst über ben Sip der Wirkung Die Spur der Empfindung verliert sich in den Gren der Sinnlichkeit ihrer Quelle. Sinnlichkeit aber ist Sinnlichkeit; die eine ein Ende hat und die andre anfängt, ist nicht immer le auszumitteln. Die Erfahrung kann barüber belehren, es ist bera zurechnen, wenn die nöthigen Data gegeben sind, sie selbst, Empfindung belehrt darüber nicht. Es war nicht der Zweck, dard durch sie zu unterrichten; es ließ sich auch gar nicht vereinigen, d eben dadurch wird die Wirkung zur Empfindung, daß sie mit t eignen Inhalt des Sinnes in Verwicklungen geräth, die einen ar Stand setzen, der Bewegung bis zu ihrem herkommen zu folgen, n einmal bis in die Thatsache einer gegebenen Gegenständlichkeit ül haupt läßt sie sich verfolgen. Es würde dadurch selbst der 3r verfehlt werden, den sie hat, wenn es möglich wäre. Es soll die Empfindung reagirt werden, so weit das thunlich ist, und st

unmittelbar, nicht auf dem bedenklichen und so leicht irre führenden Umwege, der durch den Beruf des Berstandes führt, denn es handelt fich hier nicht um weitschichtige Magregeln für die Zukunft ober um theoretische Probleme, sondern um das Wohl und Weh, vielleicht um Leib und Leben des Individuums. Darum, was in mir denkt, das bin ich nicht mehr, das ist die aus meinem Wesen befreite Subfistenz meines Geistes; was aber in mir empfindet, ist mein mahus wesentliches Ich. Also die Quelle der Empfindung mag hier oder dort senn, sie ist in einem Gebiet zu suchen, das einen bestimmten Grad von Unabhängigkeit von der ausschließlichen Substanz des Indwiduums hat, und ein solcher Bestandtheil ist wesentlich für den Begriff eines 3ch. Das darf nichts Untheilbares senn. Es ift se in Wesen seworden, und doch ist von seinem Verhalten zu ihm, diesem Ich, der Zustand dieses nichtsdestoweniger abhängig geworden; es kann auf dieses Ich wohlthätig oder feindlich wirken. Und das geht sicher allemal fo zu, daß hier das ausschließliche Wesen in der Secle des verbundenen Wesens mit empfindet; ce ist gewiß nie so der Fall, daß das Übelbefinden des letten eine Ursache des Wohlseyns, der Botenzirung des ersten wird, oder sein Wohlbefinden eine Ursache des Übelbefindens des andern. Man muß annehmen, daß beide Theile ein gemeinschaftliches Interesse haben. Das Besinden des Individuums wird von dem Einverständniß dieser Bestandtheile, vielleicht selbst vom Erwachen eines freien Wollens und Wahrnehmens in einem Theil des Wesens in ihm, der bisher sich unthätig verhalten hatte, und auch wieder von Mißverständnissen unter diesen Bestandtheilen abhängig. Es mag das eine oder das andre senn, das bleibt immer, daß die unmittelbare Quelle der Empfindung das Wesen des Empfindenden selbst ist, es empfindet sich selbst. Das ging, weil es mehr ist als nur und ausschließlich es selbst; es kann sich in seinen eignen Grenzen, ohne sie zu überschreiten, erweitern und zusammenziehen. Sie mußte es senn, das Ich mußte sein eigner Gegenstand des Wollens und Wahrnehmens werden, um im Unterschiede von

sich auf andre Dinge wirken zu können und sie wahrnehmen zu können, sie als unterschiedene von sich wahrnehmen zu können.

Man pflegt als den Maßstab für den regulären Zustand, für die Befriedigung der Idee seines Zustandes, davon daß alles so zugeht, wie es gehen soll, das Bewußtseyn zu nehmen, daß man von sich eben nichts weiß; der gesunde Mensch fühlt seine Leiblichkeit nicht; man kann sehr zufrieden damit senn, wenn es sich so verhält. Man verlangt weiter nichts, als daß alles Wesen in einem ruhig in seinem Geschäftsgange fortarbeitet, ohne Versäumniß und ohne Widerstreben und insonderheit ohne Außerung eines singulären Associationstriebes. Dag so etwas vorkommit, muß sich nicht haben andern lassen, und es läßt sich verstehen. Man hat es mit einem Wesen zu thun, das sein Leben, sein Wollen und Empfinden für sich hat, so kann es auch wohl einmal den Zweck seiner Thätigkeit aus einem Standpunkt betrachten, den wir nicht theilen und nicht billigen können, es kann irren, wie jeder. Solche Zustände machen sich dem Individuo fühlbar und das hat wenigstens das Gute, daß uns die Erfahrung darüber aufklären kann, wie wir unsrerseits keine Gelegenheit geben sollen, das gute Bernehmen zu stören, wie man sich zu verhalten hat, damit sich so etwas in einem nicht ereignet.

Wir verlegen die Empfindung auf die Seite der Sinnlichteit an und, wir imputiren sie ihr. Das läßt sich erklären; die Sinnlichteit ist das Ende des Wesens, an dem die Vorstellung umsehrt. Ist sie unausgehalten durch das Wesen durchgegangen, so sindet sie hier zuerst die Grenze, an der sie umsehrt und die man eben darum gewahr wird. Man kann eben so gut sagen, die Sinnlichteit verlegt der Vorstellung den Weg in das Wesen, und daher kömmt der Schein, als repräsentire sie das Wesen, von ihr ab datirt man die Wirkung und in sie verlegt man ihr Ende. Daß sie ein Moment in ihr ist, ist sicher, wo ist sie es nicht? und zwar ist sie eines, das zu einer veränderlichen Größe in sie eingeht. So viel ist auch andem, daß das Wesen eben von dieser Seite hier angegriffen ist, und das ist charafteristisch für die Sphäre der Empsindung; man darf es nicht

spansehen, als wenn diese Auffassung geradezu auf einer Desorientinung des Urtheils beruhte; was man schon daraus sieht, daß dasselbe Wesen auch von einer andern Seite angegriffen werden kann, und daß es auch eine moralische Empsindung giebt.

Es mußte eine Wahrnehmung geben, bei der das eigene Inteusse Wahrnehmenden ins Spiel gezogen wird. Er spürt an der
wohlthätigen oder feindseligen Wirkung des Eingriffs in das Seinige, was in dieser Beziehung vorkommen soll, und nicht, was er
kinetwegen zu thun und zu vermeiden hat. Auf diese Zweitheiligkeit
if die Wahrnehmung reduzirt. Es läßt sich begreisen, denn es ist
ein Eingriff in die Natürlichkeit des Wesens und von einem solchen
kun sie nur entweder verlest werden, oder gehoben. Das kann etwas sehr Borübergehendes sein, die Natur kann sich schnell wiederberstellen, auf ihre alte Stuse zurückallen; es ist immer nur dies kutweder- oder. Daß der Borgang demunerachtet auch seine Spejalität behält, beweist, wie schwerlöslich er ist, genauer gesagt, wie geradezu unauslöslich. Es gelingt der Lorstellung nicht, ihn auf eine Wwandlung eines durchgehenden Schemas zu reduziren.

Es bezeichnet eben diejenige Stuse des Subjekts, auf der in seinem Stoff die Form zu verschwinden im Begriff ist. Also in demselben Borgange, in dem sich die Wahlfreiheit des Subjekts entsaltet, die knordnung der Wege seines Verhaltens, die es ihm möglich macht, sich zu besinnen, um dann seine Entschließung zu tressin, explizirt auch seine Apperzeption zu einer Verbindung von Kiedern, die sie auslöslich macht, aus der es sie sich erklären kann. Wird es darauf angewiesen lediglich zu thun, was seines Fachs ist, ungesäumt auf seine Empsindung zu reagiren, so verschwindet der Formalism seiner Apperzeption. Auf einer gewissen Stuse des Westens muß selbst der Artunterschied der Sensation aushören, es hat hier keinen Sinn mehr; das Wesen hat nichts mehr zu unterscheiden, est sein Übelbesinden in einem Verhalten, und sein Wohlbesinden in einem andern. Kömmt die Einwirfung von außerhalb des Gebietes seiner Funktion her, sind seine Kräfte und seine Reaktion nicht auf

ste berechnet, ihr nicht gewachsen, dann muß ihm nöthigenfalls dai Individuum, dem es angehört, zu hülfe kommen, es muß es ge gen solchen Angriff in Schup nehmen, muß in Fragen, die seine Ein sicht übersteigen, entscheiden und dazu wird es sich nicht nöthigen lassen, weil sein eignes Wohl und Weh dabei im Spiel ist.

Dağ das Interesse des Individuums beim Borgange der Apper zeption weiter gehen und früher anfangen muß, als der Bortheil, der daraus der Verstand zieht zum Zweck seiner Bekanntschaft mit den Gegenstande, merkt man wohl an diesem Unterschiede einer wohltha tigen oder feindlichen Wirkung, die alle Wahrnehmung begleitet. Dies, das durchgehende Entweder-Oder, in das sie sich ab scheidet, ist das erste, so verschieden auch sonst die Themen der Form in den unterschiedenen Fächern der Wahrnehmung lauten, und so zusammengeset sie sonst sehn mögen. Etwas von aller Bahrnebmung bleibt bei der Affektion des Sinnes in dem eignen Bewußtsem dieses zurück. Sie theilt sich in dieser Art bei ihrem Übergange zum Bewußtseyn, daß sie entweder eine wohlthätige oder eine unerfreuliche Wirkung hat. Es ist also schon anders, wie beim Übergange der sinnkchen Bewegung auf die Seite des reinen In-sich-senns des Wesens, d. h. beim Übergange in ein in ihrem Sinn negirtes Gebiet, denn das ist ein Vorgang, der ihr eben darum schlechtweg weder etwas entzieht. noch etwas hinzufügt, den das reine Bewußtseyn weder in der einen noch in der andern Art empfindet. Überstände die Wirkung unbedingt diesen Durchgang im Sinn bis in das reine Bewußtseyn, so würde sich alle Empfindung auflösen, sie würde der Gegenstand tie ner unparteiischen Betrachtung werden, bei der das eigne Besen bes Urtheilenden nicht mehr betheiligt ist; es gewönne nichts und verlöre nichts bei seiner Wahrnehmung. Es sollte aber beides gesche hen, entweder eines, oder das andre; es sollte Partei werden bei dem, was es wahrnimmt. Das ist das Apriori der Empfindung Man sollte in keinem Stud ein gleichgültiger Zeuge von dem senn, was um einen her vor sich geht. Wenn die verständige Ordnum der Dinge in den eigenen Angelegenheiten des Menschen nichts zw

sammenhielte als sein Verstand, dann würde es bald übel um sie bestellt senn. Die unaufgelöste Apperzeption ist der erste und lette Masstab aller Selbstthätigkeit selbst in den Anordnungen des Berstandes, wie viel mehr in den Werken des hildenden Geistes, deren mmittelbarer Stoff die Erscheinung selbst ist. Es fängt schon auf rieser Stufe der Thätigkeit an, daß, was das Subjekt wirkt und hafft, und was in ihm gewirkt und geschaffen wird, seinen Zweck an ich selbst hat, und nun erst, nachdem es ihn für sich bekommen, kömmt kihm, dem Subjekt, zu gut. Denn nicht bloß, daß alles das in dem beruf, ein Mittel für das Gebiet des reinen Verstandes zu senn, nicht wigeht, so halt die Veredlung des Sinnes, die Entfaltung seines hm eignen Geistes gleichen Schritt mit der Entfaltung des rechten Berstandes. Die Affektion des Bewußtseyns im Sinn ist zuerst die kmentarische Affektion des Bewußtsenns; sie nimmt mit ihrer Entultung und Synthese mehr und mehr Mittel und Wege auf, lange wor sie einen diskursiven Inhalt bekommen hat; man bleibt im Wiff der Anschauung. Es würde alles im Dunkeln tappen, wenn et Urtheil mit der Wahl, die es im gegebenen Fall zu treffen hat, lange warten müßte, bis der Berstand mit der Formulirung sein Entscheidung fertig ist.

Der Sinn verdankt diese Erhebung seines Beruses der Erhemg der Selbstthätigkeit des Bewußtseyns überhaupt, er wird in sie
itgenommen. Allerdings sehlt sehr viel daran, daß die unterschiemen Berussthätigkeiten des Gemüthes in dieser Erhebung und Eredrigung gleichläusig bleiben. Daß das nicht ist, macht das Bendere der personlichen Geistesanlagen aus, aber enger und loser
eiben sie in der Geschichte des Gemüths an einander gebunden.
immt man die Gabe der Apperzeption aus dieser Berbindung
mas, so bleibt für sie nichts, als eine Erregbarkeit des Wissens
Mesen der untersten Stuse. Die Dauer, die Stärke, die Ausdaung des Eindrucks nehmen zu und ab, mit der Summirung
des Berminderung der Elemente der Wirkung im Sinn der unterschiemm Auslassungen des Gegenstandes, mit der Zahl des im Indi-

viduo verbundenen Wesens, wie es oben genannt war, im Unteisschiede zu dem einen Wesen in ihm. Damit ändert sich der Werth des Erkenntnisses in der Apperzeption nicht.

Also das Wesen, in dem die Apperzeption ausgehalten wird, um die Empfindung zu werden, bleibt nicht auf dieser ursprünglichen Stuse. Es rückt in seiner Entsaltung Schritt vor Schritt heraus, ohne diese Bestimmung und die Fähigseit, ihr zu genügen, einzublisen. Es bekömmt seine sittliche Natur. Die Empfindung wird eine sittliche Empfindung. Die Substanz des Individuums ist eine sittliche Substanz geworden, das Jusammen unterschiedener Mittelpunkte eines sittlichen Sinns, dessen Wahrnehmungen nicht mehr auf den Formalism eines abstrakten Wissens, auf ein gemeinschaftliches Bergleichungsmaß reduzirbar ist. Die Wahrnehmungen des Gemüths werden, bevor einer noch ein Urtheil darüber hat, Apperzeptionen des sittlichen Sinnes.

Berufs nach untergeordnete, oder man kann auch sagen, tiefer the hende Wesen, seiner bewußt wird. Natürlich, das wahre gange Wesen als das Subjekt des ganzen Gemüths mußte der Inbegriff eines, in Ansehung der Stuse des Wissens und Wollens sehr unterschiedenen Wesens senn; also auch das ganze Gemüth einen in diesem Sinn sehr verschiedenwerthigen Gehalt haben. Das empfindende Gemüth ist in seinem Sinn und auf seiner Seite, d. h. auf derzenigen, der das Wollen gegenübersteht, das ganze Gemüth. Die Empsieder das Wollen gegenübersteht, das ganze Gemüth. Die Empsieden Ganze am Gemüth unter der Instanz der obersten Funktion des Geistes, des denkenden Geistes; etwas so Vornehmes und hochgeborenes, wie dieser, ist es nicht.

Ich hatte gesagt, die Empfindung sei in ihrem Sinn das gange Wissen im Subjekt, sie ist es bis auf das verschwindende Moment des Verstandes. Das enthält schon, daß sie das Urtheil involvick. Man kennt den Zustand dieser und jener Belästigung oder wohlthet tigen Einwirkung, ihrer Abstufungen und Artungsunterschiede. Diese

Empfindlichkeit ist ein Modus des Erkennens, der mit der Erhebung des Subjekts auf eine höhere Stufe in der Reihe der Wesen nicht entbehrlich wird; er hört damit nicht auf; so wenig wie mit der Vollendung der Individualisirung des Wesens zu der in seiner Art schlechthin einzigen Einheit des vernunftbegabten Wesens, das Aggreget der vielen und vielerlei untergeordneten Wesen, die Masse im Ganzen, etwa wie ein überwundener Standpunkt, nuglos geworden mb beseitigt ist. Auf allen diesen unterschiedenen Stufen des Wesens, bie das eine Individuum in seiner Natur vereinigt, kömmt die Funkim der Empfindung, auf jeder mit einem andern Werth, wieder. Mit der Hebung der Dignität des Bewußtsenns wird sie mitgehoben, ke veredelt sich in ihrer eignen Sphäre, nicht ohne aus der Sphäre bes vollen freien Bewußtsenns, des Verstandes dazu die nöthigen Mittel aufgenommen zu haben. Aber immer bleibt es ihr Fach, für det sie verwandt werden, sie bleibt das Prinzip und der Maßstab Dem unbefangenen Verstande gelingt es noch der Beurtheilung. icht, einen gemeingültigen und gemeinverständlichen Ausdruck zu finm, die Sache auf einen diskursiven Gehalt zu reduziren. defand bemerkt wohl, daß hier Dinge im Gemüth vor sich gehen, keman im Auge behalten muß. Er sieht, wie hier mit großer Beimmtheit ohne Besinnen über Dinge geurtheilt wird, von denen micht begreift, wie ein andrer, als er, berechtigt senn kann, eine leinung darüber zu haben, über die er sich nur nach langem Nachwen zu urtheilen erlaubt, und die er, hat er nach langem Nachnten darüber geurtheilt, falsch beurtheilt hat. Der Berstand merkt, fich hier eine Autorität einfinden will, die mit der seinigen in Konrrenz zu gerathen droht. Er kann dem nur dadurch zuvorkommen, f er den Gegenstand in seinem Sinn explizirt, daß er den Nacheis führt, wie hier alles mit natürlichen Dingen zugeht. Es ift n unbefriedigtes Bedürfniß des Verstandes im Gemüth, das einen ingt, sich über den Gegenstand zu expektoriren. Er bestrebt sich m für sein Fach auszubeuten. Wie selten bas mit vielem Glück Mieht, ift bekannt und wird nicht entgehen, wenn man betrachtet,

wie schwer es dem Berstande wird, dem, was der bildende Trieb bes Gemeingeistes ohne langes Besinnen und durch nichts geleitet, ell sein künstlerisches Gewissen, geschaffen hat, zu folgen, es in seine Sprache zu übersetzen, in diesen Dingen zu unterscheiden, worde es ankam; und wie viel weniger es ihm gelingt, diesem Gemeingest vorzugreisen, ihn über das, was zu thun ist, zu belehren.

Die Empfindung fängt an mit ihrer Erhebung, die Anordnung der unterschiedenen Funktionen des Gemüths, die zuerst das Gauxe bezeichnete, in ihrem eigenen Fach auf ihre Weise wiederherzustellen, also ganz nach der nun bekannten Regel dessen, was bei entsprochenden Gelegenheiten immer geschieht. Sie bekömmt ihren eigenen Berstand, ihr eigenes Judizium, ihre eigene Sittlichkeit. Das über Verstand, dessen sie zu bedürsen anfängt, sowie sie eine Funktion der Selbstthätigkeit des Gemüths wird. Der Maßstad des Soll, des Nothwendigen und Möglichen, der die freie Syntheke des produktiven Willens leitet und zusammenhält, knüpst sich an die Bewegungsgründe und Ausgaben des bestimmten Fachs der Ansich der Gescheinung, also auch des bestimmten Kreises der Erscheinung. Des ist ein anderer Verstand, als der, dessen Ausdrucksmittel dem die kursiven Inhalt entnommen ist, der diese Kreise verbindet.

Es war oben angegeben, wie, obschon der Sis der Empsischung und des ihr entsprechenden Triebes das Wesen ist, sie doch bis da von der Seite seiner Versinnlichung aus angegriffen war. Überhaupt muß als das unmittelbare Subjekt des Triebes das Wesen auf der Stuse des Übergangs einmal zwischen den Seiten der Subsistenz an ihm, und dann auch zwischen denen der Form genommen werden, das letzte heißt im Punkt desjenigen Verhältnisses, werauf es hier vor allem ankömmt, zwischen dem Einen und dem Unterschiedenen an ihm, d. h. dem Verbundenen in ihm. Das ist zueck das ganze Wesen des Individuums, und darum ist für die Identität des Subjektes charakteristisch, wie es in die ser Beziehung gerad beschaffen ist. Was nach seiner vollen Entsaltung aus ihm wird bezeichnet seine Individualität nicht mehr, denn daran hat es scho

nitgearbeitet, in dies Resultat, wie in Alles, was von ihm ab geben viel Zufälligkeiten und Berechnungen ein. 308 hat, zeigt sich jetzt erst nach dieser Potenzirung der Funkvon der eben gesprochen war. Das war auch hier noch so en, daß der Weg der Wirkung durch die Versinnlichung des 3 geht. Aber nun fängt die Quelle auf die Seite des reinen diberzugehen an. Daß ihr bis hierher nachgerechnet werden war immer schon so gewesen, aber das entscheidet nicht, das t den Unterschied nicht. Nur das ließ sich schon hier bemerken, e weiter das Herkommen der Wirkung in die Sphäre des Inons im wirkenden Gegenstande zu verfolgen war, desto weinuch in das Gebiet des In-sich-senns im Empfindenden vor-Aber nun greift die Wirkung das Individuum von seiner n Seite an. Das schließliche Subjekt bleibt immer das Wend so wenig das Empfindende im Wesen dort das Ding ist, ig ist es hier der Geist. Es wäre höchst verkehrt, wenn man das Subjekt der sinnlichen Empfindung für mehr berechtigt wollte, das Wesen zu senn, als das Subjekt der sittlichen dung. Im Übrigen muß man sich den ganzen Unterschied 1 groß denken. Daß bei der Beschaffenheit des Wesens auf tufe, auf der die Einzelnheiten seiner Determination im Uberbegriffen sind, sich eine solche Grenze oft verlieren wird, läßt raus erwarten, das sah man schon bei der Betrachtung des en Geistes im Wesen und des Prinzips, das ihn bei der Geit leitete. Und das bleibt auch selbst hier so.

ho wenn es bei der Wahrnehmung der Fall ist, daß sie n Fach nicht mehr nur die Wahrnehmung dessen ist, worüen seine fünf Sinne belehren, sondern die Wahrnehmung ei-Kursiven Erkenntnißgegenstandes wird, so ist das auch hier sindet sich im Wesen ein innerer Sinn für Dinge von sittlimhalt ein, (man darf dies Wort hier nicht in zu engem Sinn 1); es bekömmt eine unterscheidende Empsindlichkeit dafür. iben Bestandtheile, der eine in seiner Art einzige Geist im In-

dividuo und der Bruchtheil Gemeingeist, den die Synthese des Besens in es einführt, sind hier ganz deutlich. Also aus demselben Wesen, das den unmittelbaren Stoff der freien Selbstthätigkeit bei Verstandes abgiebt, bezieht diese das leitende Prinzip in ihrem Be nehmen, das ist das Gewissen. Bielleicht nicht immer der entschei dende, der beste Maßstab für das, was man thun soll, aber be sicherste, das sofort erfolgende und reagirende Erkenntniß, desse Beurtheilung der Sachlage kein Besinnen verbessert. Die Apperzep tion ist in diesem Bruchtheil Gemeinwesen unterbrochen, bevor be Berstand etwas davon erfährt, geschweige bevor er zu Wort könnt damit auch wieder die unmittelbare Reaktion an dieser Stelle an fängt. Mit diesem Gemeingeist im Gemüth hat das exklusive 3d des Geistes die Herrschaft über sich zu theilen. Man kann sagen sein Wille und Anschauen muß durch diesen Bestandtheil an ihn hindurch, damit es über sich eine Herrschaft bekömmt. nicht diesen Umweg durch sich selbst, als seinen Mittel, nehmen, f ware es nominell zwar schlechthin frei, faktisch aber würde es nickt vermögen, weil, um etwas vermögen zu können und vermögen zu dürfen, es diese Macht über sich selbst bekommen muß. derselbe Schritt, der den Willen zugleich dem Gemeinwillen in ihm unterzieht. Darum will man und weiß was man zu thun hat, et man weiß, wozu es so senn niuß, und ob es gehn wird. Wie es aber in der sinnlichen Empfindung ist, daß in ihr, wie in allem Gr kennen, der Zweck des Erkennens den praktischen Nupen der Recktion überschreitet, daß man die Wirkung spüren sollte, ohne sich gegen sie wehren zu können, oder auch nur zu wollen, weil keine Beranlassung dazu da war, so sollte auch die sittliche Empfindung ein Maßstab der Schätzung dessen werden, was in der Welt ver sich geht. Es ist genug, daß man von der Sache unterrichtet wich Die Sittlichkeit der Vernunft ist noch nicht die rechte Sittlichkeit Die Vernunft hat kein Mitleiden, sie hat keinen Sinn für das Wohl und die Ehre der Sache, der das Individuum angehört; sie kennt keinen Sag und keine Liebe, am wenigsten wird sie bereit senn, fic

einer Sache zu widmen, die große Opfer in Anspruch nehmen könnte; das will eben nur sagen, sie berührt das nicht. Aber das schadet nichts. Die Vernunft ist vernünftig genug zu erkennen, was ihr sehlt, daß, was ihr Prinzip überschreitet, darum noch nicht auf die Seite der Unvernunft fällt, daß sie nicht Alles in Allem ist, und nicht den ganzen Menschen repräsentirt.

Die Empfindung im Innewerden also, wenn man es noch einwal übersieht, ist noch nicht die Wahrnehmung im engeren Sinn des Bortes. Das bleibt bei allen Apperzeptionen so, in Ansehung des Bestandtheils der Empfindung in ihnen, daß sie dem Subjekt in den Stadium zukömmt, in dem es sich so eben erst angefangen hat peinem Wesen für sich unter den andern Wesen abzusondern; es bewahrt noch Etwas von einem unmittelbaren Zusammenhang mit inen, es muß ihm das bleiben. Das Subjekt hat angefangen sich me seinem Beruf für das Ganze, das gemeine Besen, herauszuaber noch ist es nicht rein Etwas für sich, sondern es ist mmittelbar und zunächst noch Etwas für dies; es sollte sich der ihm Mewiesenen Stelle in der Relation zum Andern bewußt werden, um bemit es durch sein eignes Bedürfniß bewogen wird, sie zu suchen nd sich in ihr zu erhalten, wenn es sie gefunden hat. Darum soll des Eine (das eine Individuum) von der Gegenwart des Andern, von seinem Wo und Wie durch irgend eine Wirkung, die es in ihm ensäbt, unterrichtet werden. Das Individuum empfindet diese Birtung, es leidet unter ihr, oder es wird ihm in ihr wohl. bas geschieht, folgt aus seiner Wahrnehmung (dies Wort im engeren Sinn genommen) noch nicht. Es sollte aber darum geschehn, weil das Subjett hier einer Stufe des Wesens angehört, auf der eine unmittelbare Reaktion gegen diese Wirkung gefordert wird, ein It des Willens, zu dem ihm keine Zeit für seine Wahl, nach Entiheidungsgründen zu suchen, gelassen wird. Ich hatte gesagt, die Empfindung im Individuo sen an das Stadium der noch unmittel= wen Zusammenhängigkeit der unterschiedenen Wesen geknüpft, dem Besen im Subjett tame sie unmittelbar zu. Diese Bestimmung der

unmittelbaren Zusammenhängigkeit ist relativ und kann migverste-Beziehungsweise unmittelbar sind die Individuen verknüpft auf allen Stufen der Gemeinschaft, der sie angehören, in je der in ihrem besondern Sinn, wie sie auf allen auch wieder unter ich gelöst sind und etwas für sich ebenfalls in ihrem besondern Sim; so nimmt der Werth dieses Zusammenhangs, wie dieser Individua listrung, mit dem des Gemeinwesens zu und ab. Das ist richtig aber damit ändert sich auch der Sinn des Wortes Empfindung und der Werth der Empfindung. Das ist hier immer nur dasselbe, bis der Umweg von der Apperzeption durch die Einheit des Bewußtseyn bis zur Umkehr der Bewegung in der Reaktion des Willens ein the zester ist, das bedeutet dieses Wort Unmittelbarkeit. Wächst der Um fang und Wirkungstreis der Einheit der Wesen im Individuum, d so das Gebiet dieses Umweges vom Innewerden zur Reaktion, dans heißt das, die Reaktion auf die Empfindung explizirt sich zur verstän digen Zweckthätigkeit. Ehe es dahin kömmt, mußte es dem Best fühlbar gemacht werden, was es zu thun hat, es muß Partei wer den in der Apperzeption, sein eignes Wohl und Weh ist in diesen Vorgange betheiligt um so mehr, je mehr es in dem Beruf, ein Glie seines Gemeinwesens zu senn, aufgeht. Was sein Gegenstand, bal Etwas, das in ihm wirkt, ist, geht das einpfindende Individum nichts an, es hat nicht einmal darnach zu fragen, ob es ein Etwel an sich, ihm gegenüber, ist. In dem Grade, daß es (das appeni pirende Subjekt) etwas für sich und seinetwegen wird, fängt es and an, die in ihm wirkende Duelle seiner Empfindung als ein Etwas für sich und seinetwegen Dasependes anzuerkennen, es scheidet aus bu Apperzeption als Partei aus und seine Empfindung wird zur Bahr nehmung. Die Wahrnehmung wird das Element der Erkenntniß bel Gegenstandes als eines Dinges, das für sich und seinetwegen da if und zwar das Element desjenigen Bestandtheils dieser Erkenntnik der dem Begriff gegenübersteht.

Diejenigen Bedingungen der Apperzeption, die ihre Beschaffen beit bezeichnen, sind Maß und Form. Die Wirkung mußte ein

endliche Große haben, d. h. megbar für den Sinn der Apperzeption senn, einen aliquoten Theil der Sinnlichkeit des Wesens in Anspruch nehmen; sodann sie mußte die Form der vollen Wirklichkeit haben, weil sie der apperzipirende Sinn hatte, nur unter dieser Bedingung verschwindet sie nicht mehr in ihm, also sie mußte die Fassung des durchgangigen Erganzungsverhältnisses in Rücksicht aller ber Seiten haben, die der Schematism der absoluten Prädizirung in der Form der vollen Wirklichkeit unterscheidet. Sodann aber hatte die Wirtung eine Wirtung im Subjett (oder im Sinn), in den Grenzen des Subjekts zu senn; darum mußte die Identität des Bewußtsenns unangefochten bleiben. Denn mas im Gubjeft anders mird, als es gewesen war, wird es nur in Bezug auf diese Identität. Was an der Birtung die Grenzen dieses Umfange überschreitet, empfindet das Subjekt nicht mehr. Es kann seine sinnlichen und sittlichen Relationen zu andern Dingen ändern, das empfindet es nicht, so kann es feine Barteigesinnung, sein Urtheil, sein moralisches Verhalten in ibre Bewegung mit sich nehmen, es empfindet damit keine Anderung un ihm, und es ist auch keine Anderung damit in ihm vorgegangen. Es kann aber auch durch eine solche Relationsänderung angegriffen und verletzt werden, oder es kann damit gewinnen und es kann das empfinden, wenn diese seine Relation zu Dingen außer seinen Grengen in die Bedingungen seiner Identität eingeht, so weit es mit dem Seinigen bis in diese Dinge hineinreicht, und eine solche Ausbreitung der Grenzen des Seinigen und seines Wirkungsfreises wird mit der Erhebung des Individuums auf eine höhere Stufe des Wesens ziemlich gleichen Schritt halten. Aber dann kann auch der Angriff so weit gehn, daß die Identität des Wesens selbst, die sich das Individuum bei den Wirkungen, die es apperzipiren soll, bis dahin vorbehalten hatte, in ihm zu leiden anfängt. Das Wesen wird ein andres in der Einwirkung oder es geht gar zu Grunde. Aber das empfindet es soon nicht mehr.

## Die Wahrnehmung im engeren Sinn.

Es ist ohne Frage ein großer Schritt in der Förderung der Individualität des Subjekts, wenn das Bewußtsenn fähig wird, seine Wahrnehmung so weit aufzulösen und zusammenzuseten, daß es sie als die Wirkung eines fremden Subjekts erkennt, als die Thätigkeitsauslassung eines zweiten Subjekts. Es ist eine Erkenntniß, die die Wissenschaft um eine Gegenständlichkeit voraussett, sie aber auch vermittelt. Damit ist es erst das eine und erste zu ihm geworden. Der unmittelbare Zweck der Apperzeption war das nicht, der bestand darin, das Individuum in seinen Reaktionen zu leiten. Aber nun erweitert sich allgemach der Sinn der Thatsache. Man muß wissen, wo die Wirfung herstammt, um sein Benehmen darnach einrichten zu können. Zulest hat sie nur noch den Sinn, ein Wissen der Besen von sich zu ergeben, dieses Wissens wegen. Das fängt erst an, wenn sie sich vollständig unter sich auseinandergesett haben und ein jedes seinen Inhalt abgeschlossen hat. Jest erst tritt das Bedürfniß einer solchen Mittheilung unter den Individuen ein, und jest hat das Wesen die Beschaffenheit, daß das möglich ist. Denn nun erst sind die wechselseitigen Eingriffe auf Seiten der Sinnlichkeit so weit reduzirt, sie nehmen nur noch so viel von dieser in Anspruch, und es ist ihnen auch nur noch so viel an ihr zur Berfügung gestellt, als nöthig ist, für die Direktionen der Bewegung ein Mittel zu liefern. Bleibt nun noch so viel von der Wirkung ohne Störung durch irgend eine Wechselwirfung im Sinn, in diesem erhalten, als nothig ist, um daß das Bewußtseyn aus ihm die volle Erscheinung wiederherstellen fann, dann hat es die Quelle der Wirkung erkannt. Die Erscheinung ist eben dann erst als die ganze und volle Erscheinung erkannt, wenn in ihr die Beziehung der Bedingung zur Wirkung erkannt ist, wenn diese ihre Fassung wiederherzustellen möglich war. Die Sinnlichkeit des apperzipirenden Wesens mußte, so weit sie diesen Beruf befam, sich jeder zersependen Reaktion gegen die Wirkung enthalten, bis sie das Bewußtseyn übernommen hatte; sie mußte unöglich in ihr gemacht seyn. Nur unter dieser Bedingung konnte es rVorstellung gelingen, die unterschiedenen Passus der Apperzeption ihrem alten Zusammenhange in der Erscheinung wieder zu versden, oder was dasselbe ist, die Verwicklungen dieser Passus im m, den Anschein, zur wahren Thatsache wieder aufzulösen,

Ran muß sich inzwischen das Ressort der Empsindung von dem Bahrnehmung nicht zu scharf begrenzt denken. Mit der Wahrmung soll die Funktion des Begriffs beginnen, noch bevor sich unterschiedenen Berufsthätigkeiten der Seele im Individuum zu gemeinschaftlichen Maßeinheit alles Erkennens, dem Verstande, zichen und verbunden hatten, also noch bevor der Begriff die ution des Verstandes wird. Aber auch das geschieht so unbezt nicht erst jest, schon in der Empsindung fängt er sich anzukunm an. Und das kann auch nicht anders seyn, da an den eine absoluten Formalism aller Gestaltung, alles Inhalts der Dinge, e Thätigkeit des Geistes gebunden seyn mußte. Anonym bleibt i die Wirksamkeit des Begriffs, aber immer ist er in dieser Beschätigkeit der Seele in ein neues Stadium seiner Funktion getreund gleichzeitig das Wesen, dem sie zukömmt, auf eine neue se ihrer Dignität gerückt.

Aber, wie gesagt, zu scharf darf man sich die Grenze, wie nirim allen Rubrizirungen dieser Dinge, denken. Das Element Wahrnehmung war die Empfindung, und oft genug bleibt sie
, und der Wahrnehmende hat weiter nichts von ihr als was
tihr empfunden hat. Zuweilen wird das methodisch und künstju einem bestimmten Zweck so veranstaltet. Zuweilen bewirken
uch zufällige Umstände, und pslegt das die Folge zu haben, daß
tsich leicht über die Beschaffenheit der Quelle, und das Hersomder Wirkung täuscht. Dies ist nicht bloß so bei Alterirungen
den Kreis der auch des Gemüths. Man kann das oft behen bei Affektionen der Menschen. Man leidet unter gewissen
vilden, freut sich, erbaut sich, ist gerührt, alles das gehört
t in den Kreis der ausschlichen Wahrnehmung, und doch, wenn

man gefragt wird, was einem fehlt, so weist man auf einen Umstand, der ganz abseiten liegt, der an dieser Wirkung nicht den geringsten Theil hat. Kann der Eindruck nicht bis zu der Sphäre des Bewußtsenns gelangen, die dazu bestimmt ist, daß in ihr die unterschiedenen Eindrücke auf einen vergleichbaren Inhalt reduzirt werden, so verlieren sich seine Wege vor der Zeit in dem empfindenden Umstreise des Wesens.

Die Wahrnehmung der Wesen unter einander beginnt mit ibrem Werden selbst, mit dem Aft ihrer Ablösung und ihrer Berbisdung unter sich. Sie bedürfen einander zum Zweck ihres Berbens und darum muffen sie das Wie und Wo ihrer Anwesenheit aus ihren Wirkungen in einander in diesem Prozes ihrer Auseinandersetzungund Berbindungen selbst abnehmen. Ginge die Thätigkeit des Besens in diesem Prozeß auf, könnte sie in ihm aufgehen, so würde auch die Wahrnehmung mit seinem Abschluß zur Ruhe kommen. Das Ergebniß wäre das Dasenn in Form irgend einer voraussetz lich gegebenen Anordnung des Wesens; das Ende des Attes, in dem sich die Bestrebungen ausgeglichen haben, würde den Moment bezeichnen, in dem der Inhalt die Ausmessungen des Seyns an ihm vollständig erfüllt hat; von einer weitern Möglichkeit ist für ihn nichts mehr übrig. Damit hätte also die Aufgabe einer freien Willensaußerung der Dinge unter einander ebenso aufgehört, wie ihre Apperzeption. Das Wesen hätte aber auch die Mitte und Hauptsache an ihm, seine Wahrheit eingebüßt, wenn es in dem Gebiet eines reinen Senns aufgegangen wäre, denn diese Wirklichkeit des Wesens ist es eben was die Fassungskraft des Senns überschreitet. überschreitet es, weil die Handlung in ihr fortdauert. Und doch durfen auch wieder die beiden Momente des Ganzen hinter ihrer Bermittlung nicht zurückleiben; und das geschieht dadurch, daß sie sich wechselseitig durch und durch in einander aufnehmen. lung tritt in das Gebiet des Senns über. Um da zu senn, um sich in diesem Dasenn aufrecht zu erhalten, muffen die Wesen ununterbrochen thätig in einander eingreifen, und um dies zu konnen, einannr wahrnehmen. Ihre Wahrnehmung ist nichts andres als die chrseite dieser Thätigkeit selbst. Das Leben der Wesen besteht in ster Bechselwirkung. Das Werden und Vergehen der Dinge geht ven Gang fort, weil es ein unerschöpflicher Inhalt ist, der hier den Tag kömmt. Aber das hilft dem Gliede des Daseyns nichts; sollte in diesem Prozeß seinetwegen, des Gliedes wegen, wenigs eine vorübergehende Pause gemacht werden. Und diese relative ihe im Werden nun ist es, die zur Thätigkeit des Wesens im Sinn I Seyns benust wird. Die Handlung wird ein Koeffizient des mus. Die Nittel des Seyns, seine Vorgänge selbst müssen ihren vil zum Werden beisteuern, es wird eine Funktion des Seyns; est tes in seinem Gebiet zu verwirklichen. Was nun von der Wirze der koordinirten Wesen auf einander für ihr Bewustseyn unmitbar abfällt, ist ihre Wahrnehmung.

Bare nichts nöthig gewesen, als das Subjekt durch die Wirig seines Mitsubjette in ihm zu einer bestimmten Burudwirkung zen die bestimmte Apperzeption zu veranlassen, dann wäre mit ei-: folden, wie die Empfindung ist, Auskommens gewesen. Man te dann nur die Wahl, sich ihr zu erwehren, sich ihrer auf dem m gelassenen Wege, vielleicht dem einzigen, der offen gelassen ist, entziehen, oder sie aufzusuchen, vielleicht auch wieder auf einem pig möglichen Wege. Eine Wahlfreiheit ist das immer schon. er mit dem Fortgang der Entfaltung des Wesens wird der Borng der Bermittlung ein anderer und auch die Aufgabe wird eine bre. Der Fortgang der Entfaltung enthält zugleich einen Fortritt der Realisirung. Die Dinge fangen sich in Ansehung dieses nen Inhalts schärfer auszuschließen an. Er hat die Stufe erreicht, f der die Bermittlung aufhören sollte, ein Eingriff in das apperirende Besen zu seyn, der seine Natur, oder wie man sagen kann, me Mentität, auch nur vorübergehend alterirte und es dadurch möglich machte, aus der Wirtung ihre Quelle zu erkennen. fin war es noch so gewesen, daß die Dinge bis in ihr Wesen hinergriffen werden mußten und werden konnten, um sie in Ber-

bindung zu bringen. Ihre Identität ist noch keine unverbesserliche, ste sind noch nicht fertig, oder das empfindende Wesen ist noch nicht das fertige Wesen des Individuums. Hat sich die Form noch nicht rein explizirt, ist sie noch nicht fest geworden, so stellt sie sich leicht wieder her, wenn irgend etwas störend in sie eingegriffen hatte, wenn sie für den Augenblick aus dem Konzept gekommen war. Konnten die Individuen mit solchen Eingriffen in einander sich so nahe kommen, durch ihre Sinnlichkeit hindurch einander erreichen, um in einander eine Wirkung auszuüben, so beweist dies, daß sie sich zu so strenger Extlusivität noch nicht geschieden hatten. Rur der allgemeinen Bedingung aller Handlung mußte genügt senn, nemlich der, daß sich die Wesen mit ungleichwerthigen Momenten und Forderungen einander gegenübertreten. Von diesem Berhältniß war methodisch für das Bestehn der Individuen Gebrauch gemacht, aber es setzte ste auch zufälligen Eingriffen in ihre Natur aus. Ist die Form des Wesens mit seiner Individualisirung fest geworden, dann verträgt sie einen solchen Eingriff nicht, sie widersett sich und kann sie das nicht mehr, so wird sie zerstört. Die Handlung im Eingriff muß in ein ganz andres Stadium übergehn, er muß in einem andern Sinn bes Wortes genommen werden, um vom Apperzipirenden übernommen zu werden, das ist der Borgang auf der Stufe der Erscheinung im engeren Sinn des Wortes. Die Wesen haben in der Konfiguration ihrer Sinnlichkeit fest bestimmte Wege vorgezeichnet, auf denen ste bereit sind, die Wirkungen ihres Gegenstandes aufzunehmen, um sie inne zu werden, Bersuche, sich andere in ihnen zu wählen, muffen fie zurudweisen. Und mit der Kohärenz, die diese Wege genommen haben, haben sie zugleich eine Ausdehnung bekommen, die es möglich macht, auf ihnen die Dimensionen des Gegenstandes unter sich zu vergleichen. Und mit dem Schluß dieser Auseinandersetzung von Seiten des Gegenständlichen am Wesen, wird auch zuerst die bes In-sich-senns in ihm fertig, es wird dies Bewußtsenn gegenüber bem seines Gegenstandes und fängt an, sich als solches zu wissen, es erkennt sich als solches gegenüber der Quelle der Wirkung in ihm

Wesen hindurch geht das immer schon, wenn der Borgang auf die andere Seite kommen soll, aber er wird hier nicht mehr in ihm so weit konsumirt in der Wirkung, daß nur ein Rest auf die andere Seite kommen, aus dem nichts mehr zu machen ist, vielmehr geht iher, was an der Wirkung überhaupt nicht mehr der Subsistenz des dingssenns angehört. Das Wesen, durch dessen Bermittlung hier leide Theile in Berbindung mit einander kommen, muß also auf einer andern Stufe der Realissirung als diese stehn. Das Subsekt soll um der Anwesenheit und Beschaffenheit seines Gegenüber eine Rachsicht bekommen, ohne daß sogleich damit seine Integrität in Gesahr swäth, oder davon einen Nußen hat; das ist die Bedingung der Abglichkeit eines identischen Ich im Wahrnehmenden; und davon wieder ist die Möglichkeit einer Wahrnehmung abhängig, aus der sich das Ding herstellen läßt, wie es in Wahrheit ist.

Daß aus der Apperzeption eine Wahrnehmung wird, die das Mement einer Renntniß vom Gegenstande abgiebt, dazu ist nöthig, bis die Wirkung in das Mittel des Subjekts eingreift, und das ist immer mehr als eine Berührung leistet. Es verrückt die Relation der inbegriffenen Punkte, aber das geht in einem Grenzgebiet vor ich, das darauf eingerichtet ist. Der Eingriff geht so weit, als es ie Beschaffenheit des Subjektinhalts verträgt, ohne daß er ein Glied iner neuen Synthese im Zusammenhange des Subjektinhaltes wird, der was dasselbe ist, ohne daß er mit einer in diesem vorweggegeenen Thatigkeit in einen freundschaftlichen oder verlegenden Konflikt Der Stoff in ihm mußte so weit unbedingt nachgeben, als erath. dthig war, um die Elemente des Afts zu ihrer vollen und unterbiedenen Wirkung kommen zu lassen, und dann sofort seine indiffe= mie Berfaffung wiederherstellen. Wiederherstellen wird sich die Ram des Subjetts auch nach der überstandenen Empfindung, der Ingriff, der den Schmerz erregte, wird verdrückt, weil sich das Wem ensheilt. Aber das geht schon auf Rosten des Ganzen, das soll ier nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Berrückbarkeit

der Punkte, die das Gebiet der wahrnehmenden Sinnlichkeit in f begreift, in den Grenzen seiner vorgeschriebenen Berfassung geni zur Wirkung. Cowie sie zessirt, hört auch alle Nachwirkung a Der ganze Unterschied mußte vorläufig in seinen Extremen genomn werden, um ihn zu bezeichnen, denn so scharf sind diese Zustä und Borgänge nicht unterschieden. Aber man sieht, was not ift, um damit der Sinn dem beliebigen Wechsel der Aufgabe fok tann, damit er bei jeder dargebotenen Gelegenheit in der Berfaffe bleibt, die empfangenen Bewegungsanregungen auf die andere S schaffen zu können, ohne daß sie vor der Zeit mit den eigenen ? tentionen und Motiven des apperzipirenden Wesens in Berbindt gen gerathen, die eines oder das andre an ihnen absorbiren. Da erst werden diese Wege der Wirkung für die Erscheinung, die wal genommen werden soll, bezeichnend. Sie mußte, um die Konfie ration der Erscheinung nicht einzubüßen, im Stadium der Sinnli teit zwar ihre Zeit ausharren, aber dann auf die Seite des Bewu senns übergehen sofort, ohne in einem noch nicht rein realisirten 2 fen ihren Formalism einzubüßen. Also hier fällt auf den U des Weges, der dem noch unentfalteten Wesen angehört, das 2 nigste und die Hauptsache auf die Seiten der vollen doppelseitig Subsistenz.

Es war eben bemerkt, wie der Eingriff der Wirkung in Substanz des Wahrnehmenden nur so weit gehn durfte, als se Integrität es verträgt, denn das wäre andernfalls zugleich ein Pgriff auf seine volle Identität gewesen. Und wie dieser hier auf Minimum zu reduziren war, so hat auch wieder die Erscheinung lSubjekts, die wahrgenommene Auslassung des Subjekts die Ingrität dieses nicht zu alteriren. Sie mag in einem Prozes austret der dem Subjekt sein Dasenn kostet, diesem Vorgange der Erschnung kömmt das als solchem nicht zu. Darum schadet sich aber au andererseits der Gegenstand nicht. Das eine Wesen hat dem einem in der Erscheinung eins und das andre von sich mitzutheil Von ihm selbst geht in den vermittelnden Akt bei der Gelegen

micht viel ein, es ist nicht die Absicht des einen, dem andern vom Seinigen etwas damit abzugeben, es läßt sich das etwas Wesentlihes nicht kosten, es ist nur gerade so viel als nöthig ist, um ein zeichen für die Sache daraus zu machen. Das eine soll nur etwas um andern zu erfahren bekommen, es will sich ihm präsentiren, Strenge läßt sich das nicht durchführen, wenn der Aft der Mittheimg einmal ein realisirter Prozeß zwischen den Wesen ist, denn dann tht dabei immer etwas verloren, aber es sollte doch, so viel als funlich, in ihm das irrationale Verhältniß zwischen Subjekt und kscheinung aufrecht erhalten bleiben. Erscheinung und Apperzepim sind eine wahre Sprache unter den Wesen, die allerdings diesen m so fühlbarer wird, in um so indiskreteren Prozeduren sie ausgethit wird. Die Wesen machen in dieser Beziehung verschiedene Inforderungen an einander, können aber auch mehr oder weniger Das bleibt immer, der Prozes der Erscheinung ist die ketragen. mf die Seite des Dasenns übergegangene Handlung, in ihr wird mb vergeht das Subjekt nicht mehr.

Man kann sagen, die unmittelbare Ausgabe der Wahrnehmung kote Bermögendäußerung des Gegenstandes, die Handlung, in der sich ausläßt. Allerdings das Was, das der Gegenstand ist, das, wes man eben an ihm wahrnehmen will, hat Ursachen, die weit inter ihn zurücksühren; denn was er ist, ist er ohne sein Wissen der Bollen geworden, er mußte es sich gefallen lassen, es zu werm. Und doch haben diese Ursachen ihre Ausgabe noch nicht und doch haben diese Ursachen ihre Musgabe noch nicht und das Ergebniß, den Gegenstand abgetreten haben; das will eben wiel sagen als: die er Etwas für sich geworden ist. Und das beweist und damit, daß er den Vorgang ausgenommen und nunmehro etwitt, er offenbart sich. Er selbst ist es, der seine Erscheinung als imm Inhalt kund thut gegen jeden, der es wissen will, er macht in als solchen geltend.

Bekanntlich lernt man die Erscheinung nicht anders als in der Fischung kennen, die sie im Akt der Anschauung bekömmt. Man

kann sagen und hat gesagt, der Erkenntnisvorwurf ist der im Prozeß der Anschauung formulirte Gegenstand. Die Erscheinung ist eba der Vorwurf in der Fassung der Anschauung. Das geht so weit, daß man den Begriff, die Thatsache der Erscheinung, an die Bedingung eines Akts der Anschauung geknüpft hat. Man ahnk das Richtige; es gehören zwei Punkte zur Determination aller & Aber man darf auch nicht vergessen, daß kein Wesen die Pristalt. rogative hat, irgend einen dieser Punkte ausschließlich zu gestellen Das Ding hat in der Erscheinung den Zweck, seinem Gegenüber über sich etwas mitzutheilen. Also wie das Subjekt um einen iden tischen Kern in ihm sich dreht, so weist das auch auf einen identischen Inhalt der Erscheinung, d. h. auf einen, der beim Wechsel seines Gegenüber, und des Anschauungsprozesses im Wahrnehmenden, doch derselbe bleibt.

So weit weiß man nun in diesem Begriff Subjekt schon Be scheid, daß man weiß, es ist der Inbegriff der als solcher noch nicht an den Tag kommenden Bedingungen der Erscheinung in ihm; fe weit sie in diesem Beruf, das Subjekt zu konstituiren, aufgehn, weiß keiner Nichts von ihnen. Zum Thema eines bestimmten Inhalts verknüpft, mußten sie in ihm schon senn; verwirklicht wird er en in dem Prozeß der Erscheinung, der ihn bezeichnet. Jeder Mar stab für die Vergleichung dieser beiden Stufen der Gestaltung des Wesens fehlt. Es ist auch für unsern Zweck nichts daran verloren; man ist berechtigt, den wahren Inhalt des Vorwurfs von dem Moment abzudatiren, daß er in die Erscheinung übergeht, d. h. ihn u dem Moment erreicht zu nehmen, in dem er seine Sache selbst zu vertreten beginnt, in dem seine Spontaneität beginnt. was der Gegenstand in diesem Augenblick ist, muß die Erscheinung weit genug verfolgt, ergeben, es ist ihr Schluß an die sem Ende Daß man sich, nach diesem, von dem, was dahinter ift, ein gom falsches Bild machen wird, oder daß man sich darnach überhaupt gar keines machen wird, ist möglich und sogar sehr wahrscheinlich; die Erscheinung nimmt wohl ihre Motive aus dem Wesen noch wr seiner Realisirung, aber um ihren eignen Inhalt daraus zu uchen.

Ich hatte angegeben, wie der Kontext der Erscheinung ein idenher bleiben muß, weil er durch einen identischen Inhalt im Subt bedingt ist. Das verhält sich gewiß so bis zu einem gewissen inkt. Aber andererseits geräth doch auch der Akt der Erscheinung sleich bei seinem Auftreten mit den Thätigkeitsauslassungen der ngebung des Subjekts in Konflikte und diese Konflikte sind ein standtheil der Bedingung aller Erscheinung. Das umgebende aterial wird das Mittel der Bermögensäußerung des Subjekts. abert sich etwas an diesem Bestandtheil, so werden sicher andre amögensäußerungen geweckt werden; die Erscheinung wird bann f eine Quelle weisen, die man in dem Bilde, das man sich bis hin von ihr gemacht hatte, nicht wieder erkennt. Also Etwas ribt immer im Subjekt zurück, das in der Erscheinung nicht aufht, und doch ist das Subjekt nicht mehr das Wesen, sondern is schon formulirte Wesen. Die Form explizirt sich in dieser Geichte selbst. Sie hat ihr Werden; sie ist die Bedingung und e wird das Konsequenz.

Das Subjekt wird wohl der Inbegriff der Bedingungen seiner rädizirung, aber dann bekömmt auch wieder die Form die Priotät, und die Determinationen des Subjekts werden der Inbegriff wer Bedingungen. Und endlich geht das Verhältniß auf die eite jedes beider Theile über.

Die Erscheinung behält nun, wie das Subjekt, die beiden wente des Seyns und Handlung. Die Relation der koezistirens Momente am Dinge wird der Inhalt der Erscheinung; es ist Theil der Prädizirung, in dem der Akt der Bedingungen in der Ebjektbildung zu Stillskande gekommen ist. Das ist jest was an mit, die Gestaltung des Seyns am Borwurf im engeren Sinn Bortes. An sie knüpft sich dieser zweite Theil der Handlung, dem sich das Ding mittheilt. Es ist klar, daß schon auf der Sinse der Thätigkeit des Subjekts, die dieser Akt der Mittheilung

bezeichnet, der Wille sich wenigstens zum Rudiment eines individuellen Willens gesammelt hatte. Das Was, das das Ding ift, bezeichnet ein Wille in ihm, der zwar ein für allemal in ihm in Bewegung gesett ist, und den es sich in ihm gefallen lassen muß. und der doch schon sein eigner Wille geworden ist. Es ist übrigent nicht damit gesagt, daß diese Bestimmtheit des Senns schon ber Begriffsinhalt des Dinges ist. Es muß so viel von ihm in bie Angaben der Erscheinung eingehen, als nothig ist, ihn aus ift herzustellen. Dabei würde es sein Bewenden haben bis auf ben Vorgang des Werdens und Vergehens, soweit dieser nicht übergreift, so weit er es zu einem solchen Berhältniß für die Dauer ber Wahrnehmung überhaupt kommen läßt, wenn das Subjekt nicht die Quelle einer mehr oder weniger vorübergehenden, einer gelegentlichen, einer improvifirten Thätigkeit im Gebiet des Seyns selbst würde. Diese improvisirte Thätigkeit, die das Ding in der Erscheinung äußert, ist ein merkwürdiger Punkt. Es äußert fic darin die verborgene Quelle einer schon freien, aber vorläufig um terdrückten Selbstthätigkeit des schon konkreten Dinges. Es tommen irgend welche ganz besondere Umstände zusammen, die die Kräfte des Dinges weden und nun in irgend einem Phanomm sich zu äußern es veranlassen. Irgend ein Umstand ruft eine plop liche Relation von Kräften im Dinge hervor, die man nicht in ihm Es geschieht plöglich, daß sich der Geist im Dinge geahnt hatte. zu einer solchen beziehentlichen Einheit des Willens sammelt. 31 nächst fällt das, mas hier vorgeht, dem Subjekt der Thatigkeit ju, den Bedingungen der Erscheinung. Das ist noch nichts für den Beobachter, und man würde auch nichts davon erfahren, wenn diese Alterirung des Inhalts im Subjekt sich nicht in einer Alterirung der Subjekterscheinung ausspräche. Der Akt der Erscheinung geht mit seinen disponibeln Mitteln, so gut er kann, auf den Borgang ein und wird nun das Phanomen, er bezeichnet ihn auf seine Man wird finden, daß die hierher gehörigen Thatsachen Weise. immer schon bestimmten Kategorien von Erscheinungen angehörig

Es dreht sich alles in bestimmten Kreisen von Gelegenheits-D. achen und den bezüglichen Reaktionen der Gegenstände. Der Ue in diesem Phänomen ist noch nicht freigelassen; dazu ist er h nicht reif, und die Beranlassungen sind auch noch nicht von Art, daß an einen solchen provozirt zu werden braucht. Darum ieren diese Vorgänge noch strenge Begriffsbestimmungen, das Inomen bleibt bezeichnend für bestimmte Kategorien von Thä-Es ist eine Wissenschaft dieser Dinge möglich geworden. t die Kenntniß des Subjektes ist wenig Gewinn daraus zu zie-Das war nur möglich, so lange der Konflikt der Bedingun-, die die Erscheinung ergeben, so weit vorhielt, daß er für den balt der Quelle bezeichnend war; er konnte auch pausiren; r diese Pausen selbst mußten bann Elemente im Text dieses uflittes seyn. Ift es so, dann geht er in die Bedingungen der entität des Subjeftes ein. Von der Gestalt des Senns am nge, von seiner Prädizirung würde man gar nichts wissen, wenn nicht ein Borgang dieser Art an seinen schon fest gewordenen griffsinhalt knupfte, also an einen, in dem die Prozesse des erbens und Bergebens vorläufig aufgehört haben.

Das Mittel der Mittheilung wird immer nur diejenige Klasse nauslassungen des Wesens, die sich an seine beharrliche Idensit knüpft, sie soll sie bezeichnen. Was man wissen will, ist zurderst nicht das Wie und Warum dieser Auslassung, sondern das wielt der Auslassung. Das Mittel der Verständigung mußte seinen Beruf reduzirt werden können, eben dies Mittel, und seinen Beies Mittel zu seyn. Und solche Beschaffenheit können r noch Außerungen des Subjekts haben, in denen seine Selbstimmung im Verschwinden ist, die es dann aber auch nicht der sehr aussehen, seine Integrität bei der Gelegenheit einzubüßen.

Das Subjekt der Auslassung ist dies Subjekt. Es ist aus wer Umgebung, aus dem Zusammen der Dinge, die der Vorwurf wes Wissens und Wollens werden, zunächst ausgeschieden, es in dem Allen etwas für sich geworden. Es hängt unmittelbar

nur noch mit seiner Umgebung durch gewisse Fäden zusammen, bie ausdrücklich von solcher Beschaffenheit sind, daß sie die einmal abgebrochene Zusammenhängigkeit nicht wiederherstellen. Es ist nur gerade so viel, als nöthig ist, um zwischen gewissen einzelnen Punkten des Subjektes des Gegenstandes eine Berbindung benustellen, die das eine Ding dem andern gegenüber zu bezeichnen für die Vermittlungen des Subjekts von Sciim Stande ist. ten des Willens an ihm, durch die er seine Wirkungen, wo er es beabsichtigte, ind Werk richten konnte, und für die Wirkungs übertragung zum Zwed des Wissens von einander, mußten gen verschiedene Mittel in Anwendung gesetzt werden. Denn wenn diese lette Berbindung eine möglichst ausgedehnte werden sollte, ohne doch in dem gegebenen Zusammenhange weder des wahrnet menden Subjektes, noch des Gegenstandes störende Veränderup gen zu bewirken, so konnte diese Berbindung eben darum auch nicht zugleich die Vermittlung abgeben, dadurch der freie Wille in die Dinge eingriff, wie es ihm beliebte. Der Hebel, an dem es diese Wirkung auszuüben hatte, war ausnehmend verkürzt. Da Apparat des Willens ist so eingerichtet, daß er dem Geschöpf eine 🚖 sehr mäßige und eng begrenzte Wirksamfeit auf der Seite des Gegenstandes gewährt. Hier muß er Punkt für Punkt vorschreiten 🗓 und jeder Schritt weiter ist eine neue Arbeit; ihm ist keine Wirkum in Distanz gewährt, während ihn die Werkzeuge seiner Wahrnet mung mit den Dingen auf Erstreckungen in Berbindung setzen, die fast das Maß seiner Vorstellung überschreiten. Also der Ausdruck eines Willens im Wesen bleibt die Erscheinung, aber eines Willens, der der Dlasse der, das Subjekt konstituirenden vielen Wesen in ihm zukömmt. Darum muß er thun, mas er soll, 4 ist nicht der Wille der freien Einheit des Subjektes und darum ert kann und soll er (d. h. die Erscheinung) die Natur des Subjetts Das ist, was unmittelbar an ihm wahrgenommen bezeichnen. wird. Es ist nicht die rechte Mitte der Individualität, in der sich die Dinge berühren, um sich wahrzunehmen, sondern in diesem

renzbezirk thun sie es. Oder wie die repräsentirende Erscheinung biesem Grenzbezirk (der Natur des Subjekts) stammt, so hört auch im Grenzbezirk des Wahrnehmenden auf, bevor sie seine ividuelle Mitte erreicht hat. Der Verstand muß sich zum Zweck. Erkennens die nöthigen Angaben, den Vildungsstoff der Erntniß, von hier holen.

Es war schon einmal zur Sprache gekommen, welchen Sinn hat, wenn man sagt, die Anschauung ist die Bedingung der icheinung, die Bedingung ihrer Möglichkeit. Allerdings die Wirig im mahrnehmenten Sinn des einen ift eben so fehr ein metliches Stud zur Auslassung des andern, wie das hier ein we-Hiches zum Dort ist, oder der Mangel in einem ein wesentliches ud zum Uberfluß im andern ift. Aber eben darum fallen Errinung und Anschauung nicht zusammen. Und so lange es keiandern Makstab für das eine giebt, als das andere, hat man Erscheinung und Wahrnehmung nes von beiden verstanden. irden sich decken, das eine wäre das andre unmittelbar selbst, un sich die Subjekte deckten. Aber ce bleibt vielmehr jedwedes 1 Prozeß, der die Mittel und Handlung des andren überschreitet d auch wieder hinter ihm zurückleibt. Es sind Thatsachen, die in engerem und weiterem Sinn nehmen lassen. Die Anschaug wird ein oft recht verwickelter Prozeß, wenn sie die Erscheis ng umfaffen will. Sie sollen zusammenfallen; das eine soll ber istruck des andern werden, aber ce behält doch auch jeder Theil ne eigne Doppelseitigkeit von Subjekt und Prädizirung für sich, id es bedarf einer Operation des Berstandes, um auch nur die scheinung durch die Anschauung zu konstatiren.

Wesen, das Subjekt der Erscheinung aus ihren Angaben herstel1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei1 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erschei2 zu können nicht schon nich

gesuchte Gegenstand noch nicht ist. Es ist gar nicht der Sinn der Erscheinung, daß der Inhalt ihrer Quelle in ihr zum zweitenmel wieder kömint, daß er in ihrer eignen Thätigkeit aufgeht. Aber das scheint man wenigstens erwarten zu können, daß sie von de ab, daß sie auftritt, bis zu dem Augenblick, in dem sie wahrgenommen wird, keiner Berwandlung unterliegt, die ce ihr unmöglich macht, diejenige Phase des Wesens zu bezeichnen, aus der sie her ist, in der sie auftritt; man kann erwarten, daß sie in der Verfassung wahrgenommen wird, in der sie ihr eignes Subjett, der Gegenstand der Frage selbst geworden ist. Das konnte unter einer gewissen Bedingung erreicht werden und ist auch erreicht. Bare die ganze Handlung eine Summe von extemporirten Bermittlungsaften, in denen das Gesetz der Bermittlung zwischen den hier mitrechnenden Bedingungen mit dem Fall der Anwendung zumal, also stuckweise hervorginge, dann wäre es schlimm. Aber das ift nicht der Fall.

Es ist angeführt, wie, um überhaupt eine Wahrnehmung möglich zu machen, zwischen dem Bewußtsenn und seinem Gegew stande eine Gemeinschaft der Form mußte durchgeführt worden senn; das ist, was das Ergänzungsverhältniß der Subsistenzen bedeutet, oder was zum erstenmal in ihm auftritt, denn das ik ein Berhältniß von, in ihrer Form zusammenfallenden, Gliedern; und wie ferner diese Formgemeinschaft sich in Kreise dieser Gemeinschaft auseinandergesett, die einestheils in einander liegen, anderw theils auch neben einander, d. h. sich das Ganze unter einander repartirt haben. Das folgt aus dieser Gemeinschaft nicht, das auf der einen Seite geschieht, was auf der andern geschieht. Beziehung zwischen den Momenten der einen Seite unter sich und denen der andern Seite unter sich, ist dadurch ganz und gar nick prajudizirt, das hängt von Bedingungen ab, die jede für sich hat, und was eben darum wahrgenommen werden muß, oder was, wenn die Sinnlichkeit der Objektseite sich zu dem diskursiven Im halt des Gegenständlichen entfaltet, die Betrachtung der Geschickt

Denn obschon diese Bedingungen auf Seiten des Geistes b des Gegenstand - senns in einem und demselben Grunde, also h zu einem gemeinschaftlichen Ergebniß verknüpft sind, so hat doch der darüber verfügende Ursprung der Dinge, die ihre Gebte leitende Macht, vorbehalten, darüber auf jeder der beiden ten nach seinen Absichten, nach Lage der Sache zu verfahren, so hat sie es auch wieder den einzelnen Verbindungen der Thäeitsquellen und zulest diesen selbst, den Individuen, jedem Theil seinem Wirkungstreise, darüber zu versügen anheimgestellt. dies ist nun, was anders nicht erkannt wird, als durch den reten Ubergang der Wirfung des einen Theils in die Sphäre Daß das Ding aber überhaupt erkannt werden kann, das, was es ist, dazu ist jene Gemeinschaft der Form und wir nen auf diese lediglich aus dem Grunde schließen, weil wir zu Boraussetzung berechtigt find, daß die alle Dinge regierende nunft dem Mitgliede der Welt eine Borstellung von ihr und 1, was in ihr vorgeht, zu verschaffen die Absicht gehabt hat. n könnte befürchten, daß, wie der Weg vom Gegenstande zum vußtseyn oft lang ist und durch keine Vorkehrung gesichert, hier oft Dinge dazwischen treten können, die es verhindern, daß Borstellung vom Gegenstande mit dem, was er an und für sich mammenfällt, daß selbst methodisch, um nur etwas zu errei-1, zu dieser Verbindung haben Mittel gewählt werden müssen, m Birkung sich störend in die Vorstellung einmischen, daß die-Umstand sich nicht bloß auf dem Wege zwischen beiden Theilen gnen kann, sondern im eignen Mittel des wahrnehmenden Sub-1. ja schon im Gegenstande der Erscheinung selbst. berfängt nichts, so lange nur das bleibt, daß alle diese mittenben Bedingungen einer und derselben vorausgesetten Gemichaft der Form angehören. Denn wenn das der Fall ift, B wohl immer der erste Anschein, der in der Wahrnehmung tritt, sehr täuschen, es ist sogar möglich, daß kein Mittel ber hrnehmung, tein bin- und herwenden der Sache und Experimentiren mit ihr genügt, hinter die Wahrheit zu kommen; und doch diese aus dem, was gegeben senn kann, zu ermitteln, bleibt unter jener Bedingung immer möglich. Rur eben in Ansehung desjenigen Inhaltes des Gegenstandes, der diese Gemeinschaft der Form überschreitet, an dem Subjekt und Gegenstand zu verschiedenen Theilen partizipiren, wird ce unmöglich, die Quelle der Erscheinung aus dieser berzustellen. Er würde schon vollständig nicht erkannt werben können, wenn diese gemeine Form überhaupt nur durchweg nicht gegeben wäre, also wenn sie die Dinge der bestimmten Welt des bestimmten Kreises der Wirklichkeit, der die Aufgabe angehört, nur nicht ausfüllten, also ihr vollständig nicht zu entnehmen wäre, das kömmt vor. Aber das würde nichts schaden; das Bild, das die Borstellung sich vom Dinge macht, bleibt deswegen doch richtig, es würde erst aushören, ein richtiges Bild zu senn, es würde ein entstelltes Bild der Wahrheit geben, wenn der Exponent, der die Theilhaftigkeit der Dinge an dieser Form bezeichnet, veränderlich wird. Denn so weit das der Fall ist, ist der Inhalt des Gegenstandes im Bewußtsenn des Betrachtenden auf feinen Ausdruck zu reduziren, der ibn dect, und dann scheidet der eigne Formalism des Bewußtsenns bei der Wahrnehmung der Dinge nicht mehr aus als identisch. Inzwischen wissen wir aus der wechselseitigen Kontrole zwischen dem, was die Wahrnehmung an die Hand giebt, und den Forderungen des Begriffes, daß für diejenigen Bedingungen gesorgt ist, die es möglich machen, aus den Angaben der Erscheinung vom An=sich-senn des Dinges so viel zu erfahren, als der Geschäftstreis der Menschen in Anspruch nimmt. War der Sinn nur einmal im Besit eines Prinzips der Bergleichung zwischen Bedingung und Konsequenz gesett, dann waren ihm damit auch die Mittel in die hand gegeben, die Angaben der Wahrnehmung zu prufen, einen falschen Anschein zu berichtigen, der daraus bervorgehn konnte, daß auf der Seite der Sinnlichkeit, auf dem Bege der Erscheinung bis zur Wahrnehmung, Umstände dazutraten, die nicht der Gegenstand der Aufgabe ergab, die ihn nicht bezeichten; und eben so eine falsche Auslegung der Wahrnehmung, die idurch veranlaßt werden konnte, daß sich in die sonst sehlerlosen igaben der Wahrnehmung, Vorurtheile, ein mißverstandenes priori und dergleichen einmischten, zu verbessern.

Derjenige Bestandtheil der Wahrnehmung, der in der Bezieng des unterschiedenen, inhaltlich ausgeglichenen Dies am Ermtniggegenstande aufgeht, der rein historische Bestandtheil, bleibt n einer etwaigen Insuffienz des durchgängigen Formalism ganz Das sind Dinge, die ihre Beziehung lediglich unter baben, zu denen also auch der Maßstab ihres Inhalts, ihrer regleichung unter sich, lediglich das Gebiet liefert, dem sie ange-Dag sie die Mittel ihres Ausdrucks dem gemeinen Bembe der Form entnehmen, ist richtig, aber eben nur einem, im ebiet der Wirklichkeit durchgeführten, d. h. dem Theil der Form, r in ihr realisirt ist. Das enthält die Voraussetzung, daß, was er vorkommt, mit sich durchweg verständigt ist und zu einer echselseitigen Beziehung verknüpft. Es giebt eine Geschichte in ich weiterem Sinn des Wortes, deren Bedingungen einem weiten Areise der Form entnommen sind, also einem Kreise, der dem tfrigen inkommensurable Momente umfaßt, das ist nicht mehr Was hier geschieht, wie und warum es sich erure Geschichte. gnet, das verstehn wir eben darum nicht. Wir können noch eines 10 das andre davon wahrnehmen, aber begreifen es nicht; denn gehort einer nicht gegebenen Totalität an.

Die Wirtung der Erscheinung im apperzipirenden Subjekt nimmt n Stud des ganzen Subjekts in Anspruch, einen endlichen Bruchwil des Ganzen. Es ist ein Vorgang, der seine Dauer und seine indehnung im Sinn bekommen mußte, weil in dieser Vegrenzung bet die Konsiguration seines Inhalts zur Wahrnehmung kam. wwit erst hat das Subjekt an ihm zu partizipiren angefangen. Ist ie Sukzessivität der Momente einmal ein Vestandtheil des Vorurfs geworden, so hat sie die Wirkung, den Ausdruck der Sache im ihm zu vertreten. Die Auseinandersolge der wirkenden Vewegungen wird ein Bestandtheil aller Apperzeption. Die Wirkung hat einen zwar beliebig langen, aber doch immer schon endlichen Weg im Mittel des Subjekts zurückzulegen. Der Schluß des Aktes mußte so lange hingehalten werden, als nöthig war, um ein meßbares Stück des Vorganges für den Sinn zu erhalten. Der Gegenstand der Wahrnehmung hat immer schon die Gestalt der vollen Wirklichkeit, seine beiden Ausmessungen des Senns und des Werdens, und ebenso hat sie also auch der Vermittlungsakt im Sinn. In diesem Vorgange scheiden sich die Bewegungsrichtungen der Wirklung und das Tempo der Anregungen in der Wahrnehmung.

Daß das Individuum eine Synthese durchgemacht hatte, also eine Summe von Individuen blieb, deren Glieder nie mehr in eine ungetheilte Einheit zusammenfallen, ist die Bedingung der Möglichkeit, daß der apperzipirende Punkt des Ganzen den Eindruck festhält, um ihn vor einer voreiligen Reduktion zu bewahren, genauer gesagt, bevor der Bersuch der Zurückführung auf den Begriffsinhalt gemacht wird, der Bersuch, ihn dem Gebiet der vollen Einheit des Selbstbewußtsenns zu überliefern. So darf es aus dem Grunde nicht geschehn, weil dieser Bersuch vergeblich senn würde; es ware hiermit noch gar kein Stoff der Gestaltung an den Berstand übergeben, es wäre noch nichts da, was dazu brauchbar Es ist das, worauf erst schon mit der Forderung gedeutet war, daß der Abschluß des sinnlichen Vorganges, also das Ende, in dem er in die Richtung des Bewußtsenns übergeht, die Fassung der Relation zwischen den bezeichnenden Punkten behielt. Das Ende selbst mußte diese Dauer und diesen Umfang behalten, ganz so wie der Ursprung der Bewegung, wenn er die Gestalt des Übergangs zwischen zween in ihm gegebenen Punkten behielt. Der Anfang ist noch nicht fertig, bevor er nicht diese Gestalt bekommen Anfang und Ende behalten die Form des Ganzen, und wie hat. das mit der Synthese der Fall ist, so ist es auch so mit dem Element. Dieselbe reservirte Selbsthätigkeit des untergeordneten Gliedes, die das eine Erkennen und Wollen unterbricht, oder zu

aufgelost ift, ist zugleich das Mittel der Übertragung des te an das eine verbindende Bewußtseyn des Individuums. Anderes war dazu ganz unbrauchbar. Und zwar konnte eilung des Wesens, seine Synthese nicht anders als in beibinn der Inharenz vor sich gegangen sehn, im Sinn der irung der Glieder und im Sinn ihrer Aufeinanderfolge. t des Wissens geht hervor in der Übergabe des Thätigkeitsson einem Gliede an sein Rebenglied und dann in einem und Vergehen der Handlung von Augenblick zu Augenblick, de dieser Einheiten mußte auch zugleich ihren eigenen Beim Ganzen liefern, das Mittel bleibt in ihm das Wesen. ie Seite des Gemeinwesens in allem individuellen Wesen. r Borwurf der Wahrnehmung ist wesentlich ein einzelner ndern, und wie er ein endlicher ist, so hat er auch seine re Beschaffenheit. Er ist ein endliches Stud des Ganzen, fus des ganzen Erfenntnisvorwurfs. Darum hört seine hmbarkeit auf, sowie er verschwindend oder unendlich wird, chtweg gemeiner Inhalt wird, ein solcher, der das Gebiet orm vollständig ausfüllt. Seine Wahrnehmbarkeit wird chon viel früher aufhören, aber das hat dann seine besonrunde. Wie es aber in Ansehung des Gegenstandes sich ilt, daß er stückweis wahrgenommen wird, so verhält es h auf der Seite des Wahrnehmenden so, in so fern es jenur ein Stud des ganzen Subjekte ift, was an ihm unir wahrnimmt. Schon damit ist gesagt, daß es weder ein nindendes, noch ein Uneudliches senn kann, was wahrnimmt. lechtweg durchgehende und umfassende Wesen kann nichts hmen, weil es das nicht nöthig hat; es bedarf dieser Bera nicht, weil es sie selbst ist. Die Aufgabe überschreitet vesmalige Maß der Wahrnehmung. Man hat sich die it durch den Wechsel seiner Beziehungen zu ihm zusamten. Es ist zu dem Zweck vorgesehen, daß die Erscheinung em Wechsel so viel Anzeichen an sich im Bewußtsenn zurückläßt, als nöthig sind, das Ganze in ihm wiederherzustellen. Es muß bemerkt werden, daß, was hier von der Wahrnehmung gesagt ist, von der Wahrnehmung in dem weiteren Sinn des Wortes zu verstehen ist, in dem es genommen werden konnte, und zuvörderst auch genommen werden mußte.

Es ist hier von der Gestalt des Borganges die Rede gewesen, der mit der Wahrnehmung abschließt. Man hat gesehn, wie schon alle Funktionen des erscheinenden Wesens und des wahrnehmenden Wesens bei ihm betheiligt sind, auf beiden Seiten und doch ist es wesentlich, daß weder auf der einen, noch auf der andern das ganze Subjekt in ihm in Anspruch genommen wird. Es ist ein Borgang, der wesentlich seine Grenzen, jedesmal gewisse Grenzen, im wahrnehmenden Subjekt hat, der eben nur einen bestimmten Bruchtheil von ihm in Anspruch nimmt, gerade so, wie die Erscheinung auch nur einem bestimmten Bruchtheil, einem bestimmten Gebiet des Inhaltes des Gegenstandes angehört, der in ihr erscheint; wäre es anders, so wäre das Subjekt in seiner Prädizirung ersschöpft und hätte ein Ende mit ihr.

pfindung angegeben, wie aller Übergang in der Apperzeption so vor sich geht, daß er sich auf beiden Seiten in zwei Komponenten theilt, diejenige Thätigkeit, die in die Richtung der direkten Berbindung zwischen beiden Theilen auf beiden Seiten fällt, und die den Übergang zwischen den Bewegungsbedingungen, zwischen den unterschiedenen Punkten der Bewegungsquelle unter sich und den verschiedenen Punkten des wahrnehmenden Subjektes unter sich herstellt. Ratürlich verhält es sich mit den entsprechenden Relationen wie mit der Handlung in ihnen. Was erscheinen soll, was sich kund thun soll und will, was man wissen will, wird die Beziehung des Gegenstandes auf sich, die Beziehung in den Grenzen des Gegenstandes.

Die direkte Berbindung zwischen dem Gegenstande der Ersahrung und dem Subjekt ist ein Moment im Akt der Berbindung. Sie ist als solches noch keine reale Handlung. Also sie genügt noch nicht zu einer realen Berbindung, einer Wirkungsübertragung. Sie ist der Theil des Übergangsaktes, der die Dimension der Berbindung vertritt, der in ihr aufgeht. Das ist leicht zu verstehen, dem Subjekt sowohl, wie dem Gegenstande, die dieses Element des Aktes verbindet, sehlt noch der ihnen eigne Inhalt, sie sind die Aomente
des Seyns in Raum-Zeit, also jede Bewegung, die sie bekommen,
ändert an der Berfassung des Subjektes, dem sie angehören, noch
michts, so ist es auch noch nicht das endliche Subjekt oder das Stück
Subjekt, dem der bewegende Moment angehört, der seinen Willen
in der Bewegung dieses verwendet, sondern lediglich dies Moment
selbst. Der durch den Anstoß verdrängte Punkt wird sosort durch
einen andern erset, der von ihm ununterscheidbar ist.



Denkt man sich diese Berbindung n zwischen den Subjekten A und B ins Beliebige vermehrt, so ändert sich an dem ganzen Ber-Ergiebt der Übergangsakt des einen n zwischen haltniß gar nichts. dem Gegenstande B und dem Subjekt A in diesem noch keine Wahrnehmung von jenem, so thut es auch eine beliebige Bervielfältigung des n nicht. Eine Wahrnehmung erhält das A erst dann durch die Summe dieser n, wenn sie durch den Zutritt der fomplementirenden Ausmessung b im B die Fassung der vollen Wirklichkeit besommen hatte. Und das war nur dadurch möglich, daß das B so gut wie es vorausseslich da ist und wirft in der Dimension B A, then so sehr auch da ist und wirkt in der Dimension b b. wenn dies der Fall ist, sind die n Glieder eines endlichen Ganzen; th ift eine endliche, an ihr Subjekt (das Dasenn im Sinn des b b) gebundene Prädizirung, das ist nun der Bewegungsgrund für das A geworden, die Ursache einer endlichen Wirkung im A. wer faßt die Wirkung noch nicht durch seinen Antheil an der Dimen-

fion n, sondern erst dann, wenn es auch seinen Theil an ihrem Romplement bekommt, d. h. an der Dimension b b, also durch den Beitritt des Elementes a a zu seinem Mittel der Apperzeption. So weit ift von der sinnlichen Seite alles in Ordnung. Der Beziehung wie ber Handlung gehört diese Seite an. Aber die unterschiedenen n und ihre Vermittlung durch die a. a. und b. b., jedes das ganze Berhältniß der beiden Glieder mit der Doppelseitigkeit des Senns und der Handlung, der Inbegriff dieser Momente, ist seinerseits selbst wieder nur die eine Seite des ganzen Vorganges, seine finnliche Bleibt diese repräsentirt durch die Berbindung nn, so ist Seite. nunmehr das Komplement das a und b die Funktion des Bewußtsenns im Subjekt und in seinem Gegenstande, oder man kann auch sagen, bes Beistes auf beiben Seiten, wenn man es einstweilen bahingestellt senn lassen will, ob dieser darum, weil er der Geist, sich auch seiner bewußt ist. Die Handlung hat die Form der vollen Wirklichkeit erst mit dem Zutritt dieser Komponente; jest erst ist sie möglich geworden. Damit ist ihre ganze Bedingung da, und ihre ganze Wirkung, ihr Zweck erreicht, sie ist zum Abschluß gekommen in der Apperzeption. Aber nun wiederholt sich der Borgang auf der Seite des Innengebiets und ihn enthielt der Abschluß in der Apper-Wie das eine Element der Sinnlichkeit sein Komplement zuvörderst auf seiner eignen Seite fand, die eine Ausmessung der räumlichen Beziehung es an der andern hatte, so sind es jest ein paar Momente der Sphäre des Bewußtsenns, die zu diesem Berhaltniß zusammentreten. Und zwar ist das eine derjenige Theil der Handlung im Geist, der die Sensation in der Beziehungsveränderung zwischen den beiden Punkten der Wirkung ausmacht, in dem die Berrückung der Relation zwischen den koordinirten Punkten vorsichgeht, und der nun zuerst der Gegenstand der Wahrnehmung wird, — ber andre aber ist der Theil des Borganges, der diese Sensation mit dem identischen intakten Punkt im Bewußtseyn verknüpft. Zutritt dieses Punktes zuerst ist die Sensation für das Selbstbewußtsepns des Individuums gewonnen. Es ist eine Unterscheidung, Die

on bei der Betrachtung des Innewerdens überhaupt vorgekommen ir, wenn hier gesagt war: das Wesen apperzipire in der Empfinng nicht unmittelbar die sinnliche Wirkung, sondern seine eigne Emndung. Es sind die drei möglichen Vorkommen eines Übergangs
der Mittheilung der Wesen unter sich, die auch alle drei thatsächsind und ihre Stellen im ganzen Vorgange haben.

Man kann das auch so ausdrücken. Der Gegenstand macht in dem, seinen Bermögensüberschuß repräsentirenden, Beweigsgrunde für das Berhalten seines Gegenüber, des andern Glieber Beziehung geltend, also hier des Wahrnehmenden. it dieser Grund ein elementarischer ist, d. h. der Kontext der Thaleit des Gegenstandes mit dem Element der Beziehung zusammenit, tann hier nur noch ein hin oder ber des Bewegungsgrundes dieser Ausmessung unterschieden werden. Das ist das Element wahrnehmbaren Erscheinung, genauer gesagt, dieses Momentes Erscheinung, das in die Direktion der unmittelbaren Berbindung ischen beiden Theilen fällt; im Moment der reinen Handlung, h. unmittelbar kann der Gegenstand nichts andres von sich mitden; was an der Aufgabe der Mittheilung in diese Ausmessung t, geht vollständig über ohne Rest, denn es geht in diesem Aft auf. ber That aber geht so noch nichts über, es ist eben erst das eine ment des Übergangs; vom andren, dem beziehentlichen Senn Gegenstande, dem, was in die Ausmessung der Beziehung des genstandes zu sich selbst, des einen Punktes zum andern an ihm t, erfährt der Betrachtende zuvörderst gar nichts. Es ist der Beidtheil des Gegenstandes, von Seiten dessen er gar kein Interesse , fich in der Erscheinung mitzutheilen; er ift in dieser Beziehung fich vollständig befriedigt und beziehungsweise zur Ruhe gekom-Und doch ist gerade dies, was man wissen wollte, und dauch in der That ein Moment der Erscheinung werden mußte, m fie Form der vollen Wirklichkeit bekommen sollte, also in ei-1 realisirten Wesen wahrnehmbar werden. hier tritt nun wieder was schon früher dagewesen ift, das jeder der beiden Bestandtheile (der beiden Ausmessungen) ein Moment des andern wird. Das ist das Anzeichen der eingetretenen Vermittlung und zugleich bie Bedingung ihrer Möglichkeit, denn das setzt erst den wahrnehmenden Sinn in Stand, den nicht übergehenden Roeffizienten aus dem Seinigen in der Wirkung zu liefern. Es könnte so aussehn, als wenn er das unter solchen Umständen gar nicht mehr nothig batte, aber das ist nicht der Fall, er ist deswegen davon nicht dispensix. Jene Auswechslung des Inhalts zwischen den Ergänzungsgliedem hat ihre Einseitigkeit keinesweges ausgegeben, denn jedes hat den Bestandtheil des andern vollständig im seinigen absorbirt. übergehende Bewegung den Inhalt einer Reihe sukzessiv aufeinander folgender Momente bekömmt, daß sie ein Maß der Intensität bekömmt, und daß eben so die im Gegenstande koordinirten Punkt durch einen Aft des Übergehens zwischen ihnen verknüpft werden, ist thatsächlich und die Borausseyung der Möglichkeit, in der Erscheinung ihre Quelle wiederzuerkennen. Die Quellen der koordinirter Elemente der Übertragung waren im Gegenstande durch das Rowplement eines Senns verknüpft, aber nur darum, weil sie unter sich in einer, im Gange befindlichen Wechselwirkung standen, und darum konnte sie auf Seiten des wahrnehmenden Sinnes nur ein Mittel von derselben Beschaffenheit komplementiren. Ist dieser Vorgang nun auf Seiten der Sinnlichkeit beendigt, so kömmt die Forderung zur Komplementirung noch einmal wieder und nun zum letzten mal Das ist die Komplementirung des eben hervorgegangenen Attes der Sinnlichkeit im wahrnehmenden Wesen durch das Moment des Bewußtsenns. Es ist jest nicht mehr die Handlung, die in dieser Bestimmung des Subjekts ihr Komplement fordert, auch nicht mehr das Moment des Senns an ihr, denn die sind in jener Determination (der Wirfung im Subjekt) verknüpft, sondern die Einseitigkeit ihrer Sinnlichkeit fordert ihr Komplement, und das ist nun das Bewußtseyn im apperzipirenden Subjekt. Aber eben darum weil jet die Glieder der Beziehung die Glieder der Subsistenz sind und der Unterschied lediglich der ihrer Vorzeichen ist, bleibt der Formalism

B Seyns und der Handlung, der eben beschrieben war, auf bein Seiten derselbe. Das ist auf der Seite des In-sich-senns alles Melbe. Auf beiden Seiten ist das Glied des Senns vertreten rch die Relation der zum Thema der Handlung zusammentretenden Es gehört also weiter nichts dazu, als daß die Handig aufhört im Element der direkten Übertragung aufzugehen, und : Gestalt eines explizirten Thema der Übertragung annimmt. Und 8 geschieht gleichzeitig damit, daß der Überschuß des Bermögens r Mittheilung ein endliches Maß bekömmt, also damit, daß es ihm erhaupt möglich wird, wirksam zu werden. Man sieht, wie, wenn en gesagt war, das Subjekt habe das Moment des Senns in der ahrnehmung aus dem Seinigen zu erganzen, dies nicht so verstann werden kann, als habe es den Kontext der Mittheilung aus dem ement der direkten Übertragung herzustellen; das murde seine iste übersteigen. Was ihm geliefert wird, muß immer schon so A Merkmale des Borwurfs der Wahrnehmung mit sich bringen, Inothig sind, um die bestimmte Abwandlung des Sepns auf der eite der Sache zu bezeichnen. Daß dies aber ein bestimmter Kont des Inhalts ist, nicht mehr der gemeinschaftliche Formalism des senns, enthält schon, daß er im Mittel des Sinnes anders gar ht herzustellen ist, als so, daß diesen (den Sinn) Afte der diret. n Berbindung von dem unterrichten, worüber er Auskunft zu haben inscht, also Afte, in die soviel Momente aus den in der Bezieng des Gegenstandes auf sich versirenden Wechselwirkungen einben, als nothig sind, diesen positiven Inhalt des Gegenstandes zu Und deswegen, daß dies in der That so geschieht, seconen. aucht nur daran erinnert zu werden, wie ber Sinn fähig wird, ! Richtungsunterschiede der direkten Übertragungen zu erkennen. ice Unterschiede enthalten schon einen Bestandtheil, der die Ausessung der direkten Verbindung überschreitet. Diese, die schlechthin welte Berbindung wurde immer nur eine senn können, wie die eine usmessung, die beide Theile verbindet, und nun zeigt sich, daß sie men qualifizirenden Bestandtheil aufgenommen, sie konnte den nur

aufnehmen aust der Beziehung der unter sich koordinirten Punkte des Gegenstandes, es war nichts anders da, wo das hergenommen werden konnte. Aber den in der Beziehung auf sich aufgehenden Bestandtheil konnte das immer nicht liefern, und das ist nun zuenk, was das eigne Mittel des Wahrnehmenden herzugeben hat. Und zuerst ist dies nun ein Vorgang auf der sinnlichen Seite des Subjektes und hat seinen Sinn auf ihr, und dann bekommt es ihn im Stadium des Übergangs in das Bewußtseyn und zulest in der Sphäre dieses.

Die Ergänzung der Sensationen aus dem Mittel ber Beziehung des Geistes auf sich ergiebt die Vorstellung vom Dinge. Det Bewußtseyn übernimmt die Bedingungen der direkten Mittheilung und stellt den in seine Sprache übersetzten Inhalt des Gegenstandes dadurch her, daß es ihn als ein Etwas für sich, ihm gegenüber, rekognoszirt, als ein Stuck der Totalität des in der Beziehung auf sich aufgehenden Stoffs aller Erkenntniß, es macht ihn als solchen sich selbst gegenüber geltend. Das konnte es nur aus sich haben, darüber konnte ihn die Wahrnehmung nicht belehren. Man kam das nur dann verkennen, wenn man vergißt, daß über die Frage wegen des Etwas = für = sich = senns des Gegenstandes zu entscheiden die Berechtigung der Sensation in der Wahrnehmung übersteigt. Diese Thatsache des Etwas = für = sich = senns des Gegenstandes, der Wahrheit seiner Beziehung auf sich, hat die Wahrnehmung voraus zusetzen; deren mußte man auf einem andern Wege gewiß gewer-Erst wenn dies geschehn ist, können die unterschiedenen Borkehrungen der Apperzeption, des Sinnes, der die Erscheinum faßt (die unzersetzte Erhaltung der Erscheinung im Sinn, bis sie das Gemüth aufgenommen hat), das Bewußtsenn in Stand sepen, dem Gegenstande seinen rechten Plat, sowohl in Ansehung seines Ortel in Raum und Zeit wie der Stelle, die ihm im Sinn irgend einer Beziehung zum Wahrnehmenden zukömmt, anzuweisen; das ist der Hintergrund, der gegeben senn mußte, um die Wahrnehmung auf ihn zu reflektiren, das Ganze, das gegeben senn mußte, um das Ding

ismus und insonderheit des Kantischen, daß er als entschiedenden imftand immer diesen Mangel an Beweiskraft der Wahrnehmung ngirt. In ihm, für den es keine andre Wirklichkeit giebt, als die des Beistes, sucht der Geist die Beweise für die Wirklichkeit des Gegenstandes statt in dem einzigen Gebiet der Wirklichkeit, das es giebt, in ich selbst, vielmehr in der Sensation, natürlich vergebens. Sie md ihre Insufszienz sind ihm der Maßstab für die Schähung der Birklichkeit, als wenn ihm der, den er an sich selbst hat, nicht geniste. Also in allen jenen Fällen des Überganges liesert jedesmal die beiden Glieder des Ergänzungsverhältnisses zuvörderst die eine von beiden Seiten der Subsistenz, dann werden diese die Glieder des Berhältnisses, und zulest liesert sie die andre Seite.

Fiele die Ergänzende (der Koeffizient) in der Apperzeption schlechtweg mit der Ergänzenden im Akt der Erscheinung zusammen, dann wire ohne Weiteres der Inhalt dieser in der Wahrnehmung wiederbergestellt, die Vorstellung siele mit dem Ansich der Sache zusammen, denn der direkt übergehende Bestandtheil ist nicht bloß einerlei, smdern derselbe für beide Theile. Es verhält sich so, soweit Sache mb Bewußtsenn ihren absoluten Inhalt nicht überschreiten. tam diese Beschaffenheit als repräsentirt annehmen in der Beziehung des abstrakten Inhalts der Sinnlichkeit zu der ihr entsprechenden Stufe des Bewußtsenns; obschon diese Fassung der Sinnlichkeit immer nur wch ein Fall der Gestaltung der Substanz unter allen andern mögichen Källen ist. Aber sie bezeichnet die Grenzen der Wirklichkeit, der der Urtheilende in dieser Angelegenheit angehört, nach Innen und Außen, also den absoluten Inhalt seiner Welt, und darum hat sie das Recht bekommen, die Form der Subsistenz aller Gegenständlichteit selbst zu vertreten, den auf dem Standpunkt des Bewußtseyns megirten Bestandtheil, d. h. über den Inhalt des reinen Ergänzungsmhältnisses zu entscheiden. Obschon es richtig ist, daß für die Beutheilung der konkreten Anwendung es mit dieser Form noch nicht abgethan ist, obschon das Bild des abstrakten Dinges, das die Anschauung liesert, noch anders aussieht, als es in Wahrheit ist, es doch aus ihren Angaben so weit vollständig wiederherzusteller die obige Boraussezung richtig ist, d. h. soweit der Inhalt der Clichkeit in dieser Fassung, die reine Sinnlichkeit repräsentirt. in sie das Moment einer Qualisizirung ein, die im Prinzip Form nicht involvirt ist, dann kann die Vorstellung mit dem I der Erscheinung nicht zusammenfallen.

Also der Wahrnehmende hat den Stoff für den Koeffizi zur direkten Ubertragung in der Wahrnehmung aus dem Sei zu liefern. Daß sich dieser dazu einfindet, kann er selbst nicht hindern, es ist wie mit aller Bermittlung. Das sest voraus, er für beide Theile, den Wahrnehmenden und seinen Gegenf derselbe ist. Und er ist für sie derselbe, nicht bloß soweit er schlechthin durchgehende Mittel der reinen Sinnlichkeit ift, son so weit überhaupt eine Verständigung durch die Wahrnehmung! Das Mittel ist in beiden Theilen dieselbe Qualifizirung gegangen; und der Prozes ihrer Auflösung in das Maß der n Sinnlichkeit auf der Seite des Gegenstandes ist derselbe, der ei der Seite des apperzipirenden Sinns ist. Aber das ist zum f des Ubergangs der positiven Anwendung, die davon in der Er nung, der gerade stattfindenden Bermögensäußerung des Gegen des, gemacht ist, doch noch nicht genug, sondern der Koeffizien direkten Verbindung mußte schon durch einen Bestandtheil der He lung vertreten senn, wenn dem Wahrnehmenden etwas davon getheilt werden sollte. Das wird nun wohl schon nicht anders führbar senn als durch Vermittlung einer Spontaneität in dem sen, das den Vorgang übernimmt. Schlechtweg leidend wird e immer nur dem Moment der direften Bewegungeübertragung genüber verhalten, beiläufig gesagt. Indeß ist davon hier nic Rebe, in so fern dieser Theil des Vorganges noch der Seite der C lichkeit angehört. Das vom Subjekt gelieferte Komplement bleit finnliches bis zu dem Augenblick, daß die Determination des Si in der Wahrnehmung die Fassung der vollen Form der Wirklichkeit is der Borgang auf dieser Seite beendigt ist, und wieder geworden, as und wie er beim Auftreten der Erscheinung im Gegenstande geesen war. Jest erst ist für ihn die Zeit da, auf die Seite des Inh-seyns im Subjekt überzugehn, d. h. mit andern Worten, jest itt die Forderung der Komplementirung des sinnlichen Bestandtheils urch den des Vorgangs im Bewußtseyn des Subjekts auf. der dort, im Borgange der sinnlichen Seite, die Vermittlung er vereinzelten Angaben des direkten Übergangs, d. h. das Nurpage, was das Subjekt aus dem Seinigen liefern mußte, so ist es mes auch hier. Und es hat auch hier als das Seinige nichts andres utiefern als seine Borausbestimmtheit, das ist das in seinem Gebiet die unterschiedenen Punkte des Innewerdens verbindende Nur-Bange; aber es hat nun hier einen andern Sinn. Eine andre Bebingung, ein andres Motiv zu dieser Lieferung auf dieser Seite giebt es nicht, als die Selbstthätigkeit des Geistes, das Wesen mag fich seines Zweckes dabei bewußt seyn in einem engeren oder weiteren Amise der Berufsthätigkeit. Das Bewußtsenn tritt den einzelnen Punkten der Apperzeption mit einer Bestimmtheit entgegen, d. h. mit einem Inhalt des Wissens entgegen, dem zwar bis dahin die kontiete Gestalt fehlte, der diese vielmehr erst jest durch diese Punkte der Apperzeption bekömmt, wenn sie ihn zu begrenzen anfangen, deska sie doch aber auch nicht entbehren können, wenn sie die Bestandtheile einer und derselben zusammenhängenden Wahrnehmung werben wollen, einer Wahrnehmung, die gerade diese Punkte zu ihr verbindet und alle andern aus ihr ausschließt. Das ist der Vorgang, m dem die Bestandtheile der Aufgabe, die Punkte, die zur Komplementirung kommen, der Gegenstand unmittelbar liefert, also der Schritt auf die Seite des Bewußtsenns. Es erkennt seinen Gegenan den Wirkungen in seiner Sinnlichkeit, noch bevor es sich ei-Begriff von ihm machen kann. Um sich diesen aus ihm machen # tonnen, mußten die Punkte, die zur Vermittlung kamen, also der Mych auf die Seite des Innengebietes übergegangen seyn.

Wirkungen sind entfinnlicht und auf den Werth von Zeichen redm unter denen der Berstand operirt.

Es ist angegeben, wie die Handlung anders als in der Gef dieses Erganzungsverhaltnisses zwischen dem direkten Übergange 1 dem Moment des Komplements zu ihm überhaupt nicht vorkom Über die Dignität, die jedes von beiden hier hat, ist damit n nichts bestimmt; das scheint sehr verschieden senn zu können, Theile, die dem einem und dem andern dabei zukommen, können f verschieden senn. Man niuß sagen, daß von dem Bermögen, das den Dingen sich äußert, vom Beruf dieser Bermögensäußerung ! so weniger auf den Bestandtheil der Beziehung auf sich in der Qu der Handlung fällt, daß sie einer um so niedrigeren Stufe des 2 sens angehört, je mehr dieser Vorgang in der Form des direk Uberganges aufgeht. In dieser Thätigkeit folgt das Wesen ein immanenten Zwange so gut wie willenlos, es ist sich dessen ni bewußt, daß es schon etwas für sich ist. Darin zeigt sich, daß d Subjekt noch nichts als ein Bruchtheil der großen Masse des Best Es ist eine Thätigkeit, die ihm in seiner Eigenschaft eines G des des allgemeinen Wesens zukömmt, das Wesen, an dem jeder nen Theil hat. Hingegen muß auf das Individuum als solches, d in seiner Art einzige Wesen, um so mehr von der Thätigkeitsqu fallen, als in sie Elemente der Beziehung seines Inhalts zu sich e Es ist genau das Entsprechende bei der Apperzeption Fall, wenn um so mehr die freie Gelbsttbatigkeit des Geistes in ? spruch genommen wird, um die Vermittlung des Gegenstandes g Ganzen im Erkennen zu bewirken, als derjenigen Beziehungen ihm mehr werden, also in seiner Beurtheilung mitsprechen, die t mittelbar nicht wahrgenommen werden.

Zu einer Wahrnehmung, die über die Frage des Gegenstant entscheidet, können vielerlei Mittel, eine sehr verwickelte Borkehm von Hülfsmitteln nöthig senn. Der Inbegriff des Gegenständlich hat seine unterschiedenen Stufen und Phasen und jede hat wiel ihre unterschiedenen Seiten. In allen hat das Ding seine Bestimm

eit und seine Stelle, oder hat sie auch nicht. Man muß es hin- und erwenden, um sich eine Anschauung von ihm zu verschaffen, es in nerschiedenen Rücksichten auf die Probe stellen. Und nun ist leicht i verstehn, daß die Operation der Wahrnehmung um so viel mehr er freien Kräfte des Geistes in Anspruch nimmt, als sich die Jahl ind Berschiedenartigkeit der diskreten Punkte mehrt, die in eine und ieselbe Ausgabe der Anschauung zu vereinigen sind, d. h. als diese Bestandtheil der Anschauung gegen den des direkten Übergangs er Momente an Belang gewinnt.

Man begreift, wie das Bewußtseyn nur in dem Fall im Stande t, aus dem Seinigen das Nöthige zur Komplementirung des dietten Übergangs zum wahren Inhalt des Ganzen zu beschaffen, venn zu dem Zweck die durch beide Seiten (den Gegenstand und **Bewußtseyn)** durchgehende Form dazu ausreicht. Ist das nicht er Fall, so versagt das Erkenntnisvermögen, und dann ift es aum Stande, den Gegenstand zu verstehen, es kann sein Un- sich- senn ich herstellen. So verhält es sich nicht erst dann, wenn in den Bonvurf des Wissens Bestandtheile eingehen, die ihn zu einer Eininsteit in seiner Art machen, es geschieht schon, wenn diese Kategoim der Beschaffenheit angehören, an denen die Form des Bewußtigns nicht soweit partizipirt, daß ihre (dieser Kategorien der Beschafimpeit) Elemente für es meßbar werden. Es würde darnach wenig wosicht seyn, sich von irgend einem Gegenstande eine Borsteling machen zu können, der den abstrakten Formalism von Raum-Zeit an ihnen übersteigt, wenn nicht der Umstand zu Hilfe kame, daß ich ber von dieser umfassenden Gemeinschaft der Inhärenz nicht bewilligte Stoff an enger begrenzte Kreise der Form sammelte, in demn das Ergänzungsverhältniß von Bewußtseyn und Gegenstand mf ihre Weise wiederkömmt; allerdings jest in einem engeren Sinn 28 Bortes und in einem engeren Wirkungsfreise. Aber es ge-Met, um das Reffort eines mahren Wiffens weit über den Kreis in seinem Sinn absoluten Gemeinschaft fort zu erweitern, und

diese, die erst der absolute Maßstab der Gemeinschaft war, zum Range eines abstrakten zu reduziren.

Das war schon in dieser Sphäre des abstrakten Inhalts der Dinge so, daß, um die konkrete Anwendung, die von der abstraten Sinnlichkeit gemacht ist, aus dem, was davon die Wahrnehmung lieferte, wieder zu erkennen, diese einen, die direkte Ubertragung schneidenden, Bestandtheil mitbringen mußte; der Unterschied zwischen dem, was hier geschieht und in den eben angegebenen engene Sphären der Wahrnehniung geschieht, ist nur der, daß dort mit den, was übergeht, der Inhalt der Aufgabe auch erschöpft ist, also eben erkannt ist, daß das aber hier nie geschehen kann, weil jene Sphann der Form lediglich darum enger begrenzte sind, weil sich in ihnen Go genstand und Bewußtseyn nur mit einem bestimmten Theil von je Es bleibt hier ein Rücktand, der im Formalism bes dem decken. Verhältnisses nicht aufgeht, und der nun den Werth des Besent fimulirt, wenngleich er ihm in Wahrheit noch nicht zukömmt. G was Wahres ift inzwischen an diesem Schein, denn eben darum sind diese Kreise der Auslassung des Wesens enger begrenzt, weil sich in ihnen das Wesen schon zu potenziren angesangen hatte, es steht in ihnen auf einer höheren Stufe der Gestaltung, als in derjenigen, die es als Subjeft der abstrakten Sinnlichkeit inne hat. Es ist eine Umterscheidung des Wesens, die einen Fortschritt im Prozeß der Individualisirung des Wesens anzeigt. Und darum kann man sagen, des. was die Wahrnehmung aus diesen Kreisen liefert, Außerungen eines schon im Erwachen begriffenen Geistes sind. Aber eben darum, weil sie der übergehenden Wirkung aus der Beziehung des Subichtes zu sich Momente mittheilt, die Vorgängen im Wesen entnommen sind, an denen der Wahrnehmende keinen Theil hat, kann er sie and dem Seinigen nicht zu einem Ergebniß verknüpfen, das er versicht Das fann er, daß er sie zu einer Wahrnehmung verknüpft, aber bas Ergebniß macht größere Ansprüche als die Formulirung des Gegenstandes in der Wahrnehmung, es ist in ihr nicht konsumirt, und darum versteht man nicht mehr, was man wahrnimmt.

Frägt man, wie es überhaupt eine Möglichkeit ist, daß ein mandtheil der Bestimmung des Gegenstandes, der schon ein Komment zur direkten Übergangsbewegung abgiebt, in allen diesen illen der Wahrnehmung in einem und demselben Aft mit dieser Benung übergeht, wie die Verschiedenartigkeit dieser Kategorien der ahrnehmung beweist, so ist klar, es kann nur noch durch den vergriff oder Eingriff eines der beiden Theile in das wesentliche ittel des andern zu Stande kommen, also nicht bloß durch den bergang des wirkenden Moments der Erscheinung, sondern durch ven Übergriff der Subjekte selbst in einander. Es ist zu diesem wed gar nicht nöthig, daß das Subjekt der Erscheinung, das der legenstand der Anschauung wird, unmittelbar selbst diesen Eingriff eliführt, auf die Weise soll es gar nicht geschen und kann es nicht tschen; es geschieht vielmehr durch die Intervention von Wesen, die ber zu dem 3wed so eingerichtet sind, daß sie sich mit keinem von beim Theilen schlechthin ausschließen. Ohne die Vermittlung eines solm Wesens würde man nichts sehen und hören von dem, was vorthe Die Vermittlung würde nicht erreicht senn, wenn sie nicht weiter inge, als bis zur Berührung der Dinge unter einander. bergang erfolgt anders nicht, als durch den Schritt vor Schritt rigesepten Eingriff des einen Wesens in das andre, des ersten in es solgende, bis das Ziel erreicht ist; es ist ein Fortgang von kunkt zu Punkt, aber auch außerdem von der Einheit einer ungemmten Totalität der Relation zur folgenden, bis die Wirkung im Bahrnehmenden da ist in der Gestalt dieser Relation. Dazu war torderlich, daß das Mittel der Übertragung bis zu einem bestimmm Grad durch und durch individualisirt war. Denn das ist die inderung der Bermittlung, daß alle diese dazwischen liegenden Einkilen des Trägers der Bewegung an der Beziehung der beiden Micher Theil bekamen, daß diese Beziehung von einem Ende bis andern durch sie durchging, der Vorgang kömmt mit jedem öhntt zur Ruhe, und wird mit jedem wiederhergestellt, um ihn der nahfolgenden Ginheit zu übergeben; das ift die Form der Bewegungserhaltung im Übergange. Darin liegt, daß auf diesem ganzen Wege nicht bloß der, jeder dieser vermittelnden Einheiten angehörige, Wille zum Fortgange der Bewegung in Anspruch genommen wird, sondern daß auch für ihre eigne Apperzeption das ihr Zw kömmliche abfällt. Erinnert man sich nun, daß das wahrnehmende Individuum selbst als ein Inbegriff der in ihm verbundenen Einheiten der Selbstthätigkeit zu nehmen ist, so versteht man, wie der hier eben beschriebene Prozeß in ihm selbst, in der eigenen Substan des wahrnehmenden Individuums sich fortsett; und mit ihm die nöthigen Bedingungen, um den Formalism der Thätigkeitsquelle aus ihnen herzustellen. Dadurch unterscheidet sich aber dieser Vorgang von dem der Empfindung, daß der Sinn für diejenige Erstreckung, die der Att in ihm bekommen muß, um damit die einzelnen und unterscheidbaren Passus, die Elemente des Vorganges unter sich vergleichbar werden. darauf eingerichtet ist, daß das Bewußtsenn in ihm den beziehentichen Momenten zu folgen vermag, also sie zu vergleichen, ohne das dabei das Subjekt des betheiligten Sinnes einen Eingriff in seine Natur erleidet, der seine Identität im Guten oder im Schlimmen zu alteriren im Stande ist.

Ich wollte bei der Gelegenheit einer Thatsache gedenken, die, wenn sie auch genau genommen nicht mehr der Seite des Gegenstandes angehört, auf die sich die ganze Betrachtung hier beschränkt, doch einen Wint giebt, den sich auch die Netaphysik zu Nup machen kann.

Es ist soeben bemerkt, wie die Wirkung der Erscheinung in der Sinnlichkeit des Wahrnehmenden, die das An ssich seinn des Gegenstandes (der Erscheinung) bezeichnen sollte (das Ansichsen nicht im kantischen Sinne genommen, sondern in demjenigen, in dem es zu nehmen wir uns bescheiden), die der Ausdruck seines gegenständslichen Inhalts werden sollte, im Sinn der Wahrnehmung ohne Alteration aufrecht erhalten bleiben mußte, dis sie auf die Seite des Vewußtsenns übergegangen war. Es ist flar, eine endliche, eine meistare Ausdehnung mußte der zusammensepende Passus im Sinn immer

halten. Aber es liegt auch in der Beschaffenheit des Materials, w in den anderweitigen Zwecken und Forderungen, die hier zu füllen waren, daß diese Ausdehnung im Berhältniß zu den Man der sinnlichen Umgebung ausnehmend geringer seyn mußte. er Übergangsakt zwischen den Seiten der Subsistenz mißt nicht im imn von Raum - Zeit, und was von ihm Vorgängen in Raumeit angehört, war sicher ausnehmend kurz abgethan. Gine größere uebehnung im Sinn von beiden konnte nichts nupen, sondern mute nur den Erfolg gefährden. Das Bild im Auge ist zuverläsg in das Bewußtseyn vollständig aufgenommen in dem Augenblick, 1 dem es überhaupt da ist. In diesem Augenblick hat jeder sinnhe Prozeß für das Bild ein Ende. Denn was von nun ab, von em Moment ab, daß das Bild im apperzipirenden Sinn da ist, m dem Wege seiner Berbindung mit dem Organ, in dem die unterhiedenen Sinne zusammenlaufen, mit ihm (dem Bilde) sich ereige ut, würde es nur wieder entstellen oder ganz zerstören, wenn auf. diesem Wege der Prozes der Apperzeption fortdauerte, wenn er nicht vielmehr dort schon beendigt wäre. Auf diesem Wege ist von der physikalischen Beschaffenheit des Vildes, also von dem, was ben der Gegenstand der Apperzeption ist, sicher nichts mehr vorhanden. Wenn es nun demungeachtet thatsächlich feststeht, daß, wird biese Berbindung des Sinnes mit einer bestimmten oder mehr oder miger bestimmten Region des Gehirns an irgend einer Stelle uninbrochen, das Gemüth das Bild wahrzunehmen aufhört, so zeigt ich darin, was oben angegeben war, thatsächlich, daß die Kontinuiit des eignen Mittels der Sinnlichkeit, an das das Bewußtseyn schupft ist, die Bedingung seiner Einheit ist, der Einheit des Selbstbewußtsepns. Bewußt ist sich die Seele des Bildes geworden, so wie Bo ift, hier ist keine Zeit zu verlieren, aber davon hat vorläufig die Einheit des Gelbstbewußtsenns noch nichts, bis sie durch einen Borsong, der nicht in der Bewegung des Bildes, sondern des Bewußtsenns Bildes besteht, ihr überliefert wird. Aber man würde sich dies gwiß falsch auslegen, wenn man darum die Sinnlichkeit des Mit-

tels, die sich darin offenbart, für das Subjekt des Bewußtseyns nebmen wollte. Sie ist immer nur das Anzeichen der Anwesenheit bes Wesens, und ihre Kontinuität das Anzeichen der Kontinuität bes Wesens in ihr. In dem, was auf diesem Wege zwischen dem Auftreten des Bildes im Sinn und der Region der Berknüpfung aller Apperzeption in die Einheit des Selbstbewußtsenns vor fich geht, bet man es mit einem Aft zu thun, der seine sinnliche Seite bat Sätte man es immer nur mit dem einen ober dem andern zu thun, wäre man mit der Überschreitung der Grenze des Sinnlichen sojot in der Sphäre des Bewußtsenns, dann wäre alles ganz flar auf beiden Seiten, denn dieser Schritt des Übergangs bliebe zwar ein schlechthin vorausgesetzer, aber doch eben darum immer nur einer, ein Schritt, der im Vorwurf des Wissens eine verschwindende Lick Aber damit ist der Forderung der Bermittlung mit Richten Bielmehr ist dieser Prozeß ein endlicher Vorgang in Rann und Zeit; das überschreitet alle Vorstellung.

Man hat die Wahrnehmung als die Erkennung des Gegenstandes von seiner sinnlichen Seite genommen und auch in gewissen Sinn mit Recht, obschon es auch wieder als die Erkennung des Gegenstandes von der Seite des Dies-senns an ihm genommen ift. des Falles. Dies sind sehr verschiedene Dinge. Käme dieser Berth des Dies = senns gerade der Sinnlichkeit des Wesens zu, so wäre st sehr bevorzugt vor dem Bewußtsenn in ihm. Die Absicht der Sprace war zuvörderst sicher, an diesem Wort einen Ausdruck für das Erkennen des Gegenstandes von seiner sinnlichen Seite zu haben, das lag am nächsten. Aber der Sinn des Wortes, wie das in der Sprache immer so ist, erweiterte sich schnell und von Rechtswegen. Das Wort behält in ihr ein Leben und folgt der Explizirung des Gegenstandes, was dem steif gewordenen terminus technicus der Philosophie wenigstens jedesmal ausnehmend schwer wird; er if immer sehr geneigt, es entweder nur im einen oder nur im andem Sinn zu nehmen. Die Metaphysif darf das Wort in keiner andern Bedeutung nehmen, als in derjenigen, die sein Gebiet volltom-

Demzufolge bedeutet die Wahrnehmung die, für das ubjekt aus dem unmittelbaren Konflikt der betreffenden beiden beile hervorgehende, Erkennung des Dies in der Quelle der Wirma, des Falles im Unterschiede von der Begriffserkenntniß. ittelt ist dieser Konflikt durch einen sinnlichen Borgang, es ist zuirderst ein sinnlicher Konflift; und wenn man bedenkt, daß der mze Berkehr zwischen dem Betrachtenden und der ihn umgebenden delt, dem Inbegriff der sogenannten Natur mit diesem Konflikt ihrer mlichen Phasen abgethan ift, daß erst in der exklusiven Welt der enstandbegabten Person das alles einen erweiterten Sinn beimmt, so läßt sich verstehn, wie man dies Wort Wahrnehmung uf das unmittelbare Ergebniß des sinnlichen Konflikts der Wesen m Unterschiede von der Erkenntniß ihres verständigen Inhalts, oder uch ihres diskursiven Inhalts, beschränkt nehmen konnte. Die Sinnichteit ist als das Ende des Wesens zu betrachten, an dem seine Selbstbatigkeit zessirte, damit es an sich selbst etwas gewann, das lediglich er Stoff seiner freien Thätigkeit wurde. Das ist vorläufig ein rein maginares Verhältniß, aus dem gar nichts wird, bis die Vermittung voraussetlich in Gang gekommen ist. Ist das geschehen, dann # nunmehr die Sinnlichkeit der direkte Träger aller Form geworden; n ihr schließt das Leben im Wesen ab, in dem es konkreszirt, damm wird in ihr das wechselseitige Grenzgebiet der Wesen fest, das Mittel für den bezeichnenden Begriffsinhalt der Wesen. Wie sie, die Sinnlichkeit, also das Lette im Übergangsschritt des Willens in der Erscheinung, vom Augenblick der Selbstthätigkeit im Wesen abgerechmt ist, so wird sie hinwiederum das Erste, das im Vorgange der Apperzeption zu passiren ist; ja in der Regel das Einzige, was für ben Beobachter überhaupt im ganzen Borgange sichtbar wird. elemal wird die Sinnlichkeit das unmittelbare Material aller Gesenständlichkeit, so wird die sinnliche Apperzeption das Ende, an den alle Beobachtung, alles empirische Wissen überhaupt, schließlich Mammenhängt.

Man darf jenen Ausdruck, wornach die Sinnlichkeit des We-

sens das Ende des Wesens ist, in dem seine Selbstthätigkeit ausgehört hat gegenüber dieser, sich nicht so auslegen, als wenn dies du Unterschied zwischen einem hier und Dort ware, (wiewohl er im Fertgange der Vermittlung weiterhin auch diese Fassung durchmacht). Der Stoff der finnlichen Anschauung vor einem ist in ununterbroche nem Zusammenhange; eines schließt sich ans andere ohne Lick. Das ist keine Täuschung, es offenbart sich darin die schon erwähnte Thatsache, daß die einmal ursprüngliche Bestimmtheit des Besent den Raum der Möglichkeit in ihrem Sinn vollständig ausfüllt. Aber eben darum, weil die Sinnlichkeit eine absolute Determination des Wesens ist, ist in ihr noch gar nichts unterschieden, so ist an in auch noch gar nichts wahrzunehmen, in ihrem Sinn ist alles eines und dasselbe, es sei denn, daß es ein Nichts sei, wie der Geift. Also es kömmt nichts zur Wahrnehmung, in dem er nicht ein Rement geworden ware; er wird dies schon auf der Seite und im Jeteresse der Sinnlichkeit selbst. Jest erst hat die Sinnlichkeit eine solche Beschaffenheit, daß die Form des Wesens in ihr fest werden konnte, zuvörderst die des Eines-senns und Unterschieden-senns; die Befen sondern sich in ihr, und verbinden sich in ihr. Ist soweit alles fertig, so tritt nun das Verhältniß in eine neue Phase. Die Wieder verknüpfung der einmal individualisirten Wesen soll nicht eine im Sinn der Wesen senn, eine, die sie um die so eben gewonnene Individualität bringen würde, sondern eine Verbindung zwischen dem Bewußtsenn des einen Gliedes und der Objektseite des andern, und dies sollte nicht bloß eine Berührung zwischen beiden werden, sodern ein Zusammenfallen von Seiten des Ganzen an beiden, und das konnte es nunmehr auch werden bei der Beschaffenheit beiber. Was aber der Konflift der beziehungsweise gleichnamigen Seiten der Sinnlichkeit, der immer das erste blieb, dazu leistete, konnten immer nur stellenweise und momentane Berührungen seyn, d. h. es konnte nur an den Stellen zu einer Vermittlung kommen, in denes diese Gleichnamigkeit wenigstens vorübergehend überwunden wurd und doch der dadurch möglich gemachte Eingriff des Einen in bas

Andre ihm weder seine Integrität kostete noch seine Individualität. Es sind immer nur vereinzelte Vorgänge, gewisse Anzeichen von sich, duch die das Bewußtsenn des einen Theils und das Gegenstandsem des andern mit einander in Verbindung stehen; wäre es mehr, so würde das für die Kenntniß der Dinge und die Befriedigung der Bisbegierde des Forschers von großem Nußen gewesen senn. Aber man muß annehmen, daß unter den obwaltenden Umständen mehr zu erreichen, als geschehen ist, nicht möglich war.

So weit also ist die Berbindung zwischen beiden Theilen immer woh eine sinnliche, wenn gleich das Moment der Sinnlichkeit eine Gestalt nicht bekommen konnte, also auch kein Vorwurf der Wahrzehmung werden, ohne ihren Theil Geist in ihrem Material. Es hat bereits einen diskursiven Inhalt, obschon sich viel sagen über ihn noch nicht läßt. Das Interesse des Wissens schließt in diesem Gebiet ab; et ist nicht bloß die Wahrnehmung, die auf die Sinnlichkeit ihres Bonwurfs geht, der Begriffsinhalt an ihm selbst übersteigt vorläusig in Gebiet nicht.

Aber nun geht mit der Vermittlung der beiden Sphären der Subsistenz die Entfaltung des Inhalts weiter und in Ansehung desen, was davon auf die Seite der Gegenständlichkeit saultersteit, daß der Inhalt allgemach das Gebiet der Sinnlichkeit zu übersteigen anfängt; der Hauptpunkt, um den sich alles dreht, fällt nicht mit nicht mit dem der Sinnlichkeit zusammen, sondern rückt in eine sam andre Region der Gegenständlichkeit. Seinen Zusammenhang dehalt dieser Kreis des Gegenstandsseinst mit dem der Sinnlichkeit; was hier auch vorkömmt, es bleibt an einem Ende mit ihr verskabs, es hat alles in ihr einen mehr oder weniger mittelbaren Aussbruck, der es, vermittelst seiner Sinnlichkeit, im Wesen festhält, bis welchen Regionen er sich auch ausbreitet.

Das bleibt dasselbe, daß der Gegenstand hier die Priorität hat, metürlich, denn es ist nicht der Geist, dem er gegenübersteht, sondem das individuelle Bewußtseyn, das Bewußtseyn des Betrachkenden, das Ich. Darum hat man ihm zu entnehmen, was man vom konkreten Inhalt der Dinge wissen will. Es ist zwar nicht bloß der Inbegriff des Dies der Dinge, der konkreten Thatsächlichkeit, was die Objektseite bietet, sie stellt auch den Begriffsinhalt; aber darum handelt es sich hier nicht. Der Anschauung gegenüber repris sentirt sie den Inbegriff des Dies-senns der Dinge, natürlich, es if nur ein Dies, das ihr abgeht, das ihr der Betrachtende entgegenzustellen hat, das ist sein eignes. Den geschichtlichen Inhalt der Dinge liefert der Gegenstand und man bringt sich selbst nur Schaden, wem man im Vertrauen auf seinen Bestand an Begriffsformeln über das, was ist, was senn kann, oder nicht, mit dem Thatbestande des Gegenständlichen zu rechten anfängt. Dem Anschein nach kömmt hier de Selbstthätigkeit des Geistes eine sehr untergeordnete Rolle zu. Bem man bedenkt, in welcher unvollkommenen, vielleicht verwickelten Fassung die Anzeichen der Erscheinung vorliegen, die Spuren der Geschichte, aus denen (nicht der Begriff, sondern) das Dies der Wahrnehmung oft auszumitteln ist, so hat es die Anschauung, die Wissenschaft auf dem Standpunkt der Geschichte sehr oft mit einem viel widerspenstigeren Stoff zu thun, als der angebliche Philosoph, der den seinigen hantiert, wie er will.

Es ist so eben angegeben, wie der Inbegriff des Thatsächlicher auf der Seite des Gegenstandes, dem gegenüber man in diese Lagskömmt, den seiner Sinnlichkeit weit übersteigt. Die Sprache kam keinen Ausdruck festhalten, der die Wahrnehmung der sinnlichen Wirkung bezeichnet, er erweitert sich sofort über das ganze Gebie des Gegenständlichen. Also dieser inhaltliche Unterschied relevir nicht in ihrem Sinn, er bezeichnet sie nicht. Es wird einem vielei geboten an Erkenntnißgegenständen, was man sich gegeben senn laffen muß, daran man nichts mehr zu ändern hat, Gegenstände einer reinen Verstandeserkenntniß. Man hat sich zu unterrichten, wie es in der Welt des Geistes und von allerlei Angelegenheiten moralischen Inhalts zugeht. Und dies ist nicht bloß eine Durchgangsstuse des Bewußtsenns; etwa die, in der es sich das Material der Verstandeserkenntniß aus dem Thatbestande der sinnlichen Angelegenheiten zu verstenntniß aus dem Thatbestande der sinnlichen Angelegenheiten zu verstentnichen

tassen hat, sondern die Aufgabe der Wahrnehmung dauert von eisem Ende aller Relation des Wesens bis zum andern durch den wen Borwurf aller Gegenständlichkeit aus. Man mußte vieles wrissen haben, um gewisse Dinge wahrzunehmen, um von vielen ingen eine Anschauung bekommen zu können.

Es fängt sehr allgemach an, daß der Inhalt der Gegenständhteit ihrer Sinnlichkeit entwächst. Man kann sich lange darüber uschen. Am Anfange zeigen sie noch so viel Berührungspunkte, ist beides oft selbst so verwachsen, daß man zweifelhaft bleibt, es die Hauptsache ist, und ob nicht die ganze Sache schließlich sich af ihren sinnlichen Gehalt reduziren werde, auf die sinnlichen Zeis en, an die sie sich verstohlen knüpft, wenn man nur mit unnachsichzer Indistretion die moralischen Interessen, die die Welt bewegen, Möst und untersucht. Aber am Ende wird man doch immer finden, ie sich das Gebiet der andern Gegenständlichkeit mehr und mehr 18 seiner Sinnlichkeit sondert und reinigt; man wird allgemach in egionen anlangen, bis in die das Interesse der Sinnlichkeit nicht icht, in eine Welt des Gegenständlichen, die sich um ganz andere kittelpunkte dreht, als den der abstrakten Sinnlichkeit. Betrachtet un genauer, wie dies zugeht, so wird man finden, daß gerade mit der Werth des Ergebnisses, zu dem die beiden Seiten des kens gemeinschaftliche Sache machen, sich hebt, daß sie sich in diem Bermittlungsprozeß nicht aufgeben, sondern daß sich ihre Einsei= steit in ihm mitpotenzirt. Mit diesem Prozeß gleichzeitig geht die insenerhebung des Subjekts vor sich. Man sieht deutlich, wie mes die Bedingung des andern ist.

Erweitert sich aber auf diese Weise das Gebiet des Gegenständlismum diesen diskursiven Inhalt, so enthält das ganz und gar nicht, is er darum auch schon ein Begriffsinhalt ist, ein Erkenntnissobjekt, is nur noch zu begreisen ist. Es ist zuvörderst immer erst der Vorsuf der Wahrnehmung, der sich damit erweitert hat. Es giebt viest wahrzunehmen, zu beobachten, zu erfahren, worüber die fünf inne des Leibes nicht belehren.

Es ist richtig, daß die Wahrnehmung eine Funktion des Gemüths bezeichnet, die der des Verstandes vorausgeht. Das unmittelbare Bewußtsenn des Leidens unter der Wirkung des Gegensterdes tritt in ihm früher auf, als die Reaktion des Verstandes. Dem liegt allerdings, daß sie einer tieferen Stufe der Seele im Besen @ Die selbstthätige Einheit des Selbstbewußtseyns im Individuum findet sich allgemach ein; bis es dahin kömmt, bleibt sie der ideelle Vereinigungsbezirk der unterschiedenen Punkte, in denen bie unterschiedenen Kategorien der Wahrnehmung und Fälle der Bahr nehmung endigen. Mit dieser Synthese realisirt sich zuerst die w sprüngliche Einheit des individuellen Geistes. Das Bewuftsem muß sich gefallen lassen wahrzunehmen, was ihm geboten wird; et wird nicht verlangt, daß es sich daraus einen Begriff macht, et kann ihm das auf dieser Stufe nichts nuten. Darum thun wir und weniger auf unser Wahrnehmungsvermögen, als auf unsern Ber stand etwas zu gut.

Aber die Wahrnehmung ist nicht bloß vor dem Begriff im Besen da, sie ist auch sein Komplement (so weit ist sie ihm ebenbürtig). Und dann folgt sie ihm, sie ist durch ihn bedingt, sie ist möglich durch ihn gemacht. Das ist ein Verhältniß, das öfter vorkömmt, die Iweitheiligkeit des Ganzen im Sinn der Auseinanderfolge und der Relation des Dasenns.

Darum geht der Beruf der Wahrnehmung nicht in den dei Berstandes im Begreisen über und in ihm unter, so wie sich diese einzusinden anfängt, sondern sie wird ihrerseits mitgehoben, so wie er sich einsindet. Der Wirkungstreis der Anschauung erweitent sich wie ihre Aufgabe an Inhalt reicher und werthvoller wird. Er gewinnt an Umfang mit dem Eintreten des Verstandes, also gleichzeitig mit der Hebung des Wirkungstreises der vergleichenden Einheit des Bewußtsenns, seiner freien Selbsthätigkeit. Es ist wenig und wenig über die Stufe der unaufgelösten Realität fort entsalte hat. Er bleibt das konkrete Ereigniß, wenn schon für alle mitrech

unden Bestandtheile der Begriff vorliegt. Das Ergebniß der Konliste im Begriffsinhalt wird immer wieder der Fall. Aber das ist the ein viel verwickelterer Vorgang. War sie, die Anschauung, erst as dienstdare Element des Begriffs, so wird nun der Begriff das ikement und der Apparat der Anschauung. Vieles, was sinnlich sammenhängt, muß geschieden werden und vieles vielleicht weit indeinandergelegene zusammengesucht, um eine Anschauung von der sache zu bekommen, noch bevor sie begriffen wird, lediglich für ihm Zweck. Der Antheil der Selbstthätigkeit des Gemüths in ihr immt in demselben Maß zu, in dem der Fall des Gegenstandes en ihr konsumirt hatte.

So weit haben sich beide Funktionen nichts vorzuwerfen. Aber es Ergänzungsverhältniß unter ihnen besteht selbst dann noch fort, venn sie ungleichwerthig werden. Das bleibt, daß jede ihr Gebiet mb ihren Rechtstitel für sich behält, sie verdankt sie nicht der andern. is läßt sich verstehn, das Schema des Ergänzungsverhältnisses, es urf nicht enger genommen werden, als in seinem Prinzip liegt; über de Bergleichungseinheit der Glieder ist nichts zum Boraus bedungen. Wift nicht damit gesagt, daß sie (die Glieder) an Umfang, Belang. Botenz denselben Werth haben, es hat immer nur den Sinn, Mi jedes von beiden seinen Ursprung, wie seinen Wirkungskreis weschließlich für sich hat, d. h. gemeinschaftlich mit seinem Andern n dem Ganzen, dessen Glieder sie sind. Eine Funktion der Erkenntif (nicht des Willens) ist beides, aber man muß sagen, die Wahrwhmung ift auf dem Wege zum Verstande stehen geblieben, das Ertennen ift in ihr aus guten Gründen und zum Zweck des Wiffens auf besem Wege festgehalten in einem Kreise von Apperzeptionsappaund Prozessen der Seele, in denen das Bewußtsenn, wie geegt, aus guten Gründen verhindert wird, die verbindende Einheit er Selbstthätigkeit herzustellen, es ist hier noch nicht der Ort und Daher die Verschiedenartigkeit der Wahrnehmung 1 den verschiedenen Stufen der Wesen. Aber eben darum muß auch un dieser Stufe der Geistebthätigkeit alles semen Antheil behalten, vie voch auch die Gattung der Besen potenzirt ift.

Muğre man damit, dağ man ein verständiges Wesen wird, seinen Antheil an einem untergeordneten und unverständigen Wesen in sich einbüßen, wäre es möglich, daß man das entbehren könnte, daß man ein nur begreisendes Wesen werden könnte, so hätte man, schlecht gerechnet, so viel verloren, als gewonnen. Der Berstand gewinnt bei seiner Explizirung des Gegenstandes der Anschausung eine Wahrheit auf Kosten der andern.

Die Anschauung liefert zwar zuvörderst nichts als den Stoss des Wissens, es ist zuvörderst ein ganz roher Stoss, aber er bleibt nicht so, sie organisist ihn auf ihrem eignen Bege. Und wenn sie einen gewissen Theil der dazu nöthigen Kräste auch vom Berstande aufnehmen muß, so kömmt es zuvörderst doch ihr zu gut, es wird ihr Gewinn, und erst nachdem sie ihn für sich genust hat, fällt das Ergebniß wieder dem Ressort des Berstandes zu.

Also wenn man den Gegenstand noch einmal übersieht, so ist es so. Die Aufgabe der Wahrnehmung ist allerdings der Fall, das ist das Dies. Aber das Dies ist ihr noch nicht als solches geboten, es ist ihr stückweise unmittelbar von einer oder der andern Seite, oder auch von verschiedenen Seiten geboten. Darum verhält sich das Bewußtsenn in ihr nicht mehr lediglich leidend unter der Wirkung des Dinges in ihm, es gewinnt das Dies nur noch durch eine Synthese der zusammengehörigen Momente des Innewerdens und durch eine Abzweigung aus dem Ganzen, aber diese führt es immer noch auf dem Standpunkt der Wahrnehmung aus. Es bleibt lediglich das Dies, das es sich aus allem Andern in der Wahrnehmung sondert und begrenzt. Daß die Erkenntniß des Gegenstandes vorläufig nicht weiter kommt, liegt baran, daß die Wesen zunächst mit gleichnamigen Seiten unter einander in Berührung kommen; durch fie wird ihr Eingriff in einander vermittelt, und das kann eben nur eine stellenweise und momentane Verbindung sepn. Zur Erkenntniß des Gegenstandes genügt das nicht; zu dem 3med mußte das Ganze an dem Einen mit dem Ganzen am Andern zusammenfallen. Das geschieht zwar, aber es ist nun nicht mehr ein gleichnamiger Inhalt, von Seiten dessen das geschieht, sondern das Gegenstandsen des einen Theils und das Bewußtsenn des andern fallen zu-Aber wenn jener Konflikt der gleichnamigen Seiten, in denen der eine Theil mit dem andern unmittelbar in Berbindung tam, auch nur ein stellenweiser und momentaner senn konnte, so sind diese Stellen der Kontinuität doch keine verschwindenden. In dem verschwindenden Moment der Kontinuität geht nichts über. mehr hatte zum Zweck dieser Berbindung der eine Theil in den andem einzugreifen und überzugreifen. Das ist ein Vorgang, der doch aber auch wieder die Integrität des wahrnehmenden Sinnes nicht gefährden durfte; er durfte es um so weniger, je mehr es nichts als das unbefangene Urtheil des Apperzipirenden sonn sollte, was auf die Wirkung reagirt. Das ist der Fall der Wahrnehmung. sich im Stadium der Empfindung im Wesen verstrickende und verlierende Wirkung geht durch es unaufgehalten durch auf die andre Seite, auf die des reinen Bewußtseyns des Individuums und wird die Wahrnehmung. Oder was dasselbe ist, in ihr geht die Wirkung in der unerwarteten und unentstellten Gestalt der Erscheinung von der Seite der Sinnlichkeit in die des Bewußtsenns über; es ist der Fall, in dem sie von sich das Minimum in der Apperzeption des vermittelnden Wesens im Individuo sitzen ließ. Aber das bleibt, daß das Thema dieses Übergangs die beiden Komponenten der Bewegung und der Relation behält, daß sie in einer meßbaren Ausdehnung vor sich geht. Dazu hatte das Wesen seine Sinnlichkeit.

Die Sinnlichkeit des wahrnehmenden Individuums ist ein aliquoter Theil aller Sinnlichkeit seiner Umgebung, aber ein ausnehmend geringfügiger, im Bergleich mit dieser. Es kann nicht mehr brauchen; warum sollte es mit mehr beladen werden, da ihm jedes Stück dasselbe leistet, was ihm das beliebig Bielfache des Stückes leisten könnte? Ein meßbarer und messender Antheil am Ganzen mußte ihm jedenfals zukommen, wenn es wahrneh-

an dieser Stufe der Geistesthätigkeit alles seinen Antheil behalten, wie hoch auch die Gattung der Wesen potenzirt ist.

Müßte man damit, daß man ein verständiges Wesen wird, seinen Antheil an einem untergeordneten und unverständigen Besen in sich einbüßen, wäre es möglich, daß man das entbehren könnte, daß man ein nur begreisendes Wesen werden könnte, so hätte man, schlecht gerechnet, so viel verloren, als gewonnen. Der Berstand gewinnt bei seiner Explizirung des Gegenstandes der Anschmung eine Wahrheit auf Kosten der andern.

Die Anschauung liefert zwar zuvörderst nichts als den Stoss des Wissens, es ist zuvörderst ein ganz roher Stoss, aber er bleibt nicht so, sie organisirt ihn auf ihrem eignen Wege. Und wenn sie einen gewissen Theil der dazu nöthigen Kräfte auch vom Berstande aufnehmen muß, so kömmt es zuvörderst doch ihr zu gut, es wird ihr Gewinn, und erst nachdem sie ihn für sich genust hat, fällt das Ergebniß wieder dem Ressort des Verstandes zu.

Also wenn man den Gegenstand noch einmal übersieht, so ik es so. Die Aufgabe der Wahrnehmung ist allerdings der Fall, das ist das Dies. Aber das Dies ist ihr noch nicht als solches geboten, es ist ihr stückweise unmittelbar von einer oder der andern Seite, oder auch von verschiedenen Seiten geboten. Darum verhält sich das Bewußtsenn in ihr nicht mehr lediglich leidend unter der Wirkung des Dinges in ihm, es gewinnt das Dies nur noch durch eine Spr these der zusammengehörigen Momente des Innewerdens und duch eine Abzweigung aus dem Ganzen, aber diese führt es immer noch auf dem Standpunkt der Wahrnehmung aus. Es bleibt lediglich das Dies, das es sich aus allem Andern in der Wahrnehmung som dert und begrenzt. Daß die Erkenntniß des Gegenstandes vorläusse nicht weiter kömmt, liegt baran, daß die Wesen zunächst mit gleichner migen Seiten unter einander in Berührung kommen; durch fie wird ihr Eingriff in einander vermittelt, und das kann eben nur eine stelle Bur Erkenntnig det lenweise und momentane Verbindung senn. Gegenstandes genügt das nicht; zu dem 3wed mußte das Gange

an dem Einen mit dem Ganzen am Andern zusammenfallen. Das geschieht zwar, aber es ist nun nicht mehr ein gleichnamiger Inhalt, von Seiten dessen das geschieht, sondern das Gegenstands iem des einen Theils und das Bewußtsenn des andern fallen zu-Aber wenn jener Konflikt der gleichnamigen Seiten, in ammen. men der eine Theil mit dem andern unmittelbar in Berbindung am, auch nur ein stellenweiser und momentaner senn konnte, so sind iese Stellen der Kontinuität doch keine verschwindenden. In dem mschwindenden Moment der Kontinuität geht nichts über. Bielnehr hatte zum Zweck dieser Verbindung der eine Theil in den andem einzugreifen und überzugreifen. Das ist ein Vorgang, der doch iber auch wieder die Integrität des wahrnehmenden Sinnes nicht sesährden durfte; er durfte es um so weniger, je mehr es nichts als das unbefangene Urtheil des Apperzipirenden son sollte, was auf die Wirkung reagirt. Das ist der Fall der Wahrnehmung. sich im Stadium der Empfindung im Wesen verstrickende und verkerende Wirkung geht durch es unaufgehalten durch auf die andre Seite, auf die des reinen Bewußtseyns des Individuums und wird die Wahrnehmung. Oder was dasselbe ist, in ihr geht die Wirkung m der unerwarteten und unentstellten Gestalt der Erscheinung von ber Seite der Sinnlichkeit in die des Bewußtseyns über; es ist der fall, in dem sie von sich das Minimum in der Apperzeption des vermittelnden Wesens im Individuo fixen ließ. Aber das bleibt, daß bas Thema dieses Übergangs die beiden Komponenten der Bewegung und der Relation behält, daß sie in einer meßbaren Ausdehnung vor sich geht. Dazu hatte das Wesen seine Sinnlichkeit.

Die Sinnlichkeit des wahrnehmenden Individuums ist ein thiquoter Theil aller Sinnlichkeit seiner Umgebung, aber ein aussehmend geringfügiger, im Vergleich mit dieser. Es kann nicht tehr brauchen; warum sollte es mit mehr beladen werden, da hm jedes Stück dasselbe leistet, was ihm das beliebig Vielsache et Stückes leisten konnte? Ein meßbarer und messender Antheil m Ganzen mußte ihm jedenfals zukommen, wenn es wahrneh-

Appergipirenden seinen Theil haben mußte. Weiter als der fick reicht der Wirkungskreis des Erkennens hier nie. Die Mittel, die zu ihm in Anwendung kommen, reichen immer weiter, und da Theil, der den Fall überschreitet, wird sogar für ihn selbst in Anspruch genommen, aber das bleibt wesentlich, daß von dieser Beziehung gerade die alles verbindende Einheit der Seele im Wahrnetmenden nichts mehr zu erfahren bekömmt. Man darf nicht glauben, daß das Ergebniß deswegen doch dasselbe bleiben könnte. Was sich und wie es sich in dieser Hinsicht in diesem bestimmten Fall ereignet, ist kein Maßstab für irgend einen andern. Bedingungen seines Verständnisses, so weit das hier geht, lediglich Allerdings ein Verständniß im rechten Sinn des Wortes kann das nicht werden, denn das ist erst erreicht, wenn dem Gegenstande seine Stelle in der Gemeinschaft der Dinge angewiesen ift. das zu thun, ist die Wahrnehmung nicht vermögend, ihr kömmt nichts zu, als die unmittelbaren Wirkungen des Dinges in der Db jektseite des Erkennenden zum vollständigen Ausdruck des Falls zu verknüpfen. Man nimmt wahr, was zum Dinge gehört, und was nicht zu ihm gehört, und wenn es ihm genommen war, was ihm sehlt, das sondert sie und verbindet sie. Darum geht in ihr das repräsentirende Zeichen des Dinges hervor, das die Erinnerung in dem versinnlichten Mittel des Bewußtsenns festhält. Es ist richtig. daß, damit auch nur das möglich ist, die apperzipirende Scele, was sie zu diesem Zweck brauchte, einem Inbegriff allgemeinerer Mittel entnehmen mußte. Aber es würde ein Irrthum senn, wenn mas meinte, daß dieser Vorgang mit dem des Begreifens deswegen sow mell zusammenfiele, also so weit führte, als man überhaupt in der Erkenntniß des Gegenstandes zu kommen nöthig hat und kommen kann, daß ce im Erfolge keinen Unterschied mache, ob sich das Gemüth dessen, was es thut und weiß, bewußt ist, oder nicht, wem es nur weiß und thut, was es soll. Erst mit dem Auftreten de Begriffs im Gemüth, also der bis in das freie Selbstbewußtsem reichenden Erkenntniß des Verhältnisses hat es sich in seinen Bos

geset, und damit ist es erst ein Glied im eignen Gebiet des Geistes geworden, und ein Stück der Totalität des Erkenntnißstoffes. Bon da ab erst datirt das Verständniß des Gegenstandes, daß die Vorskellung ein Stück des bildbaren Stoffes des Geistes geworden ist.

Man wird ziemlich einverstanden darin seyn, die Wahrnehmung ils eine Funktion des Bewußtsenns zu betrachten, die eine niedrige Stuse des Wesens, also auch des Geistes in ihm bezeichnet, gegeniber der des Begreisens. Etwas wie eine solche Rangordnung von Stusen der Selbstthätigkeit kömmt vor. Aber so viel Gewicht auf dem Standpunkt der Philosophie darauf gelegt zu werden pflegt, so würde das gerade nicht mehr in ihr Fach gehören, weil dieser Unenschied schon tief in die Geschichte der konkreten Wesen und ihre Ratur einführt, wie schon der Umstand verräth, daß die unterschies denen Sprachen und auch die Philosophie ab und zu sehr viele Stum in der Rangordnung der Thätigkeit des erkennenden Geistes unkuschieden haben. Es ist auch richtig, daß die Wahrnehmung ein meinem weiteren Kreise von Wesen verbreitetes Vermögen des Geiles ift, als der Begriff, daß dieser erst in einer Elite von bevorzug-En Besen auftritt. Man geht hier von der Boraussetzung aus, det der beziehentlich weniger gemeinen Funktion ein höherer Werth ptommen muß. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man her nicht Dinge sich einander gegenüberstellte, die sich nicht entspreen, also auch nicht komplementiren. Wenn man seine ganze Bewisthätigkeit des Verstandes zusammennimmt, um sich mit der Bahrnehmung zu messen, so muß sie verspielen. Man darf nicht ergessen, daß in der Funktion des Verstandes die Wahrnehmung bereits mitrechnet, und daß ihr nichts gegenübersteht, als die Funkion des abstrakten Anfangs mit dem Ganzen im Begriff. Rimmt man dem Begriff, was er von der Anschauung hat, und dieser, net sie vom Begriff hat, so wird von beiden so wenig bleiben, daß, bes bleibt, ziemlich gleich viel werth senn wird. Also daraus, daß der Beruf des Begriffs erst im Wesen hoheren Ranges sich einfindet, Met für seinen eignen Werth noch nichts. Was ein Maß nicht faßt,

so lange es seine Einheit durchaus nicht fahren lassen will, das sast es, wenn es sich dazu versteht, sich in unterschiedene Maße aufwis-Man braucht mit dieser Theilung nur fortzufahren, so führt das direkt auf die Stufe des Erkennens, die der Anschauung angehört, das Erkennen des Dies. Es giebt Dinge, die eben nicht zum Begreifen sind, sondern die nur noch gesehen, gehört, obn sonst wie apperzipirt werden mussen. Sie sind für den, der zu sehen und zu hören versteht, verstanden und erschöpft, so weit das auf me serm Standpunkt sich thun läßt. Gabe es ein Bewußtsein von hoberer Ordnung als das menschliche, so würde es mehr in das Resson seines Verstandes ziehn, als unsereins, aber es würde auch Dinge wahrnehmen, die unsereins nicht mehr wahrnimmt, sondern mur noch benken kann; es müßte so senn, wenn es nicht nur ein viel gelehrteres, sondern ein höher begabtes Wesen senn sollte. es anders senn; der Ausdruck des Dies ist nicht der unvollständige Ausbruck der Sache, ober gar der migverstandene, der in den wahrhaften erst damit verwandelt wird, daß er die nöthigen Berbesserungen im Begriff erfährt; sondern das Dies hat seinen Juhalt und seine Wahrheit für sich, dem Begriff gegenüber, und stellt zum Ganzen, was diesem fehlt. hier zeigt fich wieder dieselbe Repartition der Form an das Wesen und an das Objekt, das sie selbst mit ihrer Explizirung im Wesen wird, d. h. das aufgehobene Wesen, die von einer andern Seite schon in der Theilung der Determinstion in die Doppelseitigkeit der Subsistenz und die Form im engeren Sinn vorgekommen war.

Hat sich das Wesen auseinandergesett, haben die Dinge sich über ihre Stelle und ihren Inhalt verglichen, dann ist zugleich ihre Individualisirung durchgeführt, und nun beginnt ein neuer Aft der Verständigung, der Aft der Vermittlung, der von ihrer Identivit abdatirt. Das ist ihre Erscheinung. Die Wesen sollen sich in ihr von dem, was sie sind, was sie wollen und vermögen, unter sie Mittheilung machen. Es ist, was sie an sich wahrnehmen. Wenn man diesen Vorgang im Einzelnen betrachtet, wird man bemerken

af er sich in gewisse unterschiedene Systeme der Thätigkeit abscheit, denen eben so viel Vorkehrungen der Wahrnehmung gegen-Das apperzipirende Wesen theilt seine Sinnlichkeit in wisse Phasen, die den Auslassungen der Dinge entsprechen. Man nn eben so gut sagen, die Auslassungen sind auf diese Phasen des lesens berechnet, sie sind durch sie hervorgerufen. So ist eines wie s andere wieder hervorgerufen und bedingt durch die Natur des Mit-18, das die unterschiedenen Individuen unter sich verbindet. Daß diese einem ununterbrochenen Zusammenhange der Substanz bleiben usten, wird bei einigem Besinnen niemand bezweifeln; sie hätte h selbst aufheben mussen, ware es anders, wozu es ihr an Macht 8 Willens fehlte. Aber bis dahin geht die Reduktion des Mittels k. Es muß ein nach Umständen so oder anders beschaffenes, imer aber schon reales Wesen senn, das die Glieder (die Indiviuen) verknüpft. Wenn man aber bedenft, daß es dies Wesen thit ift, das, um die Wirkung in der Erscheinung des Gegenstandes vertreten, in das Wesen des wahrnehmenden Sinnes einzugreifen at, aber auch nur so weit einzugreifen hat, daß es diesem möglich eibt, seine Verfassung in dem Augenblick, in dem dieser Eingriff weset, sogleich wieder herzustellen, und doch auch wieder tief geum ihm seine vollständige Form mitzutheilen, so mußte es ein hr reduzirtes Wesen senn, d. h. ein solches, das für seine eigne lealität wenig Ansprüche an Exklusivität machte. Daß es inzwischen und und durch individualisirt bleibt, liegt schon darin, daß es ein reafirtes Wesen senn mußte. Das ist die Bedingung der Möglichnt, daß es den Stoff, z. B. für das hin = und hergehn der Beregungsmomente zwischen den Wesen abzugeben hat, es steht auf iner tieferen Stufe der Realisirung als die Glieder der Beziehung, umit es nicht die einmal absichtlich bewirkte Unterbrechung des Zummenhangs wieder ausfüllte. Es sollte nur so viel an Wesen brig bleiben, als zur Vermittlung der fortlaufenden oder gelegentlikn Thätigkeitsäußerungen der Individuen nöthig war, zur Befrieigung des Bedürfnisses, das mit ihrer Sonderung eintritt, auch

sogleich wieder sich wechselseitig ein Lebenszeichen von sich mitzutheisen. Es ist eine Verbindung, die sich an die wahre Mitte der Besen knüpft, an die Wahrnehmung und den Willen in ihnen.

Daß sich diese Thätigkeit des erscheinenden Individuums in di angegebenen Systeme der Thätigkeit und das wahrnehmende Besen in entsprechende Phasen der Wahrnehmung theilt, verräth, daß we der das eine, noch das andere in der Einheit ihres individuellen Subjekts aufgeht. Die Einheit dieses Subjekts wird die ideelle Einheit, die die untergeordneten Kreise der Thätigkeit zusammendil Außer dieser einen verbindet die Momente des besondern Thätigkeitskontextes sein ihm eignes Prinzip. Was der apperzipirenden Einheit des einen Wahrnehmungssystems entgeht, wofür sie keinen Sim hat, das wird Etwas für die andere, sie faßt es.

Die unterschiedenen Momente der Apperzeption, und dann di unterschiedenen Apperzeptionen einer gewissen Kategorie fallen frühe im Umfange der wahrnehmenden Sinnlichkeit unter gewisse Begriff schemen, wie sie sich dazu früher verständigen, che sie noch zu eine ihnen allen gemeinen Einheit der Vergleichung im Berstande ge Man sieht hier wieder die Unabhängigkeit der un diehen sind. mittelbaren Bedingungen dieses Übereinkommens zum Begriff von der umfassenden Einheit des Berstandes, obschon dieser die Prioritä behält. Die Dinge mußten zu größeren Abtheilungen der Erscheinung übereinkommen, um in irgend einem Sinn vergleichbar zu wer-Daß eine Sphäre der Erscheinung, der Form, nicht genügte, ist merkwürdig. Es zeigt sich darin das Bestreben, vielleicht selbs die Nothgedrungenheit, einen inkommensurablen Bestandtheil in die Form aufzunehmen. Offenbar wurde dadurch ein um so größerel Stud vom Ganzen für die unmittelbare Wirksamkeit des Wesen reservirt, denn an es, an sein Belieben, muß zur Bermittlung bie ser Unvergleichlichkeiten rekurrirt werden, wo die Formel nicht aus Es sind bestimmte Kategorien der Wahrnehmung, in die f Hat die Fassungskraft der einen ihr Ende, so tritt ein zergeht. Pause ein, eine Leere, in der jede Anschauung aufhört, und nei

dieser beginnt das Fach einer andern. Aber darin liegt auch, daß es nicht mehr unbestimmt viele Kategorien der Anschauung giebt. Je mehr der Elemente es gelang in den Bezirk des einzelnen Prinips zu begreifen, oder je weiter seine Theilung ging, ein um so idbarerer Stoff war für die Anschauung gewonnen, um so mehr ief sich durch die Borstellung aus ihm machen, ohne daß das Ersebniß seine Rationalität im Sinn dieses besondern Prinzips ein-Der Bestandtheil seines irrationalen Verhältnisses fehlt nicht, ber er ist zu einem Moment des Formalism der Erscheinung be-Im Prinzip der bestimmten Anschauung bleiben noch so viel dunkte unterschieden, als nöthig sind, um in seinen Grenzen einen teum für eine veränderliche Anwendung zu bekommen. Der Abstand isser Kategorien unter sich bleibt unausgefüllt. Für jedes der unterhiedenen Gebiete der Anschauung mußte die Einheit des Prinzips der hätigkeit erhalten bleiben. Was in ihm vor sich ging, mußte in die inheit einer bestimmten Kategorie der Anschauung faßbar senn, und as war nur möglich unter der Bedingung dieser unausgefüllten Inwalle der Anschauung. Diese unterschiedenen Gebiete der Wahrnehung unter sich zum Schluß zu bringen, die unterschiedenen Prinzi= ien der Wahrnehmung unter sich zu einer alles das zumal umfassen= m, zu einer absoluten Anschauung zu vergleichen, wird keine Aufgabe tr die Mageinheit des Bewußtsenns auf der Stufe der Anschauung.

Räher angesehen macht den Inhalt dieser Kategorien von Bordingen wie immer das Thema des Vermittlungsaktes zwischen den ezüglichen, in eine bestimmte Relation konsigurirten Momenten aus. Die Relation des affirmirten und negirten Moments von Seiten des denns, und des positiven und negativen von Seiten des Übergangs ihm; das Voraussenn der Einheit ihrer Vermittlung und die Urntinglichkeit des Bestandtheils der Synthese, alles das kömmt hier verzüngten Masstade wieder. Aber man sieht, wenn man das niersucht, wie verschieden das genommen werden konnte. Das ühere davon gehört nicht hierher.

Darum eben, daß die Wahrnehmung ihre Maße nicht bis zur

Einheit der Vergleichung im Begriff durchführt, überschreitet ihr & kennen wie ihr Vorwurf das Erkennen und den Vorwurf des B griffs, sie sind in diesem nicht inbegriffen. Der Beruf des G müthst erweitert sich in ihr. Was den Vorzug am Begriff ausmach macht auch seinen Mangel aus, es war nicht alles auf eine Wege und mit einem Mittel zu erreichen; was das Mag des B griffes nicht faßt, ist für ihn verloren, und dessen ist sehr viel. Di ist wieder die Folge der Synthese, in der die Form hervorgeht. T Erscheinungen, über die dem Bewußtseyn in der Erfahrung ein Lie aufgeht, haben einen Inhalt, den der Begriff nicht begreift. Wahrnehmung ist wohl im Stadium des Durchganges alles Wi sens. Aber damit ist nicht gesagt, daß sie bestimmt ist, sich in t Erkenntniß der Wahrheit, wie sie der Begriff faßt, ohne Rest au zulösen; oder daß der nicht zu reduzirende Bestandtheil, den sie i das Wissen mitbringt, eben nur ein Überschuß ist, der sich leid nicht verbessern läßt. Sondern die Wahrnehmung hat ihre Wah heit für sich. Darum hebt sie sich und entfaltet sich gleichzeitig m der Funktion des Begriffes, die Anschauung entfaltet sich zu einer Fach der Intelligenz, in dem sie sich des Verstandes geradezu w eines untergeordneten Werkzeuges ihrer Zwecke bedient. Sie erken die Irrationalität der unterschiedenen Sphären der Erscheinung, f erkennt sie an, und geht in den Unterschied ein. Das ist, was sie im Unterschiede der Bezirke der Wahrnehmung offenbart. Der wahr nehmende Sinn theilt sich mit seiner Aufgabe, er begrenzt sich in sei nen unterschiedenen Phasen und Vorkehrungen, um dieser Irrativ nalität der Prädizirung des Gegenstandes entgegenzukommen. De wahre Inhalt des Gegenstandes ist anders nicht faßbar, als vo seinen unterschiedenen Seiten zumal angegriffen auf diesen verschie denen Wegen der Anschauung. Daß die reine Materialität, ode was dasselbe besagt, die reine Sinnlichkeit des Wesens kein Objek der Anschauung wird, wird nicht befremden, denn in ihr hat de Subjeft aller Erscheinung, das Wesen, eben aufgehört, das i nichts Wirkliches mehr. Aber es ist noch viel mehr, was nicht Ge

genstand der Anschauung wird. Das Wesen kann lange realisirt sen, ehe es für das Maß des Sinnes der Wahrnehmung faßbar wird. Es kann nicht wohl anders senn, als daß das Wesen eine Stufe der Realisirung durchmacht, auf der es bestimmt ist, der Träjer einer abstrakten Sinnlichkeit zu senn; das ift, was wir die Mame nennen können. Gewiß ist sie in einem isolirten Zustande nicht unstellbar, sie war es so wenig für die Natur, wie für unsre Scheiungsoperationen. Es ist das Subjekt derjenigen Bermögensäußemg des Wesens, die wir Raum-Zeit nennen, oder die in der jorm von Raum - Zeit vor sich geht, oder in der die Form von daum = Zeit hervorgeht. Alles das ist nicht zu unterscheiden. t die erste Lebensäußerung im Wesen, der erste Vorgang, in dem as eine das andre apperzipirt und in ihm hinwiederum wirkend Das Wesen geht in dieser Wechselwirkung, wie man deuth fieht, so vollständig auf, daß für unsre Anschauung nichts daon übrig bleibt, als die absolute Form alles näher bestimmten Bahmehmens und Wollens, oder man kann auch sagen, das ab-Inte Material alles Wollens und Wahrnehmens. Darum ist diese om nun das Maß und die Grenze der Möglichkeit alles Inhalts. ur sich ist das individuelle Subjekt dieser Thätigkeit noch unendh wenig, im buchstäblichen Sinn des Wortes; darum kömmt für ne davon nichts zum Vorschein; wir würden davon (von Raumkit) nichts wissen, wenn es nicht an der enger begrenzten Anhauung, in seiner konkreten Berwendung, und mit ihr zum Borhein kāme, am Stoff dieser Anschauung, es muß ihm durch Abraktion entnommen werden. Sehr begreislich, es ist nur ein Bruchmil aller Prädizirung dem andern gegenüber, was erscheint (also Ahrgenommen wird), wie die Wahrnehmung nur einen Bruchtheil Bahrnehmenden in Anspruch nehmen durfte, und ein solcher matheil eines solchen Inhalts ist anders nicht zu erhalten, er ist m schlechthin Ganzen, dem er angehört, nicht anders zu entziehn badurch, daß er auf eine höhere Stufe des Inhalts erhoben wird. Uerdings sindet dieser durchgehende Inhalt an seiner eignen Form

vind darum kann er bis zu einem gewissen Punkt der entsprechende Ausdruck der Wahrheit werden, das mußte er als der absolute Inhalt vermögend seyn. Aber eben darum, weil er nur dieser ist, seht doch immer noch etwas; das ist das Moment der Irrationalität, das erst die Anschauung begreist. Gelingt es, den Gegenstand auf die durch alle Erscheinung durchgehende Prädizirung zu reduziren, so hat man seinen wahrnehmbaren Inhalt ausgemerzt, er ist wie eine trügerische Phantasmagorie verschwunden. Man sieht nichts mehr und hort nichts mehr. Und nun erst, schmeichelt man sich, die Thatsache erkannt zu haben, wie sie in Wahrheit ist.

Die Gestalt der Beziehung zwischen zween Momenten der Birkung in dem einen Element der Wirfung, behält alle Mittheilung des Gegegenstandes und die Wahrnehmung dieser Mittheilung, also jeder Übergriff des wirkenden Dinges, und zwar in der Form und im Mittel von Raum-Zeit. Aber sie gehört auch noch jedesmal ihrer besondern Gattung der Handlung an, also sie nimmt jedesmal einen besondern Inhalt des Wesens in Anspruch, oder genauer gesagt, eine besondere Stufe des Mittels in ihm. Das war darum unvermeidlich, weil das Wesen eine Synthese unterschiedenen Wesens blieb, unterschieden in Ansehung seiner Ratur und des Orts, den es im Geschöpf einnimmt. Strenge genommen scheint man nur die Forderung machen zu können, daß, war überhaupt das Individuum bis zur Identität mit sich gediehen, diese sich in der durchgeführten Vergleichungseinheit des Formalism seiner Erkenntniß bewähren müsse. Darin, daß das nicht der Fall ist, zeigt sich, daß dem Prinzip, der Macht, der Einheit in der Gestaltung der Dinge eine andre gegenübersteht, die ihr ebenbürtig ist.

Die erste Erscheinung also (wenn man das Wort in genügend weitem Sinn nimmt) des Wesens im Bezirk unsrer Ersahrung ikt die von Raum=Zeit selbst. Aber eben, weil sie nur die schlechthin durchgehende Auslassung des Wesens ist, ist sie nur eine unter allen andern. Und nun gilt es nicht bloß von ihr, sondern von allen,

venn gesagt war, daß sie als solche nach dem Maßstabe des endlihen Besens noch nicht erscheint, oder was dasselbe ist, daß der Gegenstand in ihr unmittelbar nicht erscheint, sondern erst in der Anwendung, die von ihnen gemacht, die der Gegenstand selbst von hier zeigt sich wieder, wovon schon oben die Rede gewesen war, daß die Anschauung in der Distinktion der bestimmten Relation im Sinn hervorging, in ihrer Konfredzenz im Sinn. Der Stoff der Form, die hier konkreszirt, war immer da gewesen, der konnte nicht hier erst improvisirt werden, aber gerade diese Punkte werden an ihm jest zu dieser Anwendung hervorgehoben. Und zwar dreht sich diese Anwendung für jede besondere Kategorie ber Bahrnehmung in einem gegebenen Kreise des Möglichen. Unwendung sollte beliebig senn, aber immer in den Grenzen eines um Boraus gegebenen Kontextes der Thätigkeit, was hier das Brinzip genannt ist. Bis zu einem gewissen Punkt reduzirbar auf En gemeinen Formalism aller Thätigkeit sind diese Themen, aber s würde zu einem solchen Unterschiede nie gekommen senn, wenn ie in ihm aufgingen. Es kündigt sich hier schon an, was später icht verkannt werden wird, wenn die Handlung in eine gewisse Sphare übergeht, z. B. einen sittlichen Inhalt bekömmt, daß, ob. hon dieser aus dem Mittel von Raum-Zeit nicht geschaffen werden 'onnte, doch was er auch wirken möge, und wie er sich äußern möpe, in die Sprache von Raum Beit gefaßt bleibt. Hier, sage ich, wird dies nicht verkannt werden, dort aber sehr leicht, und wird neistentheils verkannt.

Eben darum ist die reine Materie, das Einerlei des schon reain Subjekts der Form von Raum-Zeit, noch nicht das Wirkende in der Wahrnehmung des Gemeingefühls. Wie diese immer schon hie endliche Größe und ihre positive Direktion der Bewegung hat, kinnt es erst dem endlichen, in irgend eine bestimmte Gestalt geisten Dinge zu, eine wahrnehmbare Wirkung im andern Dinge wezuüben. Wollte man als das Element dieses Angriss geradezu den mechanischen Bewegungsanstoß nehmen, also die mechanische Wirkung für den Maßstab des Erfolgs im Bewußtseyn, so wärte man wohl im Irrthum seyn. Die Erfahrung dürste lehren, des die Störung der Integrität des sinnlichen Zusammenhangs noch auf andere Weise zu Stande kommt. Man würde also nicht berechtigt seyn, das Subjekt der Wirkung, von dem oben die Rede war, schlechtweg als das abstrakte Ding zu nehmen, d. h. das auf seinen raumzeitlichen Inhalt reduzirte Ding, also den Borgang auch nicht als den auf das reine raumzeitliche Bewegungsmoment reduzirten Borgang. Abgesehen von den Erregungen des Gemeingefühls in gewissen Krankheitszuständen, braucht man sich nur des Artunkerschiedes des Gemeingefühls in den verschiedenen Gliedern des Leibes zu erinnern. Giebt es kein Ding, das nicht schon mehr als ein Ding ist, das nicht noch einen andern Inhalt hat, so giebt es auch keinen Eingriff des einen Wesens in das andre, der nur noch ein mechanischen Borgang wäre und nur noch dem entsprechende Wirkungen hätte.

Der erste Fall der näher bestimmten Erscheinung, der in diese durchgehenden Fassung aller Erscheinung, der allem Wesen gemeinen Sinnlichkeit, auftritt, ist die endliche Bewegung des abstrates Inhalts der Sinnlichkeit, die Bewegung des Wesens im Stadium der sogenannten Materie. Hier zuerst wird die Erscheinung ein Ge genstand der Wahrnehmbarkeit unmittelbar, sie wird einem fühlbat Das Wesen hat einen Sinn dafür bekommen, den Sinn des Gemeingefühls. Der erste Fall einer Apperzeption der Wirkung eine Gegenüber im Wahrnehmenden wird sogleich der stringenteste alle Beweise für die Wahrheit eines Gegenüber. Es läßt sich verstehen der allen Dingen gemeine Inhalt ist der, über dessen Daseyn ma sich am wenigsten täuschen kann von da ab, daß in ihm ein Unter schied seines Maßes sich einfindet, ein Unterschied im Grade seine Berwirklichung und seines Berwirklichungsbestrebens, also ein Aus gleichungsprozeß des Bermögens in Gang kömmt. Bon da an ift ? das entscheidende Merkmal für das Dasenn und für den Unterschie einer Berechtigung da zu senn. In Ansehung dieses wesentlichet Besithums vor feindlichen Angriffen bewahrt zu senn, ist die erf

forderung alles Wohlbefindens und die zweite ein Gegenstand, der mfähig ift, sich eines Eingriffs und Übergriffs von unsrer Seite zu mehren, wir bedürfen seiner für unfre Existenz. Es ist eine Affetion des Gemeingefühls, auf die hier der Thätigkeitstrieb reagirt. Mes das hat auch seinen Sinn in der moralischen Welt, denn es piebt auch ein moralisches Gemeingefühl. Fängt das Wesen, dessen man sich zu erwehren hat, oder dessen man bedürftig ist, an, eine besimmte Ratur zu bekommen, dann wird das entsprechende Gemeingefühl eine näher geartete Apperzeption. Man empfindet den Rangel und das Zuviel eines solchen Wesens in einem auf manmigsache Weise, ohne daß diese Sensationen aus der Kategorie des Gemeingefühls ausscheiden, denn diese Unbestimmtheit ihrer Grenen liegt in ihrer Art und ist bezeichnend. Weiter erfährt man da-Man hätte erwarten können, daß die Aufgabe dieses Sinnes vorzugsweise die Apperzeption der Gestaltung der Dinge im binn der reinen Sinnlichkeit geworden wäre, die Wahrnehmung her abstrakten Konfiguration. Aber was er davon mittheilt, sind nichts wie sehr rohe unvollkommene Winke. Es läßt sich verstehen. Die Wesen schließen sich gerade im Sinn ihrer abstrakten Sinnlichkeit me, sehr begreiflich, in ihr sind es die durchaus gleichnamigen und skichwerthigen Phasen des Wesens, von Seiten derer beide Theile in Konflikt kommen. Was oben zur Bedingung einer Möglichkeit Wilbergangs der Form in der Wahrnehmung gemacht war, die Bestimmtheit der Sphäre und der in ihr gegebenen Wege, auf denen der Eingriff des einen in die Substanz des andern vor sich zu gehen hatte, hat sich verloren. Der Eingriff kann ausgeführt werden in beliebiger Ausdehnung und zu beliebiger Tiefe, aber dann wird er störend und seine Wirkungen mussen überwunden werden. Daher ist gerade dieser Sinn am allerwenigsten geeignet, über das Bas und Wie der Duelle Auskunft zu geben. Und darum gebit er auch zum geringsten Theil dem Beruf der Wahrnehmung und zum größten dem, der oben die Empfindung genannt war. würde sich haben entschuldigen lassen, wenn man ihn aus die-

sem Artikel ganz herausgewiesen hätte, wenn es nicht der Bergleidung wegen von Rugen gewesen wäre, bierauf seine Beschaffenbeit zu weisen. Sodann liegt darin, daß sich eben darum in diesem Sinn beide Theile zu einem Thema der Formgemeinschaft zum 3wed der Wahrnehmung noch gar nicht hätten verständigen können. Die Beranlassung fehlte, wenn es zu einem solchen Eingriff nicht kam, der sie nothwendig gemacht hätte, und die ihrerseits ihn möglich gemacht hätte. Oder genauer gesagt, die bezügliche Wirkung explizit sich nicht zu der Form, die sie haben muß, um aus ihr die Quelle der Wirkung zu erkennen. Daher hat hier aufgehört, was man das Apriori der Wahrnehnung nennen muß, von dem weiter hin die Rede seyn wird. Damit ist nicht gemeint, daß man nicht sollte zum Boraus wissen können, was eine bestimmte Veranlassung für Empfindungen erregen wird, sondern daß der Kreis der bezüglichen Empfindungen, die bestimmten Unterschiede nach Art und Zahl, als das Thema einer möglichen Formgemeinschaft nicht zum Voraus gegeben ift, in der Art, daß wir wissen, was für Sensationen in diesem Kreise möglich sind und nicht; vielmehr haben wir das alles lediglich der Erfahrung anheim zu stellen, und wir wundern uns nicht, wem wir unter Angriffen, die uns neu sind, denen unsre Natur bis dato noch nicht unterzogen gewesen ist, auf eine uns noch ganz unbekannte und unglaublich gewesene Weise affizirt werden. auch wohl einsehen; denn ist der Sinn nicht darauf eingerichtet, den Eingriff des fremden Wesens aufzunehmen und zu digeriren, so ik das Ergebniß, die Wahrnehmung, auch nicht mehr lediglich abhär gig von einem zum Voraus formulirten Schema des Übereinsom mens, sondern von den Umständen, die die Beschaffenheit des Eingriffs begleiten, seiner Tiefe oder Oberflächlichkeit und der Natu des Theiles, der ihm ausgesetzt war.

Das ist mit aller Anschauung so, daß sie in ihrer Kategorie, im Formular dieser Kategorie ein Bild aller Prädizirung der Wirklichkeit überhaupt liesert. Aber das läßt eine sehr verschiedene Anwendung zu. Man kann sagen, daß, was in dieser Hinsicht nach

infrer Borausberechnung überhaupt möglich war, in dem Thema xr Thätigkeit und der Sensation unserer fünf Sinne auch vertreten Es ist jedesmal ein Gebiet, dessen Gefüge gewisse durchgehende lusmessungen, oder, man kann auch sagen, Ergänzungsverhältuffe bezeichnen, die nun die Elemente für eine veränderliche Anwenung abgeben. Soll der Text dieser Formgemeinschaft fähig seyn, unch seine Abwandlung den veränderlichen Beschaffenheiten der duelle des Eindrucks zu folgen, einen Ausdruck dieser Quelle abgem, so muß er über genug versetbare Elemente verfügen. Je vollkindiger dies erreicht ist, um so mehr scheidet das eigene Interesse wie wahrnehmenden Sinnes aus dem Spiel. Je weniger der Sinn ir diesen Zweck eingerichtet ist, desto mehr reduzirt sich in ihm die jorm auf die Alternative eines wohlthätigen oder widerwärtigen indruck. Man sollte nun glauben, daß ein Sinn, der so unfäig ift, das Wie und Was des Herkommens der Wirkung zu beichnen, wie das Gemeingefühl, den Wahrnehmenden auch am weigsten veranlassen wird, die Ursache in einem Dinge ihm gegenber zu suchen, daß es ihm am wenigsten eine Bürgschaft dafür gem wird, daß der wirkende Gegenstand etwas außer ihm ist; und ist gerade das Gegentheil der Fall, denn eben der Umstand, daß h in ihm beide Theile entschiedener exfludiren, als in irgend einem ndern Sinn, wird auch wieder die Ursache, daß sie sich hier am beritwilligsten finden lassen, einander als Wesen für sich anzuerkennen. der stehen sie sich von der Seite ihrer, für ihre Realität entscheidenden dubsistenz der Sinnlichkeit gegenüber in einem so reinen Borkommen, vie es überhaupt giebt. Wenn zugeständlich alles andre täuscht, • bleibt gegen die Entscheidung dieses Merkmals nichts mehr einpwenden. Die Wahrheit, daß man ein Etwas vor sich hat, dem seine Stelle in der Welt und ein Recht, sie zu behaupten, zusommt, erkennt man, indem man mit ihm zusammenstößt. Ze Morudlicher es geschieht, um so weniger wird man versehlen, dames einen Beitrag für eine Wissenschaft von vorn herein zu zie-M. Man kann sagen, der Grad des Widerstandes, den die

Umgebung der Freiheit unsrer Bewegungsbestrebungen entgegenstellt ist ziemlich der Makstab unsrer Achtung vor der Realität des Disges außer uns. Solche Erfahrungen haben etwas so ungemein Überredendes, daß sie die beste Unterstützung des Verstandes in dem Bestreben abgeben, den zweiselsüchtigen Sinn von dem Etwas-sin sich-seyn des Hertommens seiner Eindrücke zu überführen.

Obschon aber die Thatsache lehrt, daß die Erscheinung des Gegenstandes den Vorwurf anders nicht bestreiten konnte als so, das er an unterschiedene Kategorien der Erscheinung repartirt wurde, tam doch die Forderung immer wieder, unter diesen eine ausschließlich dazu zu befähigen, den umfassenden Ausdruck aller finnlichen Gegenständlichkeit, also auch des Ganzen am Gegenstande abzugeben In dieser einen Kategorie mußten so viel Mittel vereinigt seyn, als nothig war, in ihrer Sprache den Gegenstand zu bezeichnen, es tam nicht darauf an, daß hier einging, was er an Eigenschaften über haupt hatte, aber es mußten in ihr die nöthigen Mittel nicht bles zur Bezeichnung seines Begriffsinhaltes gefunden werden, sonden schon um einen einigen zusammenhängenden Ausdruck im Sinn ber Anschauung für den einen Gegenstand zu erreichen. In einem so chen Mittel der Erscheinung werden die unterschiedenen Dinge en für die Wahrnehmung vergleichbar; es dürfte zu dem Zwed nicht nothig seyn an verschiedene, wie man weiß, in weiten Abständen auseinander liegende Bezirke der Wahrnehmung zu rekurriren. Diese Einheit des Ausdrucks war durch keine Synthese von Elementen p erreichen, die diesen unterschiedenen Klassen der Erscheinung entrommen waren. Es ist genau dasselbe Berhältniß, was der Ausdehnung von Raum-Zeit ihre Prärogative in ihrem Kreise d. h. vor alles andern Ausmessungen des Wesens gab. Es ist nun sehr unternich tend zu betrachten, wie dieser Zweck im Sichtbar-werden der Dinge erreicht ist.

Die Dinge erscheinen einander in den Außerungen ihrer freite Kräfte, sie mögen sich nun bestreben, sich ihren Plat im Daseyn pu verschaffen, sich Raum unter einander zu machen, sich wechselseitz

surpiren und absorbiren, oder sich zu gemeinschaftlichen Zwecken erbinden, sie werden einander bemerkbar, es ist das erste Stadium er Erscheinung der Wesen, ihre an bestimmte Wege zu bestimmten weden ihrer Gestaltung gewiesene Wechselwirkung, also auch an sie wiesene wechselseitige Apperzeption. Das ist noch nicht das Staimm der Erscheinung, mit dem wir es hier zu thun haben. Bon alle em, was bis dahin vorgegangen war und was ununterbrochen otgeht, erfährt der Beobachtende, der Dritte, unmittelbar gar nichts; sift nicht zu verwundern, was geht es ihn an? Das sind Vorgänge, men Formalism sicher nicht den Umkreis des bestimmten Zwecks der Hätigkeit überschreitet, die also auch so wenig in irgend ein Wissen m vorn ab des Betrachtenden eingehen wie ihre Wege in die Wahrwhmungedirektionen des Betrachtenden fallen. Wir brauchen, um m den Dingen eine Anschauung zu bekommen, einen Borgang in ihm, in dem sie sich über sich auslassen ohne irgend ein singuläres Ziel. hne ein immanentes Bedürfniß, also ohne Zweck kann dieser Bormg nicht senn. Aber das Ziel ist die Außenwelt dem erscheinenden inge gegenüber, als solche, die das andre Glied zur Relation ausecht und die die Handlung verknüpft. Darum bekommt, ohne mehen der Person, was überhaupt in den Kreis dieser Beziehung itt, an diesem Borgange seinen Theil. Wäre es nun so, daß sich efer Prozes an die Elemente des werdenden und vergehenden Dinis knupfte, so wurde es durch und durch hell in ihm werden, es urde durch und durch sichtbar werden, man würde es in allen itadien seines Werdens und Vergehens, seiner Synthese und Auflomg verfolgen können. Wäre es so, so lieferte die Anschauung beeits den Formalism der Darstellung des Dinges; man würde damit zugleich in Besitz der Mittel zur Erkenntniß dieser Geschichte der ticheinung von ihrer Quelle ab bis zu ihrem Schluß in der Wahrchwung gesetzt senn. Aber die Anschauung knüpft sich vielmehr an W Ergebniß. Das Ding verschließt sich mit alle dem, was hinter m liegt, dem Blick des Betrachtenden; ist es fertig, dann prasen-Also wir bedürfen, um von den Dingen eine Anschau-प स्डि विक्.

ung zu bekommen, einer Erscheinung, die unbetheiligt am Interess jener verschiedenen Vorgänge doch sich an sie in der Art knüpft, das sie ihnen in ihre unterschiedenen Wendungen folgt, und dadurch fi bezeichnet, es ist ein Prozeß, der mit ihnen in keine Konflikte gerüth fondern sie als ein unbefangener Zeuge begleitet. Das ist das an dre Stadium der Erscheinung, die Erscheinung zweiter hand. Si sett in den Dingen einen gemeinschaftlichen Inhalt voraus, in den sie hervorgeht und dessen unmittelbare Thätigkeitsäußerung sie if Wie weit auch sonst die Natur der Dinge von einander weicht, a diesem Inhalt, der Geburtsstätte dieser Erscheinung, mußte alles par tizipiren, mas an dem verbindenden Ausdruck der Wahrnehmbarki einen Theil bekommen sollte, an einer gemeinschaftlichen Sprace Es ist hier nicht die Absicht und be Dieser Prozeß ist das Licht. Ort, eine Theorie dieses Gegenstandes von der Seite seiner physika lischen Natur zu geben. Wie es sich in dieser Beziehung damit ver hält, ist für die vorliegende Betrachtung ganz gleichgültig.

Der Theilung der Thätigkeit des Wesens in der Erscheinung entspricht die Theilung des Apparates der Wahrnehmung, es if auf sie vorbereitet. Der Sinn der Wahrnehmung ist so eingerichtet, daß sich in ihm die Abgeschlossenheit der einzelnen Sphäre der Bedingungen der Erscheinung in der Unthunlichkeit verräth, den Artuterschied der Apperzeptionen auf ein und dasselbe Prinzip der Wahrnehmung zu reduziren. Aber das haben sie noch alle gemein, de die verschiedenen Klassen der Erscheinung, von denen hier Gebraud gemacht werden kann, Außerungen eines schon freien Vermögen find, d. h. eines Bermögens, das nicht im Dienst der Formulirum des Subjektes, seines Werdens, seiner Erhaltung und seines Ber gehns beschäftigt ist. Wäre das, dann würde eine solche Thätigkt unfähig geworden senn, das Subjekt auch nur vorübergebend zu m präsentiren. Es ist ein Prozeß, der sich an die hervorgegangene Iden tität des Subjefts knüpft, in dem diese weder hervorgeht noch un tergeht. Dies ist wesentlich, das bedeutete der Ausdruck "freiel Bermögen".

Bas und wie viel in die Maßeinheit einer Anschauungskategotie gefaßt werden konnte, hing allerdings von der Kapazität der finnlichen Vorkehrung ab, aber diese hing auch wieder von der Ausdehnung der Region ihrer Aufgabe ab. Der Sinn ist fähig, einen gewissen Kreis von Eindrücken in ein und dasselbe Prinzip der Anshauung zu verbinden, aber das hat ein Maß. Und nun wird man sinden, daß es nur noch der Sinn des Gesichts ist, der fähig ist, von der finnlichen Welt des Wahrnehmenden diesem einen ununterbochen zusammenhängenden Ausdruck zu liefern, einen Ausdruck bes Ganzen, in dem das Glied ein rationales Stück dieses Ganzen wird, und die Summe der Glieder das Ganze vollständig ausfüllt. son welcher Beschaffenheit auch sonst ein verstandbegabtes Wesen stacht werde, oder auf welcher Stufe es stehe, für etwas dieser kt würde immer Rath-geschafft werden müssen, um seine Vorstelung mit seiner Umgebung in eine kontinuirliche Berbindung zu brin-Bieles könnte gewiß noch anders senn, als es gerade ist, aber van wird sehen, wie sehr doch die gewählte Repartition dem Zweck utspricht.

Es war oben vom Unterschiede in der Prozedur des Eingriffs er Wirkung zwischen der Wahrnehmung und dem, was wir Emfindung nennen, die Rede gewesen. Hier zeigt sich, wie dieser Unterbied am weitesten geht in der Wahrnehmung des Gesichtes. er überkommenen Wirkung wird auf dem Wege vom Angriff des Sinnes bis zum Bewußtsenn um so weniger alterirt, es geht um so veniger davon verloren, und es kömmt um so weniger hinzu, je veniger auch der Sinn, der sie erleidet, alterirt wird. Das will agen, hier ift der Übergang zwischen den Seiten der Subsistenz der mmittelbarste, den wir kennen. Durch das Wesen geht er begreiflich mmer noch und an jedem Punkt der Wirkung, aber es bleibt dabei, sift um so weniger das Wesen des Subjekts dabei in Anspruch gmommen, seine Betheiligung dabei ist auf ein um so Wenigeres mbuirt, je unentstellter und unmittelbarer die Wirkung sich in die Borftellung verwandelt. Das bleibt, der Weg, den die Wirkung

im Sinn zurücklegt, ist in seinen Grenzen immer noch ein sinnlich Prozeß, er behält seine Ausdehnung in Raum-Zeit und kam m ders nicht als in jedem der einzelnen Punkte, die er durchläus nicht etwa an irgend einem örtlichen Ende, in das Bewußtseyn über gehen. Das war nothwendig, damit dies unterscheiden konnte, whier vorgeht, so verschwindend auch für unseren Maßstab dieser Wist, denn es ist nicht etwa der Weg von der Stelle ab, an der dew Bild auftritt zum verbindenden Organ aller Sensationen und Wistensäußerung, sondern der Weg innerhalb der Stelle, in der das Vierscheint.

In diesem Sinn geht nun die Wahrnehmung derjenigen Ih tigkeitsäußerung des Wesens vor sich, die vom Abschluß seiner Ide tität abdatirt. Darin liegt, daß sie ein reiner Überschuß an Thatig keitsbestreben ist, sie mußte ein solcher senn, wenn sie dazu benn werden sollte können, das Was und Wie der Dinge so zu bezeich nen, daß dies in diesem Ausdruck vergleichbar bleibt. fert keine Seite der Sinnlichkeit so vorzugsweise den Stoff für de Beruf des Verstandes, wie das, was man an ihm mit Augen sich es giebt das Material des Begriffs der Wesen von Seiten ihn Sinnlichkeit, d. h. derjenigen Anordnung, in der sich ihre Bestand theile konfigurirt haben, nachdem den unterschiedenen Bedürsnisse genügt ist, und die nunmehr für das Ergebniß bezeichnend ist und p gleich das Material ihres Dies-senns. In seiner Begrenzung i das Ding fertig geworden, es ist hier zu seinem Abschluß gedieher und in der Region dieses Abschlusses nimmt das freigewordene 281 sen im Dinge seinen Sig, in ihr findet es die Gelegenheit für sein Lebensäußerungen. Das, was das Ding noch mehr ist als dick unmittelbare Subjekt seiner Thätigkeit, was es eben zum Dim macht, die Masse an ihm, ist nichts als der vorläufig in ihm rep nirte Rahrungsstoff jenes unmittelbaren Subjekts, die Summe d in ihm vorläufig beziehungsweise ruhenden Wesens; ein Wesen fe nes Gleichen zwar, das vorläusig nichts zu bedeuten hat, als en die Masse seiner Sinnlichkeit abzugeben, das aber auch nur dw

bie Umstände, in denen es sich hier befindet, und in die es systematisch versetzt ist, verhindert wird, das in ihm ruhende Thätigkeitsvermögen auf dieselbe Weise zu äußern, wie der durch seine Lage einste weilen bevorzugte Bruchtheil des Wesens. Daß es sich so verhält, zigt sich sogleich, wenn das erst eine ganze Ding zerschlagen wird, und nun für jedes besondre Stück ein neuer Bruchtheil des Wesens den Umfang in Besitz nimmt, das Ende, das das Ding seiner Umgebung entgegenkehrt, in dem es sich mit dieser berührt. Und dies # nun die Region, in der der Prozef vor sich geht, durch den sich die Dinge ein Lebenszeichen von sich unter einander mittheilen. nigen Angelegenheiten, die ihr Dasenn betrifft, die Beziehungen, in benen sie wechselseitig irgend welche Ansprüche an einander machen, sud bereits regulirt; was sie sich jest hier unter einander mittheilen, bat keinen andern Zweck als diese Mittheilung. Darum war es ein Uberschuß an freiem Bermögen genannt, der sich in diesem Stadium der Erscheinung ausläßt, und ber allein dazu angethan ist, das Ding, vie es ist, das fertige Ding zu bezeichnen. Es ist damit eine gemeinschaftliche Vergleichungseinheit aller Erscheinung erreicht. in ihren Gesichtsfreis fällt, ist genug, um für das Ganze im Ganzen und Einzelnen entscheidend zu senn. Die Sprache erkennt dies a, sie nimmt von dieser Kategorie der Apperzeption ihre Bezeichnung für alle andern Sphären der Wahrnehmung her, und der metaphy-Miche Sprachgebrauch geht darauf ein und begreift in dem Wort An-Hauung die Funktion der Wahrnehmung im weitesten Sinn, selbst in dem Theil dieses Kreises, der die sinnliche Wahrnehmung über-Mreitet.

Soviel überhaupt die Einheit eines Maßes der Erscheinung von der ganzen Idee des Gegenstandes fassen konnte, hat sie hier gesaft. Das ist die Gestaltung des Dinges im Sinn von Raumzit. Kein andres Prinzip der Erscheinung hatte über so viel Mitty verfügen, ohne aus dem Konzept seiner Maßeinheit zu geraten. Es reicht vom Ende des Geschöpfs in seiner bezeichnenden Gestaltung dis zur Masse an ihm (einschließlich). Die Masse am

Individuum, die Summe des Wesens, das die bezeichnenden Punk seiner Gestalt ausfüllt, die Niederlage seiner einstweilen ungenutte Mittel und Kräfte ist, was an ihm zählt, was ihm seine Bedeutum im Gebiet der abstrakten Sinnlichkeit giebt, dem es die vergleichbar Ziffer seiner abstrakten Kräfte verdankt. Man muß diese beide Sphären des ganzen Individuums als seine Grenzen betrachten; i ihnen hat es ein Ende, in jeder in dem ihr eignen Sinn. Soch strakt wie der Gegensaß dieser beiden Phasen des Ganzen hier ge nommen ist, ist er allerdings im verwirklichten Wesen nie mehr. De Individuum ist durch und durch eine artikulirte Masse. ist nicht bloß jene Summe abstrakten Wesens; die Form geht in si ein, sie bekommt die Fassung eines Komplexes bestimmter Ditt und Wege für die im Individuo vor sich gehenden Prozesse. Als tief in der Masse nimmt die Erscheinung ihren Anfang. An de Tag zu kommen ist vorläufig davon nichts berufen, aber man brand das Ding nur auseinander zu nehmen, so werden diese Grenzen m Wege der Thätigkeit in ihm selbst sichtbar. Das Ding wird ein m erschöpflicher Borwurf der Anschauung. Je tiefer man eindringt, des mehr bekömmt man zu sehen. Wie aber alles das deswegen imm noch nicht in den repräsentirenden Ausdruck des Dinges eingeht, i den, der Einheit des Anschauungsaftes dargebotenen, Abschluß der Er scheinung, so geht es auch in die Formel des Dinges nicht ein, i seinen Begriff. Es ist als eine Erweiterung der bezeichnenden Ge stalt des Subjekts, seines präsenten, durch ein und denselben A der Erscheinung vertretenen Inhalts zu nehmen. Wie aber die Er scheinung ihre Quelle nur gerade so weit hinter dem Punkt ihm Auftretens in der Masse des Wesens hatte, als nöthig mar, um übe die Direktion ihrer sinnlichen Inerz zu entscheiden, so muß fic aus im wahrnehmenden Sinn ihr Ende haben, so wie er über diese Di rektion unterrichtet ist, und dazu gehört nicht viel. Es ist das Ende die Grenze der Sinnlichkeit, die erreicht ist, sowie sie der Gegenstant der unmittelbaren Anschauung wird, und sie erreicht dies Ende,

ie der Zweck in ihr erreicht ist, die Idee des Dinges zu verwirkhen.

Unter sich sind die Kategorien der Anschauung von sehr verschienem Werth und Umfang der Geltung. Daß es auch hier wieder neine Form gab, die bestimmt ist, die Vergleichungseinheit als 'Gestaltung abzugeben, so weit es sich thun ließ, erinnert sehr an n Beruf von Raum = Zeit im Fach der Qualifizirung der Substanz erhaupt. Es beruht offenbar auf demselben Prinzip. ien Mittel der Anschauung und dem einen Maß der Anschauung ar zur Bezeichnung des Vorwurfs nicht Auskommens. Der Genstand sollte Eigenschaften haben, die man ihm nicht ansehen kann, blieb immer noch ein Rest, der andern Anschauungsvorkehrungen Das find supplementare Vorgange von untergeordnetem Inñel. Die Anschauung im engeren Sinn des Wortes vollführt die ufgabe zwar nur in ihrem Sinn auf ihre besondere Weise, aber m derjenigen Seite der Sache, der gerade die repräsentirenden Beinffenheiten angehören. Die Begrenzung der Dinge, der Abschluß nes affirmirten Inhalts, der den Vorwurf der Anschauung ausmacht, eben das gemeinschaftliche Gebiet seiner äußeren Angelegenheiten. I geht viel weiter und bekommt noch andere Bedeutungen, aber it irgend einem Bestandtheil könnmt in ihm alle sinnliche Gegenindlichkeit zusammen. Darum ist allein diese Kategorie der Ereinung im Besitz des Mittels zu einer vergleichbaren Bestimmung r unterschiedenen sinnlichen Dinge; dazu genügt ihr Mittel. Es ist r Stoff einer in einem Zuge fortlaufenden Begrifflichkeit. Mit esem Abschluß der Sinnlichkeit, in dem sich die Dinge gegenübertten, kommen sie erst in begriffliche Kontinuität, und werden die suchten Glieder der letten Stufe des Begriffs. An diesen Abluß knüpft sich die Erscheinung des Lichtes. Es ist jest Zeit, daß bell wird, daß sich die Wesen untereinander besehen.

Man wird finden, wie im Schema jedweder der Auslassungen, uch die sich die Wesen unter einander verständigen, alle diejenim Punkte, deren es zum Zweck der möglichen Variationen in ir-

gend einem beharrlichen Kontext der Thätigkeit überhaupt benöttig ist, zwar wieder kommen, wie aber jede doch immer sich nur au eine besondere Kategorie des Beschaffensenns bezieht, auf eine Funktion des Subjekts, die nicht es repräsentirt, sondern dieses Beschaffen senn, und wie nur einmal dieses Beschaffensenn einen Werth betom men konnte, aber auch bekommen mußte, der es befähigt, das Subjekt der Auslassung zu vertreten. Schon in der Wahrnehmung must auf ihre Weise das Ganze einmal hergestellt senn. Es mußte dem Gemüth schon auf dieser Stufe eine Kenntniß davon suppeditirt werden, wenn sie seinen praktischen Bedürfnissen zu gut kommen sollte. ift die Wahrnehmung des Gesichts. Darum reprasentirt auch bas Schenia keiner von jenen Auslassungen das gemeine Schema aller Inhärenz so ganz in seiner ursprünglichen Anordnung wie die, in der die Dinge sichtbar werden. Man kann sagen, sie ist eine dem abstrakten Inhalt dieses Schema's ganz symmetrische Anwendung in ihrem verjüngten Maßstabe. So sieht man hier, wie die einseitige Affirmation einer gewissen Bestimmung des Stoffs oder des Besen zuerst dadurch gewonnen wird, daß sie das Nichts in ihrem Sim aus sich entfernt, aber das ist gerade der Weg, dies Nichts zu einem Etwas für sich zu machen. Jest erst ist dies Nichts ein Etwas, bas die Affirmation zum Zweck eines Entsaltungsprozesses in ihr braw chen kann. Sie hat es aus sich entfernt, aber nun bemächtigt sie sich seiner wieder und verständigt sich mit ihm in einer Reihe von auseinander folgenden Artunterschieden, von Stufen des Übergangs. G ist ein Vorgang, der wie jede Vermittlung in das Ganze einen Inhalt einführt, der unmittelbar in den Gliedern der Bermittlung nicht go geben war. Daß sich dies so verhält, ist auch nicht entgangen; schon Hegel hat dies ungefähr so genommen und es kann nicht anders genommen werden, es ist nichts als die Erscheinung selbst damit aus gesprochen, es wird gar nicht der Anspruch gemacht, einen Grund der Sache dafür angeben zu wollen, oder eine Thatsache, die dam verborgen ware. Man sieht hier ganz deutlich, wie die Wahrnehmung ein Berhältniß erkennt, das in seinem eignen abstrakten Inhalt mo

gar nicht vorhanden ist, oder das in ihm ausgehört hat, kurz das bis in diese Seite des Verhältnisses gar nicht hineinreicht, für das bie geometrische Exposition also auch gar kein Verständniß mehr bat. Die Form, in der sich der Vorgang bewegt, hat hier, wie über-11, die Fassung eines Ergänzungsverhältnisses von ein paar wechesseitig in einander verneinten Ausmessungen, deren Vermittlung n drei Abwandlungen oder auf drei Wegen vor sich geht, die damrch möglich gemacht sind, daß sie (die Vermittlung) hier wie über-A ein irrationales Moment aufnimmt, es ist der Bestandtheil, der berall bei dieser Gelegenheit den Umweg bezeichnet, den dieser Borang burch ein Gebiet nimmt, mit deffen Intervention das ursprünghe Berhältniß auf eine höhere Stufe der Gliederung rückt. So iel genügt hier davon zu wissen, das ganze Berhältniß überschreitet ie abstratte Seite, die es hat, also auch alle Fassungstraft einer uthematischen Konstruktion. (Wie es denn beiläufig nichts in der Belt giebt, das sie nicht übersteigt.) Man kann nicht zweiseln, daß ie ganze Thatsache der reine Ausdruck eines objektiven Verhältiffes ift, wenn man in ihr einen überall wiederkommenden Formasm erkennt; die Anschauung repräsentirt hier zuverlässig ein Ber-Minis, das in jedem Punkt durch das Verhalten des Gegenstandes, 28 Besens auf seiner Seite motivirt wird. Dag in dieser, wenn kich schon ganz besonderen Fassung, das Schema aller Gestaltung, icht bloß von einer oder der andern Seite, wie in andern Kategoien der Wahrnehmung, sondern vollständig und unmittelbar zur wendung kommt, war die Bedingung davon, daß die Erscheinung e Gegenstandes in dieser Sphäre den Gegenstand so vollständig estritt.

Belche Bestimmung des Wesens auf Seiten des Gegenstandes isser Disserenzirung des Lichts in den drei einzelnen Schritten der wen Bermittlung, wie sie im Att der Wahrnehmung austreten, thricht, was dieser Unterschied im Wesen bedeutet, was es in jest von diesen Bestimmungen im Unterschiede von der andern will, was es in ihr apperzipirt, übersteigt gänzlich alle Vorstellung,

barüber ist gar nichts zu sagen; daß es aber seine Quelle auf Seiten des Gegenstandes hat, dessen kann man sicher seyn, dafür bürgt die Allgemeingültigkeit des Themas, dem der Borgang entnommen ist. Die quantitativen Berhältnisse der raumzeitlichen Seite, auf die mathematische Konstruktion das Problem reduzirt, enthalten nichts, was das Ergänzungsverhältnis motivirte, nicht einmal etwas, das sein Borhandenseyn ahnen ließe, man würde nichts davon wissen, wenn man es nicht mit Augen sähe. Das ist, was oben die Formgemeinschaft von Bewußtseyn und Gegenstand im Stadium der Wahrnehmung genannt war, und was das Apriori der Wahrnehmung ergiebt. Das Berhalten des Geistes im wahrnehmenden Sinn und im Gegenstande drehen sich in demselben Zirkel des Möglichen und Rothwendigen.

Bon den Supplementen der Anschauung ist eines und das wich tigste das Gehör. Das Prinzip des Schema's ist immer dasselbe Aber hier sieht man, wie verschieden so etwas genommen werden In dem eben betrachteten Fall war es so gewesen, das die beiden schließlichen Glieder der Aufgabe (des Thema's der Erscheinung), wie in allen Themen einer absoluten Form (so weit ging selbst auch hier noch das Verhältniß), ein Etwas und ein Nichts im Sinn dieses Etwas waren, deren Vermittlung zu den bekannten drei Ubergangsschritten differenzirt war, die sich, als diese Vermittlung erschöpsend dadurch erweisen, daß sie zusammenfallend das Ganze wiederher hier sind die beiden Grenzglieder nur noch ein So-sem und ein Anders = senn. Die Vermittlung bekommt die Gestalt einer Reihe von Zwischengliedern, deren zwar nicht mehr unendlich viele senn können, (die Zahl überschreitet nicht einmal ein gewisses Maß). aber eine bestimmte Zahl ist es nicht mehr. Die ganze Reihe ist vorläufig zwar geschlossen, aber auch nur vorläufig, es ist ein Stud aus einem Ganzen, das auf beiden Seiten immer noch als verlangert gedacht werden kann. Es fehlt bem ganzen Schema an einer durchgeführten Einheit, es kann sie bei diesem Prinzip nicht erreichen Eine genauere Determination befommt die Reihe dadurch, dag die

Glieder nicht mehr schlechthin gleichwerthig sind, also auch nicht die Intervalle. Die ganze Reihe zerfällt in Abtheilungen von näher verbundenen oder näher zusammengehörigen Gliedern, obschon sie jeder beliebigen Umstellung und Berbindung fähig sind. Das Prinzip dieftr unterschiedenen Insammengehörigkeiten bleibt immer das alte, das Erganzungsverhältniß, und dadurch ist für diese Umstellungen und Abwandlungen schon eine Grenze des Möglichen und Nothwendigen, oder hier des Erlaubten und Verbotenen gegeben, und zwar sind dieser Aufgelöstheit der Einheit des Prinzips wegen die Regeln der Berwendung viel verwickelter, können in engerem oder weiterem Sinn genommen werden, oder sind wohl gar zum Theil ganz strit-Daher wird die Art und Weise der Benugung, der Umstellung und Anordnung dieses Stoffes eine Kunst, wie sie keine andre Sphäre der Erscheinung in ihrem Stoff kennt, so weit er bei dieser nur darauf berechnet ist, die Mittel zur Darstellung des Gegenstandes an die hand zu geben. Die Kombination von Licht und Schatten und ihter artlich unterschiedenen Berbindungen macht nicht die Ansprüche, weder eine Kunst noch eine Wissenschaft zu seyn, sie hat hier ganz andre Probleme. Man erkennt an dieser Beschaffenheit des Tones deutlich ein Prinzip der Erscheinung, das seinen Sit nicht mehr im ummittelbaren Subjekt der Gestaltung hat, in dem Antheil des Weims, das dies Subjekt bezeichnet, sondern in dem Wesen, das seine Rasse bildet, aus diesem geht sie hervor, das ist, was an ihm Ton und Klang hat. Darum hat das Prinzip dieser Außerung des Dinses nicht wie das Licht die Form der absoluten Prädizirung des Wesens selbst, ist nicht wie dies ein Bild dieser Prädizirung in nuce, sondem hat die Form einer beliebig großen Summe oder beliebig langen Reihe von Einheiten, die in jede beliebige Beziehung gebracht werden können, es ist das unverkennbar die Natur der Masse bezeichnende Berhalten. Darum, wenn dort die Anwendung, die von der Umstellbatteit der Glieder gemacht wurde, die Konsiguration, in die sie kamen, das Mittel zum Zweck des Ausdrucks der Idee war, so ist sie ber ihr eigner Zweck, sie kennt keinen besseren und ist auch zu nichts

Besseren nut. Darum fängt die Sichtbarkeit des Wesens mit seiner Individualisirung an, es bezeichnet sie. Für das Individuum ift das Licht gemacht, wie es in ihm aufgeht. Für das Gemeinwesen der Individuen ist es angezündet, damit eines das andre gewahr wird, und jedes seinen Weg findet. Wo diesen Brozes die Natur in gewissen Zwischenräumen suspendirt, an irgend einer Stelle, lernt der menschliche Verstand bald ihn wieder in Gang bringen und für einen Ersat sorgen. Aber es mußte auch für einen Weg der Mittheilung gesorgt werden, der dem freien Belieben der Geschöpfe zur Befügung gestellt war. Bas im Innenraum des Bewußtseyns vor sich geht, weiß nur der, der in seinem ausschließlichen Besit ift. Ein anderer sollte davon nichts in Erfahrung bringen, es sen, daß es ihm mitgetheilt wird. Das Individuum sollte ein solches Gebiet seiner Thätigkeit für sich haben. Aber das sollte doch auch keine unfreiwillige Einsamkeit senn. Man sollte sich verständigen können, wenn man wollte. Und nun giebt das Mittel dieser freiwilligen Thätigkeit die Masse im Individuum ab; die Masse macht sich von selbst in ihm nicht bemerkbar, wie das Wesen, das die bezeichnende Gestaltung des Dinges repräsentirt im Licht, sie ruht vielmehr und schweigt, bis sie geweckt wird, und wenn das geschieht und sie sich pu äußern anfängt, so weiß sie nichts zu äußern, als was ihr suppeditin wird. Das ist die Sprache, ein Prozeß, der wie jeder durch die Vermittlung der Sinnlichkeit durchgeht. Das Gemüth im Individuo mußte zu diesem Zweck über einen Bruchtheil Masse in ihm verfügen können. Es ist der freie Wille des Individuums, der sich durch den Laut kund thut, aber auch der durch irgend etwas nothgedrungene Wille. Und das ist noch nicht genug; wie das reine Dingseyn sich der Wirkung des Willens bemächtigt und seine Inen auf sie weiter trägt, bis sie an einer andern zum Stillstande kömmt, so geschieht es auch mit dem Laut. Es kömmt vor, aber die Ratm macht davon keinen sehr ausgedehnten Gebrauch. Die Ratur if lautkarg, die Bewegungen der Himmelskörper, die Prozesse der Rotur gehen mit gewissen Ausnahmen lautlos vor sich.

var sehr nothig, damit das zur Sprache berechtigte Wesen zu Wort vannen und einer den andern verstehen konnte. Wie wäre es mögschegen, wenn die Dinge am Laut ein eben so gemeinnütiges berkzeug der Mittheilung unter einander gefunden hätten, wie es van im Licht dargeboten ist?

Benn man mit dem Vorgange dieses Bezirks der Wahrnehmung e übrigen vergleicht, so wird man bemerken, daß sie mehr oder miger jenseit dem Moment herstammen, in dem die Identität des inges abgeschlossen ist, d. h. mehr oder weniger tief aus der Masse Sie betheiligen in ihrem Fach Mehr oder Weniger des toffs, der dem Dinge angehört. Alles das bekömmt seinen Theil der Wahrnehmung; sehr begreiflich: das auf diese niedrigeren tufen der Sinnlichkeit erhaltene Wesen im Invividuo macht seinen ests aus, es ist das Seinige. Das Individuum empfindet mit m mit, so nutt es es hinwiederum für seine Wahrnehmungen und me Außerungen. Man sieht hier deutlich, wie die Masse bei dien Sensationen und diesen Außerungen in verschiedener Ausdehnung win verschiedener Tiefe in Unspruch genommen ist; auch die Sphäre # Sinnlichkeit und des Borgangs in ihr sind immer andere. Es ist mderbar, gerade diejenige Thätigkeitsäußerung, die von allen noch er reinsten Sinnlichkeit angehört, der Laut, wird das unmittelbarste Berkjeug des denkenden Geistes. Es ist, als wenn das darum so wire, weil er bei diesem Mittel am wenigsten Gefahr liefe, durch nend einen andern in solchem Mittel verborgenen Geist in seinem Bebrauch beeinträchtigt zu werden.

Für den Begriffsinhalt des Gegenstandes bezeichnend konnte wit nicht seyn aus dem begreiflichen Grunde, weil von diesen Senitionen schon zu viel auf Rechnung desjenigen Wesens im Indivikum kömmt, mit dem das reine Selbstbewußtseyn in nur noch ihr mittelbarem Zusammenhange steht, es geht von der Form der Birtung zu viel in ihm verloren. Aber auch das ist nicht zu verachta, denn abgesehen davon, daß doch immer der Sache eine Seite tehr abgewonnen ist, ist die Erkenntniß des Gegenstandes ja nicht

der einzige Zweck der Sensation; nicht bloß, daß sie ihr eigner Zweck ist, sie geht in das leitende Prinzip der Schöpfung des Geisstes ein.

Es war angegeben, wie keine Erscheinung des Wesens einen so starken Theil seiner Sinnlichkeit in Anspruch nimmt wie der Laut, darum tritt es auch in keiner mit einer geringeren Spontaneität auf. Der Laut muß dem Dinge entnommen werden, er muß ihm abgezwungen werden, sonst könimt er nicht zu Vorschein. Das ist em Berhalten, was seinen Rugen bestimmt; in keiner rechnet darum die Ausdehnung, Breite und Tiefe des Dinges so stark mit. Aber das hat nicht bloß seine Grenze, sondern es zeigt sich, daß die Masse sich in dieser wie in allen denjenigen Funktionen doch auch wieder selbst im Wege ist, die ihre Konstituirung, den Aft der Summirung überschreiten. Sie muß auf Rosten ihrer Tiefe (einer ihrer Ausmessumgen) den Bestandtheil der Form aufnehmen. Es geht hier nicht mehr so weit mit der Reduzirung auf den Beruf, der Träger einer Form zu senn, wie im Subjekt der Anschauung im engern Sinn, aber et ist doch schon einas dem Entsprechendes.

Ich hatte bemerkt, wie der Laut eben des Mangels der Spontaneität des Wesens in seiner Außerung wegen den großen Berus bekömmt, das Verständigungsmittel für das zu werden, was in der Seele der Wesen vor sich geht, und zwar das allerunmittelbank. Der reine Ion Der reine Ion war dazu nicht mehr zu brauchen. verdankt diese seine Reinheit der bestimmten Stelle in der Totalität, der er angehört, der Reihe von Tönen, deren Glieder in ihren Relationen, Verbindungen, Trennungen und Ubergängen eben darum bestimmte Gesetze regieren, die eigne Gesetzebung dieser Totalität Diesem Berbande mußte der Ion zuvörderst enthoben werden, wenn er diesem neuen Dienst, dem der Sprache unterzogen werden soll und er wird es dadurch, daß er zum Laut wird, daß er seine Ansprüche aufgiebt, etwas seinetwegen zu senn. Der Jon mußte eff verdorben werden, damit er seine Stelle in der Reihe der Tone ein büßt. Zest hat er weiter nichts mehr zu bedeuten, er ist für den

witeren Zweck, den er bekommen soll, disponibel geworden. So unwingt kann das nicht sogleich aushören und sollte auch nicht. In
n Reihe der Selbstlauter ist noch etwas davon übrig geblieben.
ber man bemerkt auch den Grund, es ist ein Rest erhaltener Selbstindigkeit des Gliedes, die Laut erst im Ton gewinnt, und in dien hat er erst den Werth bekommen, der ihn zu einem Gliede jener,
unterschiedenen Tone verbindenden Gemeinschaft qualissirt.
enn der Klang im Ton seines eignen Verdienstes wegen da war,
ist er jest nur noch das anspruchslose Werkzeug der Verständigung;
hat die Fähigkeit eingebüst, eine alterirende Wirkung im Wesen
i Wahrnehmenden auszuüben; es soll in ihm nur noch wirken,
ist er zu sagen und zu bezeichnen bekönmt.

Der Ton wird auf den Laut reduzirt, auf das Element eines vorssig ganz formlosen Mittels. Es mußte zunächst so beschaffen seyn, n das Mittel der freien Auslassung des Bewußtseyns abzugeben. I mußte zu dem Zweck jeder Konjunktur ohne Widerstand, ohne zene Bedürsnisse, ohne Bor-und Abneigung fähig seyn. Wäre me Wirkung präsudizirt worden durch seine Stelle, seinen Rang, seine iheren Berbindungen in irgend einer eignen Gemeinschaft unter seissgleichen, dann hätte sich das auf eine sehr störende Weise in seism Beruf, ein Stück des Ausdrucks der Sprache zu seyn, eingemischt; e im Andern beabsichtigte Borstellung würde sich mit gar nicht besechten Wirkungen verbinden, unter Umständen würde das Mittel um versagen, es würde für den Zweck unbrauchbar seyn.

Ein schlechthin sormloses Mittel, ein Mittel, mit dem man masen konnte, was man will, das willenlos der individuellen Einsidungstraft anheimsiel, durfte der Laut aber auch nicht werden. is ist schon anderwärts vorgekommen, daß ein so beschaffenes Mitscherhaupt noch kein Stoff für irgend eine Thätigkeit ist. Es ist hier wie mit allem Material einer individuellen Schöpfungskraft; es mußte, ma einer solchen Nuyanwendung reif zu seyn, ein Prinzip der Gestalmg mitbringen, nicht eines, dadurch der konkrete Gedanke, dessen ibm es werden soll, der Gesahr ausgesest war, mit ihm in einen

Konflikt zu gerathen, der einen oder beide Theile beeinträchtigte. Die Form in jenem Prinzip berührt die des konkreten Gedankens ger nicht, dieser verhält sich zu ihr, wie ein ihr ganz unmeßbarer Inhalt; jene aber ist die immanente Form des Systems der Laute, und daß dies gegeben ift, ift die Bedingung der Möglichkeit eines Einverständnisses, in den Bestrebungen einen Ausdruck für das m finden, was im Gemüth der unterschiedenen Individuen vor fic geht, d. h. einer Sprachbildung. Und wie die angeborene Logik des Bewußtsenns die unterschiedenen Kontingente zur Bildung der Sprachform verknüpft, so verknüpft sie das gegebene Lautspften zu einem gemeinschaftlichen Sprachinhalt. Es hätte in Ansehung dieses zu keinem Einvernehmen kommen können, wenn nicht die Retur die Bedingungen dieses Systems in das Mittel des Lautes ge-Das Element des Ausdrucks mußte gegeben senn um als ein und dasselbe durchgehen durch alle die unterschiedenen Quellen, die bei der Bildung des Ausdrucks konkurrirten. Der Laut ist als nicht dazu aus der Verbindung der Tonreihe genommen, um ihn lediglich sich selbst und seinem Schicksal zu überlassen, sondern um ihn für diese neue Sphäre der Form, die des Sprachlautspstems zu gewinnen. Man könnte meinen, daß dem Licht ein dem Laut der Sprache entsprechender Beruf in seinem Fach zukommen musse. Das würde ein Migverständniß senn, aber man begreift, wodurch es veranlaßt senn könnte. Das Material des Zeichens in der 3ch chensprache liefert vielmehr das Mittel der räumlichen Ausmessungen, der Gestalt im engeren Sinn. Das Mittel der Anschauung im engeren Sinn verhält sich hier lediglich als das Mittel der Übertragungsbewewegung. Dit diesem wäre man zu einem gewissen 3met sehr gut ausgekommen. Die Zeichensprache der Darstellung bleibt der Rede ganz gleichläufig. Aber es wird für den Ausdruck des Gemuthe mehr verlangt. Es sollte ein Mittel gegeben werden, dessen eigener Qualitätsunterschied bei aller Beliebigkeit der Verwendung sich doch auch unmittelbar an die wechselnden Aufgaben, die veränderlichen Zustände des Gemüths anschloß. Es wurde seine eigen

wr in Anspruch genommen. Das konnte der Laut nur noch im ngange zum Ton leisten, damit wird er ein Stüd einer angebore, einer gemeinverständlichen Sprache der Geschöpfe, wenigstens elben Rangordnung. Es sollte der Forderung des Ausdrucks nittelbar auf dem kürzesten Wege genügt werden. Und darum the überhaupt eine Sprache nur so entstehen, daß ihr Schöpfer i dieser Mensch war, sondern die begrenzte Gemeinschaft der schen. Das will sagen, daß sie in dieser hervorging, ehe sie Gemeinschaft) zum freien Gebrauch der Sprache reif war. Ihre demeinschaft zum freien Gebrauch der Sprache reif war. Ihre demeinschaft wußte, was es that. Das würde eine Art von natürlicher nbolit der Laute in diesem Stadium voraussehen, die später vertiging, weil sie kein Bedürfniß mehr war, und von der man jest keine Vorstellung mehr machen kann.

Es ist sehr unterrichtend zu betrachten, wie der Ausdruck des tes an diese beiden Mittel repartirt ist, und das eine anfängt, das Ressort des andern aufhört. Einen gewissen Antheil von sollte das Subjekt nicht mehr der Kenntniß seines Mitsubjekts ehen dürfen, er darf ihn dem Licht nicht entziehen, er soll sich x Willen des Subjektes von selbst verrathen. Es ist merkwürwas in diesen, der Publizität daran gegebenen, Antheil nicht ing, verbirgt man nun aber auch peinlicher der Mitwissenschaft erer, als alles, was sich mit Worten sagen läßt. Es ist darum, man geneigter ist, freiwillig zu bekennen, was in einem verjen ist, als durch den indiskreten Verrath eines Zwischenträgers das Mittel der Anschauung, wider Willen kompromittirt zu ben. Gott verschmähte es nicht auf dem Berge zu Elia zu spre-, wie ein Mann zum andern, und Elia fürchtete sich nicht, ihn bren; als er aber die Annäherung Gottes verspürte, verhüllte in Angesicht. Er durfte Gott hören, aber nicht sehen, und wenn uch nur die Unsichtbarkeit Gottes gewesen wäre, die er mit en sab, denn das hätte ihm seine Natürlichkeit verrathen, die Beheimniß vor den Augen der Menschen bleiben soll.

Der Laut hat den Sinn, daß in ihm die freiwillige Auslassung des Bewußtsenns im Wesen unmittelbar an ihren Adressaten übergehen sollte. Sie mußte sich dazu seiner Sinnlichkeit bedienen. Also mit dieser Versinnlichung schließt der Zweck, hier wie nirgend, nicht ab. Der Vorgang geht durch sie hindurch. Die Absicht it erst erreicht, wenn die Wirkung im gegenüberstehenden Bewußtsem eintritt, wenn sie eine Vorstellung in ihm geworden ist, in demjenigen, mit dem man sich hatte verständigen wollen. Es ist wie immer, das Anfang und Ende zusammenfallen. Aber es ist hier auch wie mit der sinnlichen Bewegung überhaupt. So weit die Thatsache eine finnliche ist, ist diese Sinnlichkeit auch eine ganz ursprüngliche Deter mination des Wesens, sie nußte wie die Bewegung dem Willen geliefert werden. Ist das geschehen, dann mag er aus ihr machen, was er für gut findet. So lag es nun aber auch nahe genug, ich des Lautes zu noch andern Absichten zu bedienen als in dem angegebenen Sinn, dem zweck, dem man ihn verdankt. Seine Ber Die Musiker wissen mandlung in den Ton legte das nahe genug. diese Erscheinung bekanntlich zu förmlichen Kunstwerken zu konfiguriren. Sie verstehen die verschiedene Beschaffenheit der Körper p benugen, um für ihren Zweck eine Partie daraus zu ziehen. weiß, wie diese Außerungen des Wesens, richtig von der Kunft benust, eine sehr eindringliche Wirkung auf das menschliche Gemüh auszuüben im Stande sind; Wirkungen, die um so merkwürdiger sind, als es sich selbst darüber keine Auskunft geben kann, was daba auf Rechnung sinnlicher, und was auf Rechnung intelligibler Beranlassungen kömmt. Es scheint, als wenn eben die Unentwirrbarket der doch größtentheils gan; sinnlosen Berwicklung verständiger und finnlicher Motive und Wirkungen in diesen Dingen. diese sonderbar Macht über das Gemüth bei Individuen und ganzen Nationen bat Die Alten unterschieden gewisse Kategorien von Tonarten oder Iow stücken, denen sie verschiedene moralische Wirkungen auf das Go müth zuschrieben, und nachhaltige, so daß man sich bewogen ich ihre Benupung unter die Aufsicht der Staatsbehörden zu stellen

hier sieht man wieder das Apriori des in der Sinneseinrichdes Wesens sungirenden Bewußtsenns, die zum Voraus sestgeene Bestimmtheit des Gemüths im Sinn der Wahrnehmung,
nun ein Maßstab für das ist, was geschehen soll und nicht.

bei der Anschauung im engeren Sinn drehte sich dies Apriori
r nur um die Formel eines thatsächlichen Vorganges; die
ellung bewegt sich in den Grenzen und in der Fassung des beben Gesetes der Synthese; mit dem Seinigen ist der Wahrende dabei weiter nicht interessirt. Wenn aber hier dieser
tab des Möglichen und Unmöglichen das Wohl und Wehe des
nehmenden Sinnes wird, so zeigt sich deutlich, wovon schon
tede war, daß, wie der Bewegungsgrund aus der Masse des
ns stammte, ebenso die Wirkung in die Masse des Wesens
dahrnehmenden eingeht und in ihr empsunden wird.

Man sieht schon daraus, wenn man dies nach den Unsprüchen Reister und Sachverständigen in diesem Fach beurtheilen will, ich hier allemal Etwas wie eine Idee ausgesprochen werden so scheint diese Kunst kein gan; flares Motiv mehr zu haben. f dem sey, wie ihm wolle, es ist ein Verständigungsmittel Es soll alles ausgebeutet werden, was einem geboten wird. Ein anderes Supplement der Anschauung sind Geschmack und Für die Betrachtung der Dinge, von denen hier die Rede fällt wenig davon ab. Man kann das schon als einen Überzu dem qualifizirten Gemeingefühl ansehen, das oben erwähnt Es könnte auffallen, daß man gerade von dieser Apperzeption Unwendung gemacht hat, um die Urtheilsgabe der Anschauung in jöchsten Sphären der menschlichen Thätigkeit zu bezeichnen. Diese vahl scheint keine geschmackvolle zu sehn. Es scheint, man hat 1 Ausbruck gesucht für einen Beruf des Urtheils in einem Fach, dem Maßstabe des Berstandes, oder genauer gesagt, des Beentwachsen ist, oder auch noch unter ihr zurückgeblieben ist. fand nun kein andres, das dies unverhohlener ausspricht. n ich nicht irre, haben in einer ähnlichen Berlegenheit die Franzosen sich durch einen dem Geruchsinn entnommenen Ausdruck ge-

Der bestimmten Klasse von Wesen ist also eine Reihe von Kepperzeptionswegen zugetheilt, die in Ansehung ihrer Zahl und Beschaffenheit von der bevorstehenden Umgebung abhängig sind und dann auch von der Rangstuse des Wesens und den Forderungen, die es an seine Apperzeptionswertzeuge stellt. Die Theilung ist keine besie bige mehr, weil sie den Intervallen der Erscheinung zu entsprechen hat.

Es ist nun der beziehentlich durchgehende Aft der Erscheinung selbst, der das Übertragungsmittel des Falls der konkreten Ausgabe der Anschauung abgiebt, darum tritt es in der Fassung seines ibm eignen Thätigkeitskontertes auf. Das Mittel der Übertragung nicht ein schlechtweg indolentes Mittel, aus dem einmal die Rick des erscheinenden Dinges, des Dinges, das sich mittheilen will, und dann der Sinn des wahrnehmenden Subjefts machen tonne was ihnen beliebt. Ein solches Mittel würde nichts zu übertragen fähig senn, als die Iners des direkten Bewegungsanstoßes. Es ift die ser schon alle nöthigen Ausmessungen involvirende Kontext der Über tragung, der den ergänzenden Roeffizienten zum Bestandtheil des bi reften Ubergange liefert. Und der sich im Gebrauch des Mittele, von Seiten der Imagination des Subjekts, der Anschauung, als in Gesetz für diesen Gebrauch geltend macht. Die Künstler merken bed aus der Erfahrung, daß sie an gewisse Borschriften der Scheidung und Verbindung der Koordinirung und Sutzession in ihrem Stoff gebunden sind. Das Mittel, der Vorgang der Übertragung war die Erscheinung selbst und wird das Objekt der Anschauung, zueif dieser und dann seiner Erkenntniß, und auch wieder umgekehrt. ist die Aufgabe des Verstandes, den eignen Inhalt der Erscheinung aus dem Inhalt des Gegenstandes zu entwirren, der sich in ihm kundthut, und den eignen Inhalt des Gegenstandes aus dem ber Erscheinung; dazu genügen die Mittel der Wahrnehmung nicht Ging die Erscheinung in der Fassung des Prinzips einer bestimmten Thätigkeit über, d. h. eines Formalism, der sich bei der Anwerdung zu Begriffen entfaltet, so geht die Wirkung in der Anschauung des Falls nicht auf, sie wird zugleich ein Element der Übertragung des Prinzips, d. h. der Fassung des Bewußtsenns in die Form des begriffs der Erscheinung.

Also in dem Intervall zwischen den Abtheilungen der Wahrchmung verschwindet vorläufig alle Verbindung dieser unter sich nd also auch des Wahrnehmenden mit dem Gegenstande; sie erichen ihre Grenzen unter einander nicht, nachdem sie einmal den ufang von verschiedenen Punkten der Sache gemacht haben. : nicht die Schuld des Sinnes, sondern es ist eine Wahrheit in diem Intervall, er gehört, unbeschadet der ununterbrochenen Verbinmg, dem Gegenstande an, der Aft der Anschauung mußte seine entinuität bewahren, wie die Bedingung der bestimmten Erscheiungesphäre. Was die Maßeinheit der bestimmten Anschauungstagorie nicht faßt, ist nicht ihres Faches, darauf hat sie zu verzich-Konnte sie den Prozessen der Natur folgen, die diese Interalle ausfüllt, so würde das nur auf Rosten der Fähigkeit senn, die itscheinung der Einheit des Bewußtseyns dem Verstande in einer m faßbaren Gestalt zu überliefern. Dem endlichen Verstande mitte der Vorwurf der Erkenntniß zu endlichen Problemen (man enn auch sagen: Ergebnissen) verbunden oder auseinandergesett wrzelegt seyn, die aber auch eben darum ihren Zusammenhang vermen hatten. Was gehen die Anschauung die Vorbereitungen zum Daseyn an, die Bedingungen der Erscheinung. Der Zweck war m Resultat, in dem vorläufig jedes Anzeichen seiner Zusammenfüjung und der Berbindung mit seinem Herkommen ausgehört hatte. Des ist das, was zur Erscheinung reif ist. Jest ist das Ding in die Semeinschaft seiner Begriffssphäre übergegangen, und nun ist es erst ein Gegenstand der Anschauung geworden. Das geschieht stichzeitig in einem Borgange. Der Begriff wartet, bis das Ding bies Stadium seiner Präsenz getreten ist, in dem in ihm die Er-**Jeinung beginnt, um dann zu konstatiren, was es ist und wie es ist.** Es war oben die einzelne Kategorie derjenigen Erscheinung des

Gegenstandes, die im Sinn in die Wahrnehmung übergeht, als durch das Pringip einer bestimmten Thatigkeit des Wesens bezeichnet genommen. Darin liegt, daß das Thema der bezüglichen Außerung sich in einem gewissen Zirkel von Abwandlungen dreht, es ist ihr dazu ein Raum in ihr freigestellt. Das enthält, daß sich hier schon der Begriff von einem veränderlichen Bestandtheil im Sinn der Wahrnehmung selbst abzuscheiden anfing, noch bevor der Berstand das Verhältniß aufnimmt. Der allgemeine Inhalt des Vorganges bleibt immer die Berbindung eines im Prinzip gegebenen und bis zu einem gewissen Punkt geordneten, jedoch zu einer konkreten Gestalt noch nicht festgewordenen Materials von Momenten. Der Sit dieses Berhältnisses und dieses Borganges ift das Besen im Apparat der Wahrnehmung; das Wesen mit seinen beiden Phafen bes Dingseyns und bes ihm unmittelbar angehörigen Bewußtseyns. Also diesem vom Bewußtseyn des Individuums abgezweigten Bewußtseyn des Sinnes kömmt zunächst und unmittelbar die Form zu, in der sich der Sinn mit der Erscheinung verständigt, oder es ift es, das mit diesem in der Formgemeinschaft steht, die ein Apriori der Wahrnehmung möglich macht, und die Ursache der zum Boraus bestimmten Grenze einer möglichen Wahrnehmung ist und weswegen der Sinn das Gesetz der Erscheinung dieser gegenüber vertritt, gerade wie der Berstand es in seiner Sphäre thut. Sinn der Wahrnehmung fungirende Seele ist an ein Mittel verwiesen und gebunden, in dessen Form von Hause aus jenes Prinzip der Erscheinung so weit vertreten ist, als nöthig war, um damit all ihr Thun und Leiden immer nur die Fassung einer Abwandlung dieses Prinzips bekommen konnte, keine andre; in ihm, diesem Mittel realisirt sie ihre Form unmittelbar. Sie ist auf diesen Kreis der Erscheinungen und keinen andern vorbereitet. Die darüber entscheibenden Punkte des Erscheinungsthemas sind schon im unmittelbaren Material der Seele zum Voraus festgemacht; das ist die Ratur der Seele geworden. Es ist gesagt, sie habe diese Borausbestimmtheit von Hause aus, obschon das nur bis zu einem gewissen Punkt rich-

tig ift. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, wann diese Beschaffenheit eintritt, wie viel an dieser Gestaltung im Mittel sich allgemach in währender Funktion einfindet. Allemal ist der Beruf des Bewußtseyns, dem Fall der Anwendung gegenüber, zum Voraus begrenzt; was in den Kreis der Abwandlungen des Prinzips fällt, weiß man zum Boraus, es ist möglich, sich davon ein Bild zum Boraus zu machen; was ihn überschreitet, übersteigt auch die Vor-Das hat das zu bedeuten, wenn gesagt war, die Abwandlung des Prinzips der bestimmten Wahrnehmung sen die Aufgabe eines Wissens von vorneab geworden. Man wird finden, daß in der Kunst dies Apriori der Sinne eine große Rolle spielt, und eine um so größere, je mehr die Aufgabe in einer reinen Synthese der Momente des Prinzips aufgeht. Es läßt sich verstehen, wie in demselben Maß auch die Bedeutung zunimmt, die eine Raturgesetzlichteit bei ber Handhabung des bezüglichen Stoffs bekömmt. (Das ift der Fall der Mufik.)

Wenn man die beiden Stadien der Apperzeption, Empfindung oder Wahrnehmung zusammenhält, so sieht man wohl, daß etwas von jeder in der andern übrig bleibt. Die Sinnlichkeit wie das eigne Gebiet des Gemüths sind darauf eingerichtet, daß sie dem einzelnen Punkt in ihnen die Gelegenheit zu einer freien Bewegung gewähren, dem Gefüge, der Natur des Ganzen unbeschadet. Sie haben eine Flüssigkeit, die hinreicht, den Einzelheiten in ihnen, den einzelnen Momenten der Sinnlichkeit des Individuums wie seinen Gemuthedispositionen eine Berruckung in den Grenzen ihrer regulaun Berfassung zu erlauben. Sätte die Natur des Wesens im Individuum diese Beschaffenheit nicht bekommen, hätte sie eine Kohärenz, die hinreichend wäre, dem Eindringen irgend einer Bewegung in sie einen unüberwindlichen Widerstand entgegenzustellen, bis zu dem Augenblick, daß sie sich mit Berlezung des Subjektes Zugang in im verschafft, so würde es zu keiner reinen, keiner unbefangenen Bahrnehmung kommen, zu keiner, die irgend Etwas in Ansehung der Quelle dieser Einwirfung verriethe, die Apperzeption bliebe die

Beun man also, wie mit Recht, dem Moment des mußeigenes die Mitte des Individuums zuweift, die ... Munder reprasentirende Stelle, (nur darf man das nicht im Zun nehmen), und sich erinnert, daß das sittliche Gebiet wieder seine zweite Außenwelt gegenüber der seiner Sinnlichkeit werten ist, so kann man sagen, die Apperzeption kame, im Fall te bie Empfindung bleibt, nicht durch das Grenzgebiet dieser Doppeljeingkeit hindurch; sie verlore sich in ihm bis auf die Mitleidenschaft, in die das Selbstbewußtseyn durch die Verleyung des Seinigen gesetzt wird. Das ist eine Wirkung, die die Gestalt eingebüßt hat, die sie haben müßte, um, fann man sagen, durch ihre Parallage auf den Gegenstand ihrer Quelle zu weisen. Mußten diese beiden Sphären, (man sieht, es sind hier beide Falle einer möglichen Empfindung berücksichtigt, einer sinnlichen und einer sittlichen), jede in ihrer Weise, wenn die Wirkung in ihnen die Fassung der Erscheinung bewahren sollte bis zu dem Moment, daß sie das Ich des Selbstbewußtsepns übernimmt, diese Berruckbarkeit in sich haben, daß sie zwar der Wirtung überall nachgeben, aber ohne ihren vollkommenen Zusammenbang mit sich einzubüßen, so ist die Bedingung der Möglichkeit, daß dies so zugeht, zwar einerseits die Natur der beiden Grenzgebiete des apperzipirenden Subjekts, seine sittliche Natur und seine sinnliche Natur. Aber das ist noch nicht genug, die wirkenden Kräfte mußten von der Beschaffenheit senn, daß sie einen Eingriff dieser Art überhaupt ausüben konnten, denn dazu würde nicht alle und jede angethan seyn. Und diese Bedingung ist genauer betrachtet die, daß der Prozeg der Erscheinung, der zur Wahrnehmung kommen soll, an Momenten der beiden Objektseiten des wirkenden Gegenstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als gerade nöthig ift, ihn im wahrnehmenden Sinn zu bezeichnen. Darum ist es ein Prozes, der dem erscheinenden Gegenstande so wenig kosten sollte, wie dem wahrnehmenden, der eben so wenig die Identität jenes wie dieses gefährden sollte; auf eine so geartete Bermittlung mußte der Borgang reduzirt werden. Ein Ereigniß, das die sittliche Ordnung unserer menschlichen Berhältnisse gefährdet, wird man nicht bloß wahrnehmen, sondern auch empfinden, und so ist es denn auch auf der Seite der Sinnlichkeit; je mehr bei der Wirkung des Dinges die Masse seiner Sinnlichkeit konkurrirt, desto mehr nimmt sie davon im Apperzipirenden in Anspruch.

Es könnte Schwierigkeit machen, zu verstehen, wie hier von einer Berletzung der Natur in der Empfindung gesprochen werden tann, wenn man sieht, wie die Erregung des sinnlichen und sittlichen Gemeingefühls, wie man es nennt, z. B. etwas nicht bloß gemeinhin sehr Indifferentes ist, sondern sich so reguliren läßt, daß sie eine Quelle des Wohlbefindens wird, und wie das ganze Tichten und Trachten des menschlichen Herzens darauf gesteuert ist, diese Quelle von solchen Eingriffen in seine sittliche und sinnliche Natur in möglichst stetigem Gange zu erhalten, wie solche Berührungen ein wahres Bedürfniß der Menschen sehn kann. Es war schon oben davon die Rede. Daß dies überhaupt möglich ist, beweist, daß die Indifferenz des Zustandes, das Gleichgewicht der Bewegungsursaden im Wesen, die ihn zuwegebringt, in der es in sich zur vollkommenen Ruhe gekommen ist, und sich selbst nicht mehr empfindet, noch nicht ausschließlich diejenige Berfassung der Natur des Wesens repräsentirt, in der den Forderungen seiner Bestimmung vollständig genügt ift. Wie sie das Bedürfniß der Thätigkeit hat, so hat sie auch das des Leidens. Sie hat das Bedürfniß, aus diesem von ihr angestrebten Gleichgewicht in jedem Augenblick auch wieder herauszukommen. Jener störende Eingriff in die Natur des Wesens, der oben der Kurze wegen von der Seite genommen, daß er sie verlette, wirkt auch wieder wohlthätig, wenn er ein gewisses Maß der Störung nicht über-Schreitet.

Man darf übrigens unter den unterschiedenen Kategorien der Anschauung nicht mehr etwa Entgegensetzungen suchen, einen symmetrischen Schematism, wie zwischen den Gliedern des Ergänzungsverhältnisses, einer Relation, wie sie die Explizirung eines kürzesten Prinzips der Bildung ergiebt. Es kann als ein sicherer Grundsatz für alle Theorie gelten, daß, hat man es mit einer Reihe von Fallen zu thun, der Faden, der sie zusammenhält, schon ein bistorischer ist, d. h. daß er an einer absoluten Prädizirung des Wesens keinen Theil hat. Man darf ein solches Verhältniß nicht als in ihr involvirt ansehen. Man hat eine Thatsache vor sich, in der gewisse
Bedingungen zusammengekommen sind, oder zusammengenommen
sind, gewiß aus guten Gründen, aber es sind immer schon diese
einzelnen unter andern möglichen. Und gewiß treten irgend wo
und wann andere Konjunkturen ein, die eine ganz andere Anschauung forderten, also auch eine ganz andere Reihensolge und Beschasfenheit der Sinnesvorrichtungen.

Sicher ist bei der Auswahl der Mittel, der Erscheinungssphären, die zur Wahrnehmung genust sind, alles weislich auf den Iwed berechnet. Es hätten deren gewiß viel mehr seyn können, aber man hat Grund, zu glauben, daß ihre Vermehrung, also auch die Ausdehnung einer bezüglichen Wechselwirkung unter den obwaltenden Umständen nicht nur von keinem Rusen gewesen wäre, sondern vielmehr die Identität des Verstandes, der das alles zu verknüpsen und zu bewältigen hatte, gefährdet hätte. Wan hat hier wie so oft Gelegenheit, zu bedauern, daß bei den Einrichtungen der Ratur weniger die Forderungen der Wissenschaft als die praktischen Bedürfnisse der Geschöpse in Berücksichtigung gezogen sind.

Es ließ sich hier nicht wohl vermeiden, daß sich bei der Betrachtung des Gegenstandes mehr Einzelnes und Geringfügiges aufdrängte, als genau genommen für den Ort schicklich war. Ich habe geglaubt, es nicht ganz abweisen zu dürfen, obgleich es die Geduld manches Lesers auf die Probe gestellt haben wird, da es immer Etwas zur Kenntniß der allgemeinen Berhältnisse in diesem Gegenstande beiträgt.

## Bweites Kapitel.

## Der 28 ille.

Es ist jest die Rede von derjenigen Auslassung des Wesens, in der das Bewußtsenn der handelnde Theil wird. Thätig war es schon in der Apperzeption, aber es wurde erst wieder thätig, nachdem die Birkung von Seiten des Gegenstandes auf die Seite des In-sich-senns übergegangen war, und nun dieses in seinem eignen Gebiet und Mittel die Beziehung des handelnden und leidenden Moments wiederherstellte. Daß das geschieht, ist nicht unerwartet, wenn man sich erinnert, daß die Beziehung von Bedingung und Konsequenz, wie sie die Formel der Bedingung war, eben so wieder die Formel der Wirkung wird. Hier im Willen, im engern Sinn des Wortes, wird die Bestimmung des Bewußtsenns das Motiv sürdas Verhalten des Gegenstandes, und zuvörderst des Dinges.

Es ergiebt sich, wenn man auf der Seite des Geistes bleibt, sür die Handlung die unvermeidliche Unterscheidung des hin und her des Übergangs, die Handlung mit der Determination des Innewerdens und der des Willens. Hier wird von diesem die Rede sepn.

Ment im Wesen überhaupt in Thätigkeit geräth, d. h. die Bedingung eines freien Willens im Wesen, bleibt die Sonderung der beiden Phasen seiner Subsistenz aus einander, das muß vorausgesungen seyn. Und doch kömmt es auch wieder zu dieser Sonderung nicht ohne den Willen im Wesen. Das Wesen mußte sie wollem und mußte das Bedürfniß zu ihr inne werden, um sie zu bewirsem. Also es ist ein Borgang, der nichts voraussetz, als sich selbst, die verponte Petizion des Prinzips. Es giebt keine Bedingung des Borgangs, die seine Thatsächlichkeit überholte. Die Vorstellung wird sich mit diesem Gedanken immer leicht aussöhnen, wenn man

bedenkt, daß ein absolutes Berhalten eben darum, weil es ein absolutes ist, und so weit es das ist, in einem unendlichen Abstand sich von jedem Punkt der Wirklichkeit entsernt, es wird der Vorstellung vollständig entrückt und beunruhigt sie nicht mehr.

Also die Auseinandersetzung der Subsistenzen ist vor sich ge-Die Zwede des Wollens sind bestimmte Zwede, sie baben sich unter allen, von Hause aus möglichen, distinguirt. Wollen und sein Stoff haben sich aber eben darum auch schon über irgend einen, gleichviel welchen, Formalism verständigt. Seine Beranlassung lassen sie hinter sich zurück, denn sie nahmen ihn aus dem Stadium ihres unmittelbaren Zusammenhangs im Wesen mit, als aus einem Stadium, das seiner Verwirklichung vorangeht. Jest hat schon jeder Theil seinen Wirkungskreis und seinen Antheil am Besen für sich, wenn gleich beide von durchgehender Gegenwärtigkeit bleiben. In einer andern Berfassung kennen wir bas Besen nicht, wir kennen es nur noch als ein realisirtes Wesen, und wie es sich in Ansehung dessen, was so eben beschrieben worden, in einem Bruchtheil der Wirklichkeit verhält, so verhält es sich auch im andern, von wie unterschiedenem Umfange und Werth diese Bruchtheile auch sonst sehn mögen.

Die beiden Momente haben sich auseinandergesett im Punkt ihres Beruses. Was das Wesen in seinem Geist schafft und vorsstellt, soll darum noch nicht wirklich werden, es soll es vorläusig noch für sich behalten, es soll sich besinnen, was es thut und sich sammeln. Und dazu kann es nur die Nothwendigkeit veranlassen, einen gewissen Auswand seiner Kräfte an die Verwirklichung zu seinen gewissen Auswand seiner Kräfte an die Verwirklichung zu seinen Das ist der Zweck der Sinnlichkeit. In ihr d. h. in der Verwendung der Kräfte des Wesens für seine Ausgabe wird das vielerslei unterschiedene Wollen einem gemeinen Vergleichungsmaß unterzogen.

Ist es einmal dahin gekommen, daß das einseitige Berhalten des Wesens seine Thatsächlichkeit für sich bekommen hat, dann hat auch wechselseitig die eine Funktion die Priorität, der andern gegen-

über, bekommen. Das Wesen sollte in ihr über ein freies Bermögen der Thatigkeit verfügen können, durch das es eine Macht über seine sinnlichen Mittel bekam. Und so sollte in ihm auch wieder ein Mittel bereit senn, das es in Stand septe, die Wirkungen irgend eines fremden Bewegungsgrundes in ihm zu übernehmen. aber nicht damit gesagt, wenn es hieß, die Thätigkeit des Wesens auf der Seite seines Insich - senns und seiner Sinnlichkeit haben sich zu unterschiedenen Bezirken der Thätigkeit auseinander gesett, daß nicht immer noch jede des Moments der andern in ihrem Fach bedurftig bliebe. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß das Moment des sich seines Zwecks bewußten Willens im Fach derjenigen Thätigkeiten des Wesens, die nicht unter der Autorität der Einheit seines Selbstbewußtsenns vor sich gehen, die Fassung einer bestimmten Konfiguration von unterschiedenen Einheiten eines Selbstbewußtseyns (also des Willens) hat, und dag diejenige Thätigkeit im Gemuth, die auf der Seite des Gegenstandes zum Borschein zu kommen nicht berufen ist, im Mittel der Sinnlichkeit des Individuums ihre Endschaft nimmt, bevor sie an die Werkzeuge ihrer objektiven Birksamkeit übergegangen ift.

Gegeben ist die Boraussetzung in der Fassung der durch das Wesen vermittelten Subsistenz, und der durch die Form dieser Relation vermittelten Subsistenz, sie (die Form) zedirt ihm die Priorität nicht. Mit diesem Berhältniß zuerst beginnt in ihm der Wille; im reinen Wesen war er noch nicht zum Borschein gekommen. Wenn nun demunerachtet nicht erst das Glied den Ansang macht, sondern eben so sehr die Bermittlung, das Wesen mit dem Moment der Form in ihm, bevor es diese Fassung bekommt, und damit das Ganze sie bekommen konnte, so heißt das nichts anders, als dieser Prozes beginnt mit einem absoluten Werth des Ganzen, d. h. er beginnt in einer unendlichen Entsernung vom Punkt der Betrachtung aus in einer Entsernung, in der alle diese Unterschiede verschwinden, ohne daß sie in ihr (dieser unendlichen Entsernung) eine Einheit verknüpft, denn das hieße für eine einseitige Bestimmung des

n diesem Abstande vom Ort der Betrachtung, einen Die Einheit invol-Raf der in ihr inbegriffenen Relation, und es hat eines wu Ende ohne das andre. Also damit, daß der Stoff aus diezu Weith eines absoluten Inhalts der Wirklichkeit in den relativen abergebt, beginnt die Handlung und mit ihr der Wille, dieser Übergang ift die erste Willensäußerung im Wesen selbst. Jest ist die Dandlung ein Zirkel, und zwar ein Zirkel, der von jedem der Glieder des Ganzen aus in einem und dem andern Sinn verläuft. Man hat es mit einem Berhältniß zu thun, in dem die Glieder vermittelt find, mit einem Verhältniß, das der Wirklichkeit entnommen ist (nicht mit einem Berhältniß von Momenten), d. h. mit einem Berhältniß, in dem die Vermittlung durch beide Glieder durchreicht und mit diesen selbst erst aufhört, darum kann jedes die Quelle einer Handlung und das Ende einer handlung werden. Das Wesen wird die Quelle einer pandlung, weil es nicht mehr das absolute Wesen ist, das Ding wird sie, weil es nicht mehr das Moment der reinen Sinnlichkeit ift, das Bewußtsenn, weil es seinen Antheil Wesen für sich hat. wie alle diese Thätigkeit ein Ergebniß im Sinn des Senns verbunbener Bedingungen ist, so sind diese Bedingungen auch wieder verbunden im Sinn des Werdens. Das eine Moment bezieht den Bewegungsgrund seines Thuns aus der Priorität des andern. geschieht auf der Seite des Gegenstandes, was nicht aus dem Bewußtseyn im Wesen stammt, und nichts auf der Seite des Bewußtseyns, zu dem ihm nicht irgend eine objektive Bedingung die Beranlassung gab. Die Seele macht sich ihre Gedanken, und konfigurirt sie nach ihrem Belieben, aber sie bekömmt ihre Motive aus ben in ihrem sinnlichen Mittel zurückgebliebenen Anzeichen vorangegangener Prozesse in ihm. Das ist auf der Seite des Wegenstandes das Moment, das dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns entspricht. Auf beiden Seiten aber geschieht nichts, was nicht wieder seinen Ursprung im Wesen hätte. Der Wille ist in keiner dieser Funktionen ein absoluter Wille mehr, sondern ein sehr relativer.

Der Ubergangsschritt aus dem Insichsenn auf die Seite der Sinnlichteit und umgekehrt involvirt den Durchgang durch das We-Könnte die endliche Borstellung dem Aft dieses Umtausches fen. ber Spharen folgen, dann ware sie auch dem Übergange aus dem Besen in seine Prädizirung gefolgt. Aber es ist sehr begreislich, daß das Bewußtseyn nicht über die Grenzen seiner einseitigen Funktion fortkömmt, wenn es einmal an die Bedingung seines Maßes gebunden ift. In diesem Schritt geht das Werden der Erscheinung vor Das ift noch nicht, was an diesem Prozes zur Mittheilung bestimmt ist, weder dazu, begriffen zu werden, noch wahrgenommen zu werden; wenn alles fertig ist, dann soll man etwas davon zu erfahren bekommen. Hat das Ergebniß die Fassung einer endlichen Ronfiguration im Material des Gegenständlichen bekommen, dann ift es eine Aufgabe des Erkennens geworden. Einmal es ist der Gegenstand der Wahrnehmung geworden, und dann ist es der Träger der Form geworden, die im Mittel des Bewußtseyns ihr Kontingent zur Bereinbarung mit ihm über den Begriffsinhalt der Erscheinung absetzen soll. Und daß es so ist, hat seine Gründe und ist gut, denn in dieser Gestalt ist die Erscheinung erst wieder das geworden, was sie auf der Seite des Infichseyns im Gegenstande war und ist der Ausdruck dessen, was hier vorgeht. Das sollte ja in ihr ans Licht kommen. Diesseit und jenseit des Augenblicks des Durchganges der Handlung durch das Wesen ist alles reiner Gegenstand des Wissens geworden. Bas im Inwendigen des Wesens, also hinter seiner Gegenständlichkeit im Gemuth des Wesens vorgeht, verrath die Erscheinung. Ift man im Inwendigen des Wesens, dann ist man schon wieder über das Wesen hinaus. Es ist immer nur der eigne Inhalt dieses Grenzgebietes (des Wesens), dieses im Sinn der Wirklichkeit verschwindenden und doch alles, was ist und nicht ist, vollkommen ausfüllenden Wesens, wovon man nichs wissen sollte. Und die Wirtung dieser Finsterniß des Wesens reicht noch weiter als seine Subkanz, sie reicht weit in die Grenzen des schon realisirten Wesens hinm, alles um sich her verdunkelnd, und um so weiter, je verwickel-

Gegenstandes, die im Sinn in die Wahrnehmung übergeht, all durch das Prinzip einer bestimmten Thätigkeit des Wesens bezeich net genommen. Darin liegt, daß das Thema der bezüglichen Auserung sich in einem gewissen Zirkel von Abwandlungen dreht, es ik ihr dazu ein Raum in ihr freigestellt. Das enthält, daß sich hier schon der Begriff von einem veränderlichen Bestandtheil im Sin der Wahrnehmung selbst abzuscheiden anfing, noch bevor der Berstand das Verhältniß aufnimmt. Der allgemeine Inhalt des Borganges bleibt immer die Verbindung eines im Prinzip gegebenen und bis zu einem gewissen Punkt geordneten, jedoch zu einer tow kreten Gestalt noch nicht festgewordenen Materials von Momenten. Der Sit dieses Berhältnisses und dieses Borganges ift das Befer im Apparat der Wahrnehmung; das Wesen mit seinen beiden Phosen des Dingseyns und des ihm unmittelbar angehörigen Bewußtseyn. Also diesem vom Bewußtseyn des Individuums abgezweigten Be wußtseyn des Sinnes kömmt zunächst und unmittelbar die Fom zu, in der sich der Sinn mit der Erscheinung verständigt, oder et if es, das mit diesem in der Formgemeinschaft steht, die ein Aprimi der Wahrnehmung möglich macht, und die Ursache der jum Boraus bestimmten Grenze einer niöglichen Wahrnehmung ist und webmegen der Sinn das Gesetz der Erscheinung dieser gegenüber ver tritt, gerade wie der Verstand es in seiner Sphäre thut. Sinn der Wahrnehmung fungirende Seele ist an ein Mittel verwie sen und gebunden, in dessen Form von Hause aus jenes Prinzip der Erscheinung so weit vertreten ist, als nöthig war, um damit all in Thun und Leiden immer nur die Fassung einer Abwandlung dieses Prinzips bekommen konnte, keine andre; in ihm, diesem Mittel realisirt sie ihre Form unmittelbar. Sie ist auf diesen Kreis der Ge scheinungen und keinen andern vorbereitet. Die darüber entscheibenden Punkte des Erscheinungsthemas sind schon im unmittelbaren Material der Seele zum Boraus festgemacht; das ist die Ratur ber Seele geworden. Es ist gesagt, sie habe diese Borausbestimmtheit von Hause aus, obschon das nur bis zu einem gewiffen Punkt richin ift. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, wann diese Behaffenheit eintritt, wie viel an dieser Gestaltung im Mittel sich allemach in währender Funktion einfindet. Allemal ist der Beruf des kwußtseyns, dem Fall der Anwendung gegenüber, zum Voraus igrenzt; was in den Kreis der Abwandlungen des Prinzips fällt, eif man zum Boraus, es ist möglich, sich bavon ein Bild zum eraus zu machen; was ihn überschreitet, übersteigt auch die Bor-Das hat das zu bedeuten, wenn gesagt war, die Abendlung des Prinzips der bestimmten Wahrnehmung sen die Aufbe eines Wissens von vorneab geworden. Man wird finden, daß der Runst dies Apriori der Sinne eine große Rolle spielt, und wum so größere, je mehr die Aufgabe in einer reinen Synthese r Momente des Prinzips aufgeht. Es läßt sich verstehen, wie in mselben Maß auch die Bedeutung zunimmt, die eine Raturgesetz-Meit bei der Handhabung des bezüglichen Stoffs bekömmt. (Das der Fall der Musik.)

Benn man die beiden Stadien der Apperzeption, Empfindung der Wahrnehmung zusammenhält, so sieht man wohl, daß etwas m jeder in der andern übrig bleibt. Die Sinnlichkeit wie das gne Gebiet des Gemüths sind darauf eingerichtet, daß sie dem meinen Punkt in ihnen die Gelegenheit zu einer freien Bewegung mahren, dem Gefüge, der Natur des Ganzen unbeschadet. Sie aben eine Flüssigkeit, die hinreicht, den Einzelheiten in ihnen, den meinen Momenten der Sinnlichkeit des Individuums wie seinen kemuthedispositionen eine Verrückung in den Grenzen ihrer reguläm Berfassung zu erlauben. Hätte die Natur des Wesens im Indiiduum diese Beschaffenheit nicht bekommen, hätte sie eine Kohärenz, it hinreichend wäre, dem Eindringen irgend einer Bewegung in fie nen unüberwindlichen Widerstand entgegenzustellen, bis zu dem ngenblick, daß sie sich mit Berletzung des Subjektes Zugang in m verschafft, so würde es zu keiner reinen, keiner unbefangenen lehrnehmung kommen, zu keiner, die irgend Etwas in Ansehung r Quelle dieser Einwirkung verriethe, die Apperzeption bliebe die

Wenn man also, wie mit Recht, dem Moment des Empfindung. freien Selbstbewußtseyns die Mitte des Individuums zuweist, die seine Identität repräsentirende Stelle, (nur darf man das nicht im räumlichen Sinn nehmen), und fich erinnert, daß das sittliche Gebiet des Geistes seine zweite Außenwelt gegenüber der seiner Sinnlichkeit geworden ist, so kann man sagen, die Apperzeption kame, im Fall sie die Empfindung bleibt, nicht durch das Grenzgebiet dieser Doppelseitigkeit hindurch; sie verlore sich in ihm bis auf die Mitleidenschaft, in die das Selbstbewußtseyn durch die Berlezung des Seinigen gesetzt wird. Das ist eine Wirfung, die die Gestalt eingebüßt hat, die sie beben müßte, um, kann man sagen, durch ihre Parallage auf den Gegenstand ihrer Quelle zu weisen. Mußten diese beiden Sphären, (man sieht, es sind hier beide Fälle einer möglichen Empfindung berückschtigt, einer sinnlichen und einer sittlichen), jede in ihrer Weise, wem die Wirkung in ihnen die Fassung der Erscheinung bewahren sollte bis zu dem Moment, daß sie das Ich des Selbstbewußtsenns über nimmt, diese Verrückbarkeit in sich haben, daß sie zwar der Wirkung überall nachgeben, aber ohne ihren vollkommenen Zusammer hang mit sich einzubüßen, so ist die Bedingung der Möglichkeit, das dies so zugeht, zwar einerseits die Natur der beiden Grenzgebiete des apperzipirenden Subjekts, seine sittliche Natur und seine simliche Natur. Aber das ist noch nicht genug, die wirkenden Kräste mußten von der Beschaffenheit senn, daß sie einen Eingriff dieser Art überhaupt ausüben konnten, denn dazu würde nicht alle und jede angethan seyn. Und diese Bedingung ist genauer betrachtet die, daß der Prozeß der Erscheinung, der zur Wahrnehmung tommen soll, an Momenten der beiden Objektseiten des wirkenden Gegenstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als gerade nöthig ist, ihn im wahrnehmenden Sinn zu bezeichnen. Darum ist es ein Prozest der dem erscheinenden Gegenstande so wenig kosten sollte, wie dem wahrnehmenden, der eben so wenig die Identität jenes wie diesel gefährden sollte; auf eine so geartete Vermittlung mußte der Borgang reduzirt werden. Ein Ereigniß, das die sittliche Ordnung unse

rmenschlichen Berhältnisse gefährdet, wird man nicht bloß wahrschmen, sondern auch empfinden, und so ist es denn auch auf der eite der Sinnlichkeit; je mehr bei der Wirkung des Dinges die asse seiner Sinnlichkeit konkurrirt, desto mehr nimmt sie davon im perzipirenden in Anspruch.

Es könnte Schwierigkeit machen, zu verstehen, wie hier von er Berletzung der Natur in der Empfindung gesprochen werden m, wenn man sieht, wie die Erregung des sinnlichen und sittlia Gemeingefühls, wie man es nennt, z. B. etwas nicht bloß geinhin sehr Indifferentes ist, sondern sich so reguliren läßt, daß sie ! Quelle des Wohlbefindens wird, und wie das ganze Tichten ) Trachten des menschlichen Herzens darauf gesteuert ist, diese elle von solchen Eingriffen in seine sittliche und sinnliche Natur in plichst stetigem Gange zu erhalten, wie solche Berührungen ein hres Bedürfniß der Menschen sehn kann. Es war schon oben on die Rede. Daß dies überhaupt möglich ist, beweist, daß die bifferenz des Zustandes, das Gleichgewicht der Bewegungsursatim Wesen, die ihn zuwegebringt, in der es in sich zur vollkomme-: Ruhe gekommen ist, und sich selbst nicht mehr empfindet, noch nt ausschließlich diejenige Verfassung der Natur des Wesens repräint, in der den Forderungen seiner Bestimmung vollständig getift. Wie sie das Bedürfniß der Thätigkeit hat, so hat sie auch das Leidens. Sie hat das Bedürfniß, aus diesem von ihr angestreb-Gleichgewicht in jedem Augenblick auch wieder herauszukommen. er störende Eingriff in die Natur des Wesens, der oben der Kürze zen von der Seite genommen, daß er sie verlette, wirkt auch wiewohlthätig, wenn er ein gewisses Maß der Störung nicht übereitet.

Man darf übrigens unter den unterschiedenen Kategorien der schanung nicht mehr etwa Entgegensetzungen suchen, einen symrischen Schematism, wie zwischen den Gliedern des Ergänzungsidltnisses, einer Relation, wie sie die Explizirung eines fürzesten zips der Bildung ergiebt. Es kann als ein sicherer Grundsatz

für alle Theorie gelten, daß, hat man es mit einer Reihe von Fallen zu thun, der Faden, der sie zusammenhält, schon ein bistorischer ist, d. h. daß er an einer absoluten Prädizirung des Wesens keinen Theil hat. Man darf ein solches Verhältniß nicht als in ihr involvirt ansehen. Man hat eine Thatsache vor sich, in der gewisse
Bedingungen zusammengekommen sind, oder zusammengenommen
sind, gewiß aus guten Gründen, aber es sind immer schon diese
einzelnen unter andern möglichen. Und gewiß treten irgend wo
und wann andere Konjunkturen ein, die eine ganz andere Anschauung sorderten, also auch eine ganz andere Reihensolge und Beschasfenheit der Sinnesvorrichtungen.

Sicher ist bei der Auswahl der Mittel, der Erscheinungssphären, die zur Bahrnehmung genutt sind, alles weislich auf den Iwed berechnet. Es hätten deren gewiß viel mehr seyn können, aber man hat Grund, zu glauben, daß ihre Bermehrung, also auch die Ausdehnung einer bezüglichen Bechselwirkung unter den obwaltenden Umständen nicht nur von keinem Ruten gewesen wäre, sondern vielmehr die Identität des Berstandes, der das alles zu verknüpsen und zu bewältigen hatte, gefährdet hätte. Man hat hier wie so oft Gelegenheit, zu bedauern, daß bei den Einrichtungen der Ratur weniger die Forderungen der Wissenschaft als die praktischen Bedürfnisse der Geschöpse in Berücksichtigung gezogen sind.

Es ließ sich hier nicht wohl vermeiden, daß sich bei der Betrachtung des Gegenstandes mehr Einzelnes und Geringsügiges aufdrängte, als genau genommen für den Ort schicklich war. Ich habe geglaubt, es nicht ganz abweisen zu dürfen, obgleich es die Geduld manches Lesers auf die Probe gestellt haben wird, da es immer Etwas zur Kenntniß der allgemeinen Verhältnisse in diesem Gegenstande beiträgt.

## Bweites Kapitel.

## Der 283 ille.

des ist jest die Rede von berjenigen Auslassung des Wesens, in der das Bewußtsenn der handelnde Theil wird. Thätig war es schon in der Apperzeption, aber es wurde erst wieder thätig, nachdem die Birkung von Seiten des Gegenstandes auf die Seite des In-sich-senns übergegangen war, und nun dieses in seinem eignen Gebiet und Mittel die Beziehung des handelnden und leidenden Moments wiederherstellte. Daß das geschieht, ist nicht unerwartet, wenn man sich erinnert, daß die Beziehung von Bedingung und Konsequenz, wie sie die Formel der Bedingung war, eben so wieder die Formel der Wirkung wird. Hier im Willen, im engern Sinn des Wortes, wird die Bestimmung des Bewußtsenns das Motiv sür das Verhalten des Gegenstandes, und zuwörderst des Dinges.

Es ergiebt sich, wenn man auf der Seite des Geistes bleibt, sür die Handlung die unvermeidliche Unterscheidung des Hin und her des Übergangs, die Handlung mit der Determination des Innewerdens und der des Willens. Hier wird von diesem die Rede seyn.

Msfo die formelle Bedingung davon, daß ein Bewegungsmoment im Wesen überhaupt in Thätigkeit geräth, d. h. die Bedingung eines freien Willens im Wesen, bleibt die Sonderung der beiden Phasen seiner Subsistenz aus einander, das muß vorausgesgangen seyn. Und doch kömmt es auch wieder zu dieser Sonderung nicht ohne den Willen im Wesen. Das Wesen mußte sie wollen und mußte das Bedürfniß zu ihr inne werden, um sie zu bewirten. Also es ist ein Vorgang, der nichts voraussest, als sich selbst, die verpönte Petizion des Prinzips. Es giebt keine Vedingung des Borgangs, die seine Thatsächlichkeit überholte. Die Vorstellung wird sich mit diesem Gedanken immer leicht aussöhnen, wenn man

bedenkt, daß ein absolutes Verhalten eben darum, weil es ein absolutes ist, und so weit es das ist, in einem unendlichen Abstand sich von jedem Punkt der Wirklichkeit entsernt, es wird der Vorstellung vollständig entrückt und beunruhigt sie nicht mehr.

Also die Auseinandersetzung der Subsistenzen ist vor sich ge Die Zwecke des Wollens sind bestimmte Zwecke, sie ha ben sich unter allen, von Hause aus möglichen, distinguirt. De Wollen und sein Stoff haben sich aber eben darum auch schon übe irgend einen, gleichviel welchen, Formalism verständigt. Sein Beranlassung lassen sie hinter sich zurück, denn sie nahmen ihn en dem Stadium ihres unmittelbaren Zusammenhangs im Wesen mi als aus einem Stadium, das seiner Verwirklichung vorangeht. 34 hat schon jeder Theil seinen Wirkungskreis und seinen Antheil a Wesen für sich, wenn gleich beide von durchgehender Gegenwä tigkeit bleiben. In einer andern Berfassung kennen wir das Be sen nicht, wir kennen es nur noch als ein realisirtes Wesen, w wie es sich in Ansehung dessen, was so eben beschrieben worde in einem Bruchtheil der Wirklichkeit verhält, so verhält es sich au im andern, von wie unterschiedenem Umfange und Werth die Bruchtheile auch sonst senn mögen.

Die beiden Momente haben sich auseinandergesett im Put ihres Beruses. Was das Wesen in seinem Geist schafft und von stellt, soll darum noch nicht wirklich werden, es soll es vorläuft noch für sich behalten, es soll sich besinnen, was es thut und so sammeln. Und dazu kann es nur die Nothwendigkeit veranlasse einen gewissen Aufwand seiner Kräfte an die Verwirklichung zu sen. Das ist der Zweck der Sinnlichkeit. In ihr d. h. in der Bewendung der Kräfte des Wesens für seine Ausgabe wird das viele lei unterschiedene Wollen einem gemeinen Vergleichungsmaß unterzogen.

Ist es einmal dahin gekommen, daß das einseitige Berhalte des Wesens seine Thatsächlichkeit für sich bekommen hat, dann hauch wechselseitig die eine Funktion die Priorität, der andern geger

ber, bekommen. Das Wesen sollte in ihr über ein freies Bermom der Thätigkeit verfügen können, durch das es eine Macht über me finnlichen Mittel bekam. Und so sollte in ihm auch wieder ein littel bereit seyn, das es in Stand setzte, die Wirkungen irgend ei-8 fremden Bewegungsgrundes in ihm zu übernehmen. Das ist er nicht damit gesagt, wenn es hieß, die Thätigkeit des Wesens f der Seite seines Insich - senns und seiner Sinnlichkeit haben sich unterschiedenen Bezirken der Thätigkeit auseinander geset, daß ht immer noch jede des Moments der andern in ihrem Fach berstig bliebe. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß das Momt des sich seines Zwecks bewußten Willens im Fach derjenigen utigkeiten des Wesens, die nicht unter der Autorität der Einheit mes Selbstbewußtsenns vor sich geben, die Fassung einer bestimm-1 Ronfiguration von unterschiedenen Einheiten eines Selbstbewußtme (also des Willens) hat, und daß diejenige Thätigkeit im Geith, die auf der Seite des Gegenstandes zum Vorschein zu komm nicht berufen ist, im Mittel der Sinnlichkeit des Individuums r Endschaft nimmt, bevor sie an die Werkzeuge ihrer objektiven itssamkeit übergegangen ist.

Gegeben ist die Boraussepung in der Fassung der durch das esen vermittelten Subsistenz, und der durch die Form dieser elation vermittelten Subsistenz, sie (die Form) zedirt ihm die norität nicht. Mit diesem Berhältniß zuerst beginnt in ihm der ille; im reinen Wesen war er noch nicht zum Borschein gekommen. wan nun demunerachtet nicht erst das Glied den Ansang macht, iden eben so sehr die Vermittlung, das Wesen mit dem Momt der Form in ihm, bevor es diese Fassung bekommt, und dait das Ganze sie bekommen konnte, so heißt das nichts anders, als ser Prozes beginnt mit einem absoluten Werth des Ganzen, d. h. beginnt in einer unendlichen Entsernung vom Punkt der Betrachung aus in einer Entsernung, in der alle diese Unterschiede verschwinz, ohne das sie in ihr (dieser unendlichen Entsernung) eine Eintversüpft, denn das hieße für eine einseitige Bestimmung des

Diesseitigen, in diesem Abstande vom Ort der Betrachtung, einen Werth aufrecht erhalten, der ihr nicht gebührt. Die Einheit involvirt das Maß der in ihr inbegriffenen Relation, und es hat eines nicht ein Ende ohne das andre. Also damit, daß der Stoff aus die sem Werth eines absoluten Inhalts der Wirklichkeit in den relativen übergeht, beginnt die Handlung und mit ihr der Wille, dieser Ubergang ist die erste Willensäußerung im Wesen selbst. Jest ift die Handlung ein Zirkel, und zwar ein Zirkel, der von jedem der Glieder des Ganzen aus in einem und dem andern Sinn verläuft. Man bei es mit einem Verhältniß zu thun, in dem die Glieder vermittelt sind, mit einem Verhältniß, das der Wirklichkeit entnommen ist (nicht mit einem Verhältniß von Momenten), d. h. mit einem Verhältniß, in dem die Vermittlung durch beide Glieder durchreicht und mit diesen selbs erst aufhört, darum kann jedes die Quelle einer Handlung und bes Ende einer Handlung werden. Das Wesen wird die Quelle einer Handlung, weil es nicht mehr das absolute Wesen ist, das Ding wird sie, weil es nicht mehr das Moment der reinen Sinnlichkeit ik das Bewußtsenn, weil es seinen Antheil Wesen für sich hat. Um wie alle diese Thätigkeit ein Ergebniß im Sinn des Senns verbur dener Bedingungen ist, so sind diese Bedingungen auch wieder verbunden im Sinn des Werdens. Das eine Moment bezieht den Bewegungsgrund seines Thuns aus der Priorität des andern. geschieht auf der Seite des Gegenstandes, was nicht aus dem Bewußtsenn im Wesen stammt, und nichts auf der Seite des Bewuftseyns, zu dem ihm nicht irgend eine objektive Bedingung die Beranlassung gab. Die Seele macht sich ihre Gedanken, und konfigurit fie nach ihrem Belieben, aber sie bekömmt ihre Motive aus den in ihrem sinnlichen Mittel zurückgebliebenen Anzeichen vorangegangener Prozesse in ihm. Das ist auf der Seite des Wegenstandes das Moment, das dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns entspricht. Auf beiden Seiten aber geschieht nichts, was nicht wieder seinen Ursprung im Wesen hätte. Der Wille ist in keiner dieser Funktionen ein absoluter Wille mehr, sondern ein sehr relativer.

Der Übergangsschritt aus dem Infichsehn auf die Seite der sinnlichkeit und umgekehrt involvirt den Durchgang durch das We-Könnte die endliche Borstellung dem Aft dieses Umtausches n Sphären folgen, bann ware sie auch dem Übergange aus dem Besen in seine Prädizirung gefolgt. Aber es ist sehr begreislich, daß 28 Bewußtseyn nicht über die Grenzen seiner einseitigen Funktion uttommt, wenn es einmal an die Bedingung seines Maßes gebunm ift. In diesem Schritt geht das Werden der Erscheinung vor h. Das ift noch nicht, was an diesem Prozeß zur Mittheilung beimmt ist, weder dazu, begriffen zu werden, noch wahrgenommen s werben; wenn alles fertig ist, bann soll man etwas bavon zu fahren bekommen. Hat das Ergebniß die Fassung einer endlichen ensiguration im Material des Gegenständlichen bekommen, dann t es eine Aufgabe des Erkennens geworden. Einmal es ist der Geenstand der Wahrnehmung geworden, und dann ist es der Träger der som geworden, die im Mittel des Bewußtseyns ihr Kontingent zur Bereinbarung mit ihm über den Begriffsinhalt der Erscheinung absetzen oll. Und daß es so ist, hat seine Gründe und ist gut, denn in dieser bestalt ift die Erscheinung erst wieder das geworden, was sie auf der Seite des Infichsenns im Gegenstande war und ist der Ausdruck besm, was hier vorgeht. Das sollte ja in ihr ans Licht kommen. Diesseit und jenseit des Augenblicks des Durchganges der Handlung und das Wesen ist alles reiner Gegenstand des Wissens geworden. Bas im Inwendigen des Wesens, also hinter seiner Gegenständifeit im Gemuth des Wesens vorgeht, verrath die Erscheinung. 🎀 man im Inwendigen des Wesens, dann ist man schon wiebat über das Wesen hinaus. Es ist immer nur der eigne Inhalt bifes Grenggebietes (des Wesens), dieses im Sinn der Wirklichkeit vaschwindenden und doch alles, was ist und nicht ist, vollkommen wösstlenden Wesens, wovon man nicht wissen sollte. Und die Wiring dieser Finsterniß des Wesens reicht noch weiter als seine Subbuy, sie reicht weit in die Grenzen des schon realisirten Wesens hinin, alles um sich her verdunkelnd, und um so weiter, je verwickelter die Berbindung (und Scheidung) der Subsistenzen im Wesen m. ter sich ist. Das ist was dem Worte Wesen diese ausnehmend weik Bedeutung giebt, in der es der Sprachgebrauch nimmt. physik muß sich eine solche Ausweitung des Begriffs wohl gefallen lassen, wenn sie nicht zu weit geht, denn sie liegt in der Sache, d.k. wenn er vom Inhalt des Gegenstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als für die Auflösungsmittel des Verstandes in ihm unauside lich bleiben muß. Es konnte nicht verhindert werden, daß man sich selbt und andern auf gewissen Strecken seiner Natur ein Geheimniß blieb. Der berechnende Mensch weiß dies in seinen Beziehungen zu andem zu benupen, er weiß selbst dieser Unzugänglichkeit für andere, nach Belieben engere und weitere Grenzen zu geben, sie in beliebigem Sim zu nehmen. Es würde in mancher Beziehung sein Gutes haben, wenn die Gesinnungen, die Gemüthszustände, die Anschläge, mil denen man umgeht, sich durch unvermeidliche Anzeichen verrathen müßten, wie sich das, was im Wesen einer niedrigeren Organise tionsstufe vor sich geht, durch die physikalischen und chemischen Ge scheinungen verräth, in denen es sich äußert. Daß das dort nicht so ift. zeigt eben den Fortschritt in der Auseinandersetzung der beiden Sphiren. Sie bleiben wohl Punkt für Punkt an einander gebunden, aber es bekömmt auch jede Seite ihr Gebiet für sich. Darin, daß die wechselseitige Verständigung unter ben Subjekten von ihrem Belieben abhängig zu werden anfängt, darin verräth sich nur die angestrebte und hier endlich erreichte Unabhängigkeit der beiden Seiten der Subsistenz von einander. Das Geset, die vorgeschriebene Form bet Berhaltens, ist allemal an das Stadium der Gemeinschaft beiden Sphären im Wesen gebunden, von ihm aus beziehen sie es. Bas hier vor sich geht, kömmt nicht an den Tag, das Berständniß del Gegenstandes hindert es indessen nicht mehr, es geht in die Rechnung nicht ein, so weit die Momente dieser Gemeinschaft im Wese zu einem einigen Prinzip der Thätigkeit verknüpft sind, denn dam vertheilt sich das ganze Verhältniß auf die beiden Seiten, sie über nehmen es und alles wird flar. Dann erst erschöpft der von einer eine auf die andere übertragene Ausdruck des Borwurfs diesen Affändig, oder was dasselbe ist, dann knüpft sich der Inhalt des sichsens unmittelbar an den des Gegenstandes. Es ist auf beise Seiten schlechthin dasselbe. Diesem Borkommen also nähert das Berhältniß in dem Grade, als sein Material ein durchweg ionales wird, es geht vollständig in der Form auf, mit andern orten, in seinem Begriffsinhalt. Dies ist der Fall der ältesten rm, die das Bewußtsenn hat, der Form der abstrakten Ausdehsg. Was auch aus dem Bezirk dieser dem Verstande später noch ommen möge auf dem Wege der Erfahrung und Anschauung, es do von einer Entsaltung des Prinzips im Mittel des Bewußtseyns zu ununterscheidbar, das liegt vor aller Geschichte des konkreten rstandes.

Wie sich aber alles das von Seiten der Apperzeption verhält, verhalt es fich auch von Seiten des Willens. Müßte der konte Wille der Kontinuität der Bermittlung folgen, müßte er diese utinuität zu seinem Zweck herstellen, so würde er erschöpft senn, me ehe er wirksam wird, er würde geradezu eine unendliche Aufbe vor sich haben. Erfüllte den Abstand ein Material, das sich ngegenüber nur noch leidend verhielt, ein Etwas, aus dem (imaginen) Stoff einer reinen Sinnlichkeit gemacht, müßte er sich durch dies wurcharbeiten, so würde es sich seinem Willen gegenüber wie ein mes Isolatorium verhalten, nicht weniger, wie wenn diese Erfülng eine reine Leere wäre. Es mußte so senn, daß, wenn ich will, Buttel meinen Willen übernimmt und zu seiner Angelegenheit acht, es mußte ihn Punkt für Punkt weitergeben und an sein Ziel men, und das konnte nur der ihm (dem Mittel) eigne immanente Wie. Wie es das macht und was hier geschieht, geht mich ists an.

Also obschon, was auch geschieht, innerhalb des Wesens geicht in seinen Grenzen, die Erscheinung ihr Subjekt nicht überwitet, so ist das doch eben nur wahr, auf dem einseitigen Standutt des Wesens geurtheilt. Die beiden Sphären des Insichsepns

und Dingsenns überschreiten es nicht bloß, sondern es verschwindet in ihrem Sinn, sie werden wechselseitig ihre eigene Grenze unter fich. Das Richtige ist, das Wesen wird repräsentirt durch ein Gebiet der zwar schon nicht mehr formlosen, doch noch zu einer konkreten Bildung nicht entfalteten Gemeinschaft der beiden Subsistenzen. Die ist nun wohl der Six der Thätigkeitsrealisirung, der Realisirung is res Anfangs und Endes, aber so weit doch auch in ihm sich schon beide Theile zu scheiden angefangen haben, bleibt es dabei, das ale handlung nur noch auf einer ober der andern Seite ihren Anfang nimmt. Also rucken die beiden Sphären auseinander, (wie in Subjekt der vollständigen Selbstthätigkeit), so bleibt der Übergang bewerkstelligt durch ein Mittel, dessen Momente das Berhältniß der Aufgabenglieder unter sich bewahren. Das Gebiet dieser Bermittlung, in dem nunmehr formulirten Wesen, wird ein Drittes zu der Gebieten der freigewordenen Subsistenzen. Die Sphären, zu denen der Stoff im Individuum sich auseinandergesett hat, verknüpft del Wesen in einem Stadium, in dem eben so sehr die Individualität de Willens wie die Individualität des Dinges aufgehört hat. Aba es ist immer nur ein Moment, in dem dies Ende erreicht ist; hinter ihm ist man sogleich im Bereich der andern Seite.

Also das reine Wesen ist es nicht, was der Vorstellung im Übergangsschritt irgend eine Schwierigkeit macht, weder im Übergangsschritt der Subsiskenzen unter sich, noch in dem zwischen den unterschiedenen Momenten jeder der beiden Seiten unter sich. Es widersteht diesem Übergange nicht, aber es nust auch nichts dazu. Es thut beides erst von da an, daß in ihm die Form beginnt. So weit diese in der Entsaltung eines und desselben umfassenden Prinzips hervorgeht, geht das Wesen, das Subjekt ohne Rest in ihr auf; es scheidet aus; man kann sagen, die Form absorbirt es und alles bleibt ein meßbarer Prozeß. Anders ist es, wenn es unterschiedent Prinzipien (Rategorien) der Form sind, die sich zur Realisationsgeschichte des Wesens verbinden. Denn das geschieht, bevor für se eine Bergleichungseinheit gegeben ist. Ist es so, dann sängt des

Besen an, im Borgange einen Plat für sich wegzunehmen und dann nird die Bermittlung in ihm eine unausfüllbare Lücke für die Borellung.

Man hat gesehen, wie der durchgängige Inhalt in allem, was L die Bermittlung zweier Glieder war, die außer dieser Einheit des dangen auch noch etwas für sich sind; oder auch, das ist immer asselbe, wie er die Auseinandersetzung dieser Einheit des Ganzen s jenen beiden Gliedern, seiner nunmehrigen Doppelseitigkeit, war. die Anwendung dieses Textes wechselt ins Unendliche. Es ist klar, ne dies Berhältniß zweierlei enthält: einmal, den Stufenunterschied wischen der Form der vermittelnden Einheit des Rursganzen und er Form der beiden Glieder, und dann die, trop dieses Unterschiees in der Stufe der Form, in ihr durchgesetzte Verbindung zur ünheit des Ganzen. Die Bedingung der Möglichkeit eines solchen itsolgs war immer schon eine Rationalität (im weiteren Sinn des Bortes) der Glieder gewesen, die sich darin offenbart, daß die Gemit, die konstituirende Beziehung und Wechselwirkung im Ganzen m Seiten der Glieder wiederkömmt. Also die Aufgabe theilt sich n drei Aufgaben, in die Aufgabe der Vermittlung zwischen den widen Gliedern und in die Aufgabe der Vermittlung zwischen den Romenten jedes der Glieder unter sich. Damit, daß sich dies so ethält, ist die Lösung nicht bloß möglich geworden, sondern sie ist me erfolgt, Der Inhalt der Glieder und des Ganzen ist verglichen. Bendet man dies Schema auf das Berhältniß zwischen den beiden Subsistenzen und ihrer Bermittlung im Wesen an, so zeigt sich, wie in und derselbe Übergangsschritt allemal drei Passus des Übergangs a sich begreift: den Übergangsschritt zwischen Bewußtseyn und dingseyn im Wesen und den Übergang in der eignen Sphäre jeder Gewesen muß alle reale Handlung einmal diese te beiben Seiten. me handlung seyn. Es bleibt ein Übergangsprozeß zurud, nachm sie die ganze Handlung gewesen ist, so hatte ein solcher stattgemben, bevor sie die ganze Handlung wurde; aber das sind Passus

des Ganzen, denen die volle Wirklichkeit abgeht, wie den Mitten, in denen sie vor sich gehen.

Der wahre Wille ist dieser erst mit dem erfolgten Übergange auf die Seite seines gegenständlichen Vorwurfs. Er mag früher der gute Wille gewesen senn, das Projekt wirken zu wollen, aber det hilft noch nicht, der rechte Wille hat den Anfang der Wirkung über standen, ehe er es weiß. Gewiß ist das Moment des objektiven Bewegungsanstoßes des Wesens nicht die Wirkung des Geistes, sow dern unmittelbar die des Wesens. Und wenn man das Wort Wilen im weitesten Sinn nimmt, so bleibt dieses Bewegungsmoment der Wille auch als der verneinte, als das thatsächliche, wenn gleich noch nicht realisirte Moment des Übergangs im Gebiet der Sinnlich Man muß gestehen, daß dies etwas rathselhaft klingt. hin fieht man wieder das Besondre des Objekts der metaphysischen Betrachtung. Es ist hier eine Behauptung ausgesprochen, die so gang das Gebiet aller Thatsächlichkeit, die Mittel, die ein faktischer Beleg fordern würde, überschreitet, daß man wißbegierig ist, wie eine solche Angabe zu verantworten wäre. Und doch kann nichts unvermedlicher aus der Formel der Vorstellung folgen, deren man einmal gewiß geworden ist. Daß die Bewegung eine Thatsache ist, die der Seite der Sinnlichkeit angehört, daß eine Thatsache dieser Art, eben so wie die des Senns auf dieser Seite vorkommen mußte, daß sie in Subjekt an ihr hat, enthält die Bedingung der Möglichkeit, irgend etwas in diesen Dingen zu begreifen, die Ebenbürtigkeit der beiben Sphären des Ganzen. Aber man weiß auch, daß diese Determins Was von der tion der Sinnlichkeit vorläufig verschwindend ist. Handlung auf der Seite der reinen Sinnlichkeit, der Thatsache, die dem Willen suppeditirt werden mußte, übrig bleibt, bevor es zum Eingriff des sich seines Zwecks bewußten Geistes kömmt, ist ein Element bei Übergangs, von dem man weder sagen kann, daß es ein Gines, noch daß es ein Bieles von Elementen ist, das noch weder eine Grife. noch eine Bewegungsrichtung haben kann, das, so weit es eines Unterschied in ihm giebt, sich weder widerspricht, noch gemeinschaft

•

ihe Sache in irgend einem Sinn macht. Alles das sindet sich erst in, wenn der sich seines Zwecks bewußte Wille dies Element zu foruliren anfängt.

Es war angegeben, daß das Wesen, obschon es im Sinn der iden Glieder der Subsistenz vollkommen verschwindet, also das me in jedem der Glieder vollkommen aufgeht, doch eben so sehr rchweg das Subjekt dieser Bestimmungen bleibt. Wenn das ist, ift es ebenso sehr die Quelle der Thätigkeit wie ihre Vermittlung. mmt die Bedingung der einen Seite zu, so fällt das Konsequenz f die andere. Die beiden Sphären des Ganzen sind zwar durch : Auswechslung ihrer Momente darauf eingerichtet, daß von ihnen ne das Ganze auf ihre Weise vertritt, daß der Akt des Übergangs ihr wiederkönnmt; sie haben sich dadurch diese Selbstständigkeit d diese Unabhängigkeit von einander verschafft. Aber wie jeder n diesen Schritten doch auch wieder nur das Ergebniß eines Vorngs der vollen Wirklichkeit war, so ist diese Scheidung beider auch eber nur dazu da, um sie als Glieder in einem Vorgange der vol-1 Wirklichkeit benutzen zu können; sie sollten die Glieder einer verderlichen Synthese der Handlung abgeben. Die drei Passus des men Borganges mußten eine Selbstständigkeit bekommen, die Glier mußten mehr als Momente des Ganzen senn, damit sie sich ausmander nehmen ließen. Es mußte über die Bedingungen verfügt aden können, um sie als Mittel zu den verschiedenen Zwecken bemen zu können. Darum hat der Akt des Bewußtsenns in der offellung zuvörderst noch gar nicht die Bestimmung, versinnlicht werden, er ist vorläufig sein eigner Zweck.

Was auf der Seite des Bewußtsenns vorgeht, ist noch kein rund für das Ding, sich deswegen in Bewegung zu setzen; darauf nt es nicht. Der Wille mußte, wenn er das beabsichtigte, sich eines vmentes zu bemächtigen wissen, dessen Berechtigung und Macht bing anerkennt; auf den Willen fällt hierbei nichts, als die sposition der Mittel, die über die Bewegungsrichtung des Moentes entscheidet.

Also auf beiden Seiten mußte, ihrer Ebenbürtigkeit wegen, die Handlung die Gestalt der Beziehung zwischen Bewegungsmoment und Wirkung behalten bis zum Verschwinden, d. h. sie verschwindet nicht. Was im Wesen vor sich geht, ehr es diese Gestalt hat, ist kein Grund für die endliche Handlung weder auf der einen, noch der andern Seite. Der Vorgang auf jeder von beiden behält seinen Grund auf ihr, und seine Wirkung, sie überschreitet sie vorläusig nicht, der Grund ist in ihr erschöpft, bevor es zur Verwirklichung der Handlung gekommen ist. Also wie der That des sich bewusten Willens die Bewegung des Dinges suppeditirt werden mußte, wie sie ihm sertig geliesert werden mußte, so muß ihm seinen verständigen Inhalt der Prozes des Selbstbewußtseyns liesern.

Der erste Fall des Übergangs der Bewegung von der einen Seite der Subsistenz auf die andere ist der, in dem dies Berhältnis der Subsistenz selbst hervorgeht, das Ergänzungsverhältniß in ihm, nach dem das eine Glied die Bedingung des andern durch die Bermittlung des Ganzen ist. Es mag sich damit verhalten, wie es will, man hat hier keine andere Wahl als den Gegenstand nach dem einmal gegebenen Formalism dieser Dinge zu beurtheilen. Es mus darnach gesagt werden, daß, obschon das Bewußtsenn seine Bedir gung in ihm selber hat, es doch zu diesem Anfange mit sich in ihm nicht anders, als in seinem Scheidungsprozes von der objektiven Bewegung, und im Eingehen des einen Theils in den andern kömmt Sie bekommen wechselseitig ihr Antezedens zu werden, sie motivim sich unter einander. Man sieht, wie entschieden darin liegt, das das Moment der objektiven Bewegung dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns an Ursprünglichkeit nichts nachgiebt. Es ist richtig, wenn man sich erinnert, wie diese reine Einseitigkeit, also auch Ursprünglichkeit jedes der beiden Theile in seiner eignen Borausse pung, nicht früher erreicht ist, als in einem unendlichen Abstande von Standpunkt des Betrachtenden, d. h. vom Standpunkt der zu end lichen Maßen explizirten Wirklichkeit, unendlich wenig damit gegeben ist; daß das Wesen einen unendlichen Prozeg der Gestaltung #

des Bewußtseyns sich wechselseitig an einander bis zu dem Punkt heben, in dem sie sich in der realen Welt gegenüberstehen. Und doch würde man das nicht so misverstehen dürsen, als wenn dieser sukzessiv fortschreitende Potenzirungsprozeß die ganze Form des Borgangs wäre, er ist ein Moment des Borganges und dieser ganze Prozeß mußte schon in der Voraussehung einer möglichen Welt, in ihrer Bedingung durchgemacht seyn, damit es zu ihrer Verwirklichung tommen konnte. Das Prinzip des Ansangs mit der Einheit des Ganzen fordert es.

Also dem sich seines Zwecks bewußten endlichen Willen, dem Bewegungsmoment auf der Innenseite des Wesens mußten die Mittel seiner Thätigkeit zum 3wed seiner sinnlichen Wirkung geliefert wer-Aber es wird ihm auch nur das Material zur sinnlichen Bewegung von der Seite der Sinnlichkeit geliefert. Die Bewegung bat sich der Wille aus ihm zu schaffen. Denn diese ist nicht eher da, als bis sie die Form einer Relation bekommen, in der der Bewegungsbeginn und das Ziel sich zu unterscheiden angefangen haben. Diese Form hatte die Bewegung im Stadium des Materials der Bewegung noch nicht. Sie giebt ihr der Wille, in dem er ihr ihre Direktion anweist. Das sollte damit gesagt senn, wenn oben angegeben war, daß realisirt alle Handlung nicht anders ist als im Übergange zwischen den Seiten der Subsistenz. Durch das Wesen wie durch seine Inhärenz, das Senn und benjenigen Aft des Übergangs, der seinem Inhalt entspricht, waren sie schon vermittelt. bekömmt die Aufgabe mit der Konkreszenz des Unterschiedes zu einem mblichen Abstande einen neuen Gehalt. Jene Allgemeinheiten erfüllen den bestimmten Abstand zwischen den Momenten der Subsistenz nicht mehr; wie sie die Glieder eines im Sinn des Senns bestimmten Inhalts werden, so werden sie auch die Glieder eines bestimmten Übergangsaftes.

Wäre es möglich gewesen, die Subsistenz auf den schlechthin einseitigen Inhalt ihrer Seite zu reduziren, ohne daß in ihr die Hand-

lung aufhört, oder wäre es möglich gewesen, das einseitige Momen der Seite zu einer Sphäre der Thätigkeit zu entfalten ohne Reim an die andre Seite, dann würde der Bewegungsgrund der hand lung aufgehört haben der Wille zu sehn. Daß es in der That i einem Mittel von verschwindender Realität dahin kömmt, ist scho angegeben. Aber eben weil es nur in einem solchen geschieht, i von der Handlung nichts übrig als ein verschwindender Unterschie zwischen Bedingung und Wirkung; die Handlung ist in ihm ver schwunden, welche Ausdehnung dieser Anfang und dieses Ende i Raum = Zeit auch bekömmt. Aber in der That ist es die wahr Handlung, die sowohl im Innengebiet des Wesens, wie in seine Sinnlichkeit fortdauert, allerdings in einem unterschiedenen Sin des Wortes, aber es bleibt eine wahre Handlung. Aber eben diel daß der Geist im Wesen einen Bruchtheil der Sinnlichkeit auf sein Seite genommen hatte, und die Sinnlichkeit einen Bruchtheil de Geistes auf ihre, war die Bedingung der Möglichkeit, daß auf bei den Seiten die Handlung wiederkam, nicht bloß die Wirkung i ren Gang fortging, sondern auf beiden wiederkehrte, in ihrem Mit tel hervorgehen konnte. War dies der Fall, dann erweiterte sich ein mal der Sinn der Realisirung der Thätigkeitswirkung, dieser Begrif der Realisirung und also auch der Wirkungskreis und der Begrif des Willens. Die Vorstellung wird die freiwillige That des Ge muthe. Das Gemuth verfügt über einen Stoff des Vorstellens, it dem es wirkt. Es läßt, wie es seinem Zweck angemessen ist, der einen fahren und bemächtigt sich eines andern. Das ist eine Realsirung der Idee auf der Innenseite, noch ehe sie versinnlicht ist. De Sprachgebrauch ist geneigter, den Sinn des Wortes Willen nach die ser Seite zu erweitern, als nach der andern. Und dies läßt sich ver stehen, weil man geneigt ist, in den Begriff dieser Thatsache die Babfreiheit der Entschließung aufzunehmen. Inzwischen dürfte man hier doch die Wahlfreiheit des Willens im Akt der Vorstellung überschie Allerdings, das Gemüth soll dessen, was in ihm vorgebt, hen Aber es ist vielmehr ein Spiel der Kräfte und der Erschei werden.

stabe vor. Man macht sich daran nachzudenken, wie man man arbeitet sich in seinem Gemüth ab, aber es kömmt nichts einem andern kömmt es im Schlaf. Das Bewegungsverbes Geistes im Innengebiet des Wesens hängt erst von dar wahrer Willen zu werden, daß er sich das nöthige Mittel ilbbaren und leidenden Stosss auf dieser Seite selbst geschaf-

rtheilt ist das Einzelne sehr verschieden auf beiden Seiten. hat eben jedes seinen Beruf für sich. So viel der Wille auf m Seite damit verliert, daß seine Wahlfreiheit des Verhalnimmt, dis sie verschwindet, gewinnt er an Bedeutung für die ntheit der Dinge; er sungirt unter der Autorität eines absolitlens, er ist es, der alles konkrete Thun in seinen gesetzlichen zusammenhält. Wird ihm auf der andern Seite konzedirt ven wie er will, so geschieht es darum, weil es nicht an den nmt. Bis in welche Regionen die Dispositionen des Philodes Politikers sich auch versteigen, wie sehr sie in ihrem Kreise schuttern und umgestalten, es berührt die Dinge nicht, und demerkt etwas davon.

esseit und jenseit der Einheit des Dies breitet sich der für die Relation, also auch für das Thun und Leiden des saus, des Gebietes der beiden Subsistenzen. Daß die Indes Wesens, die Sphäre seines Gemüths, ein Raum gesit, wird nicht misverstanden werden. Es muß so genannt, obschon es dem Raum der gegenständlichen Dinge für sich klat wegnimmt. Der unterscheidende Abstand jeder zwei bespunkte dieser Gebiete wird eine Veranlassung, eine Ausgabe Übergangsaft im Wesen. Es ist aber nicht bloß der Raum Ausgabe für den Übergang da, sondern die Handlung erfüllt ihst diese Ausgabe. Tritt in einem der Punkte ein positives t des freien Willens auf, so zeigt sich der, der von ihm abswird, in einem andern. Das hört erst auf in derzenigen

Ronfiguration der Grenze, in der sich die beiden Gebiete berühren. Man könnte auch sagen in dem Punkt, in dem sich die Ausmessusgen, die Durchmesser, der Wesen schneiden, man hat dann immen nur eingedenk zu sehn, daß Bestimmungen des Wesens, in denen sich die Gebiete des Ding=sehns und des Geist=sehns berühren, die hier Linie, Punkt, Ausmessung genannt sind, nicht mehr ausschlichslich dem Raum des Ding=sehns angehören können. Es ist kin Mißbrauch dieser Worte. Wenn das Bewußtsehn diese Bestimmungen von der andern entnommen hat, so nimmt es sie nur zurück; denn der Raum des Dingsehns hat sie von ihm.

Das Wesen ist hier als der Anfang und das Ende der hand lung, das Subjekt des freien und leidenden Willens genommen. Das widerspricht dem nicht, daß die Handlung ihre Bedingung und ihr Ende eben so sehr nur in ihr selbst hat. Es brauchte das Subjekt dies (das Wesen) nur schlechtweg zu werden, so ist es seiner De termination inkommensurabel und verschwindet in ihrem Sinn, & unterbricht sie nicht mehr, sie knüpft sich nicht an das reine Besen. sondern eine Handlung knüpft sich lediglich an die andere. Aber des geht noch weiter. Es ist derselbe Grund, dessentwegen die, jedem der beiden Bezirke angehörige Handlung wiederum lediglich sich in sich selbst bewegt, in ihr anfängt und in ihr aufhört. Die Handlung der objektiven Seite wird kein Bewegungsgrund für den Willen auf der Seite des Bewußtsenns und die Handlung auf der Seite dieses, sein Wollen im Geist wird kein Grund für die Bewegung des Dinges. Und doch ist das auch wieder noch nicht die ganze Wahrheit; denn, wenn die Subjefte der Subsistenz trop alles Widerstrebens der Voraussetzung so viel nachgeben mussen, daß sie sich in einander fortsetzen und wenn es gelingt, für ihren Inhalt ein gemeinschaftliches Maß zu erreichen, so hört auch das Moment des Geistes auf, ungehindert durch das Material der Sinnlichkeit durchzugehen; es ergreift es vielmehr und bewegt es; es verdankt diesem Widerstande die Macht über sein Material. Ich will, daß sich dies Ding dort bewegt und (ich weiß nicht, wie es zugeht, aber) es bewegt sch

Gehorcht es mir nicht, so muß ich mir wohl nur eingebildet haben m wollen. Aber dann wollte sich auch wieder das Ding gegen mich auslassen, darum gegen mich, weil mein Bruchtheil Wesen in diesem Augenblick gerade das andre Glied in derjenigen Relation zu ihm, als dem ersten, abgiebt, deren Bermittlung ein Bedürfniß für das Ding ist. Der appergipirende Sinn wird der unter der Wirkung eines Willens im Wesen leidende Theil. Das hatte schon in derjenigen Fassung des Berhältnisses seinen Anfang genommen, mit der noch nichts gegeben war als das Schema für alle folgenden. Tenn sowie es nur überhaupt entweder als dies Ganze oder gar nicht gesetzt ist, als ein Gegebenes, das mit seiner Auflösung vernichtet ist, ein Etwas, das nicht stückweis, sondern in beiden Punkten zumal da war, so enthält dies, daß einmal jedes der Glieder seine Bedingung in ihm selbst hat, sodann daß es sie im Andern seinem Gegengliede hat, wie es wieder die Bedingung dieses ist, als lerdings durch die Vermittlung des Wesens, aber dies Wesen ist nichts für sich, es nimmt in diesem Verhältniß für sich keinen Raum fort. Die Handlung in einem Sinn schließt sich unmittelbar an die handlung im andern Sinn. So kann sich von nun ab nichts auf der einen Seite regen, ohne daß es die andere empfindet. Die eine liesert den Punkt des abhängigen Gliedes, wenn die andere den des bestimmenden lieferte. Der eigene Inhalt der Glieder wird das Sanze, weil ihre Bermittlung, das Wesen im Subjekt ein Berneintet im Sinn seiner Prädizirung ift.

Also, wenn man die Sache noch einmal übersieht, so sind im Berhältniß in seiner einfachsten Fassung, im Fall des zweigliedrigen Ganzen, von dem hier die Rede war, drei Fälle des Übergehens wöglich: der Übergang zwischen den Gliedern und der Übergang im Umsange der Glieder, der Übergang zwischen dem einen und andern Vuntt des Gliedes. Da in dieser Fassung der Thatbestand auf seinen kürzesten und schlechtweg durchgängigen Gehalt reduzirt ist, so kann keistem dieser Passus eine Priorität zukommen. Für den Augenblick wird sie ingend einer von ihnen sedesmal haben. Aber man braucht nur

einen Schritt weiter zurückzugehen, so hat sich das Stück umgesehrt Was den zuerstgenannten Fall anbelangt, den Fall des Ubergangi zwischen den Phasen der Subsistenz, so ist deswegen weiter nicht Es ist der Fall des Wollens im vollen Sinn bei Wortes, der Ubergang der Bestimmung ausschließlich in dem Sin der Direktion, die der Sprachgebrauch damit bezeichnet. Diese Gin seitigkeit ist für den Begriff des Wollens entscheidend. Bewegung im umgekehrten Sinn geben muß, ist klar. als solches hat keinen Willen und doch wird es das Motiv für de Thun und Lassen der Seele im Wesen. (Es ist hier nicht mehr w der Apperzeption sondern von der Bestimmtheit des Willens, de Entschließung des Gemüths, also der unmittelbaren Bedingungse nes Benehmens die Rede, für die die Bewegung des Dinges ein B stimmungsgrund wird.) Allerdings das Moment der reinen Sinnlig keit, oder man kann auch sagen, die abstrakte Materie kann dies Bewegungsgrund in der Seele des Wesens nicht werden, so wen sie ihrerseits anders als durch das Mittel der Materialität die M terie bewegen wird, aber das Ding ist mehr als die abstrakte Mat rie, es hat seinen Theil Secle in sich. Es ist der Geist selbst, de indem er zu seinem Ursprunge umlenkt und zu ihm, also zum Bewuß senn in seinem Gegenüber zurückschrt, diesen Bewegungsanstoß in ih ausübt. Es ist ein Bewußtsenn, also auch ein Wille in diesem Borgang im Dinge thätig, aber von diesem Willen ift hier nicht die Rede, ert nicht der Bewegungsgrund von der Seite des Dinges, der dem Wi len auf der Seite des Bewußtsenns entspricht, das ist vielmehr i gend eine objektive Beschaffenheit der Sache, vermittelst deren fie p erst in das Mittel der Sinnlichkeit des gegenüberstehenden Beser übergreift und vermittelst dieses in sein Bewußtsenn und nun das zusei nem Thun und Lassen disponirt. Der in diesem Vorgange (bamit e zu ihm kömmt) unentbehrliche Wille auf Seiten des Dinges ift h wenig der Bewegungsgrund des Thuns und Lassens desjenigen. M es trifft, wie mein Wille, wenn ich nach jener Teber lange und b der Gelegenheit mein Tintfaß umwerfe, der Grund dieses Ereigni

ist ift. Das war der eine Fall (mit Einschluß seines Komplements), er andre ist der des Verhältnisses zwischen Motiv und Wirkung auf er Seite des Dingseyns.

Es ift angegeben, wie, in Folge der Ebenbürtigkeit der beiden ieiten des Wesens, die sinnliche Bewegung als eine Thatsache zu nehen ist, die ihre Bedingung in sich selbst hat, in ihrer Thatsächlichkeit. ho beide Punkte der Beziehung, Motiv und Wirkung bleiben ihr Sphäre angehörig. Darum muß sie dem Willen suppeditirt werm; schaffen kann er sie nicht, er kann sie nur verwenden. 18 will durchaus nichts bedeuten; denn dies Moment der Bewemg, das dem Willen die Seite der Sinnlichkeit liefert, ist noch keine ale Bewegung eben darum, weil an ihr zuvörderst nur da ist, as diese Seite liefern kann, ein Moment ohne Bestimmtheit der irektion und ohne Größe. Und doch ist das schon genug, um daß t auf dem Wege der Inhaltsausgleichung mit der andern Seite jeen beliebigen Werth und Umfang bekommen kann, sie potenzirt sich, hne das Territorium ihrer Seite zu verlassen. Hier wird nun der Bille das Bewegungsmoment der Mechanik. Das ist, was ihm uf dieser Seite entspricht.

Der dritte Fall des Borkommens ist der Wille im eignen Gesiet des In-sich-seyns. Das Material des Willens ist nicht das ding, sondern das eigne Gemüth des Individuums. Das Matesial seiner Seele, aus dem er seine Borstellungen schafft, der Geist im Besen verfügt zuvörderst über einen Stoff, der er selbst geworden, iber das Seinige an ihm und schließlich über sich selbst.

Also der Übergang zwischen den Momenten der Subsistenzihrt durch die Mitte des Wesens. Das merkt man am Berschwinsen aller Maße, wenn man diesem Borgange mit der Borstellung solgen versucht. Sie verschwinden in der Kontinuität, ebenso wie der Unendlichkeit des Abstandes. Es solgt aber so wenig die inheit des endlichen konkreten Willens dem Übergange, wie die inheit des Bewußtsenns in der Borstellung dessen, was hier vortht. Aber gelingt dies nicht, so gelingt es doch immer, sich über

die Schwierigkeit des Abstandes hinwegzusepen. Man überspring Gelingt es aber der Vorstellung wie dem Willen, wenn sie a dem einen Punkt aufhören, wenn sie die Sache an ihm fallen les sen, an einem zweiten in beliediger Entfernung wieder zu erscheiner so verdanken sie das nicht ihren eigenen endlichen Kräften, sonder der Thatsache, daß sie eine gegebene Bewegung und die Kontinuit eines Mittels herübernimmt, die dem konkreten Subjekt und sein Thätigkeit voraufgeht. An diesem Borgang ist die Handlung de konkreten Wesens unschuldig, es ahnet gar nicht, daß so etwas i ihm vorgeht. Die Handlung des Individuums sest sich in die Hand lung eines andern untergeordneten Wesens in ihm fort, das zwar sei besonderes Wollen der Form eines gemeinen Willens unterzieh aber ihm dafür auch aus der Verlegenheit hilft, in der Lösung eine Aufgabe, die die Kräfte des Individuums übersteigt. Diese Konti nuität ist nirgend zu entbehren. Aber es bleibt dabei, sie ist imme nur das eine Ende der Voraussetzung. Das Vorausgehen vor be beiden Gliedern der Beziehung, vor der noch unvermittelten Be ziehung, hat das Kontinuum der Vermittlung nicht unbeding Das unvermittelte Hier-senn und Dort-senn in einem Wil len und sein Jest=senn, Gemesen=senn und Bevorsteher in einem Akt, ist ein eben so ursprüngliches, wie die Einhei dieses Aktes. Das ist nicht durch ihre Auflösung zu erreichen ge wesen.

Hat der Wille einmal diesen Schritt des Übergangs auf die and dere Seite in seinem unmittelbaren Subjett überstanden, dann ist et durch. Die sinnlichen Werkzeuge des konkreten Wesens haben die ans sangende Bewegung nur noch an die unterschiedenen Punkte der dies seitigen Sinnlichkeit zu übertragen. Jest ist schon alles in einen Juge. Daß hier der Inhalt der Sinnlichkeit, sein Gebiet, d. h das Gebiet von Raum. Zeit vollskändig und ohne Unterbrechung in Anspruch genommen und erfüllt wird, wird nach dem Vorigen sa seinen. Gben darum begleitet ihn auch die Innenseite des Wesens i dieser ganzen Ausdehnung. Und zwar wenn man bedenkt, daß jen

Aontinuität eine Kontinuität, ein Übergehen, im Sinn des Artunterschiedes ist, so ist es nicht mehr nur das reine Bewußtseyn, das hinter der Scene des sinnlichen Prozesses diesem von einem Ende bis zum andern folgt, sondern das sind eben so unterschiedene Stusen des sinnlichen Prozesses, wie es unterschiedene Stusen der Innenseite sind, die einen und denselben Raum erfüllen.

Das heißt nun, genauer betrachtet, soviel als, obschon der Stoff eller Handlung ein Moment der objektiven Bewegung ist, der Sinnichkeit, also der Bewegungsgrund der Handlung ein sinnlicher Bewegungsgrund bleibt und zwar aller Handlung, so bleibt sie doch eben
so sehr die Auslassung eines sich ihres Zwecks bewußten Willens und
zwar durch und durch von einem Ende einer jeglichen Handlung bis
zum andern. So viel in ihr unterscheidbare Schritte im Fortgange
vorkommen, so oft ist in ihm eine Apperzeption in der Substanz
henvorgerusen, und eben so oft der Wille in der Thätigkeitsäußerung.

Es wird nach dem Vorigen klar senn, wie der Übergangsakt von der Seite des Bewußtsenns auf die des Dingsenns ein Schritt ift, der im Sinn der Sinnlichkeit keinen Raum wegnimmt. Obschon Mo der Zweck erreicht ist, sowie die Wirkung auf der Seite der Sinnlichteit, der zweite Punkt im Übergangsschritt, da ist, also der Akt itt ein Ende haben sollte, so beginnt er doch gerade jetzt erst im Sinn der sinnlichen Wirklichkeit, in dieser ist nun erst der erste Roment da, nun ist dieser es, der den zweiten Moment in seinem Gebiet fordert, oder der ihm als seine Aufgabe, sein Ziel, vorliegt. 68 ist ein zweiter Anfang in diesem andern Sinn; in ihm, im Sinn des Dingseyns, war der vorige Anfang der Anfang noch gar nicht Aber das ist eben nur auf seinem Standpunkt so geur-Von einem Punkt aus betrachtet, auf dem sich weiter sehen theilt. Ust, ist dieser andere Passus der zweite Punkt im Übergangsschritt. Das ganze Berhältniß zeigt schon, wie jede Thätigkeit des Willens über inn Zweck hinauswirkt. Darin, daß die Wirkung einer zum Vorbestimmten Form im Verhalten des Wesens (einem Geset) ver-

fällt, ist schon enthalten, daß sie diesseit der Bewegungsursache in Willen fällt. Die beiden Punkte fallen nicht zusammen; das ift wie der der Schritt des Übergangs. Man sieht, in wie verschiedenem Sim immer dasselbe Berhältniß wiederkömmt. Das unmittelbare Sub jekt des Gesetzes aber giebt der gegenständliche Inhalt des Wesen ab; die Gestaltung dieses Inhalts, also das Geset, ist zwar de Werk des Willens selbst; aber ist er hervorgegangen, so ist er im nun entwachsen, er ist etwas für sich geworden dem Willen gegen über, er tritt ihm als eine Macht gegenüber, die er nicht mehr über winden kann. Der Wille, um wirken zu können, mußte etwe sich gegenüber haben, das gegenhielt. Das zu vermögen mußte die sem Undern ihm gegenüber gelassen werden, wenn er sich, vielleich wider den Willen des Substrats, in ihm verwirklichen sollte. In ihr erst mißt sich die Kraft des einen Willens mit der des andern un das Ergebniß zeigt, wer Recht hatte. Das bedeutet die Inerg de Dinges in der Ruhe wie in der Bewegung. Also das Behikel be Wirkung in letter Instanz bleibt die andre Seite der Subsisken Aber so lange die Sinnlichkeit noch weiter nichts ist als dies Wo ment, das Andre zum Moment des Geistes, ist es diese Macht ihn gegenüber noch nicht, es verschwindet in seinem Sinn als ein Richt ihm gegenüber, bis es seine Fassung durch den Willen bekömml bis dieser etwas aus ihm gemacht hat, d. h. eben den widerstehen den Inhalt, in dem er sein Gesetz findet, aus ihm geschaffen bal Der Wille löst sich in die vielen unterschiedenen Willen auf, dami er an sich selbst seine Grenze findet, er geht in seinen eignen Sw Das ist die Vermittlung zwischen den Seiten der Subst über. stenz.

Das Wesen hat aber in jedem Punkt seinen Willen, seiner Beruf, seine Bedürsnisse, seinen Zweck für sich. Welcher Bewegungsanstoß es auch trifft, die berührten Dinge werden einen Antheil immer auf sich beziehen, ihn für sich wegnehmen, ehe sie der Überschuß der Wirfung weiter geben. Das sind die Nachwirkungen und Seitenwirfungen aller Zweckhandlung. Die beiden Moment

der Subsistenz werden Bezirke des Ganzen, die ihre Bedingung, ihr Konsequens, ihren Inhalt für sich haben. So wird die Handimg, nachdem sie auf die Seite der Sinnlichkeit übergegangen ist, eine Handlung, die Bewegungsanstoß und Wirkung nur noch auf ihr hat, der inertielle Fortgang der Handlung. Aber sie wird nicht bloß ein Bezirk der Thätigkeit für sich, sondern die ganze Thätigkeit bes Wesens in ihrem Sinn; so wird der inertielle Fortgang des Alls die ganze Handlung von einem Ende bis zum andern. Das Roment des Anstoßes der Zweckthätigkeit ist kein Grund der Bewegung in ihrem Sinn, es ist ein Theil der Handlung, der ihr keinen Raum für sich entzieht, der keine Berechtigung in ihrem Gebiet hat; der Zweck ist kein Grund in der Sphäre des Dingseyns. Für sie ziebt es keine andern Bewegungsursachen als einen Komplex von urprunglosen und unverständigen Kräften, um so unverständigeren und unverständlicheren, je mehr Methode drin ist. Es sind die Nachwirkungen des Willens, die auf die Seite des Dingseyns übergegangen sind. Diese erkennt sie an, ohne sich über ihr Herkommen tine Sorge zu machen, und so wenig sie es thut, thut es der Naturkindige, der ihren Standpunkt einnimmt. Es ist immer wieder das alte Berhältniß des wechselseitigen Nichts, das die komplementären Gebiete der Wirklichkeit für einander sind.

Man muß immer wieder von vorne ansangen bei jeder Aufsabe. Die Bedingung der Möglichkeit aller Thätigkeit des Subsikk ist begreislich ein und dieselbe mit der seiner Prädizirung überhaupt, also ein und dieselbe mit seiner Theilhaftigkeit am Daseyn überhaupt. Das Subjekt muß das Glied einer Relation zum gesemüberstehenden Gliede werden. In der positiven Anwendung, die hier von der vermittelnden Form gemacht wird, bekommen die Mieder ihre Beschaffenheiten. Sie wird mit dieser Berwendung pihrer positiven Fassung realisirt in der Art, daß sie die bekannte Doppelseitigkeit bekömmt, die nun die beiden Glieder vertreten. Sie ketheilen unter sich die komplementären Bestandtheile des Ganzen. Ind wie dies sich so mit dem Antheil des Seyns an der Prädizirung

verhält, so verhält es sich auch so mit dem der Handlung, s auf das eine der Bermögensüberschuß, so kann sich dieser nur da geltend machen, weil es dem andern daran fehlt. Das Bedir der Außerung des Uberschusses fängt sofort damit an, daß das' hältniß überhaupt seinen Sinn bekömmt. Es ist immer das wonach Bedingung und Konsequens Funftionen der Totalität Relation werden. Es ist der elementare Fall alles Gemeinwe in dem zuerst die, zwar schon vorhandene aber erst im Reim vor dene, Determination der Subjekte im Sinn des verbindenden griffsmaterials, oder der verbindenden Form realisit wird mit Berwendung. Darin liegt aber auch, daß keinem der beiden ! der ausschließlich der Beruf zukömmt, die Bedingung des ar zu repräsentiren. Die Möglichkeit eines Bermögensüberschusse einem Gliede ist abhängig vom Untermaß im andern. sich im Bedürfniß seiner Außerung diesem gegenüber ganz lei Das Element aller Handlung bleibt ein schlechthin Zweitheiligei giebt keinen Bewegungsgrund, der nicht schon eine Wirkung wesen wäre. Jest im Subjekt nimmt sie sogleich wieder die G zwischen Motiv und Folge an. Das Subjekt reagirt gegen die tung, die das Andre in ihm ausübt. In der Bedingung der & lung selbst kehrt die Sonderung der beiden Momente wieder. will so viel sagen, als es giebt keine Handlung, die nicht ihr zum Voraus hätte.

Bedeutet das Ziel, der Zweck, überhaupt nichts anderei zuwörderst das zweite Glied der Bewegungsbedingung, das i Glied im Sinn der Bewegungsrichtung also den zweiten Punk Relation, eben den, der sie entscheidet, und demnächst also auch zweite Glied der Bedingung des Endes der Bewegung, den P in dem sie zur Ruhe kömmt, so ist im Übergange zwischen den menten der Subsistenz dieser zweite Punkt das Ziel der Bersinnlic des Willens. Ist sie erreicht, dann hat das Wesen seinen D gehabt und ist beruhigt. Es ist immer noch derselbe Vorgang, in die Apperzeption auftritt, obschon hier das Zweckverhältnis in i

weiteren Sinn zu nehmen ist. Der Bewegungsgrund in der Erscheinung bleibt der Wille und der Zweck ist seine Versinnlichung im Mittel der Erscheinung. Also das ist nicht damit gesagt, daß sein zwed die Appergeption der Erscheinung von Seiten des Zuschauers A. Wird sie das Mitttel der Apperzeption, so nimmt die Natur ben die Gelegenheit wahr, sie zu diesem Zweck zu nüten. me zeigt schon, wie das Verhältniß doch auch noch einen weiteren Sinn bekommt. Die Plane des Willens fangen mit seiner Hebung uf die Potenz eines verständigen Willens an, weiter zu gehen. weiter hinter der Objektseite des Wesens, d. h. je tiefer in ihm sie hm Ursprung haben, desto weiter rückt auch das Ende, das Ziel n das Innengebiet des gegenüberstehenden Wesens vor. Der Zweck der freien Selbstthätigkeit des vernünftigen Geistes, der Idee, ist nicht schon erreicht mit seiner Bersinnlichung, sondern erst damit, daß ne von Ihresgleichen erkannt wird. Das Werk des Geistes ist als isches der Gegenstand geworden. Das Gebiet des Gegenständli= hm hat diesen andern Sinn bekommen oder es ist nun erst das paye Gebiet, nachdem es denjenigen Zusammensepungsbestandbeil aufgenommen, den es früher eben ausschloß. Denn nun ist, vas dieses individuelle Gemüth für sich gewonnen hat, nicht mehr in extlusiver Besit; es ist ein Gemeingut alles Bewußtseyns geworun (aller derer, die es wissen wollen). Die Sphäre des Gegentändlichen, in der der Zweck abschließt, die erst die wechselseitigen Frenzen des Dingseyns ausmachten, ist jest die Sphäre der wechesseitigen Absonderungen und Verbindungen der individuellen Thäigkeit im Fach des Berstandes. Die Thätigkeit des Geistes muß burch die Vermittlung des Dingseyns hindurch und bis in diese Welt Beziehungen des Bewußtsenns hinein fortgehen, um in ihnen ein Passus einer gemeinschaftlichen Thatsächlichkeit, einer Welt des Geenfandlichen zu werden, d. h. sich in ihrem Sinn zu verwirklichen md zu beruhigen.

Es ist klar, der Inhalt der beiden Punkte in der Zweckthätigtit, das Woher und Wohin bleibt derselbe. Der Wille will

eben nichts andres haben als seinen Willen, nicht mehr und nicht weniger; damit ist er zufrieden. Es ist nichts, was sie unterscheidet, als der Abstand der Realisationsstufen. Und das bleibt so in der rechten Aufgabe ber 3weckthätigkeit, beim Ubergange zwischen den Seiten der Subsisten; im Stadium ihrer Ebenbürtigkeit (des gleichen Antheils am Ganzen), wie beim Übergange zwischen ben Momenten der Seite unter sich. Das ist so sehr der Fall, daß die Sprache für beide Punkte nur das eine Wort "Zweck" hat. Der Zweck ist das bewegende Moment und zugleich das Ergebniß, das gesuchte Glied, das ihm ein Ende macht. Das heißt: die beiden Glieder find der positive Wille mit der Determination des Zweckverhältnisses und das Subjekt, das die Wirkung des Willens übernimmt, mit der Determination desselben Zweckverhältnisses. Der Wille hatte die Fassung des Ganzen, des Verhältnisses, bevor er an die Verwirklichung geht, darum ist er eine Determination des In-sich-senns; er mußte wif sen was er wollte, um wirken zu können, d. h. der Grund muste die Fassung des Übergangsschrittes von der Bedingung zur Wirkung haben, und dieselbe Fassung behält das Glied, das die Wirkung über-Jedes der beiden Glieder ist Bewegungsgrund und Ziel in seinem Sinn; denn jedes mußte die Spur der Anwesenheit des am dern, die durch die ganze Vermittlung bis zu ihm reicht, in ihm haben, wenn es zu einer Beziehung und zu einer Handlung in ihr kommen sollte.

Ich glaube, daß man im Unklaren über die Ansprüche ist, die man an ein Verständniß seines Gegenstandes auf dem Wege des Begriffs macht, wenn man in der Frage nach der Natur des realen Subjektes eine Schwierigkeit findet. Die Attributscheidung des Verwüßtenns und Dingsenns im Wesen wird eine Unmöglichkeit, wem sie nicht eine schlechthin gegebene, also durchgehende Thatsache durch alle Stusen des Wesens ist, wenn ohne sie auf irgend einer den Wesen eine Realität zukommen könnte, also wenn das reine Besen jemals mehr als ein Moment des Ganzen gewesen wäre, das ledig lich die Fiktion des Abstrahirens zu isoliren im Stande ist. Diese

mbedingte Thatsächlichkeit macht sich denn auch sehr deutlich in der Invermeidlichkeit geltend, die sie für die Borstellung hat. Die Dopnesseitigkeit seiner Prädizirung kömmt dem Wesen sosort zu, wie es 
nes Subjekt einer wirklichen Welt wird. Darum giebt es weder 
in Ding, das nicht durch und durch die Seite eines Bewußtseyns in 
hm hat, noch eine Bewegung, die nicht auf dieser Seite d. h. in einm Willen des Dinges seine Quelle gehabt hätte. Nur unter der 
kedingung konnte es zu einer Potenzirung dieses Berhältnisses in den 
dheren Klassen der Wesen konnmen, es war etwas da, was potennt werden konnte. Und zu demselben Erfolge kömmt man, wenn 
um von der höchsten Potenz ansängt. Denn ist diese einmal vornesgesetzt, was sie eben werden muß, so behält das Ergebniß der 
heilung den Werth des Ganzen, wie weit sie auch gehe.

Mehr kann nicht gesagt werden. Man darf nicht der Thatsache es Geistes und seinem Motive die ausschließliche und unbedingte hiorität geben. Mehr als eine einseitige Determination des Weme ist das Bewußtsenn nicht. Es ist immer nur davon die Rede, of sie nirgend fehlt, und daß es darum keine Handlung giebt, k nicht eine Zweckhandlung gewesen ist und wieder wird, weil sie och nur ein Passus einer größeren ist, und daß der Moment der kemittlung und Setzung dieser Doppelseitigkeit der Moment ihrer ealisirung ist. Darum ist ihr Inhalt erst in diesem Moment be-Was an ihm vorangeht und nachfolgt, das ist so wenig thr die reale Handlung, wie der Inhalt des reinen Bewußtseyns nd der Inhalt der reinen Sinnlichkeit ein realer ist, es ist das vielwhr erst das Ganze. Der Schlüssel des Verständnisses des einen ie des andern ist der eine der Bestimmtheit des Wesens in derjenim Relation, die den Übergangsakt von der einen Seite auf die were motivirt. Das aber ist gerade das Gebiet, in dem die ganze mabe des Erkennens zuvörderst auf das einzige Etwas reduzirt ', das jedes Ich ausschließlich für sich ist, also jeder Übergang auf n Fall des Übergangs von der eignen Absicht des Erkennenden m Ergebniß seiner Absicht. Das ist, was man weiß und wozu das

Bewußtseyn im Individuo die Vermittlung mitzumachen, um de rum zu wissen, nicht nothig hat. Was auf der Objektseite wie auf der Innenseite des Wesens vorgeht, nimmt von hier seine Bewegungegründe mit, darum wird es aus diesem Borgange erst verständlich, und darum wird so weit auf beiden Seiten alles klar, als er in allem Wesen ein und derselbe ist. Was jeder nur für sich hatte, entfaltet sich hier zu einem gemeinschaftlichen Thatbestande, in dem sich alles versteht. Darum wird, was auf der Objektseite des Wesens vorkommt, ein Merkmal dessen, was in ihm vorgeht, und wie er in sich beschaffen ist, und was hier vorgeht, und wie es hier aussieht, offenbart sich in seinen Handlungen. Für die Beurtheilung der Im tenzionen und Auslassungen des Wesens auf andern Stufen der Dr ganisation genügt es nicht, das zu wissen, denn über jenes Einerlei des Verhältnisses in den unterschiedenen Klassen der Wesen entschidet nicht das Einerlei des Schema's, sondern das Einerlei der Arwendung, in der es realisirt ist. Für unsern Zweck genügt es.

## Der Wille in der Erscheinung.

Was das Wesen will, stellt sich überhaupt in der Erscheinung heraus, wenn man dies Wort im weitesten Sinn nimmt. Die Coscheinung in diesem Sinn ist der Indegriff seiner Willensäußerung. Wir bezeichnen mit dem Wort Erscheinung im engeren Sinn geme den Theil der Thätigkeitsäußerung in der Substanz, in dem der eigne Wille des handelnden Wesens gerade ausgehört hat, d. h. den Theil der Handlung, von dem wir präsumiren, daß er unter unumgänglichen Gesehen vor sich geht, daß er also wenigstens so weit die Natur des betheiligten Wesens bezeichnet, daß das, was am Subsiekt etwa noch übrig bleibt, was in ihr nicht ausgeht, als ein inelevirender Rest vernachlässigt werden kann.

Das Individuum geht im Scheidungsprozeß der Einheit des Ganzen hervor; das ist die eine Funktion der Handlung. Aber dann geht das Ganze auch wieder aus der Verbindung der individualisieren Substanz hervor, die Handlung wird der Akt der Ver-

ittlung zwischen den Individuen, oder dem einen und irgend einem nuchtheil der andern. Und wie dieser Scheidungs - und Bermittngsprozeß durch alle Stufen der Realisirung des Wesens durchpt, so bekömmt er in beiden Fällen jedesmal einen andern Sinn. as Berhältniß zwischen beiden Akten ist so eingerichtet, daß, was i einen erreicht ist, im andern nicht wieder verloren geht; es kann ht in ihm verloren gehen, so wie nur einmal der eine Theil irgendo die Boraussetzung des andern wird, sein Ergebniß in die Bedinmg der Möglichkeit des andern eingeht. Ist die Individualisirung # Wesens erfolgt, so geht die Vermittlung nur noch soweit als nöin ift, die Scheidung des Wesens nicht illusorisch zu machen. inheit des Ganzen wird ein Übereinkommen zu einer gemeinschaft-Man darf sich übrigens jene Afte der Scheidung und emittlung nicht unterschiedene Perioden der Gestaltung des Gann repräsentirend denken, sie kommen nicht nur in jeder Partikel des ksens bei seiner Realisirung wieder, sondern sie nehmen auch an nem und demselben Prozeß gemeinschaftlich Theil; der eine Akt id ein Moment des andern, was sich ganz deutlich verfolgen läßt. km muß dies im Auge behalten, wenn von der Erscheinung so gewhen wird, als wenn hier nichts vor sich ginge als eine Bermittng zwischen Einem und dem Andern.

Daß jeder Aft der Erscheinung diese beiden Seiten hat, daß bie Wesen einmal in ihm wahrnehmen und dann, daß sie irgend we Wirkung in einander ausüben, liegt schon darin, daß die Subte dieses Borganges das sich seiner selbst bewußte Wesen sind. er Borgang ist wesentlich bis zu einem gewissen Punkt ein einseitis, das mußte er seyn, wenn überhaupt nur etwas in ihm geschen sollte. Es ist z. B. nicht damit gesagt, daß in demselben Aft Erscheinung die betheiligten Wesen sich wechselseitig wahrnehm, oder wenn der eine Theil in seiner Erscheinung in den andern insam eingreift, dieser in jenen eben so wieder zurückgreist; das workommen, aber dann ist das nicht mehr der einsache Aft. Und wungeachtet ist es bis zu einem gewissen Punkt auch wieder wahr,

daß es zu keiner Erscheinung kömmt, zu der nicht jedes von beiben Gliedern seinen Theil steuert. Das zu vereinigen hat keine Sowie rigkeit, wenn man bedenkt, daß diese Vorgange unterschiedenen Stufen der Realität, also unter sich irrationalen Stufen des Befent Wenn das Wesen a zu agiren anfängt, so kann man sicher senn, daß es eine Reaktion gegen eine Wirkung ist, die ein Wesen b in ihm ausgeübt hat. Auf einer gewissen Stufe ber Relisirung hat die Erscheinung sicher den Zweck, eine Funktion dieser sei ner Realisirung zu senn, die Dinge gehen in dieser Vermittlung her vor, sie bedürfen einander zu diesem Zweck. Aber nun tritt bel merkwürdige Verhältniß ein, daß derselbe Prozeß für das Wesen de nachfolgenden Stufen, für das Wesen, das ihrer in jener angegebenen Absicht nicht mehr bedarf, den Zweck bekömmt, die Individuc einseitig oder wechselseitig von ihrer Anwesenheit zu unterrichten; be Akt der Vermittlung bekömmt hier diese Auslegung. Darum hat del Wesen in seiner Erscheinung gar nicht mehr die Absicht, in die Substan des andern alterirend einzugreifen, es kann das auch gar nicht meh mit den Mitteln, die ihm seine Substanz auf derjenigen Stufe ste nes Inhalts dazu darbietet, der die Erscheinung angehört. Di Absicht der Substanz in der Erscheinung ist nunmehr, überhaupt m sich seiner Objektivität bewußt zu werden. Das sest eine ausnehmend ausgedehnte, eine ins Unendliche durchgehende und umfassend und doch objektiv die Identität des Subjekts unendlich wenig alte rirende Thätigkeit voraus; es ist nicht die Absicht, den Status que zu ändern. Das ist die eine Seite der Vermittlung, von der ge sprochen wird, die andre ist das wechselseitige Determiniren und Determinirtwerden des objektiven Berhaltens der Wesen. Handlung, die, wie sich versteht, eben so unter der Autorität de Wesetzes vor sich geht, aber eines Gesetzes, das sich doch auch wiede an das eigne Bedürfniß des abhängigen Gliedes knüpft, es adref sirt sich an das Urtheil seiner eignen Empfindung, an sein Einsehn und das ist der Sinn des ersten Theils der ganzen Prozedur, de wechselseitigen Innewerdens der Individuen und der Wirkungen, di

ste in einander ausüben. Es ist nichts so sehr sein eigner Zweck, das es nicht auch zu Gunsten des Ganzen da wäre.

Also das war noch nicht mit der Erscheinung gesagt, wenn gleich sie schon eine Auslassung des Willens im Wesen war, daß es dem individuellen Wesen zugestanden wurde, seinen Willen zu Determinationen der Objektseite des Mitsubjekts geltend machen zu kinnen, daß es sein Thun und Leiden auch nur vorübergehend in diesem Sinn bestimmen konnte. Und doch war es unvermeidlich, daß es geschah, es muß unvermeidlich gewesen seyn; alles Leben im Berden wie im Daseyn beruht darauf und ist der Inbegriff dieser handlung selbst.

Dem individualisirten Wesen, welchen Umfangs und Werthes es auch sey, ist ein Kreis seiner freien Selbstthätigkeit konzedirt, das besagt unmittelbar so viel als: die Wesen sind in Besitz von Kräften, bie fie in Stand segen, über ihre Gegenständlichkeit wechselseitig ober einseitig zu verfügen. Das Wort Wirkungskreis bedeutet den durch des eine Individuum auf Kosten des Rechtes, des Raumes und kt Eigenthums seiner Mitwesen gewonnenen Stoff seiner Thätigkit, das Mittel zum Zweck der Befriedigung seiner Bedürfnisse. #gar noch nicht damit gesagt, daß dies ein Anzeichen der schon höheren Stufe der Selbstthätigkeit des Wesens wäre. des sehr relativ. So, daß es dem individuellen Wesen erlaubt Dire, mit seinem Mittel nach singulären Launen zu verfahren, jeto b, ein andermal anders, daß es das einemal dazu sich des Wesens B bedient, das andremal des Wesens C, andre von diesem Angriff weschließt, ist es noch lange nicht, das kömmt viel später. profe Masse des Wesens ist und bleibt sowohl in ihren Apperaeptionen als in ihren Willendäußerungen an den Formalism einer Geingebung d. h. einer Konfiguration von Bedingungen gebunden, die te in ihren Entschlüssen auf jedem Schritt führt. Vorläufig bleibt 18 Individuum ein Glied ber Gemeinschaft von Seinesgleichen, iner Summe von Individuen, deren Beziehung unter sich an eine form des Daseyns und der Wechselwirkung gebunden ist, an der

etwas zu ändern ihm nicht die Macht zusteht. Es ist aus einem bit auf einen gewissen Punkt und in einem gewissen Kreise ausgegliche nen Wesen gemacht. So weit sich das so verhält, ist die Auslassumdes Individuums ein aliquoter Theil der Auslassungen seines Mitteesens. Die Beziehung zu jedem der Glieder des Ganzen, die seine Gleichen sind, ist ein Bruchtheil seiner Beziehung zu allen. Das is der Inbegriff der Prozesse, an die sich die Erscheinung unmittelle knüpst.

Es ist hier nun zuerst von der Willensäußerung des Wesensti der Erscheinung die Rede.

Die Forderung an die Form, das Wesen zu bezeichnen, m die Forderung an das Wesen, sich in ihr über sich auszusprechen hat keinen Sinn, wenn hier nicht bas eine zu seyn hat, was de andere nicht ist, und zu leisten hat, was das andere nicht leist Es wird von der Erscheinung Wahrheit verlangt und doch ift s der Übergang des Subjekts zu einer Thatsache, die es nicht ift. explizirt in ihr seinen verborgenen Inhalt, und mit dieser Expliziru ist er ein ganz neuer geworden. Und dies Berhältniß wiederholt si auf beiden Seiten, damit daß die Vermittlung in Gang gekomme Es ist eine Determination des Wesens, die das unmittelbo Subjekt seiner Prädizirung wird, sie soll in ihr erscheinen, eben d rum weil das Subjekt es nicht unmittelbar mehr kann und will; d eine soll das andere ausdrücken, aber nicht das andere werdt Jest ist das Verhältniß erst ein Abhängigkeitsverhältniß zwischen b den Stadien der Inhären; (diese im weitesten Sinn des Wortes) ! worden, es ist einem Gesetz des Übergangs unterworfen. eine andere Gesetzgehung mußte es wohl sein, das das Berhält des einen Punktes auf der Seite der Sache zum andern Punkt ! Sache regierte als diejenige, welche das Berhältniß der Punkte 1 terschiedener Stadien der Gegenständlichkeit regiert, denn es ift ! anderes Material der Bermittelung. Darum ist die Erscheinung v Hause aus eine Übersetzung dessen, was zwischen ihren Bedingung im Subjekt vor sich geht. Einstweilen läßt sich prasumiren.

duch die Fassung der unterschiedenen Aufgaben dieser Übersetzung eine und dieselbe Bergleichungseinheit geht, nicht schlechthin, aber wenigstens in Ansehung eines entscheidenden Inhalts in allem. Wäre dem nicht so, so würde der Borwurf der Erkenntniß ein unentwirrbares Chaos bleiben.

Der Inhalt des Subjekts läßt sich über sich aus in der Erscheinung. Er sollte sich, was noch mehr ist, ohne Rückhalt in ihr ausschließen, er sollte sich in ihr geben ganz so wie er ist, in ihr aufgehen. Aber das thut er denn doch nicht. Es mußte bis zu einem gewissen Punkt durchgesetzt werden, aber mit diesem Vorgange immer itzendwo inne gehalten werden, ehe er zu Ende gekommen war. Bare es anders geschehen, so hätte das Wesen sich für immer in der Escheinung erschöpft; aber es konnte nicht zu Ende damit kommen, et würde ihm die Kraft dazu gefehlt haben, wenn es auch den Willen gehabt hätte. Aber es konnte es doch auch nur dadurch dahin bringen, sich etwas an sich vorzubehalten in einem und demselben mit seinem Andern gemeinschaftlichen Gebiet der Wirklichkeit, daß et damit aufhörte, ein aller veränderlichen Prädizirung baares Subjettzu senn; denn erst damit, daß es dies wird, sind beide Theile Glieder einer Beziehung geworden, in der sie sich unter sich schlechthin Das Wesen fängt damit an, die veränderliche Form von sich auszuschließen, daß es einen Antheil von ihr vorweggenommen hat. Jest ist es erst das Rudiment des wirklichen Wesens, es ift nicht mehr das reine Wesen, das im System des Prädikamentenbethältnisses sigurirt. Bon jest ab hat es etwas an sich, an das sic Erscheinung knüpft, dem diese und keine andere Erscheinung wommt; es hat das Bestreben, sich gerade in dieser Weise zu gestalten und zu benehmen. Aber die Erscheinung ist auch nur an dies Besen (an diese Abtheilung des Wesens) gerade gebunden, weil es on jest ab etwas für sich in ihr bleibt, weil es in ihr nicht erschöpft Hier sieht man es schon deutlich kommen, welche Folgen dies Berhaltniß für bie Schätzung des Gegenstandes an sich aus den Anzeichen, die seiner Erscheinung entnommen werden, haben wird.

Was dem schon determinirten Wesen des Subjektes fehlt, und was es zu viel hat, das beginnt es in seiner Erscheinung zu äußern. Die Geschichte der Auseinandersetzung und Befriedigung dieser bis det noch verborgenen Motive wird die Erscheinung. Was sie an der Tag bringt, hat sie alles von diesen Bedingungen im Wesen, also sie ist ihr Ausdruck, und daher kömmt die Forderung der Wahrhaftigkeit, die an sie gemacht wird. Aber sie genügt ihr nicht unbedingt. Ging das Subjekt nicht schlechthin in der Erscheinung auf, mußte es in ihr etwas für sich bleiben, seinetwegen und seiner Erscheinung wegen, so ist es auch nicht mehr schlechthin aus ihr wiederherzustellen, et ist nicht mehr aus ihr zu begreifen. Hatte sich aber hier das Subjekt eines Antheils der Form bemächtigt, um ihr gegenüber und in ihrem Sinn und Gebiet selbst etwas zu bleiben, so bemächtigt sich die Form eines Theils des Inhaltes, zulett geradezu des Wesens selbst, und wird die Erscheinung. Sie ist jetzt erst etwas für sich und ihr eignes Subjekt. Sie ist jest nicht mehr etwas, das sich schlechtweg seinem Gegentheil verdankt, das nur etwas an diesem ist, sie hat ihre Bedingung in ihr selbst und ist ihretwegen da, so wie sie nicht mehr nur schlechtweg der Ausdruck ihres Subjektes ik sondern ihrer selbst, und wenn sie vorschnell als ein bezeichnendes Merkmal ihres Subjektes genommen wird, so betrügt sie diese Erwartung. Es konnte nicht anders senn, wenn das Subjekt zu seiner Verwirklichung einer Synthese in ihm benöthigt war, also eines immer veränderlichen Stoffs. Es ist nicht mehr das identische Begriffssubjekt, das verwirklicht wird, sondern ein veränderlicher Komplex von Bedingungen, die zwar für die Subjekteinheit gewonnen werden, aber nicht in ihr und ihrem Zweck aufgehen. Und das gehl alles in die Bedingung der Erscheinung ein.

Die Erscheinung verfährt nicht offen, sie macht allerlei Umsschweise, ehe man ihr eine aufrichtige Erklärung abnöthigt. Dahn bekömmt sie den weniger ehrenvollen Namen des Scheins. Im gemeinen Leben ist es auch wohl das Seyn, das dem Schein gegenübergestellt wird. Das ist nicht geradezu unrichtig, denn obschon

ieyn nur das eine Moment der ganzen Inhärenz ist, so ver8 doch, seiner näheren Abwandlung gegenüber, ihr gemeiniches und beharrliches Material. Es ist die für die Wirklich18 Subjektes entscheidende Bestimmtheit. Das Seyn wird
ichein abgeleugnet, das ist nicht ganz richtig, aber man verwie es gemeint ist. Bis dahin war die Erscheinung nur unzu18 gewesen, einem von ihrem Herkommen eine richtige Bor18 zu verschaffen, aber nun ist es eine unrichtige Borskellung,
18 den Beobachter verleitet. Es ist das Seyn im Segen18, desseinem ankömmt, seine Präsenz in der Gemeinschaft des
18. Für das Gewesene giebt der Handelsmann nichts, für das,
18, nöglicher Weise dermaleinst werden kann, sehr wenig. Das
18 seicht nicht verwechselt werden. Aber der Schein verspricht
18 den in ihm, und wenn man es untersucht, so ist nichts da-

Deswegen ist es gut, den Unterschied zu urgiren. Aber danird im praktischen Berkehr vielmehr sehr viel darauf gegeben.
belegenheit, den Anschein zu benußen, ist sehr häusig da, wenn
auf ankömmt, dem andern unrichtige Borstellungen von Dinizubringen, deren wahre Beschaffenheit man vor ihm zu verBeranlassung hat. Am meisten Leiden macht der Anschein
laturkündiger, dessen Fach es ist und bei dem es Ehrensache
n auf den Begriffsinhalt der Thatsache zu reduziren, d. h. auf
nsichseyn der Thatsache, soweit es der Begriff vorschnell und
it saßt, noch bevor sie ihm die nöthigen Mittel dazu geliesert
Man sieht es ein, und doch muß der Berstand den Begriff
gnehmen, um im Wust des Anscheins nicht gänzlich versoren
ven.

die Erscheinung ist ein Prozeß auf der Objektseite des Wesens. Upringt zwar im Wesen, aber eben in seiner Eigenschaft, das It dieser Seite zu senn, so hört sie auch auf ihr auf. Bliebe das p der Thätigkeit ein und dasselbe, ginge also aller Wechsel der inung in der Entsaltung dieses Prinzips hervor, so bliebe sich die Beziehung von Bedingung und Konsequenz in diesem Wechsel gleich läufig. Ein andres würde das Konsequenz immer geworden sepn, swie der Prozeß einen Bermittlungsalt unterschiedener Romente ent hielt, (und daß er ihn enthält, liegt im Sinn aller Handlung). Bon diese Änderung besteht, dafür sehlt jedes Schätzungsmittel. De wäre aber auch alles, was sehlte, denn sowie das Element diese Übergangs einmal da und gegeben ist, so ist damit das Maßel ler Prädizirung und alles Wechsels der Prädizirung gegeben, d. beben das Konsequenz bleibt der Bedingung gleichläufig, es ist alle mal aus der Bedingung herzustellen. Damit würden sich billig Forderungen an eine endliche Erkenntniß der Dinge genügen lasse können.

Aber es verhält sich doch nicht so, wie oben angenomme Außer dem einen, allem Wesen gemeinen, Prinzip seine Thätigkeit ist es ein Inbegriff vielerlei Prinzipien, und so weit dies de Fall ist, hat die Vergleichungseinheit ihre Gewalt über die Erscheinun eingebüßt, und dann bleibt das Konsequenz der Bedingung nicht meh gleichläufig. Es ist übrigens flar, daß als das Subjekt hier immer da Wesen im Inhalt des Vorwurfs genommen ist, nicht das reine Besen sondern das schon realisirte Wesen, aber doch immer noch das Wesen und zwar das rechte Wesen. Dies ist es, was das im Konsequenz de Erscheinung dargebotene Merkmal nicht bezeichnet, weil der Übergange schritt eben erst die Vergleichungseinheit wird. Diese Frage ist mit den Formalism jenes durchgehenden und umfassenden Prinzips der Ihatigkeit nicht erledigt. Wenn jenes eine Prinzip in der That durchging und die Grenze alles Inhalts bezeichnete, so enthält das ohne weite res schon, daß in seinem Gebiet das Wesen im Subjekt verschwin det, sein Subjekt ist nur noch das Element jenes Übergangsschrittet das ist das Ansichsenende in seinem Sinn. Das Wesen des Subjett verschwindet in seinem Sinn, d. h. es geht in seinem Formalism aus Darum bleibt die Erscheinung dem Subjektinhalt, den sie vertritt ihrer Bedingung, gleichläufig hier im Gebiet der durchgeführten Ein heit des Maßes, dem Gebiet der abstraften Sinnlichkeit. Dag e

ein solches giebt, ist thatsächlich, und darüber zu entscheiden, gesteht man der Erfahrung zu und muß es wohl, denn sie hat ein Recht, darüber zu entscheiden. Der Inhalt der abstrakten Sinnlichkeit überschreitet den der Form von Raum und Zeit nicht, (das ist also etwas ganz anderes, als die Materie, ein Etwas, dessen Beschaffenheit sich nach dem engeren oder weiteren Gesichtstreise der physikalischen Bissenschaften richtet). Und doch fängt auch schon hier die Erscheiming sich von ihrer Aufgabe zu emanzipiren an. Das Ding der Anschauung, auch wenn es sich lediglich um geometrische Verhältnisse handelt, ist nicht mehr das Ding an sich, man muß es sich auszulegen wissen. Die reine Form der Sinnlichkeit wiederholt im Dinge den Unterschied der Beziehung auf sich und derjenigen, die das Subjett mit dem Beobachter verbindet, des in die Erscheinung eingehen= den Inhalts; es behält einen Theil für sich und dieser muß aus dem Anschein wiederhergestellt werden. Das Ding an sich sieht gang anders aus, als das Ding der Wahrnehmung. Allerdings der Anschein führt seine Korrektionsmittel bei sich. Ist das Thema der Bermittlung zwischen den Momenten der Sinnlichkeit gegeben, dann ist itdes Problem der Abwandlung (der Erscheinung) löslich, natürlich, denn wenn das gegeben ist, sind es auch die Hilfsmittel der Auflö-Es mögen sich allerlei nicht zur Sache gehörige Dinge bawischendrängen, die Thatsache verdecken, die Erscheinung verschieben. Die Wahrheit können sie nicht mehr alteriren, man entfernt ke und zieht die Sache ans Licht.

So verhält es sich mit der reinen Sinnlichkeit, das ist eben die, deren Entfaltung, (so wie kein andres Moment, keine neue Bedinsung hinzukömmt), ihren Werth, das Andere zum reinen Bewußtsich, also die reine Affirmation der Gegenständlichkeit zu senn, nicht beeinträchtigt. Ihre Entfaltung ist ein Vorgang im Gebiet ihrer Ventität.

Aber die Erscheinung überschreitet ihren Beruf, den wesentlichen Inhalt des Subjektes zu bezeichnen und bleibt hinter ihm zurück, sie giebt mehr oder weniger, als ihm zukömmt, beides darum, daß

segenstand des Wissens zu seyn, rein ist er nicht mehr aus ihr herzustellen. Man muß sich das gefallen lassen, sie mußte etwas für sie werden, um auch nur so viel zu leisten, es mochte ausfallen, wie e wolle, denn damit hat die Form jest erst etwas in sich, womit sie sie an den gesuchten Inhalt im Subjekt knüpft. Die Erscheinung kan jest erst der Ausdruck eines Subjektes werden, das etwas sür sist. Also das, was sie für diesen Iweck befähigt, ist zugleich, wei sie um ihren Kredit zu bringen droht. Man ist in diesem Ristrauen so weit gegangen, daß man sie für das Geschöpf der Anschauung gehalten hat dis auf einen unbekannten und namenlose Rest, aber das ist zu weit gegangen.

Lambert sagt einmal von der Erscheinung, daß sie in ihren Prozeß fortlaufen würde, es möge ihr eine Anschauung des Bahr nehmenden entgegenkommen oder nicht; es ist ein Prozes, der vo diesem Beruf unabhängig ist; wir können dazwischen treten un unser Theil davon auffangen, das ist ein Nugen, den wir beiläussy daraus ziehen mögen; da es ihn nicht stört, so fragt die Ratu nichts darnach, die Erscheinung ist von ihr nicht darauf berechnel Daß er das so bestimmt versichert, macht stutig, und erweckt de Berdacht, daß er in dieser Beziehung seiner Sache wohl selbst nich so gewiß gewesen sein mag und auch wohl nicht dazu berechtigt war Lichtenberg erwähnt es, und man bemerkt, es ist ihn dabei ein Licht aufgegangen, die Anschauung möchte wohl ei Moment der Erscheinung senn, dessen sie nicht entbehren kann. Ei war eine Gewissensregung im Sinn des Idealismus seiner Zeit, di dieser verantworten mag, ein anderer Idealismus würde wohl noch anders geurtheilt haben. Der Argwohn Lichtenbergs würde seh gegründet senn, wenn das Ich des anschauenden Subjektes eine gewissen Stufe von Wesen das ganze Gegenüber für die Welt bei Gegenständlichen als seines Andern wäre, denn dann hatte die Erscheinung keinen andern Beruf als den, der Akt der Berständigung mit diesem Ich zu seyn, sie wird abhängig von der Natur die iebt, was sich nicht auf demselben Wege unter sich verständigt, auf kem sich die menschliche Anschauung mit den Dingen umher verstänzigt, eben darum, weil es nichts giebt, das nicht am Beruf des Bissens und Wollens seinen Theil hat. Darin liegt, daß die Erziseinung wenigstens so weit den Stoff zu einer Erkenntniß des Anzichsens der Dinge liesert, als das Intendiren und Wahrnehmen des Wesens sich noch um dieselben Bedürfnisse dreht, als das Prinzip der Thätigkeit, das sich darin offenbart, noch ein und dasselbe in allen Dingen ist.

Daß die Thatsache an sich und ihre Erscheinung sich in ein md denselben Kontext der Inhärenz getheilt haben, enthält zwar, daß sie in einem Abhängigkeitsverhältniß stehen, daß, soweit dies der Fall ist, die Beziehung innerhalb der Erscheinung die Beziehung innerhalb des Subjekts vertritt, daß sie wenigstens dieselbe bleibt, so weit das eine Übersetzung in eine andere Sprache nur Meiben kann, aber auch, daß sie nicht mehr die ursprüngliche Gekalt der Thatsache ist. Es läßt sich der Übersetzung nicht ansehen, mwelcher Sprache die Urschrift verfaßt war. Aber es ist doch ein Aber auch bei dieser Gleichläufigkeit. Die beiden Abtheilungen der Inharenz würden gleichläufig bleiben, wenn die Bedingung der Erheinung, also jest das gesuchte Konsequenz, das gesuchte Ansich-14911 ware. Ist aber das Ding im Stadium des Ansichsenns zuvörderst der Inbegriff der Bedingungen dessen, was es seyn wird, venn es so ist, wie es in Wahrheit sein soll, des erscheinenden Gegenstandes, so bezeichnet die Erscheinung etwas, das noch nicht da ist. Die Erscheinung wird bezeichnend für einen Werth des Gegenstandes, der noch in Aussicht steht, der erst mit ihr erreicht ist. widersprechend wie jede Bestimmung, die nur im Augenblick des Ubergangs momentan festgehalten werden kann.

Es sind zuvörderst zwei Ereignisse, die hier vorkommen, der Übergang der bis da noch zurückgehaltenen Determination des Subides, des in ihm schon positiv bestimmten Bermögens und Bestre-

bens zur Auslassung über sich, und der Übergang dieser Auslassung in die Borstellung des Betrachtenden, das ist die Geschichte der Erscheinung.

Der Weg der Erscheinung führt sie durch mancherlei Mittel, und zwar durch wechselnde Mittel, durch mancherlei Brechungen und Reslezionen hindurch, bis sie von den Beranstaltungen der Sinnlichkeit des Beobachters aufgenommen wird, und endlich, nachdem sie diese durchlaufen hat, im Bewußtseyn des Subjektes anlangt und wahrgenommen wird. Es ist richtig, was hier unterwegs vor sich geht, wird bis zu einem gewissen Punkt abermals ein Ge genstand der Wahrnehmung; es wiederholt sich für ihn die ganze Aufgabe und also auch der ganze Prozeß der Auflösung; die unterschiedenen Stellen des Mittels nupen die übergebenen Momente auf ihre Weise zu ihrer Erscheinung, sie verrathen ihre Funktion in die sem Vorgange und mas hier geschieht. Das ist die Bedingung der Möglichkeit, den ganzen Vorgang zu kontroliren. So weit liefert die Erscheinung ihr eigenes Korrektionsmittel. Also was hier vor sich geht, rechnet in der Frage überhaupt nicht mehr mit. Aber es sind andere Bedenken, die vorkommen, die nicht so leicht zu erledigen sind. Die Erscheinung rechnet ab vom Wesen des Gegenstandes bis zum Wesen des wahrnehmenden Subjekts. Sie hat auf diesem Wege über zwei bedenkliche Stellen fortzukommen; sie hat über die Inkommensurabilität zuerst zwischen dem Wesen des Subjekts und seiner Objektseite fortzukommen und dann über die Inkommensurabilität zwischen der Objektseite des Betrachtenden und seinem Wesen. In einem wie im andern Fall kömmt sie um ihren for mellen Zusammenhang zwischen Bedingung und Konsequenz in ihr Es ist deutlich, wie darin liegt, daß jene Angaben, die ihren Anfang und ihr Ende, ihre Aufgabe und die Lösung ihrer Aufgabe bezeichneten, eine verschiedene Auslassung zulassen, wie sie an um terschiedene Punkte verlegt werden können. Der Gegenstand, den die Erscheinung bezeichnen soll, kann dieser in unterschiedenen Epochen des Inhalts senn. Man wurde zweifelhaft bleiben, wenn

un dem Übergange des Wesens in das formulirte Wesen, also m Werden der Erscheinung folgen könnte, in welchem Stadium ieses Borgangs der Gegenstand so ist, wie er an sich und in Wahreit ift. Was davon der Wissenschaft gelingt, in ihr Fach zu ziehen, avon kann man sicher sehn, daß es eben der Erscheinung angehört nd nicht irgend einem transzendenten Gebiet, aus dem die Bedinungen der Erscheinung stammen. Das liegt alles diesseit des fraglien Gegenstandes - an - sich. Hier sind Dinge eingegangen, die nicht esentlich zur Sache gehören, aber dann ist es auch wieder nur ne einzelne Phase des Gegenstandes, die in ihr auftritt. ie Identität des Dinges eine unbedingte, dann könnte sie nur ericht sepn, oder nicht, und die Bestimmung, um die sich die Frage tht, ware scharf, es ware allemal ein bestimmter Inhalt, der das nschenn bezeichnet. Ein gegebener wäre es darum nicht, die Aufibe wurde immer unmöglich bleiben, aber sie wurde sich um eine satsache drehen, die Anfang und Ende hat, die eines geschlossen Ausdrucks fähig wäre. Aber die bezeichnende Identität des inges ist keine unbedingte, einmal, weil sie sich im Werden vernt, weil sie eine jedesmal andre auf den unterschiedenen Stufen r Gemeinschaft ist, an denen das Daseyn ihres Inhalts Theil hat, uch die es hindurchreicht. Die Antwort auf die Frage nach dem michseyn wurde eine Exposition seiner Geschichte enthalten.

Es war hier von der Übertragung einer veränderlichen Bemmtheit der einen Seite auf die andere die Rede gewesen. Sie
kte nun bleiben, was sie war, aus der einen sollte die andere
nhergesagt werden können, oder es sollte ihr Andezedens aus ihr
benommen werden können, aber es liegt schon in der unterschiedenen
atur der beiden Behikel, daß das Ergebniß, die Gestalt, die im Ermen die Vorstellung bekömmt, ein andres geworden ist, als der Romkt der im Erkennenden wirkenden Bedingungen. Es waren zwei Gehr bringende Momente im Übergange von der Seite der Thatsache
thn-sich-seyns in das Gemüth des Betrachtenden, die es zu überstemhat, bevor es die Vorstellung wird, der Moment des Übergangs der

Auslassung des Gegenstandes in die Erscheinung und der Moment ihres Übergangs nicht in den Sinn des erkennenden Wesens, (dem wenn gleich das, was hier geschieht, für die Wissenschaft große em pirische Schwierigkeiten haben mag, so bleibt sie doch immer ein rein objektiver Borgang, er muß sich am Ende konstruiren lassen, sondern in das Wesen des wahrnehmenden Subjekts; es hilft nichts, sie muß hier hindurch, um wieder auf die Seite des Bewußtseyns zu kommen. Man könnte meinen, daß, weil dies derselbe Vorgang im umgekehrten Sinn ist, darin eine Art von restitutio in integrum des Ansichsenns des Gegenstandes läge. So etwas kömmt vor u einer gewissen Sphäre. So weit der Anfang der Erscheinung in dasselbe Gebiet rückt, in dem sie aufhört, in das Bewußtseyn det Gegenstandes, oder präziser gesagt, (weil sie, weit genug versolgt, hier allemal ihren Anfang nimmt), so weit sie Vorstellung bis zu dieser Quelle zu verfolgen im Stande ist. Es war oben nur darum das Wesen als die unmittelbare Quelle der Erscheinung bezeichnet weil, mas in der Seele des Dinges vor sich geht, bei der Frage nach dem An = sich = senn des Subjekts nicht relevirt, als solches bezeichnet es dies nicht. Es fängt es erst so weit zu bezeichnen an, als das Subjeft, um das es einem zu thun ist, das unmittelbare Subjekt des Gemüths selbst wird. Steht es so, dann wird das Wesen auf die Rolle einer im Verhältniß verschwindenden Vermittlung w Unfang und Ende der Erscheinung fallen in ein ebenburtiges Bewußtsenn. Was mein Mitwesen thut, wie es sich in der Erscheinung seiner Person ausläßt, verstehe ich darum, weil ich seint Erscheinung in mir auf denselben Inhalt zu reduziren vermag, den sie in ihrer Quelle hatte, sie bezeichnet sie. In dem Maß sich mir das Bewußtsenn in meinem Gegenstande entfremdet hat, in den gehen die Rechte des Subjekts der Erscheinung an das Wesen über, ich kann sie durch es hindurch nicht auf die andre Seite verfolgen Und das ist auch fein Migverständniß, denn diese Entfremdung kommt eben davon her, daß sich die Seiten der Subsistenz im Dinge

woh nicht so weit auseinander gesondert haben, daß das Wesen auf die Rolle der Bermittlung sich reduzirt.

Der umgekehrte Prozeß von dem, in dem die Erscheinung hervorging, ist der, in dem sie im Wahrnehmenden untergeht. Die Benwandlung, die der Erkenntnisvorwurf auf dem Wege bis zu diesem ihrem Abschluß erfährt, wird hier im Subjekt des Erkennens selbst für seine Korrektur unverbesserlich.

Für den ersten Punkt, den Übergangsschritt, der den an sich seienden Inhalt des Vorwurfs bezeichnet, war so viel aus diesen Andeutungen wenigstens abzunehmen, daß man sieht, worauf es bier ankömmt. Das Ansichsenn ist wesentlich schon das prädizirte Besen, d. h. das sein immanentes Vermögen geltend machende Wem. Auf weniger ist es nicht zu reduziren. Es ist das Stadium Dinges, in dem es sich von seinen weiter reichenden Bedingungen abgelöst hat, sich angeeignet hat, was es davon braucht, in dem es aber auch noch nicht durch irgend ein Moment seiner Auslaffung repräsentirt wird, durch eine Erscheinung, die den Gegenstand vicht faßt, und in die Dinge eingehen, die nicht hingehören. Die Aufgabe ist diese Beziehung der Bedingung der Erscheinung zu ihr im Subjekt selbst, also dieser Übergangsschritt, der nichts mehr anzeigt und Dermittelt als den eignen Inhalt des Subjektes. Bollzogen ist dieser Schritt immer erst damit, daß er durch das Wesen durchgeht auf die andre Seite. Natürlich, das reine Wesen kann ihm kein Ende machen, es ist im verwirklichten Wesen verschwunden. Und es ist kediglich dieser Abstand zwischen den beiden Momenten, der die Aufgabe dieses Schrittes ausmacht, der den Raum zu einer Bermögensduserung des Subjekts an sich liefert. Dies ist nun alles ganz gut, ur lösung der Aufgabe in Konfreto kann einem das gar nichts nuben. Und das ift auch gar nicht der Zweck der metaphpfischen For-Auf der Seite des Gegenstandes war es die Natur gewesen, Die das bewerkstelligt und vermittelt hat; wie sie es zu Stande gebracht hat, weiß nur sie. Man begreift, wie gering die Aussichten auf einen glücklichen Erfolg werden, wenn die konkrete Vorstellung

es ist, die die Lösung der Aufgabe in die Hand nimmt, wenn si diese Auflösung der Natur nachmachen will.

Mit dem Ende alles Maßes im Wesen ist es eben im Stand diese Verständigung auszuführen, und weil das Ende des Rase die Bedingung ihrer Möglichkeit ist, war eben nur noch das Bese oder, was hier eben so viel ist, die Ratur dazu berufen. Die endlich Fassungsfraft des konkreten Geistes folgt diesem Prozes nicht. Da ist der zweite Punkt im Übergange; der Akt der Rückwandlung be sinnlichen Theils der Wirkung in den Inhalt des Subjekts der Bi tung (des wirkenden Subjekts), und dieser Prozes geht im Befe des Wahrnehmenden vor sich. Weichen die Mittel des betrachtende Geistes nicht zu, aus dem, was er dem Gegenstande abgewinne konnte, was dieser ihm von sich verrieth, ihm bis in das Herkon men seiner Prädizirung zu folgen, d. h. ihn zu schaffen, so ist de Ergebniß nichts weiter, als ein Ausdruck für den Gegenstand, de gut oder schlecht senn mag, je nachdem die gerade gegebenen Punk der Erscheinung für ihn bezeichnend waren, oder nicht. Das fil das so verhält, kann nicht beklagt werden. Die Erkenntniß von Gegenstande mußte, um sie dem individuellen Bewußtsenn möglich zu machen, von der Natur auf dies abgekürzte Verfahren redusir werden. Das gerade ist die Bedingung der Möglichkeit, ein Größtei an Stoff des Wissens zu fassen, das lag im Plan dieses Berhalb nisses. Das Bewußtsenn hat nicht den Beruf, den Ubergang zwi schen den absoluten Momenten des Erkenntnisvorwurfs mit ihm auszuführen, es sollte sich mit dieser Arbeit nicht beschweren, es sollt mit ihm nichts weiter zu theilen haben, als das Zeichen, das da Ding im Gebiet ihres gemeinschaftlichen Formalism vertritt, be Begriff; es sollte immer nur ein Geringstes an Plat im Bewußten von der einzelnen Vorstellung für sich weg genommen werden.

Man weiß, wie das, was der Gegenstand ist, die Stelle ausweiß die er in der Gesellschaft des Dasenenden einnimmt; zuerst in de des Senns im weitesten Sinn, in dem Sinn, in dem es das Proditament nimmt, und schließlich in der exklusiven Gesellschaft seines Glei

den. Der Gewinn dieser Bestimmung aus der Gemeinschaft der Relation liegt unmittelbar in diesem Was, wonach gefragt wird. Darum entscheidet über den Werth des Dinges der Bedarf, die Nachfrage, der Kredit, das ist die Schätzung des Dinges in der Sprache des kurrenten Tauschmittels der Borstellungen. Untersucht man das Berhältniß etwas genauer, so wird man finden, daß der Uberschuß an dem, was das Ding ist, über den Theil, der in diesem Ausdruck mitrechnet, um so größer ausfällt, je enger jeder Kreis der Gemeinschaft wird, dem das Ding angehört. Wenn man bedenkt, daß der Erkenntnißgegenstand durch eine ganze Reihe von Sphären der Gemeinschaft hindurchreicht, daß also der Ausdruck, den in jeder die Escheinung von ihm liefert, ein immer anderer wird, so wird sich begreifen lassen, wie man zulett selbst nicht mehr weiß, was man bei der Frage nach dem An-sich-seyn des Dinges eigentlich wissen Man wird sagen müssen, in letter Instanz würde immer nur die Bedeutung des Dinges entscheiden, die es in der schlechthin um-Affenden Gemeinschaft der Wirklichkeit bekömmt, und das dürfte eine noch ganz andere senn, als das Gebiet des sogenannten Weltganzen in unserem Sprachgebrauch. In dem erst, was das Glied in diesem schließlichen (Gebiet ist, geht der Inhalt des Dies an ihm in seinem Begriffsinhalt auf; denn wie dann seine Form zuerst schlechthin umfassend wird, so wird sie auch erst durch die in ihm schlecht= hin durchgehende, es bleibt an ihm kein Rest, den sie nicht bezeich= wete, und erschöpfend bezeichnete. Ge ist sicher viel am Dinge, wovon es in seiner engeren Gemeinschaft keinen Gebrauch machen dann, das in ihr nicht zur Entfaltung kömmt, das nur noch der Reim einer möglichen Prädizirung bleibt, so lange es ihr angehört. Diese Beziehung liefert zuerst den richtigen Maßstab zur Beurtheilung des Dinges, in ihr ist der Inhalt des Gliedes zuerst vollständig aufgeschlossen und geht rein auf.

Und nun soll das betrachtende Gemüth diesen Umweg machen, einen Umweg, der durch ein Gebiet führt, das nicht gegeben ist, wad von einer Ausdehnung, die für ein endliches Wissen unerfüll-

bar. Daß man ein Berhältniß dieser Art immer geahnet hat, zeigt sich darin, daß man bestrebt gewesen ist, die Erscheinung auf den Mechanismus ihrer abstrakten Sinnlichkeit zu reduziren. Man sucht in dieser den absoluten Gehalt aller Prädizirung, man nahm die Gemeinschaft des Wesens in der Form der abstrakten Sinnlichkeit, der Form von Raum-Zeit für jene schließliche Gemeinschaft alles individualisirten Wesens. Daß das ein Misverständniß war, davon kann man sich leicht überführen, wenn man bedenkt, daß dieser Formalismus der Erscheinung nur dadurch gewonnen wird, daß man auf die Momente aller andern Prädizirung verzichtet, nicht bloß aus gewisse untergeordnete Eigenschaften des Wesens, sondern auf alles das, was nöthig ist, um die Erscheinungen der Natur in einen vernünstigen Zusammenhang zu bringen, d. h. in den einzigen, den es überhaupt giebt; denn das leistet der Standpunkt des Wechanismus nicht.

Also wenn oben gefordert war, aus den Angaben der Ersche nung in einem bestimmten Gebiet ber Wirklichkeit, einem Stud bet Ganzen, das absolute Subjekt herzustellen, so ist das eine unerfülle bare Aufgabe. Beschränkt man sich auf das Interesse unsres Standpunktes und seinen Gesichtskreis, so würden die Anzeichen des miß lungenen Bersuches in der unscheinbaren Gestalt von Lücken der Gekenntniß, des fehlenden Zusammenhangs bestehen (andre würden davon hier überhaupt nicht zum Vorschein kommen). aus, als wenn es nicht gerade sehr viel wäre, was fehlte, und in Wahrheit fehlt so viel, daß, was vorhanden ist, gegen das Fehlende verschwindet. Aber wenn dem auch so ist, es bleibt dabei, es sind nur noch diese Lücken, was wir ausgefüllt zu sehen wünschen; was am Dinge einer andern Welt angehört, bekümmert uns nicht, & geht uns nur so viel davon an, als nöthig wäre, die volle Zusammenhängigkeit der Erscheinung im Gebiet unfrer Welt mit dem Subjekt unsrer Welt herzustellen. Es wäre so weit die Folge davon, daß dieser Abschluß unausführbar bleibt, die, daß das Ganze am Dinge zwar unerreichbar für die Wissenschaft von ihm bleibt, daß es

jede Formel übersteigt, daß etwas an ihm sehlt; daß aber auf das, was erreicht ist, dies darum noch keinen nachtheiligen Einfluß haben würde. Aber nun zeigt es sich, daß auch dafür nicht einmal eine Bürgschaft ist, nicht nur das nicht, sondern daß die Wirkung bes Dinges im Gemüth des Betrachtenden unvermeidlich in einer kassung zur Vorstellung wird, die das Subjekt der Wirkung nicht mehr bezeichnet. Es würde es bezeichnen, wenn das Subjekt der Birkung und das Subjekt der Betrachtung ihresgleichen wären. Iber der, der wahrnimmt, soll viel mehr in der Welt kennen lernen, 18 was gerade seines Gleichen ist. Das Wesen, das den Vorwurf der Betrachtung ausmacht, steht auf sehr verschiedenen Stufen er Realität, es ist ein sehr verschieden geartetes Wesen. Ist es das ber, so muß der Prozeg der Vermittlung nicht blog im Inneweren des Dinges, sondern auch in der Anschauung und nicht bloß in ieser, sondern in der Erkenntniß des Ansichseyns des Dinges einen eiten Umweg nehmen, es muß auf beiden Sciten aufgenommen erden, was unmittelbar nicht zur Sache gehört, und fallen gelassen, as ihr zukömmt. Im Ergebniß dieses Vergleichs ist die Wirkung r Subjektauslassung in seiner Erscheinung nicht nur alterirt, sonm beide Theile, jenes. das Ergebniß, und diese, die Auslassung 18 Subjekts, können nicht einmal gleichläufig in den verschiedenen allen bleiben, die Bergleichungseinheit bleibt nicht dieselbe, das est in der Beschaffenheit der Bestandtheile, die in diesem Konflikt beseiligt find. Wäre es die reine Sinnlichkeit der Wirkung und die tine Sinnlichkeit des apperzipirenden Subjektes, in dem dieser Konit vor sich geht, dann ginge alles mit natürlichen Dingen zu, und es Ergebniß wäre berechenbar, aber es ist das versinnlichte Wesen Wft, in dem er vor sich geht; er muß durch das Wesen hindurch, m auf die andere Seite zu kommen, und in ihm hört aller Kal**u** auf.

Wird das Wesen der beiden Glieder kommensurabel, dann scheist seine Funktion als solche aus, die beiden Seiten haben sich aus mentsaltet und übernehmen sie. Das Bewußtseyn knüpst sich un-

mittelbar an den Gegenstand, und nun wird es allmählich kan. Das Individuum erkennt das Individuum, es nimmt es nicht bies wahr, sondern es versteht es, soweit es in den Kreis seines Gemeinwesens fällt und an seinen Rechten und Pflichten Theil hat, es durchsieht es; es erkennt sein An=sich=seyn, wenn es versteht, was es mit seiner Auslassung will. Was das Individuum noch sonst in einem weiteren Kreise des Daseyns, hört bei der Frage nach dem An=sich=seyn relevirend zu seyn auf, es scheidet mit seinem Gemeinwesen aus ihm aus und um so mehr, je mehr sich der Inhalt des Individuums potenzirt, also vor allem auf den Stusen der verstandbegabten Person.

Es ist hier schließlich noch ein Punkt zu erwähnen, der ausgeset werden nußte, um nicht zu unterbrechen. Das ist das Berhältniß zwischen dem einen ungetheilten Auslassungsakt des Subjektes in der Erscheinung und dem zu einer beliebigen Breite ausgedehnten Aft, oder was dasselbe ist, der zu einer beliebig großen Summe von Einheiten des Vorganges zerfallenen Erscheinung. Die Erscheinung wird eine Summe identischer Erscheinungen, so wie das Gegenüber zu dem erscheinenden Wesen eine Summe von koordinitten Wesen wird. Ob diese Auslassung des Individuums eine freiwillige, oder eine nothgedrungene, also dem Begriffsinhalt angeho rige ist, macht keinen Unterschied. Wenn man annimmt, das de Auslassung eine improvisirte, aus freien Stücken erfolgende Willendäußerung des Individuums ist, die es also eben so gut auch hätte unterlassen können, so mag derjenige, an den es sich adressirt, ir gend ein andres Individuum senn, er kann es so einrichten, das kein unberufener Dritte etwas davon zu wissen bekömmt. Es kam aber senn, daß der Gegner eine Summe von Individuen ist, ein Publikum, eine Nation, an die man sich wendet. Und obschon der Aft, in dem sich der Eine allen diesen Einzelnen zumal gegenüber expektorirt, einer ist, so wird er von allen zumalapperzipirt und thut in ihnen seine Wirkung. So wie dies aber hier ist, so ist es auch in den niedrigeren Regionen des Wesens. Dies Ding, das jest der Träger eines freien + E ist, hat keinen andern Adressaten, als den Träger des entsprechenden - E, kein andres Ding erfährt etwas das von, was zwischen ihnen vorgeht. So giebt es auch wieder Äußestugen des Dinges, die den andern Fall repräsentiren.

Die Irrationalität der beiden Verhältnißglieder zwischen dem Begriffsinhalt und dem Dies (der Subsisten; des Subjektes) kömmt auf der Seite des Gliedes, also zuvörderst auf der Seite des Dies wieder zum Vorschein im Verhältniß zwischen dem Subjekt des Erscheinens und seiner Erscheinung. Hier sind nun beide Theile schon Bestandtheile derselben realisirten Gemeinschaft. Diese Ausgleichung hat es schon überstanden, und doch ist es immer noch dasselbe Verbaltniß, dort zwischen dem Begriffsinhalt und den beliebig vielen Fällen der Berwirklichung, und hier zwischen der einen Bermögensmelassung und den beliebig vielen Fällen der Wirkung, in die sie sich auflöst; derselbe Bewegungsgrund der Erscheinung setzt beliebig viele Beobachter zumal von sich in Kenntniß. Das Ganze beruht auf der Berwandlung der elementarischen Relation der Doppelseitigkeit und der Eigenschaft, die die Glieder aus ihr beziehen, in die Relation des einen Gliedes zu den beliebigen Gliedern oder der Summe der beliebigen Glieder, in die sich sein Gegenüber aufgelöst Soweit das eine Glied ein Etwas für sich wird, die positive bat Fassung eines Gliederverhältnisses in ihm anfängt, also eine Beziehung zu sich, vertritt das andere zu ihm jedes der Glieder ihres gemeinen Mittels; es ist die ihm gegenüber auftretende Negirung seis nes affirmirten Inhalts. Jedes ist dasselbe ganze Zweite zu ihm. Soweit beide Theile Passus eines bereits versinnlichten Aftes sind, iftes so, dag es jedesmal nur ein Bruchtheil des ganzen Bewesungsgrundes ift, der im einzelnen Gliede des ganzen Behikels zur Birtung tommt. Der Bewegungsgrund hat sich bereits in Gestalt iner Summe von Bewegungsmomenten aufgelöst, es ist ein andeus Bewegungsmoment, das das apperzipirende Subjekt a trifft, ein mberes, das das b trifft. Es ist nur der diesem versinnlichten Borunge noch irrationale Inhalt der Bedingung, der in jedem der Fälle,

in denen er zur Wirkung kömmt, der ganze bleibt. Und doch ift dieser Bewegungsgrund nicht mehr der Begriff, sondern ein HierJetzt gegenüber einem Dort. Es ist das Vermögen der Wirkung hier gegenüber der Summe des leidenden Stoffs, der noch nicht realisirte Inhalt im Moment seines Übergangs in die Form der Ausdehnung.

In einem so reinen Gegensat wie die beiden Fälle bier genommen sind, kommen sie in Wirklichkeit nicht vor. Es giebt keine Auslassung des Wesens, in dem das Andre zum thätigen Theil in der Gr scheinung, der Adressat, das Glied einer absoluten Gemeinschaft als ein solches wäre. D. h. es giebt keine Erscheinung, in der sich irgend ein Individuum einem jeglichen andern ohne Unterschied seiner Retur und seines Ranges wahrnehnibar würde. So giebt es auch wieder keine, in der nur bies A diesem B sich offenbarte. ches Verhältniß würde für den gemeinschaftlichen Maßstab der Belt keine Realität haben. Was zwischen einem A und einem B vor fich geht, kann einem Dritten, vielleicht einer ganzen Klasse von solchen Dritten verborgen bleiben, es kann, wenn es darauf ankömmt, so eingerichtet werden, daß das geschieht. In der Natur des Berhältnisses kann es nicht liegen. Es giebt keine andern Mittel einer individuellen Beziehung als gemeinschaftliche, d. h. solche, die sie einem Dritten verrathen, wenn er es darauf anlegt, wenn er sie zu benugen und was in ihnen vorgeht, auszulegen versteht. Man glaubt nicht an eine Erscheinung, die Einer ausschließlich wahrgenommen haben will und die jedem andern entgangen ist, man wird das für eine Täuschung hab ten, für das Erzeugniß einer überspannten Einbildungsfraft. Der Bis. der irgend ein bestimmtes Ding trifft, hatte nicht den Willen gehabt, sich irgend einem andern Dinge mitzutheilen, und doch entgeht er und nicht, obschon wir nicht getroffen waren. Wir erkennen ihn nicht bloß an seiner Wirkung, sondern verfolgen seine Erscheinung vom ersten Augenblick bis zum letten.

Daß das eine Dies des Individuums in beliebig vielen unterschiedenen Relationen zumal steht, daß es sich in dem einen Aft eis

ner und derselben Bermögensäußerung in beliebig vielen Direktionen ensläßt, beruht zwar auf demselben Prinzip, nach dem der Begriff in beliebig vielen Fällen des Dies zur Anwendung kömmt, aber es ift ein anderes Stadium desselben Übergangs aus der Einheit in das Einerlei mit ihrer Berwirklichung. Das eine Motiv geht ohne irgend eine Alterirung, ohne etwas dabei zu verlieren, in das Mittel über, des vorweg die Form einer Summe von Subjekten hat. Es wird wn den vielen Gliedern der Summe zumal wahrgenommen. Aft, in dem es an dies Mittel übergeht, in dem es in ihm erscheint, ift der Att seiner Berwirklichung, ober genauer gesagt, seiner Erhebung in die folgende Stufe der Realisirung. Das Subjekt ist hier schon das konkrete Wesen, und die eine, in ein beliebig Vielfaches von Fällen sich auflösende, oder in ihm erscheinende Prädizirung war, bis es dazu kömmt, das Bermögen des Subjekts gewesen, sich in ihr auszulassen. Es ist dasselbe Verhältniß zwischen der hinter aller Birklichkeit liegenden Bedingung einer bestimmten Gestalt der Dinge, die sich im Begriffsinhalt offenbart, und den unterschiedenen Fällen der Berwirklichung, das sich jest im Stadium der Wirklichkeit selbst wiederholt. Der Grund, den es hat, dauert fort, es ist die vorausgegangene Auflösung des Wesens in das viele Wesen. Die eine Determination des gemeinschaftlichen Inhalts bricht sich in den beliebig vielen Fällen des Wesens, und indem sie dies thut, macht sie beides sichtbar, das Wesen und sich selbst. Es würde aber nie zu dieser Selbstheilung der Erscheinung kommen, wenn sie nur durch die Scheidung desjenigen Wesens bedingt wäre, dem der Beruf, die Wirkung zu übernehmen, d. h. der Beruf, sie wahrzunehmen, zufommt. In der Quelle der Erscheinung selbst mußte sie veranlaßt fen, und sie ist es dadurch, daß das erscheinende Wesen selbst kein ungetheiltes eine Wesen mehr ist, sondern von Hause aus eine Summe von Wesen, von Einheiten, deren jede so gut auf eigne Hand zur Escheinung berufen ist, wie das eine ganze Subjekt. Berhält es so, dann läßt sich verstehen, wie ein und dasselbe Ding der Gesenfand der Apperzeption beliebig vieler Beobachter in einem und

demselben Aft der Auslassung werden kann; und wie derselbe Besobachter in einer und derselben Wahrnehmung beliebig viele Übergangsakte, beliebig viele Elemente der Apperzeption verbindet. Die Theilung fängt in der Einheit des Subjekts an, sie ist in ihm gegeben, aber diese hält ihre Glieder sest, und was sie wirken und keiden, kömmt auf Rechnung des einen Ganzen.

Es war hier von der Erscheinung in einer hinsicht die Rede ge wesen, in der sie in der Regel nicht betrachtet zu werden pflegt (d. ) in Beziehung auf die Willensäußerung des Wesens in ihr). Sie kommt indessen im Interesse des Punktes, um den es sich hier handelt, bie nicht übergangen werden. Die Erscheinung im weitesten Sinn des Bo tes macht den Inbegriff aller Thätigkeit des Wesens überhaupt, als seiner Willensäußerung aus, aber dann im engern Sinn derjenigen die für den Inhalt des Subjekts charafteristisch ist, die ihn reprasen tirt, und das fann nur noch eine mehr oder weniger unfreiwillig Auslassung senn, eine Reaktion gegen Wirkungen im Wesen, di hier nicht zum Vorschein kommen, weil sie, wenn schon ihre Bedir gungen außer der Identität des Subjekts liegen, doch in sie einge hen und die Bedingungen dieser Identität werden. Es sind als Auslassungen, die sich an ein Stadium des Wesens im Individum knüpfen, in dem es von dem die Individuen beherrschenden Gemeinwillen noch nicht frei gelassen ist.

Die Erscheinung hatte, streng genommen, wenn es bezeichnend für das Subjekt seyn sollte, dies selbst, zu werden. Es mag ihr et was daran sehlen, aber das rechnet nicht mit; in ihrem Gebiet süll sie seine Rolle ganz aus. Aber dann sollte sie das Subjekt doch aus wieder nicht erschöpfen. Das Subjekt soll Subjekt bleiben, der si und Ursprung der Erscheinung, nicht bloß seinetwegen, sondern ihr selbst zu Gefallen. Es ist schwer, beiden Forderungen gerecht zu werden. Die ganze Frage ist von Hause aus schon damit entschieden daß der Borgang des Erkennens die Form der Relation zwischen nem Einen und einem Andern, dem Bewußtsenn und der Sach behält, die Fassung eines vorausseslichen Abstandes (Unterschiedes)

sange des Erkennens selbst. Das eine will schlechterdings nicht werden, was das andre ist. Damit ist ein für allemal über die Prätension der Identifizirung des Bewußtsenns mit seinem Gegenstande im Att des Erkennens abgeurtheilt. Wie sich diese wechselseitige Unnahbarkeit mit dem ganzen Verhältniß gleichzeitig entfaltet, was die Unterscheidung dann alles in sich begreift, was sie im bestimmten Fall sir Folgen für die Vorstellung, die man sich von der Sache macht, und sieht, das ist jest gar nicht mehr zu übersehen. Man hatte des von vorn herein begriffen, noch ehe man es wußte, und noch che man sich über das Wie und Warum eine Rechenschaft geben konnte.

Das läßt sich einsehen, daß derjenige Inhalt des Gegenstandes, der eine reine Boraussehung ist und bleibt, das Wesen, in ihm anders nicht verständlich wird, daß sein Anssich seyn anders nicht ersamt wird, als in seiner Eigenschaft eines Bruchstück jenes schlecht in ganzen Wesens. Das ist, was oben damit gesagt seyn sollte, venn angegeben war, die volle Ertenntniß des Anssich seyns des Dinges enthielte die Ertenntniß der Geltung des Dinges in der Vemeinschaft einer absoluten Wirklichseit \*). Das Individuum, velches Belanges es auch sey, hat seinen Theil an dieser Boraussseyng, und was von ihr ihm zufällt, ist sein Wesen. Also wie des ganze Wesen, was es ist, lediglich für sich und seinetwegen ist, wist nun dieser Bruchtheil des Ganzen, was das Individuum sechthin für sich und seinetwegen hat.

Aber das Wesen bleibt nicht ein solches Wesen, weder das Ganze, noch das Stück des Ganzen, das Einzelne in ihm, das Wesen realisirt sich, es wird mit diesem Vorgange ein relatives Wesen. Dann geht, in dem Maß dies geschieht, der Beruf des Subjekts an die Seiten der Subsiskenz über, an das in wechselseitige Beziehung retende unterschiedene Wesen; dann erscheint es, eines erscheint dem

<sup>3) 3</sup>ch milste mich sehr täuschen, wenn Kant bei seiner Auffassung des Ansichtens nicht die Idee einer solchen Wirklichkeit schon im Auge hatte.

andern, es meldet sich überall das Bedürfniß, seine Berbindung mi dem andern zu erhalten, sich mit ihm zu verständigen. hat die Erscheinung ihre Aufgabe bekommen und nun läßt sie fi auch und um so vollständiger aus, je vollständiger sich das Bewuft sen und das Dingseyn aus dem Wesen getrennt haben; dem j vollständiger dies geschehen ist, um so vollständiger ist es (das Be sen) in die angegebene Doppelseitigkeit übergegangen und von ih Das Subjekt hat nun keinen andern Inhalt - an-sid mehr als den seiner Beziehung zu seinen Mitsubjekten, zu Seines-glei Das Moment des Wesens hat keine andre Bestimmung d die, das Subjekt seines Willens zu senn, sich in seinem Willen p offenbaren. Weiß ich erst, was das Subjekt im Gegenstande i seiner Erscheinung will, dann habe ich die Frage nach seinem An sich - senn beantwortet, ce ist damit das respektiv Ganze gegeben je in der Fassung seiner explizirten Form. Es ist aber nicht allein de Vorwurf in dieser Form der vollen Wirklichkeit, in der das An-sich senn offenbar wird mit der Entfaltung seiner Form; es bekömm jede der beiden Seiten in ihrem besondern Gebiet ihren Theil dabe für sich und liefert nunmehr für die Frage einen löslichen Stoff denn sie hat sich zur Beziehung von Bedingung und Konsequenzit ihrem Sinn und Mittel auseinandergesetzt und geschlossen, sie ha sich durch und durch zur Erscheinung formulirt, immer unter de Bedingung oder in dem Maß, daß das Etwas = für = sich=bleiben del Wesens in ihr aufgehört hat, und das geschieht vollständig ent im Gebiet der reinen Sinnlichkeit und im Gebiet des reinen Geistes.

## Der Wille im Triebe.

Wir nennen den Willen auf der untersten Stuse, auf der wie sein Vorkommen anzuerkennen bereit sind, den Trieb. Hier fangen wir ihn zu verstehen an. Er gehört einem Wesen in uns selbst an bis in das hinein wir unsre eigne Natur und unsre eignen Bedüffnisse verfolgen können, wir mögen mit diesen unseren Trieben geho

eder mit ihnen zu streiten bekommen, sie haben einen Theil an der freien Selbstthätigkeit des Wesens in uns.

Das Subjekt einer Selbstthätigkeit bleibt das Wesen immer auch dann, wenn es nichts thut, als was es schlechthin nicht lassen tenn, also was es soll. Allerdings in diesem Stadium eines eige nen Willens, der eben so sehr noch nicht sein Wille ist, sondern der Bille des Ganzen, dessen Glied es ist, befindet es sich auch nur noch momentan, es ist ein Durchgang der Beschaffenheit, in den es eintritt, um eben so schnell wieder herauszutreten. Darum ist es doch keine Fiktion. Das Wesen mußte diese Beschaffenheit behalten bis in die Stufe herunter, auf der es keinen andern Beruf des Dakynd mehr hat als den, den Stoff für das bevorzugte Wesen abzu-Ist das Individuum einmal das Ergebniß einer Synthese geworden, dann bedarf es dazu eines Materials an Gliedern, dessen jegliches Stück an ihm meßbar bleibt. Der Stoff, das Element, würde dem Wesen, das dazu berufen ist, ein selbstthätiges Individum zu werden, zu nichts nugen, wenn es ihm nicht seine Selbstthatigkeit mitbrächte; das kann es nicht schaffen. Es kann seinen Berth und seinen Beruf nicht expliziren, ohne daß ihm diese vermittelnde Ausfüllung seiner Momente geboten wird. Was dem Indwiduum nicht als sein Erbtheil an diesem Stoff und seinen Funktionen zukommt, muß es sich zu erwerben suchen, wenn ihm das nicht genügt. Es ist der theilbare und zusammensexbare Stoff aller dermaleinstigen Synthese und Auflösung. Aber obschon so beschaffen, ist er doch auch wieder durch und durch individualisirt bis zum Berschwinden, und nur darum giebt er einen Stoff der Synthese ab. Er giebt diesen so lange ab, als in ihm das dem Summanden bet Ganzen immanente Wollen und Wahrnehmen dauert. Nimmt det damit ein Ende, daß im Wesen der Unterschied seiner in ihm woundenen Einheiten aufhört, dann hört es auf, der Bildungsstoff M Individuums zu senn, es kann gar nichts mehr daraus machen. Realifirt mußte das Wesen senn, um dieser Bildungsstoff zu werden; bas ift es erft damit, daß es die Fassung der artikulirten EinBesend. Es ist das Wenigste, was ihm an Form zukommen mus, man kann sagen, die Grundlage aller Gestaltung des Wesend. Das Wesen reicht zwar über diese Fassung hinaus fort, aber bevor es nicht in sie eingegangen, ist es noch nichts Wirkliches. Es geht üben Inhalt der Wirklichkeit hinaus, aber auch nur momentan. Abzureichen vom Standpunkt der endlichen Vorstellung und endlichen Kräfte ist die Grenze der Individualisirung, also auch des dem Wessen immanenten Wollens und Wahrnehmens nicht; darum eben ist das eine absolute Prädizirung des Wesens. Die Vorstellung, das man jemals auf eine Grenze dieser Theilung kommen muß, auf ein letztes Glied einer bestimmten Größe, ist eine so rohe und kurzsichtige, wie es je eine in der Wissenschaft gegeben hat.

Zum erstenmal tritt der Wille auf im Triebe. Es ist die ent Außerung des Willens von dem, der obersten Instanz des vernunf tigen Willens, des regierenden Willens, gegenüberstehenden Ente abgerechnet. Es ist also allerdings der Wille auf einer Stufe del Wesens, auf der für die individuelle Selbstthätigkeit das Wenigste m Spielraum übrig geblieben ift. Und in dem Grade das Wollen seine Freiheit einbüßt, in dem zieht sich auch der Kreis seiner Wirksamket zusammen, bis es verschwindend wird; und es würde in der wirdichen Welt mit dem Verlust seines endlichen Maßes, jede Bedeutung verlieren, wenn es nicht durch die Vervielfältigung des einzelnen Wollens zu der Summe des vielen einerlei Wollens, die eben diest Stufe des Wesens angehört, für das Ganze so viel an Bedeutung gewönne, wie erst verloren war. Die Masse muß es bringen. 🚱 ist dies Einverständniß des individuellen Willens der großen Masse. dessentwegen es eine Macht in der Welt wird, das Einverständm des zu seiner besondern Funktion berufenen Willens, der nun, wei das Bewußtsenn in ihm aufgeht, wenn gleich er kein freier Wille ist (er thut, was ihm geboten ist), doch ein Glied im Apparat del verständigen Willens wurde; dieser kann es nicht entbehren. Das vereinzelte Wesen hat als solches auch eine, seine untergeordneter Bedürsnisse und Kräste regierende Einheit des Willens, das mag ein in seiner Art ganz verständiger Wille seyn; in den Angelegenheisten der Welt, für die es da ist, hat es nicht mitzureden, es weiß oft nicht einmal, daß es einer solchen angehört, wie diese beschaffen ist, und was es in ihr zu bedeuten hat.

Zunächst ist das Individuum dieser Stufe der Summand dese jenigen Wesens, das den Beruf hat, die abstrakte Sinnlichkeit der malifirten Substanz zu vertreten, die Summe dieses Wesens vertritt das abstrakte Moment der Sinnlichkeit. Aber das ist nur der Anjung und mit der Hebung des Subjekts und des Gemeinwesens der Subjette auf höhere Potenzen bekömmt auch der Sinn dieses Wortes und der Funktionen, die ihm zukommen, eine andre Bedeutung und einen weiteren Umfang. Es ist sehr klar, wie in dem Grade die Ansprüche, die an die Selbstthätigkeit des Wesens dieser Stufe gemacht werden, wachsen, auch die Gefahr wächst, daß es rebellisch wird. Es wird sich oft ereignen, daß es der ihm auferlegten Arbeit nur mit Widerstreben nachkönimt, daß es sich nur mit Unwillen in seine Lage und in das, was es zu leiden hat, fügt. Fängt dies Besen gar an zu sprechen und auf seine Weise zu restektiren, so wird sich bald die Auffassung in ihm geltend machen, daß nicht es, das in der Summe zählende Wesen, des Ganzen, z. B. des Staates wegen da ist, sondern dieses seinetwegen und daß die Summe des Willens dieses Wesens der Maßstab für das ist, was der, die Einbeit des Ganzen repräsentirende, Wille zu wollen hat. Das ist richtig gerechnet, wenn dies Ganze eben die Summe ist. Ist das nicht der Fall, ist das Ganze das Ergebniß einer Vermittlung, die in eis vem irrationalen Berhältniß mit ihren Gliedern steht, dann verhält thich sehr viel anders, man kann davon so überzeugt senn wie dadon, daß der Wille desjenigen Wesens im Individuum, das der Sis seiner finnlichen Bedürfnisse und Bestrebungen ist, nicht den Wilkn der vernünftigen Einheit des Gemüths repräsentirt, so wohl motwirt und berechtigt er auch ist.

Der verständige Wille wird derjenige Wille erst, der sich eine

faktische Herrschaft über die Willen der Masse des vielen und vieleilei Wesens, diesen gegenüber, erobert hat. Was diese wollen, ift pe nächst ein unvernünftiges Wollen, das sich nur so weit, dem einzi gen regierenden Willen gegenüber, eine Anerkennung, einen nicht n verachtenden Werth, verschafft, als es gewisse Triebe der Masse w präsentirt, in denen sie sich einverstanden zeigt. Was vom Wille des Gliedes der Masse hier nicht auf diese Weise vertreten ift, ver liert allen Werth für das Ganze. Inzwischen bleibt das Subjet des Triebes, es mag nun ein so schlechtes und untergeordnetes Be sen senn, wie es will, es mag ein eigengehöriges senn ober ei dienstbares, immer noch ein Wesen für sich und seinetwegen. De regierende Verstand ist sich dieses Restes von Eigenwilligkeit des un tergeordneten Stoffes in seinem sehr wohl bewußt, er weiß, daß el ein anderer Wille als seiner ist, und daß diese unterschiedenen Willer oft zu schwer beizulegenden Rivalitäten und Konflikten in ihm führen Aber man möchte sich doch seinen Trieb zu diesem und jenem, ba Fiktion einer vernünftigen Ginheit, ihrem nach Umständen improvi firten Willen zu gefallen, nicht nehmen lassen. Der Inhalt bes rec len Wesens ist das Ganze erst als der Inbegriff dieser Thatsäcklich keit, in der jedwede Bedingung und jedwede Lebensregung ibm selbst wegen da ist.

Betrachtet man genauer, was im Triebe vorgeht, so wird man bemerken, daß es der Theil der Bewegungsmomente alles Werdenlim Geschöpf ist, der seiner (des Geschöpfs) eignen Vertretung über tragen ist. So weit fällt ihm sein Werden zur Last, d. h. für seiner Bestand, weil das Individuum im Werden und Vergehen sein Leben lang bleibt. Und wie dies Werden und Vergehen in ihm in unaus gesetztem Gange ist, so thut es auch der untergeordnete Wille in ihm die Funktion dessenigen Wesens in ihm, das in einem noch nähere Verbande zu einem gemeinschaftlichen Mittel steht, als das resulf rende Wesen des Individuums. Das werdende Subjekt ist wohl des Ergebnis von Borgängen, deren Quellen weit von ihm entsernt sie gen. Aber in welche Periode der Bildung man auch zurückeht

entfernteren Ursachen nehmen die eignen Kräfte, den eignen en des Wesens, das in das Ergebniß eingeht, zu seinem 3wed in ruch; er hat sie zu vermitteln. So mußte es geschehen, wenn mals zu einer Selbstthätigkeit in dem hervorgehenden Geschöpf men sollte. Und dabei bleibt es nun auch, denn diese Aufgabe Berdens reißt nicht ab, so lange das Geschöpf lebt. anunterbrochen in ihm fortgehenden Auflösungsprozesses desjeni-Stoffs zu erwehren, den es für sich erworben hatte; es hat fortrnd zu ersetzen, mas ihm bei dieser Gelegenheit verloren geht, bas auszuscheiden, was es nicht mehr beherrschen kann. diglich als eine Anwendung des abstrakten Formalism des Pranenten = Schemas zu betrachten, wonach das Senn das Ende in ihm thätigen Übergehens, die Konstante des Erhaltungsaktes Besen selbst wird. Die Einheit des Ganzen am werdenden ge mußte auch wohl schon von Hause aus durch einen Willen in vertreten seyn, aber das ist doch auch immer nur wieder ein ment des ganzen Willens und zur Realisirung des Geschöpfs bees der Synthese vieler Willen. Und allein diese sind es, was eine Wille unmittelbar für seinen 3wed nugen kann. Wie das e unterschiedene Wesen in einem das Wesen des Individuums ), so wird der viele unterschiedene Wille in einem der individu-Wille. Zu solchem Einverständniß sollte sich das schließlich aushen. Es ist nicht der Trieb eines ihm fremden Stoffes, der den len des Individuums bestimmt, sondern es ist sein eigner Trieb, muß seinen Trieb mit ihm theilen. Das inbegriffene Wesen ist Stud seiner Identität geworden. Wenn man sich nun erinnert, i bas Subjekt immer nur ein Glied einer Relation zu seinem Nesubjekt ist, so ist alles, was hier in ihm vorgeht, doch immer bie halbe Bedingung des Triebes. Die andre Hälfte fällt auf 1 Rebenglied. Hat es etwas in ihm zu viel, und den Trieb, sich en zu entledigen, so hat es ihn, weil sein Gegenüber dessen zu ig hat. Hat es dessen zu wenig, so hat sein Gegenglied zu viel Sätte es seine Bedingung und sein Konsequens schlechthin

in ihm selbst, so hätte jeder Trich aufgehört. Daß ce aber etwe zu viel oder zu wenig in ihm hat, bekömmt erst damit einen Sin daß dies Verhältniß bedingt ist durch die Priorität der Relation de einen zum andern Gliede; also der Forderung des Ganzen gegen über der Forderung des Gliedes, damit zuerst ist eine Regel da fi das, was senn soll und nicht senn soll, eine Borschrift, von der d thatsächliche Verfassung des Gliedes abweichen kann oder nicht, d nachzukommen also zuvörderst der Trieb da ist. Man kann sage im Triebe, dessen sich das Subjekt bewußt wird, der also mit sein Realisirung auftritt, kundigte sich die Entfaltung des Werdens in d Ausmessung des Seyns an. Ginge das Ding im Seyn auf, ben wäre es für immer beruhigt, aber es kann mit sich nicht fertig wer Es ist ein Unterschiedenes in ihm, dessen das Eines-sem nicht herr werden kann, oder ein Eines, dem es am Unterschied in ihm fehlt. Man kann das von verschiedenen Seiten nehmen. 🐃 einen einfachsten Prozeß bleibt es immer zu reduziren.

Ich hatte darauf gewiesen, wie der Wille im Gliede im seiner Ablösung aus dem Ganzen hervorging und wie er doch aus schon für diesen Aft selbst in Anspruch genommen wurde; wie also zwar hier keinen andern Willen bekömmt, als einen, der da Willen des Ganzen thut, wie er aber doch auch als ein schon singulärer immerfort einen Spielraum behält, der ihm die Möglichkeit & ner Wahl übrig läßt. Also das konnte nie auf diesem Wege ermit werden, daß man eine Natur gewann, indem das Berhalten 🚧 Stoffs den Formalism der Abhängigkeitsverhältnisse der objektion Seite schlechtweg deckte, so weit sein Begriffsgebiet umfassend wurde Aber man würde sich täuschen, wenn man annähme, was man en den ersten Blick allerdings könnte, daß für diesen selbst daraus eine Gefahr hervorgehen könnte. Man bekömmt das Subjekt dieses Formalism auf dem Wege der Abstraftion als das schlechthin duch gehende umfassende Material der Bildung. Aber das ist nicht fe unbedingt eine Fiftion, es ist der Inhalt des Wesens im Momen seiner Ablösung selbst. Es ist wahr, es ist auch eben nur ein Re

in dem es diese Beschaffenheit hat, denn indem es sie bekommt, tes sie auch schon wieder mit seiner Emanzipation. blied aus dem Ganzen gelöst, so hat auch sogleich sein Beruf mgen, sich selbst zu rathen und sich selbst zu helfen. jener Moment der Zusammenhängigkeit mit dem Ganzen, den vervorgehende Individuum, bei seiner Ablösung, im Schluß Einheit selbst, noch durchmacht, ist hinreichend, um sein Berauf zeitlebens zu bestimmen, um aus ihm ein immanentes p seiner Thätigkeit mitzunehmen. Was in diesem Durchgangseinmal gewonnen ist, kann nicht wieder verloren gehen. mung, die in ihm das Ganze bekommen hat, kann mit den m eines späteren Stadiums nicht mehr alterirt werden. 8 Mittel und die in diesen vorausgesetzte Natur selbst. Ist das r ein Individuum geworden, dann wird es zwar thatsächlich r noch lange keinen andern Willen haben als den einen, auf erechnet ist. Er wird gegen die Wirkungen, die das Subjekt n, anders nie reagiren als in der Art und Weise, die zum Vorin Rechnung gezogen war. Das Material ist (voraussetlich) Bemeinschaft von einerlei Individuen, und zwar solcher, in dergend ein bestimmter Weg von der Apperzeption zur Burucking nie mehr unbedingt der ausschließlich mögliche war. Individuum für sich verlangt, was es empfindet, berührt und ist an einen zum Boraus ganz fest gewordenen Formalism ge-Die elementarische Gestaltung des Wesens auf der Stufe vienstbaren Materials enthält das schon, daß die Zahl seiner scheidbaren Bestandtheile, also auch die Möglichkeit des Wechihrer freien Konfigurirung und mit dieser die Möglichkeit einer Afreiheit zwischen den Mitteln und Wegen der Reaktion auf seine nnehmungen auf ein Minimum gefallen sind. Ein Rest von n Spielraum mußte dem Wesen von da ab, daß seine Indiviistrung begann, immer gelassen werden. Aber es war so gar Grund zu der Gefahr vorhanden, daß der noch rudimentare e im Wesen dieser Stufe in Masse sich zu einer Benugung dieser

Gelegenheit verschwören wurde, die die öffentliche Ordnung sidte, daß auf das Begriffsverhalten dieses Wesens Rechnung gemacht werden konnte. Aber man sieht doch auch, wie die Möglichkeit damit immer schon eingeleitet, daß es wider Erwarten anders kömmt, und weswegen das Wesen sich schon in den Prozessen der Natur so of von den Vorschriften des Begriffsverhaltens entfernt, warum bier schon so manches geschieht, was nicht geschehen sollte, warum av bererseits aber auch wieder die Benutung eines freigegebenen Rasmes der abweichenden Anwendung eines und desselben Schema von den Bildungsfräften der Natur gefordert wird. Die konfrete Bidung soll diesen freien Spielraum behalten und Anwendung daven machen und sie thut es auch. Das Individuum bekömmt hier nur das Recht der Autonomie zurück, das dem Moment der Ursprünglichkeit, das es in die Wirklichkeit mitbrachte, gebührte. Es ist jest aner kannt; ce konnte jest anerkannt werden, nachdem es bei seinen Wieberaustritt aus dem Ganzen das Gesetz für sein Benehmen mit auf den Weg bekommen hatte.

Die Weite und Dauer der Unterbrechung zwischen dem Augenblick der Wahrnehmung des übergegangenen Bewegungsanstofel und der Zurückwirkung von Seiten des Willens, wird ziemlich das Maß der freien Selbstthätigkeit im Subjekt sein, also der Stufe des Bewußtsenns, die es überhaupt erreicht; denn dies Intervall füllen die Mittel und Wege des Willens und der Synthese der Arschauungen aus. Man kann geradezu sagen, dies wird das unmittelbare Material der Thätigkeit des Geistes, also der Verständigung unter den Gliedern der Subsistenz. Man kann das Geschöpf anse hen als den in einer oder der andern Weise vorgerichteten Scheidunge= und Berbindungeapparat zwischen diesen Gliedern. bindet zuerst sie im Subjekt und dann durch sie das eine und das andere Wesen. In diesem Apparat formuliren die Wesen ihre Realtion gegen die Wirkung, die sie auf einander ausüben; das Subjett reagirt gegen den sinnlichen Bewegungsanstoß mit feiner Sinnlichkeit Das ist ein Vorgang zwischen dem einen und dem andern Gliede auf

dieser Seite. Sodann reagirt es auf die Anschauung, die damit für das Bewußtseyn abfällt, im Aft der Borstellung. Bon beiden Punkten ift hier nicht die Rede, sondern von der Reaktion gegen den wahrgenommenen Bewegungsanstoß von Seiten des Willens im Subjekt. Er veranlagt ihn zu irgend einer gegenständlichen Willensaußerung. Es wird sich nun so verhalten, daß, in dem Grade der Stoff, in dem Wirkung und Rückwirkung vor sich gehen, in Ansehung seiner Beschaffenheit, des Werthes und der Natur seiner Glieber ausgeglichen ift, in dem Grade die drei Seiten des Afts, ober die drei in ihm inbegriffenen Unterakte zusammenfallen. Das kann also mehr oder weniger geschehen. Dabei ist zu bemerken, daß die Boraussezung des Einerlei des Stoffs nicht bloß enthält, daß die unmittelbaren Glieder des bezüglichen Ganzen einerlei sind, sondern daß es ebenso die Glieder der Glieder sind, daß also das untergeordnete Glied ist, was das Glied ist und daß dies ist, was das Ganze Es ist eine Bedingung, die keine andere Vergleichungseinheit für diese Bestandtheile übrig läßt als eine, und das ist ihre Quan-Es ist klar, daß in einem solchen Mittel die Individualisirung titāt. des Wesens im Aufhören begriffen ist. Es kann also überhaupt nur die Rede seyn von der ersten Stufe der Individualisirung in diesem Mittel, und von diesem muß gesagt werden, daß in ihm die drei Schritte der Reaktion zwar schon unter sich aus einander getreten find, aber doch noch nicht so weit, um dem Individuum einen solchen Spielraum für seinen Willen übrig zu lassen, der eine Vorbersagung über sein Verhalten in Masse unter gegebenen Umständen trügerisch machte. Es hat nicht die Mittel und ist ihm nicht die nohige Zeit gelassen, sich bei einer Einwirkung so oder anders zu resolviren.

Wesens seyn, wenn man meinte, es stünde der ursprünglichen Natur des Wesens, der Natur des absoluten Wesens näher, als hoher organisirte Bildungen. Wenn man bedenkt, daß dieses ursprüngliche Wesen zugleich das erste ist, daß, was in ihm als solchem vorging, die Bedingung alles Werdens ift, daß in ihm auf seine ? zum Voraus sehn mußte alles, was nachmals erst wahr und wi wird, um möglich zu werden, also noch bevor es die Ratur solchen kohärenten und gegliederten Ganzen hat, wie es die Welt wird, (benn das fordert die Formel des Anfangs mit Ganzen, von der wir nicht ablassen dürfen): so wird man v hen, wie alle diese nachmalige Organisation der Dinge, in 1 sich auflöst, eben so sehr den Sinn hat, den Wirkungetreis Dinge, des konkreten Geschöpfs, methodisch zu beschränken, wi ihm einen zu verschaffen. Man wird begreifen, wie jene einfacht ganisation des Wesens immer nur den positiven Zweck hatte, Stoff zu erhalten, in dem der Wille des Individuums auf ei ringstes reduzirt war, der nichts konnte und wollte, als w mußte. Wird dies der Stoff, von dem alles lebt, so kann Begrenzung nun nicht anders mehr verbessert werden in dem ? dem ein größerer Wirkungskreis seiner Selbstthätigkeit konzedir den sollte, als dadurch, daß die Mittel und Wege seiner App tion und seiner Thätigkeit sich mehrten, d. h. daß zu der einen messung der Relation oder dem einen System von Ausmess in jenem Einerlei des Subjektinhalts jest gewisse andere hinzu Das ist die Potenzirung der Form durch den Beitritt des Mo der Irrationalität zwischen den Elementen seiner Form, also au Ausmessungen seines Thuns und Leidens. Dieselbe Anordnu eine bestimmte, vielleicht unendliche Zahl von Wegen der Thi in der einen Subjekteinheit verbindet und ihr eröffnet, scheide zugleich die Wirkungsfreise des Wesens in der Art, daß nu das Bestreben der Thätigkeit an bestimmte Schemen der S gebunden ist (Gesetzen unterzogen) und daß eben so sehr nur zipirt wird, was in den Grenzen gewisser Prozesse der Mitt vor sich geht, während von allen andern Seiten die Verbindu gesperrt ist. Aber was durch diese Beschränkungen dem Subje loren geht, bringt bis zu einem gewissen Grade die Vervielfä dieser Berbindungsmittel wieder ein.

Also dies, daß es ein Geringstes an Inhalt ist, was der Subfan auf der Stuse des dem bevorzugten Wesen dienstbaren Stosfes übrig bleibt, die Beschränkung des Willens auf ein Geringstes m freiem Willen, seiner Thätigkeit auf das, was es muß, ist sehr weit entsernt, die ursprüngliche Natur des Wesens zu bezeichnen, es byeichnet nicht einmal eine Versassung, die dieser näher steht als jede andre.

Ein Rest an freiem Willen muß dem Gliede des Ganzen, auch bem schlechtesten Wesen, gelassen werden; dem Gliede d. h. dem Subjekt von da ab, daß es an dem gegebenen Umfang der Wirklichkit, der es angehört, megbar wird, daß es aufhört, in der Bestimmmg des untheilbaren Orts aufzugehen; d. h. von da ab, daß das Subjett nicht mehr ein fingirtes, sondern ein wirkliches ist. Ist es varüber fort, dann ist es auch sogleich ein Quantum. Es hat jest rft eine Quantität bekommen, aber mit dieser zugleich seine formelle haffung, eine positive und veränderliche Faffung. Es ift jest beibes ba; die Möglichkeit einer Anderung der Bedingungen der Kräfteauherung im Subjekt, also auch seiner Einwirkung auf das andre, bie Möglichkeit einer veränderlichen Reaktion von Seiten des andern auf die Einwirkung. D. h. es hat im Subjekt sich ihm ein Spielraum für den Wechsel seiner Selbstbestimmung und seines Leidens unter der Selbstbestimmung des andern eingefunden. bas Subjekt zu einem endlichen Werth, also dazu, ein Etwas-für-sich pfeyn, ein zählendes Glied, anders nicht als durch eine Bermitting der Glieder, aus der mehr zu machen ist, als für den Augen-Mid geschen war, so kann man sicher senn, daß sich das Subjekt dick Gelegenheit und das Mittel eines freien Berhaltens unter Umfinden zu Rup machen wird. Wer nicht darauf aufmerksam geworif, wird sich vielleicht nicht vermuthend senn, welche Schwierigbit es hat, die Sphare der Sinnlichkeit in der des Gegenstand - sepns P diftinguiren. So viel sieht man wohl: das Berhältniß von Bebiftenn und Sinnlichkeit, also das Berhältniß auf der Stufe der Subfistenz entfaltet fich zu einer Beziehung, die es weit überschreitet.

Obschon das Prinzip des Verhältnisses dasselbe bleibt, hat es jest jenem gegenüber mit der Ausgleichung der Seiten, die in ihm vorgegangen ist, einen so gut wie ganz inkommensurablen Inhalt bekom-Das ist nun das Berhältnig zwischen dem Gebiet des Geistel und dem der Gegenständlichkeit auf der Stufe des verständigen Ge-Wäre die Beziehung zwischen Bewußtseyn und Sinmeinwesens. lichkeit eine Beziehung zwischen den Momenten dieser Bestimmus gen, dann wäre es leicht zu verstehen, aber es wird eine Beziehung zwischen zwei Sphären der Determination des Wesens, und nun trit die Aufgabe ein, die Punkte auszumitteln, die die Grenze des Ge biets dieser Beziehung in der des Gegenstand-sepns bezeichnen. Man muß sich einstweilen mit der Antwort zufrieden geben, daß bes Gebiet jener der an das Subjekt des Wesens zurückgefallene Inhalt der Wirklichkeit ist, daß es also in dieser Fassung der formellen Ber mittlung, die nun in ihm beginnen wird, gegenübersteht.

Mit dieser Verwandlung des Verhältnisses aber verwandelt schauch der Wille im Individuo. Wie es hier andre Dinge sind, die das Gemüth bewegen, so sind es andre, die man will und treibt, et ist eine andre Klasse von Absichten, die man verfolgt. Es ist nicht mehr ein sinnlicher Mittelpunkt, um den sich alles Thun und Begehren des Subjektes dreht, sondern, wie man sich schmeichelt, ein besserer. Es ist aber nicht bloß eine Erhebung des sich seiner Absicht be wußten Willens, die hier stattgefunden hat, sondern gleichzeitig mi ihr ist auch der Trieb im Wesen in eine andere Sphäre herausgerück

Man pflegt unter Trieben das Ihätigkeitsbestreben der Sim lichkeit des Wesens zu verstehen. Aber man braucht sich nur und den Dingen der moralischen Welt, den moralischen Motiven de Gemüths, umzusehen, so wird man gewahr werden, daß hier ausseine Weise wiederkömmt, was oben von den Bedingungen der sim lichen Triebe gesagt war. Man ist im Irrthum, wenn man mein daß hier sosort das Reich der freien Verfügung über das Wollen auf fängt. Welche Stufe das Wesen auch erreicht hat und mit ihr als auch die Gesellschaft der Individuen, sie haben alle Stadien der Bi

ziehung und der Bewegungsgründe in ihrem Berhalten von vorne en wieder durchzumachen.

Gesichert gegen einen rebellischen Willen im Wesen, auch auf seiner niedrigsten Stuse, und gegen die Folge von Reaktionen, auf die nicht gerechnet war, ist die Natur immer erst, wenn die Handlung in das Gebiet der reinen Sinnlichkeit, also auch der reinen Inerz eingegangen ist. Das würde nicht genügen, wenn sich nicht dies Ende lange zuvor im Wesen ankündigte, es ist als wenn es in ihm vorweg genommen wäre. Der Zusall war damit nicht unmöglich gemacht; was er bringt, fällt schon unter den Formalism des Begriffs, das schadet nichts, es kann dem Ganzen keine Gesahr mehr dem Jassen, aber etwas wie eine Insekzion der Masse mit dem Geist des Widerstandes konnte es veranlassen.

Ist die Handlung auf die Objektseite einmal übergegangen, dann hat sie sogleich die Fassung der Beziehung zwischen einer objektiven Bedingung und einem objektiven Konsequens und geht nun ihren Gang auf dieser Seite weiter. Sie ist nun dem Einfluß der Zweckhandlung, des sich seiner Absicht in ihr bewußt gewesenen Willens entruckt. Er ist nicht mehr herr über die Wirkung. Bleibt es in jedem Punkt des Vorgangs das individualisirte Wesen, das den in ihm endigenden Übergangsschritt auch immer von neuem aus dem Seinigen wiederherstellen niuß, so hat ihn eben in jedem dieser Schritte die absolute Doppelseitigkeit seiner Subsistenz, sein Wissen und Wollen zu vermitteln; das ist vollkommen gleichbedeutend. Mo fertig ist die Wirkung erst, wenn sie über das Wesen fort ist, dies nicht un mittelbar, sondern nur noch durch die Bermittlung kiner Sinnlichkeit ihr Subjekt ist, es bleibt das Subjekt aber eben mu so weit es an die Seite seiner Sinnlichkeit untrennbar gebunden #, es muß sie auf sich nehmen und sich gefallen lassen, was dieser begegnet. So wenig es das ändern kann, so wenig sein eigner Bille in den Vorgang auch nur zu einem Bestandtheil eingeht, so venig es ihn vermittelt, so wenig apperzipirt es etwas von dem, was mi ihm vorgeht. Das Subjekt ahnet nichts von dem Borgange,

dessen Glied es ist, von der Bewegung, in der es sich befindel verhält es sich, so weit die Wirkung fertig ist, d. h. über das 281 im Subjekt weg ist. Bleibt das Bewegte die Bedingung der Be gung, das Moment der Bewegung, dann ift es eben mehr als Wirkung, dann ist das Ergebniß der sich selbst regenerirende des Werdens der Bewegung und das Subjekt dieses Vorgangi immer noch das Wesen, das Wesen geht zu einem Bestandthei das Subjekt des Borganges ein. Und wenn das der Fall ift, er vermittelt durch eine Apperzeption der Wirfung im Wesen und Reaktion des Willens in ihm von einem Ende der Bewegung jum andern. An der Abhängigkeit des Subjekts, der Unbedingt mit der sein Verhalten bei diesen Vorgängen gebunden ist, hat damit noch ausnehmend wenig geändert auf der Stufe der begim den Individualisirung, d. h. so lange das Wesen in dem Beruf, f Sinnlichkeit zu vertreten, methodisch niedergehalten wird. Der A kann es nicht über sich gewinnen, anders zu reagiren als auf dem 🐯 der sein Bedürfniß unmittelbar befriedigt. Thatsächlich hat sich t nichts geändert, obschon das Prinzip ein so sehr viel anderes gen den ist, als es werden kann. Das ist der Zweck aller Objektiv daß sie der Träger des Gesetzes für den konfreten Willen ift, e Kausalität in den Prozessen der Wirklichkeit.

Es ist klar, wie das schon bestimmte Prinzip eines Kausal hältnisses, d. h. die Fassung des Vermittlungsvorganges auf Seite des Gegenstandes, in um so ununterbrocheneren Zusamm hang kömmt, um so unwiderstehlicher für den Willen des konkt Subjekts wird, je mehr der individuelle Träger an Eigenants verliert. Je gemeingültiger der Inhalt des Individuums ist, um so unerläslicheres Element aller Dinge ist er, und um so w ger Grund, um so weniger Hilssmittel hat es in sich, einen bei dern Willen geltend zu machen. Dies wird ein Vorgang in a Dingen, der zwar in Ansehung alles näher Bestimmten, aller nir kausalitätsprinzipien nichts präjudiziren kann, der aber auch keinem solchen in eine weitere Verbindung eingehen kann, in K

fifte kommen kann, die an eine dritte und höhere Instanz zu rekurriren nothigen. Es ist allerdings andem, daß das Ende einer Spontaneität des Wesens, die die Ordnung in der Gemeinschaft der Wirklichteit in Gefahr bringen konnte, dadurch eingeleitet ift, daß das Glied der Masse, das Individuum auf ein Minimum reduzirt wurde. Berschwinden durfte es nicht, so lange es überhaupt eine positive Funktion behalten sollte, also ein Glied der Wirklichkeit bleiben; aber reduzirt in dieser Art mußte es werden zum Zweck eines gemeinschaftlichen und schlechthin durchgehenden Kausalprinzips. Und dies Berhaltniß mit den nothigen Anderungen wiederholt sich auf allen Stufen bes Gemeinwesens. Welchen Inhalt auch das Mitglied hat (das kann ein sehr zusammengesetzter und potenzirter senn), es bekommt den Werth eines Gliedes der Masse dadurch, daß es ein eines unter seines Gleichen wird, daß also, in dem Maß es verurtheilt wird, dies abzugeben, der Inhalt der unterschiedenen Glieder, ihre Apperzeptionen und Bestrebungen zusammenfallen, also aufhören sich zu ergänzen und die Wesen, denen sie angehören, nur noch mit Gewalt zusammengehalten werden können. Der Umfang des indiwiduellen Willens ist nun ein kleinster geworden. Aber man braucht ihn nur aus dem Verbande dieses Einerlei herauszunehmen, so wird et sich ins Unbestimmte ausdehnen. Also das Element wird ein verschwindendes, das brauchte nicht erst zur Bedingung gemacht zu Welche Ausdehnung das Glied auch hat, so wie in es nichts eingeht, als dies Einerlei des Inhalts, ist es an das Soll tiner gemeingültigen Formel gebunden. Ift das Glied ein Glied eines der Art nach in sich differenzirten Mittels, so wird es allerdings nicht ther in der Form des allgemeinen Übereinkommens störend werden, de bis seine Kräfte mit denen des Ganzen megbar zu werden an-Bis dahin wird ein etwa widerspenstiges und eigenwilliges Benehmen keine merklichen Wirkungen haben, aber eins kömmt zum Eine Maffe von solcher Substanz wurde nicht mehr dazu brauchbar seyn, den Träger eines Rausalprinzips abzugeben. # nun dies Einerlei des Inhalts der Glieder, das den Stoff der

abstratten Sinnlichkeit ausmacht. Aber es dauert durch das game Gebiet des Gegenständlichen fort. Man braucht nur zu vergleichen, wie es sich damit im bürgerlichen Leben verhält. Man bedarf hier eines Wesens, in dem das Glied keinen andern Werth hat als ben, ein zählbares Element des Ganzen zu senn. Das ist ein Werth, der nicht etwa einer gewissen Schicht der Gesellschaft ausschließlich zukömmt, sondern der durch alle durchgeht. Der eine ist in Ansehung dieses so viel werth, wie der andere, es ist das Material der Stotistiker. Das ist zwar nicht alles, was man ist, man hat noch einen Werth und den andern Inhalt der enger begrenzten Klassen, und in diesem wieder seinen jedem ausschließlich eigenen. Richt bloß die Vornehmen haben ihren exflusiven Inhalt außer dem gemeinen, sow dern die lette Schicht der Gesellschaft hat auch einen für sich außer dem allen gemeinen. Aber das haben sie alle obenein; es ift eine zweite Natur, die sich hier einfindet. Was auch geschieht, es ist abhängig von Naturgesetzen der Gesellschaft. So wird es auch die Aufgabe einer ganz besondern Wissenschaft von vornean.

Der Wille vermag ce, in dem Maß sich im Wesen zu emanzipiren, als der ihm dargebotene Wirkungskreis zunimmt, ohne daß darum ein größerer Kraftauswand von seiner Seite in Anspruch genommen wird. Darauf beruht das Prinzip der Vermittlung des einen Willens durch die Masse des, wenn gleich in ihm inbegriffenen, doch schon freigegebenen Willens. Für diesen letten aber muß der ihm zugewiesene Beruf, also seine Freiheit in dem Maß zunehmen, als die Mittel und Wege des ihm dargebotenen Wirkungskreises in dem zugetheilten Raum zunehmen. Eine Anderung des Berhältnisses aber dieses Raumes zu jenem Material in ihm ist dadurch möglich gemacht, daß es einen irrationalen Bestandtheil in ihm mitbringt, denn ist dies der Fall, so fann es dem Willen um so mehr Mittel seiner Bewegung darbieten, als sie sich häufen, ohne sich auszuschlie ßen, ohne sich wechselseitig hinderlich zu senn. Das Prinzip der Um gleichartigkeit der Funktionen, Bestrebungen und Mittel des Wesens in dem gegebenen Raum, also ohne Vermehrung der Ansprüche an

de Bermögens, ist das Prinzip aller Freiheit t da ab, daß das Wesen eine Gemeinschaft der Wesen wird. Darin t unmittelbar, wie der eigne Wille des Wesens ein Geringstes an llen wird, wenn diese Gemeinschaft auf den Werth der Summe 1 Besen reduzirt wird, d. h. des Aggregates eines einerlei Wesens. · weit die Gemeinschaft eine solche wird, ist die Freiheit des Gliei eine verschwindende geworden, sie ist im Begriff zu verschwinden. rschwunden ist sie noch nicht. Verschwinden kann sie, also ber ille, auch in der Summe nicht eher, als bis der Moment der Handig selbst in ihr aufhört und das Ganze auf das Moment des Senns, wauer gesagt: das Wesen mit dem einseitigen Prädikat des Senns mairt wird, d. h. bis es aufhört ein reales Wesen zu senn. 8 ift unmöglich.) Der Wille ist ein und derselbe Wille in der amme geworden, aber dieser eine Wille geht in dem Einverständj seines wechselseitigen Widerspruchs auf. Das ist das Wesen in t Berfassung, die wir die Materie nennen. Der beziehentlich abmte Wille ist nun der Wille, der über diese Realität der Gemeinaft im Sinn der Summe der Glieder nicht bloß, sondern über k hinaus ist, er hat an ihr keinen Theil, eben darum weil er ala diesen besondern Willen in sich begreift, er hat sich dessen aus hentledigt, d. h. er hat ihn freigegeben, um sich seiner zu seinen bfichten zu bedienen. An einem Ende mußte es zu diesem 3meck hin kommen, daß der Wille im Wesen verschwindend wird, ein iches Stadium konnte nicht entbehrt werden. Das Wesen muß h selbst ein hinderniß seiner Freigebung werden. Auch das zu erden muß es selbst übernehmen. Es ist die Folge davon, daß les nur noch dasselbe senn will. Das ist nur ein Durchgangsstaim, aber es genügt, damit der im Stoff verhaltene Wille der Reim wer Form wurde, die mit der wechselnden Nutanwendung, die wihm gemacht wird, oder der wechselnden Fassung, in der ihm elegenheit gegeben wird zu konkresziren, sich gleichzeitig entfaltet. wun erst beginnt eine bindende Rothwendigkeit. Die der Thathichteit vorausgehende Bestimmung des Gegenstandes war eben

die Prädizirung einer Sphäre des Wesens, die in seinem Sinn kine Realität hat, d. h. die Determination des Geistes, die Idee. Es ist richtig: die Formel des Bewußtsenns, d. h. die Formel, nach der es in seiner Beurtheilung der Dinge eben zu verfahren hat, zwingt, an der wechselseitigen Priorität zwischen dem Willen und der gegen ständlichen Bedingung des Willens festzuhalten, es bleibt dabei, des eines dem andren voraus ist; wo man auch den Anfang macht, man trennt den unendlichen Prozeß mitten in einem Schritt des Abhängigkeitsverhältnisses, und welches Glied auch das erste wird, es bleikt das andre jenseit des Anfangs zurück. Aber darum hört das Ab hängigkeitsverhältniß zwischen dem endlichen Subjekt und der Einheit des, die Wirklichkeit, der es angehört, umfassenden Wesens, nicht auf ein absolutes zu senn; sie als seine absolute Autorität anzuerkennen, ist darum das endliche Wesen nicht entbunden. Die Grenze der Em heit des umfassenden Willens rückt in unendliche Entfernung, die endliche Borstellung erreicht sie nicht; was hinter ihr liegt, scheidt sie unbedingt von der Welt diesseits, das Gesetz, das diese regient, datirt von ihr ab. Jest erst unter der Autorität dieses einen, sch seiner Absicht mit der Welt bewußten, Willens beginnt der thatsach liche Maßstab der Beziehung zwischen Bedingung und Konsequen. Der eine Wille, der den Stoff zu einer Welt verband, wird nicht alles vermögen, er kann nicht alles vermögen, weil er, um zu sem was er ist, es mit einem Stoff zu thun hat, der seine Berechtigung ibm gegenüber hat, der seine Voraussexung in sich selbst hat. Und doch den Formalism einer Nothwendigkeit giebt es darum noch nicht; ein solcher Wille kann immer noch unendlich viel mehr, als in jedem Bezirk einer geschlossenen Welt auf dem Standpunkt ihrer Nothwerdigkeit möglich ist; er verfügt immer noch über Mittel genug, m Konsequenzen zu vereiteln, Vorausberechnungen zu Schanden qu machen, die der endliche Berstand für gang unvermeidlich balten würde. Man kann sich das Zugeständniß einer solchen Nothwendigkeit, die beziehungsweise Beharrlichkeit des Begriffsinhaltes so auslegen, als habe sich in ihm die umfassende Instanz des Willens ju

nem zum Boraus gegebenen Gesetz aller Thätigkeit verbindlich geacht, zu einer Borhaltigkeit alles Begriffsinhalts, zunächst also zu nem Mag aller Dinge. Das bedeutet ihre Endlichkeit. lute bleibt aber auch nur der Wille, nicht dieser bestimmte Wille, ndern der Wille. Das endliche Wesen ist zwar etwas für sich georden und hat seinen besondern Willen, seine besondern endlichen rafte, es bekommt seinen Wirkungskreis, einen Inhalt, der in jeem noch nicht vorhanden ist (er ist noch nicht in ihm realisirt) und sch überschreitet der Wirkungsfreis des konkreten, des vielerlei, Billens die Grenze des einen Willens in allem Wesen nicht. rechselseitige Berechtigung einander gegenüber dauert so lange, wie ie wechselseitige Abhängigkeit zwischen der Einheit des Ganzen und inen Gliedern ihre Gültigkeit behält. Das Gesetz, zu dem sich der bsolute Wille anheischig macht, geht damit hervor, daß er den Stoff n einem positiven, also identischen Vermittlungsprozes verbindet, Mo zu einem Einerlei des Inhalts in einer schon positiven Fassung. In ihr ist er erst ein einerlei Wesen geworden. Es ist in ein und remselben Aft geschehen, daß dem näheren Willen ein bildbarer bwff gegeben wurde, d. h. ein Stoff, dessen Bestimmtheit in der Benutzung von Seiten endlicher Kräfte mit diesen in keine Rivalität prath und der doch die Grenze der Möglichkeit für diese Benutzung mthält. Der in diesem Mittel, also in dieser bestimmten Form in Sang gesetzte Prozeß giebt das Prinzip der schon bestimmten Kaufalität für seine Benutung ab.

Es ist angegeben, wie die Sinnlichkeit des Gegenstandes zugleich das Mittel werden muß, dadurch das Subjekt seinen Willen im Gesmstande und an ihm effektuirt, sie mußte sich in das Subjekt des Willens, das wollende Wesen fortsetzen, um den Apparat abzuschen, vermittelst dessen das Wesen im Gegenstande regiert wird. Benn man dies Verhältniß betrachtet, wird man gewahr, wie sich dies Mittel der eignen Sinnlichkeit des Individuums in verschiedene Hasen und Werkzeuge der Thätigkeit gliedert, deren Anordnung dames berechnet ist, daß es das Subjekt an die gegebenen Punkte der

Thätigkeitsauslassung des Gegenstandes knüpft. Man findet, wie diese Beziehung auf gewisse Berbindungestellen zusammengezogen ift, zwischen denen die wechselseitige Berührung zwischen dem Subjett und seinem Gegenstande aufhört. Es konnte nicht die Absicht sem, alle Außerungen des Wesens, alles was in ihm überhaupt vorgeht, in das Spstem dieser Zusammenhängigkeit aufzunehmen; es ift auf das Nothwendige der wechselseitigen Mittheilung beschränkt, es ik auf den praktischen Gebrauch der Individuen, nicht für die Wissbegierde der Wissenschaft eingerichtet. Man kann annehmen, das in denjenigen Vorgängen im Wesen, die nicht zugleich in ihrer eignen Erscheinung den Vermittlungsprozeß mit der Wahrnehmung abgeben, das Wesen vorläufig in der Beziehung zu sich selbst beschäftigt ist, wenn gleich das schon seine objektive Seite hat. Es giebt eine Geschichte im Subjekt (der Apperzeption und des Wollens), die den Inbegriff der Verbindungen des Subjektes mit seinem Gegenstande Es geht vieles in ihm vor, das es nicht versinnlichen überfteigt. und unter andern Subjekten geltend machen kann, auch wenn et wollte, es fehlt ihm an Mitteln und Wegen dazu. Und wie die auf der Seite des Subjektes so ist, ist es auch auf der Seite des Gegenstandes. Der Vorwurf des Erkennens ist in währender Umstellung seiner Konfiguration, während die Einrichtung, in der se sich in der Sinnlichkeit des Subjektes berühren, ein für allemal gegeben ift. Darum konnte ihr die bezeichnende Begriffsbestimmung des Individuums entnommen werden, das ist, was das Subjett ist. Er bezeichnet und erhält die wechselseitige Verbindlichkeit beider Theile, worauf sich ein jedes sollte verlassen können. Man verstebt. wie in dem Grade der Zusammenhang sich zu allerlei Kreuz- und Querwegen der Berbindung zertheilt, ber Ziele des Willens mehr werden, sein Wirkungsumfang wächst und wie bann auch mehr und mehr Punkte an den Dingen zur Kenntniß des Bewußtsenns kommen, und wie das alles um so mehr abnimmt, je weniger der Inhalt des Subjektes über den durchgehenden Text des Prinzips der Form, also der Gemeinschaft des Subjekts mit seinem fortgebt.

die Beranstaltung, die in dieser Art die beiden Seiten mit einander verbindet, also das Subjekt mit seinem Vorwurf, beschränkt auch zugleich ihre wechselseitige Relation von nun an auf diese Wege. Sie schneibet das Subjekt von allen andern Wegen und Gelegenheiten der Wirkung und der Apperzeption ab; sie sind ihm unzugänglich und undurchgängig geworden. Man begreift wohl daraus, für einen schlechthin umfassenden Willen und ein schlechthin umfassendes Wissen muß jede positive Anordnung des Berbindungsmaterials auf-Und sie hört Er tann davon keinen Gebrauch machen. boren. nicht eher auf, als bis der Inhalt der Aufgabe (des Wollens und Bissens) mit dem Inhalt des wissenden und wollenden Subjekts jusammenfällt; ober was dasselbe ist, wenn der Gegenstand der Birkung das wirkende Mittel des Wissens und Wollens deckt, es weder überschreitet, noch hinter ihm zurückbleibt.

Für sich ist bas Moment des Wesens, was man auch das absolute Subjekt, das reine Wesen nennen kann, nicht so viel mehr wie Nichts, als nothig ware, um es sagen zu können, was und wie es ist. Darum apperzipirt es weder, noch hat es einen Willen; es hat für sich und seinetwegen keinen Willen, weil es ihn nicht einem Anderen gegenüber Man darf das absolute Wesen nicht etwa für den absoluten Inhat. begriff des vielen und vielerlei Wesens, also des bis zur Inkommensurabilität aufgelösten Wesens halten. Allerdings, das Wesen von da ab, daß es das eine Wesen ist, ist eben darum auch nicht das absolute Wesen. Aber diese Einheit und Einzigkeit des Wesens (des Subjekts) A nicht mehr und nicht weniger eine Determination des Wesens wie Kein Bieles - senn und Bielerlei - senn. So wie die eine Bestimmung ihm beginnt, beginnt auch die andre. Die Einheit des Ganzen The fich den Rang nicht ablaufen. Ift das Wesen das eine und Infaffende Besen geworden gegenüber dem vielen und vielerlei Be-Ten, das es in sich begreift, so hat es auch als solches seinen Willen Begenüber dem Willen dieses. Es ist richtig, beide Theile, jenes bis 3m Unvergleichlichkeit des Inhalts getriebene Bielerlei und diese Ein-Deit, haben tropbem, daß jedes auf seine Weise das Ganze wird,

doch nur eine momentane Wirklichkeit für sich; es ist nur ein ment, ein Durchgangsaugenblick, in dem die Welt dieses eine m sende Wesen ist, aber dieser Moment genügt vollkommen dazu, es sich seiner selbst und der Welt, die es in sich hat, mit voller: heit bewußt wird, daß es weiß, was es will und soll. Mber i Moment behält nun auch seinen Theil an allem, was da ift. ift der Moment, in dem das Etwas-für-sich-seyn, die Indis lität des Dinges, als eines Gliebes des Ganzen ein Ende bat. bis zum Verschwinden des Etwas-für-fich-senns reduzirte Bef theil, das Wesen im Moment der Kontinuität, fließt unmittelb dem Ganzen zusammen, das nur noch etwas für sich ist, und ist die von einem Ende bis zum andern durchgehende That nur das Prinzip der Thätigkeit. Man darf bei diesem Berschwinden Etwas-für-sich-seyns nicht lediglich an ein Verschwinden im Sim abstratten Maßes der Ausdehnung denten. Es ift das Berfa den jeder endlichen Determination. Bekommt die Sandlung endlichen Werth, also auch ihre einseitige Direktion, bann repr tirt sie auch schon einen endlichen Willen, und dieser endliche! repräsentirt ein endliches Subjekt. Das gehört schon in das Und doch würde dieses maßlose Wesen noch ohne i der Natur. einen Inhalt bleiben, noch nichts senn, wenn es sich nicht in selbe endliche Wesen und die endlichen Bestimmungen, die es sich ausschließen, ebenso ununterbrochen fortsetzte, bis für diese t geblieben ift, als ein verschwindendes Durcheinander von Mome

Aber obschon im reinen Wesen alle Subsistenz aufgehört verhindert der Begriff des Willens nicht, daß es ein unbedi Wille wird. Es ist, wie es mit allen diesen Bestimmungen ist eigne Schöpfung des Verstandes, seine eigene Formel des Erk nisvorwurss entwächst seiner Fassungstraft. Was er Einheit vist das Maß seiner Vorstellung, der Identität des Bewußtseyns doch erkennt er an, der Fassungstraft dieser Einheit nicht gewazu sehn. Es ist richtig, es ist nicht schwer zu begreisen, wie, k die Handlung einmal die Form einer zweitheiligen Relation in ist

Subjett unbedingt fordert, es keinen unbedingt freien Willen giebt. kr braucht nur der absolute Wille werden zu wollen, Alles sepn md haben zu wollen, um nichts zu senn und nichts zu haben. Moluten Freiheit des Willens ist eine absolute Möglichkeit eröffnet. das ift zu viel, um zu einem Entschluß zu kommen. Die Freiheit eginnt mit dem Aft ihrer eigenen Begrenzung. Sie entsagt nicht loß der absoluten Möglichkeit, sondern selbst der Möglichkeit in der instrung des Prädikamenten = Systems, um den Umfang des Ganm in einer positiven Anwendung dieses Systems zu verwirklichen. jest ist der Bewegungsanfang dem freien Willen zwar nicht in er Gestalt eines einseitigen Bewegungsanstoßes gegeben (daß das icht ist, darum bleibt er eben ein freier), aber in der Gestalt eines ihemas von Momenten, deren Auflösung und Berwendung nicht mr zu seiner Disposition gestellt sind, sondern das zu dieser Dispoition in ihm drängt, noch bevor er es weiß und will. Darin, daß ie Bedingung dieses Passus des konkreten Willens der ganze umaffende Wille ist, liegt, daß dieser jenem ebenso voraus ist, sein Annedens, wie er ihm folgt, daß also das einfache Element der Relaion des einen und andern, des Bewegungsgrundes und der Wirung sich zu einem doppelten Element auflöst, dem Passus der Beziejung des freien Willens zu dem, der ihm vorausgeht, und zu dem, ter ihm folgt. Er verhält sich gegen beide Punkte weder als der istechthin thatige, also freie ihm gegenüber, noch als der schlechthin Es ift gezeigt, wie dies im Begriff der Relation liegt. mbende. Mit der Anordnung der Beziehung der wechselseitigen Rechte und Jugeständnisse, zu der der Wille mit sich übereinkam, weil er einmal ein unterschiedener Wille war, beginnt die Kausalität. cimal für immer gültiges Abkommen unter sich in Ansebung der Mgrenzung des Besonderen im Sinn des Senns konnte damit nicht meicht werden. Blieb die Handlung ein Moment des Inhalts, so thren die unterschiedenen Bezirke des Inhalts fort, in einseitigen Diwillionen vorübergehend übereinander zu greifen, ohne daß das Wekn in diesem Vorgange zur Ruhe kommen kann. Ein Konflikt folgt

dem andern. Das wird immer wieder ausgeglichen, un wieder von vorne anzufangen. Der Inhalt des Kausalverb der beziehungsweise einzige umfassende Wille ift hier immer stanz besjenigen Willens, der die Bedingung der Möglicht Ausgleichung abgiebt. Es ist der Wille, der mit der Ber beginnt und durch ihr Gesetz vertreten wird. Der Begriff (1 set der Kausalabhängigkeit) wird der Ausdruck des abstrai halts dieses Ausgleichungsvorganges selbst, der einzige und sende Wille hat keine andere Aufgabe seiner Thätigkeit. besondern Willen hier seine Funktion blieb, daß ihm also ein raum seiner besondern Freiheit blieb, enthält schon die Borau es ist unvermeiblich. Wie weit rückwärts ober wie hoch man auch diesem Berhältniß nachsieht, man kann nichts ant wahr werden als einen Borgang, in dem dem Willen im die Ansetzung des ersten beliebigen Gliedes zukommt. u wird das Gesetz damit eben so wenig ein absolutes oder d wendigkeit bekommt damit eben so wenig eine unbedingte I wie sie die Freiheit der Entschließung bekömmt, denn immer! Inbegriff der Bedingungen bindend erst in der Synthese, 31 der, sich seiner Absicht in ihr bewußte, Berstand verknüpfi Ansetzung des ersten Gliedes ist frei; darin ist dem Willen k derniß in den Weg gelegt. Der Begriff soll sich nur so ei daß, was auch für Bedingungen absichtlich oder unfreiwillig menkommen, das Ergebnig unvermeidlich ist. Diese Bezieh was an der Form der Welt fest werden sollte, um alles ar sammenzuhalten. Aber was ist nun damit präjudizirt? des untergeordneten Wesens ist freilich damit gebunden und mehr, wie es ihr an Kenntniß der Mittel und an Macht u fluß fehlt, die nötbig wären, um ihre Freiheit zu retten. & sich der Unterschied der höher potenzirten Willen vom nied Denn während jener die Bedingungen in seiner Sand bet zum Moment des Ergebnisses, sieht dieser das Ereignis von tommen und kann es nicht abwenden.

Aber wenn auch über die Forderung der Relativität der Freisheit des Willens nicht fortzukommen ist, wenn dies die Formel, derem man einmal gewiß geworden ist, nicht möglich macht, so folgt doch die absolute Prädizirung der Einheit des Willens und des viesen Willens ihrem absoluten Subjekt, dem reinen Wesen ins Unendsiche. Die Einheit des umfassenden Willens selbst ist es, was unendlich wird. Sie holt die ihr vorangehenden Bedingungen ein und begreift sie in sich. Nicht bloß jene Relativität des einen Willens erzieht die Formel, sondern auch seine Grenzenlosigkeit. Man darf wicht sagen, daß der Wille jemals ein absoluter Wille wird, weil er dieser eine einzige umfassende seyn mußte. Ein absoluter braucht er wicht zu seyn, aber seine Einheit ist maßlos (für den endlichen Wilsm), so sind es auch seine Freiheit und seine Zurechnungsfähigkeit.

## Dritter Abschnitt.

## Das Bewußtseyn in der Beziehung auf fich selbst.

## Einleitung.

Das Bewußtseyn war hier betrachtet in seiner Beziehung auf den Gegenstand, einmal von der Seite, daß dieser der Vorwurf bet Wissens um ihn war, und dann von der, daß er den Stoff der Thitigkeit des Geistes, seines Willens, abgiebt, also es war betrachtet in seinem Beruf eines Gliedes der Konfiguration und des Prozesses der vollen Wirklichkeit. Es ist das Berhältniß, das das Ganze an der Wirklichkeit des Wesens bezeichnet auf dem Standpunkt des Geistes oder so weit dieser das Ganze ist, es begrenzt es. aber schon bemerkt, wie dasselbe Verhältniß auf der Seite der Glieder wiederkömmt, wie sich jedes nach demselben Schema somint und zum Ganzen für sich abschließt. Das bedeutet, wenn man auf der Seite des Geistes blieb, die Beziehung des Bewußtseyns auf sich: das Gebiet seines In = sich = seyns. Das Bewußtseyn tritt sich selbst gegenüber, es wird sein eigner Gegenstand und der sich selbst bestimmende Thätigkeitsgrund. Es schafft sich also einmal selbst den Gegenstand seines Wissens (selbst dann, wenn es ihn thasächlich w sich hat, wenn er, wie man sagt, in sensu ist, thut ed das). ist die Vorstellung, wenn man dies Wort im weitesten Sim nimmt. Den andern Fall bezeichnet, was wir das Selbstbe-Der Geist im Wesen wird der Gegenstand wußtsenn nennen. seines eignen Wiffens. Es ist derjenige Aft der Beziehung des Ger

stes auf sich, der eben so sehr sich als Resultat seiner Thätigkeit auf dieser Seite überhaupt herausstellt, wie er ihr vorausgeht und sie umfaßt.

Der hier hervorgehobene Sinn dieser Sphäre der Thätigkeit des Geistes, ihr Herkommen ergiebt schon, daß sie gar nicht anders vorkommen kann, wie als ein Stück des ganzen Gebiets, eine Funktion des ganzen Gebiets seiner Thätigkeit. Kant drückt das so aus, die Borstellung: ich denke, begleite alles Denken des Gegenstandes. Die Apperzeption des Dinges involvirt die Apperzeption seiner selbst im Erkennenden, er nimmt sich selbst als wissend wahr. Wie der Kreis der vollen Handlung des Geistes in der Beziehung des Bewußtseyns zu seinem Gegenstande diese beiden untergeordneten Kreise der Thätigkeit involvirt, wie er sie selbst voraussept, um möglich zu sepn, so sesen sie ihn voraus.

So wenig geht der Geist im Beruf der Beziehung auf das Gesemüber seines Subjekts, auf den Gegenstand des Wissens und Wolsens seines Subjektes auf, daß diese Scheidung in ihm schon im Moment des Geistes vorkommen muß, sie gehört wesentlich zum Begriff des Geistes, in der Gestalt dieser Beziehung tritt es auf; das in, was sich an ihm überhaupt entfalten kann, aber das kann erst dem, was später aus ihm wird, herauserkannt werden.

Jest erst im Bewußtseyn ist das Komplement zum Dingseyn ernicht, das war noch nicht im Geist erreicht (dieser hatte sich gegenüber die Sinnlichkeit). Das macht sich selbst in solchen Konsequenzen bemerkder, wo man es nicht erwarten sollte, in den Auffassungen, die sich zwiß nicht dessen versehen, was in ihnen eigentlich das Determinireneist. So ist der Geist noch nicht das Negirte im Dinge, darum ist nan auch nicht abgeneigt, ihm einen zu lassen. Das Negirte im Dinge als solchem ist das Bewußtseyn, und man muß erst das Wem in ihm wieder zu erkennen ansangen, um auch das Bewußtseyn i ihm wieder zu sinden. Aufgetreten war die Determination des Besens, also die Form schon auf der Seite der Subsistenz. Das th sich erwarten, denn sie mußte, wenn sie konsequent seyn wollte, bis zur Inkommensurabilität mit fich felbst ausbauern. Das if it Beziehung des Wesens auf sich in der Subsistenz, die Beziehung zwischen den beiden Gliedern. Das Wort Beziehung bedeutet bil Element der Form. Es ist hier das Wesen im Subjekt selbst, wal sich mit sich auseinandersett. Das übersteigt, genau genommen, bu Beruf und auch das Bermögen der Form; sie erreicht das des auch nur so, daß sie ihre Bedeutung erweitert. Es ift in dieser Dep pelseitigkeit eine Beziehung erreicht, die aber im Sinn der engan auch wieder verneint ist, weil das eine Glied im andern verneint Es ist nun erreicht, daß das Subjekt der Form im engern Sinn mis mehr das reine Wesen ist, sondern das Wesen in der Gestalt dick doppelseitigen Subsistenz. Run erst ist ein Stoff für den Bernf b wahren Form, der Form im engern Sinn, hervorgegangen, w Glied dieser Beziehung, d. h. ein inhaltlich identisches Subjett, a Subjett, das eben darum in der Geschichte des Formalism d Substanz ausscheidet. Zest hat sich der Begriff der Form mit ibm Subjekt auseinandergesetzt und ist der Begriff der Inharen, gewu den, einer Inharenz des Wesens, also einer Beziehung gleichzeit auf beiden Seiten. Man kann nun das Gebiet der Gegenständlickt das Gebiet der äußeren Angelegenheiten des Wesens nennen, der B ziehung des Wesens zu sich auf dieser Seite gegenüber derjenigen D termination, die das Wesen in sich verschließt, die es für sich selb behält, sein Selbstbewußtsenn. Aber das ist nicht festzuhalten. D Form ist eben dazu da, bei dieser, so weit unüberwindlichen Berlem nung des einen im andern zu interveniren. Das will sagen, sie a kennt dies Nichtsseyn des einen im andern so wenig an, daß sie be ganzen Unterschied vielmehr völlig ignorirt. Das hat das zu bedes ten, wenn man das Moment des Bewußtseyns in der Substang f zur Beziehung auf sich expliziren sieht, zu einer Sphäre des In-fic senns im Wesen. Das In-sich-senn des Geistes wird die zweite u henwelt für das Wesen, das Wesen erscheint in ihm zum zweitenme und nun rudt dies, das Wesen, das für die Welt des Gegenfland chen das in ihr verborgene und doch unabreichbare Ende der G

genständlichkeit war, in die Mitte des Ganzen, es macht die Grenze meier Gebiete aus, deren jedes in seiner Offentlichkeit vollstän-Der Geist wird in diesem seinem eignen Gebiet sein eigner Bewegungsgrund und sein eigner Gegenstand des Wissens, er beobachtet sich selbst in seinem Thun und Leiden und bestimmt sich selbst. Alles das bleibt auf beiden Seiten an einem Ende zwar unlöslich an das Moment des Wesens geknüpft, aber shichon diese Einheit eine durch Alles durchgehende und ununterbrochen durchgehende Thatsache ist, ist sie doch auch wieder etwas Berschwindendes in Allem. Diesseit und jenseit breitet sich das Ganze zu ein paar Sphären der Thätigkeit und Apperzeption aus, die in der Form der Prädizirung zum zweitenmal in Verbindung Hiemit, in dem durch diese Grenzen bezeichneten Raum, ift das Territorium für ein Daseyn des Wesens gewonnen. foll jene Berknüpfung der Subsistenz nicht bewirken, daß ihre Doppelseitigkeit in eine und dieselbe gemeinschaftliche Einheit ununterscheidbar zusammenfällt, aber die Verbindung (der Subsistenz) verschwindet nicht mehr im reinen Wesen, sondern hat sich zu einer unebsehlichen Gemeinschaft von Berührungspunkten entfaltet. Das Moment des Geistes hat seinen Inhalt für sich bekommen, es ist seine ihm eigne Welt geworden, und doch berührt sie sich auch wieder in jedem Punkt mit dem Moment der andern Seite, und wenn sich ihre eigne Dependenz um ihren Schwerpunkt dreht, so dreht sich der Inhalt der andern Seite mit. Der Thatbestand des Gegenständichen bleibt das Material des Insichsenns, aber es kann ihn unmitelbar in seinem Gebiet nicht brauchen, er muß in ihm vertreten em durch einen Erscheinungsprozeß, in dem die thätigen Momente 108 Bewußtsenn selbst übernimmt, das ist die Sprache. nicht mehr die Sache, es ist nur noch das Zeichen für die Sache, nit dem operirt wird. Jest wird sich erft das Gemuth seines eignen abraften Moments an seinem Gegenüber bewußt, bessen, was lange vorer da war. Das Ende oder der Anfang dieser Beziehung der Sub-Renz, das unmittelbare Bewußtseyn seiner selbst und seines andern, doch erst jest thatsächlich and Licht damit, daß es mit dem distantiven Wissen als der Punkt, um den es sich dreht, austritt. Widahin wußte das Wesen nichts davon. Es lernt sich als die Erne zweier Gebiete seiner Thätigkeit kennen, deren eines die Kehnsik des andern ist, erst damit, daß diese Gebiete sich auszusüllen ausgeschlieben.

Man ist hier in der Region angelangt, in der die subsissiunde Seele im Wesen wird, was man den Geist im engern Sinn neunnt kann.

Man hat dem Bedürfnig nach einem Ausdruck für das gemeisgültige Vermögen des Gemüthes durch das Wort Geift abzuheffen Es war nur die Absicht dabei, ein Wort für das Gebiet dieses in noch keine weitere Unterscheidung eingegangenen In-sichgewandt-sepns zu haben. Da es immer dasselbe ift, was in allen hier vorkommenden Funktionen auftritt, so bleibt der Sinn det Wortes zweideutig und mehrdeutig. Es bedeutet eben das Gebit dieses Borgangs, den Borgang, den Stoff dieses Borganges ber In-sich-wendung, und also auch das Bermögen dieser In-sich-wendung. Es läßt sich vermuthen, daß es gerade diese Beschaffenheit des Wortes war, die es in neuerer Zeit empfahl und derentwegen die neuere Philosophie sich angelegentlichst eines Ausdrucks bemächtigte, in dem der Sprachgebrauch für eine beliebige Anwendung und beliebige Hintergedanken einen so bedeutenden Spielraum ließ. & lag ihr daran, einen Ausdruck zu haben, der wenn nicht präzise der Gegenstand bezeichnete, von dem die Rede ist, doch einigermaßen die Region, wo er zu suchen ist. Man wünschte das nähere Subjekt des Bewußtsenns bis auf eine wesenlose Determination der Substanz los zu werden. Es blieb sogar oft ungewiß, ob man be mit etwas wie den Gemeingeist, den Weltgeist, den Zeitgeist, ein gemeinschaftliche Fakultät des Begriffsinhaltes im Sinn hatte, oder das konkrete Borkommen. Darüber mußte man spstematisch de Leser in Ungewißheit lassen, wenn man selbst nicht mehr gener

wußte, wovon man eigentlich sprach. Wird ein Wort verlangt, mit dem möglichst wenig von der Sache verrathen wird, dann ist es ein wedentsprechender Ausdruck. An diesem Werth des Wortes wird wenig zu andern seyn. Im gemeinen Leben hat die Bedeutung des Bortes die Wendung genommen, daß darunter nur noch der Überschuß an freiem Geistesvermögen, natürlich so weit dies der Maßstab der gemeinen Meinung zu beurtheilen vermag, verstanden wird. Es ift etwas Wahres darin, denn obgleich es wenig ist, was dem Gliede der menschlichen Gesellschaft davon übrig bleibt, nachdem die hauptsache an ihm sein Geschäft in Anspruch genommen hat, und dies Wenige nun ein ziemlich müßiger Luxus geworden ist, so ist es doch richtig, daß dieser Rest nun das identische in keiner engeren Funktion differenzirte Erkenntnisvermögen repräsentirt. Ihm allein mußte hier ist das Wort Geist der umfassende Ausdruck reservirt bleiben. seiner Zweideutigkeit wegen so viel als möglich vermieden worden; wo es aber vorkommt, ist es, wenn nicht der Zusammenhang über eine andre Bedeutung keinen Zweifel läßt, in dem Sinn genommen, in dem es zu nehmen, wie ich meine, die Intenzion der Sprache war, wonach es das subsistirende Subjekt des Bewußtseyns bezeichnet, also eben das negirte Ding am Wesen, wenn das Dingseyn m ihm als seine affirmirte Seite genommen wird. Wächst dieses assirmirte Moment zu dem es weit überschreitenden Thatbestande eimer diskursiven Gegenständlichkeit aus, rückt hiemit das Dingsenn aus der Mitte des affirmirten Inhalts ganz heraus und bis zu der Bestimmung herunter, die Berbindung dieses entfalteten Inhalts mit dem Wesen zu erhalten, so thut das der Geist auf seiner Seite auch; die Subsistenz des Geistes geht nun in den diskursiven Inhalt des Geistes über. Indeß leugne ich nicht, eben dieser Verwandlung des Sinnes in diesem Wort wegen, wo es nicht darauf ankam, den Unkrschied von der Erscheinung des Geistes auf der Seite des Insichenns zu akzentuiren, mich auch des Wortes Bewußtseyn für das ubfistirende Subjett bedient zu haben.

Es ist nun klar, wie diese Entfaltung des Bewußtseyns zunächst

in der Gestalt des Prädikamentenschemas vor sich geht; das if die Stufe der Inharen, auf der es sich mit dem Gegenstande schlechtin Also es bekömmt die Form der Beziehung auf fich (det Seyns) und des Ubergangs in ihr, und zwar zuvörderst in da Fassung, noch nicht des konkreten Aktes, sondern eines Prings der Gestaltung, in dessen Grenzen es sich frei bewegt. Die Ginhel des Selbstbewußtseyns formirt sich zu einem Gefüge von Areisen da Thatigkeit, während diese in jedem ihrer Elemente die Gestalt be Berhältnisses zwischen Bedingung und Wirkung bekömmt. Det Moment des Wollens der Vorstellung hat bereits die Form des W hängigkeitsverhältnisses, und eben so behält sie der Moment du Es ist wie immer, daß die Bergleichungseinheit Appergeption. die Zusammensetzungseinheit der Synthese, auf welchen Werth fe auch reduzirt werde, ihre beiden Glieder zwar festhält, oder das st sie bei jeder Theilung regenerirt, daß sie aber auch eben darum in Unbestimmte theilbar bleibt. Das Ich erleidet sein Selbstbewußtign und es schafft es sich, es theilt mit dem Gegenstande die Bestismungen des Maßes (das Eines-seyn und Vieles-seyn) wie die da absoluten Konfiguration alles Inhalts, des Seyns und des Bedens.

So weit ist das Vermögen des Geistes in diesem Akt immer noch ein einfaches, oder man kann sagen, ein abstraktes.

Bliebe die Insichwendung des Wesens, was sie im Schem der Inhärenz ist, die negirte Gegenständlichkeit, gegenüber der wehren, d. h. gegenüber dem Borwurf der Anschauung, so würde war von ihrem Vorhandenseyn keine Kenntnis haben. Aber es ist hier wie mit aller Regirung, sie wird die andere Affirmation. Eben der rum ist es vollkommen gleichgültig und ununterscheidbar, welche Seite der Werth, die Affirmation zu vertreten, zukömmt. Es giell keine Instanz, an die man rekurriren könnte, es ist eine Bestimmung, die in der Beziehung auf ihr Andres rein ausgeht. Der verneinte Peinutzt die Ausschließung aus dem Andern, um etwas für sich zu werden, und zwar etwas senem schlechthin gleichberechtigtes und ebendür

Wir wissen, was wir damit bezeichnen wollen, wenn wir den egenstand den affirmirten Theil in dieser Beziehung nennen, es ist m damit eine Prarogative in keinem Sinn zuerkannt. Das ift überl so. Aber das sieht man schon, daß weder die affirmirte Subsinz, noch die verneinte die absolute Subsistenzist, d.h. das absolute ubjekt; ja sie ist eben darum, weil sie dies nicht ist, vorläufig his, bis sie ihre Einseitigkeit mit der andern zu komplementiren igefangen hat. Jest erst hat sie als solche ihren Theil am Wesen. ab nur darum, weil sie schlechterdings nicht mehr auf die Einseitigit ihres Momentes zu reduziren ist, kömmt ihr dieser Werth der ubsistenz zu. Damit haben sich die Vorzeichen so wenig ausgegli= en, daß vielmehr damit erst beide Theile zu Gliedern des Ganzen nknüpft sind. Jest geben sie die Grenzen der Wirklichkeit ab. Sie nd jest die Glieder einmal eines umfassenden Inhalts der Roegistenz, nd dann eines letten Ubergangsschrittes zwischen diesen Grenzen worden, also auch eines letten, oder was eben so viel ist, eines sken Abhängigkeitsverhältnisses. Was auf der einen Seite vorgeht, urd die Bedingung dessen, was auf der andern geschieht, und seine birkung, es wird von ihm regiert. Aber damit schließt das nicht b, das Verhältniß kömmt auf jeder der beiden Seiten wieder; es pt sich auf sie fort, so weit es nicht auf ihnen seinen Anfang nahm, 1918 eben so richtig ist. Das Insichseyn war die Scene und der ioff seiner eignen Thätigkeit geworden; es ist dem Gemüth des ewußtseyns seiner selbst aufgegangen. Man hat etwas in sich ent-Mt, das erfahren werden muß, einen Stoff, der der Gestaltung hig ift, doch sich dabei nicht mehr schlechthin leidend verhält, es ift ht alles aus ihm zu machen, was man will; man muß sich mit n zum 3wed seines Gebrauchs vergleichen. Das ift die Burgaft für die Berständigkeit der Borstellung.

Darum wiederholt sich auf der Seite des Insichsenns eine Raides Insichsenns, die der Herrschaft des Willens entrückt ist. Man us sie nehmen, wie sie ist, und es kann wenigstens nicht mehr ran geandert werden, als an der objektiven Ratur des Wesens,

wenn sie einmal sest geworden ist. Aber das ist nicht mehr, wenn es sich hier handelt, eine Ratur könnnt nur noch der Subsidem des Geistes zu, das ist was die Borstellung von Hause aus stigkt. Es ist begreislich nicht damit gesagt, daß es das schon versinsiske Mittel des Geistes ist, das dem Moment des reinen Geistes gezund der den Begriff (das Geseh) vertritt. Das Bewustseyn des vernicklichten Besens ist nie mehr das reine, also formlose Moment des Bewustseyns. Also obschon es das Prinzip der bestimmten Form in seine Berwirklichung mitbringen muß, sindet es doch hier auch sost einen Stoff, in dem sie sest wird. Aber, wie gesagt, davon ist bin nicht mehr die Rede; hier im Gebiet des reinen Insichseyns hat das Bewustssyn mit keinem andern Stoff mehr zu thun als dem Gegenstande seiner Betrachtung; hier steht es unter keinem andern Gespals dem des Gegenstandes seiner Betrachtung.

Das reine Selbstbewußtseyn ist ein Moment, dem als solden so wenig eine Realität zukömmt, wie der reinen Sinnlichkeit in Darum kömmt ihm auch noch keine Form zu. weder das eine noch das andre einer solchen benöthigt. aber jedes von beiden eine Wirklichkeit für sich, außer der einen gemeinschaftlichen, nachdem es die Form der Beziehung in ihm unterschiedener Momente unter sich angenommen hat. Jest ist das Gebiet des Geistes eine Wirklichkeit, nicht bloß in seinem Sinn, sondern im vollen Sinn des Worts, eine Affirmation des Wesens im vollen Sinn, ja nun fängt das Moment des Bewußtsenns selbst erst an, zum Borschein zu kommen. Denn erst jett wird sich das Ich im Wesen ste ner als des ungetheilten Schlusses dieses seines Innengebiets bewußt; die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtseyns in diesem Gebiet if nur noch ein Glied in ihm, das in jedem Augenblick aus ihm zu gewinnen ist. Das Ganze, auf das es ankömmt, ist das Gebiet des Geistes im Subjekt, das seinen Werth in seiner Bestimmung hat, ein Glied des Gebietes alles Geistes, ber gemeinen Sache des Geistes zu sepn. Die Art und Weise, wie es fic dieses Berufes entledigt, bestimmt seinen Werth. Das Bewußten

unkt, um den sich das alles sammelt, aber mehr soll es auch nicht war, es ist immer nur einer unter allen andern Punkten, deren sich wieden Subjekt bewußt wird. Vor ihnen etwas voraus haben soll er icht. Sehr oft hat er das aber. (Es giebt Menschen, die sich nie ergessen können, sie mögen wollen und denken, was sie wollen.) das Bewußtseyn seines Ich ist ungerusen in allem Thun und Denm des Individuums betheiligt, aber zu etwas mehr soll es auch icht mitrechnen.

Das Moment des reinen Selbstbewußtsenns weiß noch von nichts, icht einmal um sich weiß das reine Ich im Subjekt. Das Selbstewußtseyn, von dem hier gehandelt wird, ist darüber schon hinme, es ist das Bewußtseyn, wie es ist, nach dem die Vermittlung nit seinem Gegenüber vor sich gegangen, und es ist nun bas Erzebniß dieser Bermittlung auf seiner Seite geworden, also mit Einechnung bessen, was es aus ihr für sich zurückgenommen hat. Den Rachweis dieser vor sich gegangenen Bermittlung liesert die Gestalt, die das Gemüth in ihr gewonnen hat. Es ist mit dem Bewußtsen, wie es mit der Sinnlichkeit ist, der eben so sehr die Form abgeht, bis sie sie in diesem Aft zu gewinnen anfängt. Wie es mit biesem geht, war es schon mit der Form selbst gegangen, denn obson sie so alt wie das Wesen ist, so war sie doch bis dahin nur 148 Moment der Form und wird diese erst mit der Bestimmtheit, die ie bei ihrer Entfaltung bekömmt. Dieser ganze Prozeß der Gestalung des Bewußtsenns geht nun zuverlässig unter unausgesetztem bertehr zwischen ihm und dem Gegenstande vor sich, unter Wirkung nd Ruchwirkung; in diesem Prozes vergleichen sie sich. Auf welcher itufe das Berhältniß auch stehe, es bleibt im Wirfen und Leiden ein Daß für das konkrete Bewußtsenn die Hauptsache rechselseitiges. sichehen ist, daß ihm die Grenzen und die Konfiguration seiner moghen Thätigkeit in ihm gegeben sind, bevor es darum weiß, liegt amer wieder nur an dem immer wiederkehrenden Anfange mit dem Darum, was ich auch denke, ich brauche alles dazu, um

das Geringste zu denken. Das absolute Thema auf Seiten des Ge tennens ist eben so gegeben, also eben so unauflöstich vertnüpst, wit es das auf Seiten des Gegenstandes seyn mußte. Das Geringk was gedacht wird, ist, obschon ein Bruchtheil des Ganzen, dec dies selbst, weil in ihm der absolute Kontext des Denkens fortbanent Mit dem Moment des ungetheilten Selbstbewußtseyns ift nicht # machen. Man hat versucht, aus diesem kürzesten und unversänglich sten aller Urtheile: Ich ben ke, ben gangen Inhalt ber Metaphys zu expliziren. Man machte den Bersuch, auf jedes andere Biffen M dieses Wissen um sein Wissen zu verzichten, um nur etwas zu mb ten, dessen man gewiß seyn konnte. Aber man überschreitet bien Borfat sogleich, wenn man etwas daraus zu schließen anfängt. Am konnte das nicht ohne die hilfe eines Begriffsgebietes, das bis Thatsache weit überschreitet, einer Wissenschaft um bas Gange, mit ein Gebiet der Inharenz, in dem dies bestimmte Wissen als ein Gid: figurirt. Jest erst hat die ganze Thatsache die Gestalt, die et es laubt etwas aus ihr zu schließen. Man wollte seine Wissenschaft enf diese geringste Voraussezung eines rein unmittelbaren Wissens redu ziren, das Wissen um dies Wissen, aber man begnügte fich dabei nicht, man wollte einen Nupen daraus ziehen, es sollte das alles andere Wissen involviren, und das ist von einer identischen The sache zu viel verlangt. Man hat sein Ich im Schluß in eine gegesständliche Welt eingeführt, von deren Daseyn man noch nichts wußte. So unvermeidlich nimmt der kürzeste Schluß alle Momente des Gar zen in Anspruch.

Es ist aber in der That der Fall, daß in der kürzesten Thatsacke dieses unmittelbaren Wissens um sich immer noch genug vom Genzen gegeben ist, um das sehlende Stück aus ihm gewinnen zu sonnen. Es konnte diese unmittelbare Erfahrung seiner selbst nur darum gemacht werden, man konnte sich der Thatsache, die diese Apperzeption seiner selbst enthielt, nur darum bewußt werden, weil sie ein Gied einer vorangehenden Wissenschaft um eine Beziehung wurde, die aus serbem auch das Konsequenz lieserte. Davon, wie das Gemiss

r Kenntniß dieser Formel des Ganzen kömmt, läßt sich so viel rstehen, daß es, eben so wie dies selbst, vorausgesett wird; sie ind es im Ganzen und Einzelnen auf der Seite der Sache, wie auf r Seite der Borstellung; sie geht mit der Entfaltung des Geistes I Individuum zumal hervor. Das Bewußtsehn löst sich mit seir Entfaltung aus dem Inbegriff des Gegenständlichen ihm gegenier heraus und stellt sich allem andern zumal gegenüber. Mit der ewisheit seiner selbst hat es zugleich die Gewißheit des Inbegriffs r Dinge ihm gegenüber und der Theilhaftigkeit des Subjekts an ner gemeinschaftlichen Welt bekommen. Das bedeutet in dem "Ich miten, also ich bin", dieses "ich bin".

In diesem ersten und kürzesten Ausspruch tritt schon das vollsindige Schema der Logist auf. Es ist merkwürdig, daß es ein ikt ist, in dem das Gemüth mit seinem Gegenstande über ihre geseinschaftliche Form sich einigt, in der sie zusammenfallen, und in en es sich mit ihm zu seinem Andern auseinandersest. Der indivivelle Geist wird sich seiner bewußt, der Geist im Beruf des Erkensms geräth im Wesen in Thätigkeit anders nicht als in dieser, in eisem schon gegebenen und zwar absoluten Inhalt, verwandten Formel, ider als das eine Glied des Ganzen er selbst, das Bewußtsehn um ihselbst, sigurirt, als das andre die Welt der Gegenständlichkeit. Es int jest die Fassung, in der beides erreicht ist, eines schließt das answas, und doch ist eines dem andern unentbehrlich. Das erkennt us andre seinerselbst wegen an. Es erkennt an, daß die Wahrheit er Birklichkeit keinem zukömmt, oder beiden.

Der Verstand muß sich zu diesem Erkenntniß entschließen, obhon ihn, so lange er auf dem Standpunkt der Wahrnehmung keibt, nichts zwingt, es zu thun.

Und nun war angegeben, wie das Material dieses ganzen BerUnisses ein Subjekt ist, dem im Sinn des Ding-senns jede ReaUt abgeht, eine starke Anforderung an die Einbildungskraft. Wäre
eser Maßstab des Dingsenns entscheidend und ohne einen Rekurs
brig zu lassen, so würde es schlimm um den Geist bestellt senn.

Aber dies ganze Ergänzungsverhältniß gehört doch immer schon, wie jedes, einer inhaltlich bestimmten Sphäre des Ganzen an; das es aber ein solches ist, ist die Bedingung der Möglichkeit, aus dem Dinge ein Etwas zu machen, das der Ausdruck des Willens desjenigen ist, der in ihm wirkt, und also auch der Möglichkeit, für das Ding dem Bewußtseyn eine der Sache entsprechende Borftellung von sich zu verschaffen. Es ist vollkommen klar. Hätten nicht die beiden Glieder das ganze Gebiet vollständig unter sich repartirt, in diesem jeder unentfaltete, also nach einem veränderlichen Pring verknüpfte, Inhalt in ihnen aufgehört, so hätte es nie zu einem gemeinschaftlichen Formalism der Verständigung kommen können, et hätte also auch nie das, was auf der einen Seite geschah, im Übergange auf die andere sich in einen deckenden Ausdruck verwandeln können, d. h. die Verständigung wäre überhaupt nicht durchge führt; jener inhaltlich unentfaltete Bestandtheil, der Überschuß über das Ergänzungsverhältniß auf einer oder der andern Seite hätte es verhindert, sowohl in Ansehung der Willensäußerung, wie der Apperzeption. Nur so weit geht die Vermittlung vollständig in ihrem Formalism auf, als sie überhaupt durchgeführt ist, d. h. nicht anders, als mit den Gliedern des Ergänzungsverhältnisses abschließt; denn dann läßt die Form keinen Rest, aber sie überschreitet auch nicht ihre Aufgabe; sie und ihre Funktion sind beendigt, wenn ihr Zweck, die Verständigung der Glieder, erreicht ist, d. h. sie verfügt dann über das Ganze, über alle Bedingungen, die hier mitspre-Und dies ist nun der Apparat des Geistes geworden, das chen. ist alles, was er am Gegenstande auf seiner Seite brauchen konnte. Mußte er sein Formalism werden, damit jenes ursprüngliche Moment des individuellen Bewußtsenns sich in ihm entfaltete, so involvirt nun auch das Resultat diesen scheinbaren Mangel, daß es die Vorstellung in den damit gegebenen Grenzen festhält. Sie ist nicht vermögend, sie zu überschreiten und über Dinge zu urtheilen, die sie nicht mehr in sich begreifen. Und es ist auch nicht nöthig; dem Bewußtseyn des Individuums sind mit diesem Verständigungsvor

unge Mittel genug zur Verfügung gestellt, um sich wenigstens ein sammenhängendes Bild von der Welt zu machen, in die es verst ist, und den Abwandlungen ihres Inhalts mit den Umstellunm seines Apparates zu folgen. Eine Bürgschaft für die Erkenntst des Anssichsesens des Gegenstandes konnte damit nicht gegeben yn, natürlich, denn es konnte nicht der schlechthin ganze Gegensand seyn, der in diese Beziehung mit dem endlichen Bewußtseyn mging; es war ein gewisser Komplex von Phasen an ihm, der es jut. Es ist nicht nur keine Bürgschaft dafür gegeben, sondern von kann dessen sicher seyn, daß das Anssichsesen, sondern es der Gegenständlichkeit viel weiter geht, und daß es nichts giebt, wes nicht einen Theil an diesem transzendenten Inhalt hat.

Inhaltlosigkeit der einseitigen subsistenz bis auf den Gehalt, der ihr in ihrer Eigenschaft eines Glieses der Relation in seinem Andern zukömmt, in ihrem völligen Aufgesen in diesem Berhältniß, daß, soweit auch seine Entsaltung geht, es ichts andres erfüllt, bewegt und will, als was dem Geist die Welt des Begenständlichen suppeditirt, und daß ihre Grenzen zugleich seine sind.

Es handelte sich hier überhaupt um die Erscheinung der Selbsthätigkeit des Geistes im Innengebiet des Wesens, seine Emanzipaim auf dieser Seite, also den Theil seiner Bermögensäußerung, der mmittelbar dem Selbstbewußtsenn in ihm entspricht. Der Geist m Wesen entnimmt das Material seines Denkens der Welt, der es agehört, aber er apperzipirt es nicht bloß; er vermag es gar nicht mapperzipiren, ohne es zugleich zu erschaffen, vorläufig, (davon ff einstweilen hier nur die Rede), ohne es zu formuliren; wie wenig unter Umständen auch damit gesagt sen, wie gedankenlos es die Dinge betrachten möge, die in ihm erscheinen. Dieses Ergebniß der Ge-Mitmg seines Erkenntnißstoffes, den das Bewußtsenn vollführt, im weitesten Sinn des Wortes heißt die Vorstellung. Sie ist das Bert des Geistes. Die Schöpfung des Geistes ist sie noch nicht, wird erst die Idee, (auch wenn sich ihr Inhalt und Berdienst of sehr reduziren). In der Borstellung geht zuvörderst nichts

hervor, als das Verständniß des Gegenstandes; darum ist es ihr zu thun. Das Verständniß zeigt sich in ihr als ein Aft der Selbsthicktigkeit des Gemüths.

## Die Vorftellung.

Der Geist von der Seite des Selbstbewußtseyns hat den Beruf, sich sein Erkenytnisobjekt zu schaffen. Er sest sich mit sich selbst auseinander zur Beziehung zwischen dem Subjekt der Apperzeption und seinem Gegenstande, er tritt in diesem sich selbst gegenüber. Das bedeutet das Wort Vorstellung. Es wird ihm dazu unbedenklich ein Material von der Seite des Gegenstandes geliesert, aber das ist hier das Wenigste. Das Bewußtseyn schafft sich aus diesen Angaben seinen Erkenntnißgegenstand; es stellt ihn sich vor.

Es ist hier wie gesagt noch nicht von der Schöpfung des Gegenstandes im Geist die Rede, dem Borgange, in dem dieser, der gedachte Gegenstand die Bestimmung bekömmt, wenn gleich immen nur noch ein Gedankending, ein Etwas für sich zu werden, als solches auf eigne Hand seinen Weg weiter zu gehen, um von andem Wesen übernommen zu werden, in einem andern Gemüth oder der liebig vielen andern fortzuwirken, sondern die Rede ist von der Verwendung der innegewordenen Anzeichen des Gegenstandes zum Iwed ihres Verständnisses, d. h. eines einstweiligen Schlusses zum Ganzen, noch bevor dies die logische Fassung des Begriffs bekommen hat, obschon sicher dies anders nicht bewirkt wird, als durch die Intervenzion des Begriffs. Man hat sich, wenn es dazu gekommen ist, eine Vorstellung vom Gegenstande gemacht.

Diese Synthese der Anzeichen, in der die Borstellung hervorgebt, ist schon eine Operation unter der Autorität einer Einheit des erkennenden Geistes im Subjekt, seines Willens. Es mußte sie wollen, um sich ihrer bewußt zu werden. Aber weiter geht dieser Wille nicht als bis zur Befriedigung des Bedürfnisses, zu verstehen, was das ist, das man gewahr wird. Ob übrigens den Stoff dieses Borganges, den Stoff der Vorstellung die Wahrnehmung unmittel-

ber liefert, oder die von ihr im Bezirk der Innenseite zurückgebliebesnen Anzeichen der Dinge der Erscheinungen, in denen sie sich verrashen, macht keinen Unterschied. Was dem Gemüth der in ihm anzehäuste Bestand von Elementen der Borstellung für diese nicht liesiert, liefert der Gegenstand vor ihm unmittelbar. Und nun ist gesiegt, daß, was auch und woher es dem Bewußtseyn geliefert wird pum Iweck der Borstellung, diese nicht eher zu Stande gekommen ist, die die sie aus ihm ze macht hat; es mußte ihm möglich seyn, sie aus ihm zu machen, geliefert wird sie ihm nicht. Darin liegt, daß es diesem Material mit gewissen Forderungen an die Borstellsbusteit des Gegenstandes gegenübertritt. Es, das Bewußtseyn, muß sich mit diesem über eine bestimmte Form seines Inhalts verskändigen können, also beide Theile haben zum Boraus ihr Anrecht en sie, oder es zeigen sich im Akt der Borstellung beide von ihr ebhängig.

Kest ist also die Borstellung, die unmittelbar unter dem Gesetzteht und der unter ihm die Aussührung des Ergänzungsaktes der Angaben zu dem nunmehr vorgestellten Ergebniß zukömmt. Bis dieser bewirkt ist, kann sich einer von dem, was er gewahr wird, was vor sich geht, keine Borstellung machen. Und zwar ist der Akt der Borstellung näher der Theil des Ergänzungsvorganges, der auf des immanente Thätigkeitsprinzip des Bewußtseyns, auf das in ihm denweg sormulirte Bersahren fällt. Das ist etwas, was von selbst in Gemüth vor sich gehen muß, oder gar nicht, und woran ein an Umsang, Bielseitigkeit und Größe sehr verschiedenes Bewegungsdenwögen gewandt wird.

Dies ist der Borgang des Denkens überhaupt oder, man kann sich sagen, in seiner weitesten Fassung. Es ist viel und wenig dasmit gefordert, darum hat es einen ausnehmend verschiedenen Werth, iwohl in Ansehung des Inhalts der Aufgabe, wie des Benehmens dei ihrer Auslösung, des Erfolges, die Prozedur kann mehr oder veniger gelungen seyn. Im Akt der Borstellung kömmt die Formel vel Bewußtseyns zur Anwendung. Das kann mit dem Prozes der

Kormulirung des Begriffes, der Konfiguration des Prinzips Thätigkeit, die hier wirkt, so durcheinandergehen, daß beide Proz vielleicht gar nicht zu unterscheiden sind; diese Konfiguration ki mit dem Akt der Borstellung, d. h. der Bestimmung der Stelle, dem Gegenstande der Aufgabe in der Gemeinschaft des Gegenstä lichen zukömmt, so gut wie zusammenfallen. Dazu gehört zu len wenig, zuweilen viel; es ist hier mancherlei zu thun, und zu denken, viele vorbereitende Arbeiten auszussühren, ehe es dem Pstande gelingt, seinem Gegenstande eine Gestalt zu geben, die die Borstellung sassar wird, die eine Borstellung abgiebt, ost das leicht gemacht. Das Material für das Werden der bestimmten kstellung, der Lösung der bestimmten Aufgabe des Erkennens die, herbeizuschaffen hat der Berstand. Diese Synthese ist seine So des Interes das der Sweck sogleich beim ersten Versuch erreicht wird, dass nicht gut zu sagen.

Man kann die Vorstellung Ansang und Ende der Verstandest tigkeit des Individuums nennen. Der Verstand sept die Formelse Thätigkeit in sich voraus, und muß sie sich doch auch wieder schaffen wird ihrer anders nicht habhaft in sich; er bedarf ihrer, wenn et einer Thätigkeit in ihm überhaupt kommen soll. Sie liefert ihm sie das Geset seiner Thätigkeit, als ein noch nicht explizirtes Prir

Es ist der Akt seines bildenden Geistes im Dienst des Erkinens. Also sie tritt gleichzeitig mit der Verständigkeit des Geim Wesen auf. Sie bezeichnet seinen Veruf auf dieser Stuse. I enthält, daß man dem Gegenstande mit einer bestimmten sterung an seinen Inhalt entgegentritt. Der Gegenstand muß all vorgestellter seine Stelle in der gegebenen Gemeinschaft des Erke baren aussüllen. Er muß sich in sie aufnehmen lassen, um vostellt werden zu können. Wenn gesagt war, daß dies ein Vorgeber bildenden Thätigkeit des Geistes im Fach des Erkennens ist, bedeutet das eben, daß er aus dem Mittel jener Gemeinschaft Erkenntnißgegenständlichkeit zu sormuliren ist, um vorstellbar sen. Die Vorstellung ist an ein immanentes Geses ihrer Projek

ren gebunden, und dem Bewußtseyn sind in demselben Berhältniß, das sein Benehmen in dieser Art obligirt, auch die Mittel verschafft, Es ist da= sich eine richtige Vorstellung von der Sache zu machen. mit eine Garantie im Punkt der Zuverlässigkeit des Ergebnisses ge-Man sieht leicht ein, wie sie durch nichts anderes bewirft wonnen. if, als durch die Form des Ergänzungsaktes, zu der sie (die Borstellung) verbunden wird, und die ihr mit dem Mittel, aus dem sie geschaffen wird, zugeht. Es ist nichts verbürgt, als das sehlende Glied, sowie das erste und die Bermittelung da sind, und die Bermittlung, sowie das erste und das andere Glied da sind. Das ist ein sehr kurz gefaßtes Verhältniß, aber auch ein sehr weitläufiges, es ist jeder Ausdehnung fähig. Das Element aller Bildung der Borstellung bleibt auf der Seite des Senns die ihre beiden Glieder unfassende Einheit der Relation, und zwar als koezistirende, umfassende Einheit, sie sind jeden Sinnes und Inhaltes fähig, und diefem entspricht auf der Seite der Handlung das Element der Inerz. Man kann das den Bildungsstoff aller Vorstellung nennen. ettennt hier sehr genau das Prinzip aller Nothwendigkeit in der Vortellung, und wie sich diese Nothwendigkeit mit der Synthese expli= int; es ist, was das Ergebniß im Verhalten der Vorstellung verburgt. Diesen Werth hat zuverlässig noch nicht die Bestimmtheit des reinen Bewußtseyns, sein ihm ursprünglich gebührender Antheil m der Form. Das Subjekt der Form in dieser Fassung muß schon das realisirte Wesen senn. Diese Rivalität der Momente verliert in der Wirklichkeit allen Sinn, da mit der Bestimmtheit des Bewußtichne auch sogleich seine Vermittlung mit der andern Seite da ist. Obschon die Gegenwart des Dinges der Anschauung aufgehört hat, bleibt doch die Vorstellung durch ihr eigenes Mittel an ihre Form Hunden. Der Theil der Handlung in ihr (der Borstellung), den de Inerz erfüllt, ist damit auch zuerst dem Gesetz der Bermittlung ber Glieder in den Relationen des Senns verfallen; er hat ein Maß der Bergleichlichkeit, das ihn ihm (dem Geset) zugänglich macht, eine Medehnung, innerhalb deren er dem freien Willen der Einbildungs.

traft entwachsen ist. Die Handlung mußte überhaupt das Stedi der Substanz an ihrem Mittel hinter sich haben, um der Rolfen digkeit des Formalism zu unterliegen; dis dahin konnte aus ihr macht werden, was man wollte. Aber es ist nicht so leicht, sich zubilden, was man will. Bare man nichts als Wesen, und 1 das zu den beiden Gebieten der Subsistenz auseinandergehal Geschöpf, dann könnte man, was man will; was man fichstellt, ware damit auch verwirklicht. Wie alles reale Subjett endliches ist, so ist es auch die Handlung, sowohl die der sinch Seite, wie die Vorstellung. Darum mußte sich überall das Ber gen des Geistes sammeln, bis er die Kraft bekommt, seinen 28 durchzusegen. Darum ift das Vermögen ein endliches, die hand eine endliche von Hause aus, sie tritt mit dem Körper eines ina len Fortganges auf, an dem es das Gesetz ergreift. Wie es d zuerst die Form der Bermittlung zweier Enden hat, d. h. des I gen, ist es nun auch erst das Glied einer Synthese, bessen E niß in einer formellen Abhängigkeit zu seiner Bedingung steht. weit das Glied des Wollens und Vorstellens ein endliches zu aufgehört hat, in jedem Moment die Handlung eine neue Be gung bekömmt, unterliegt sie keinem Geset, über sie verfügt der? vollkommen frei, der vernünftige Wille oder der unvernünftige sammenfluß der vielerlei Willen.

Man wird nicht fehl gehen, ist es einem um die Erken bessen, was im eigenen Gebiet des Bewußtseyns vor sich gekt thun, wenn man es zuvörderst im Thatbestande des Gegenstächen aufsucht. Man wird finden, wie sich einem der ganze wurf nach einem Schema ordnet, theilt und verbindet; das ist Gemeinschaft der Form. Daß man sie zunächst auf der Seite affirmirten Gegenstandes ansichtig wird, läßt sich verstehen; es die Grenzen, an denen die Thätigkeit des Geistes umkehrt, die nen Inhalt bezeichnen. Durch den Umweg dieser Seite muß Wissenschaft hindurch, sie ist die Schule, die die Borstellun überstehen hat. Wan ist hier zum zweiten Mal über das A

inaus, im Bezirk der Relation von Punkten, die zwar die subsiskische Einheit des Bewußtseyns in sich fassen konnte, weil in ihr die Hannung des Mittels der Ausdehnung aufgehört hatte, in dem aber mit nichts sehlte und nichts sich geändert hatte. In dem Grade kles Dingseyn auf der Innenseite des Wesens sich verdünnt und verschwindet mit Zurücklassung seiner Form, in dem Grade ist der Begenstand das Material des Geistes geworden, des in seinem Berich ausschließlich schaltenden Geistes des Individuums; die Form kan ein für alle Sinnlichkeit schlechthin inkommensurables Gebiet ver Inhalts übergegangen. Nur dies hat sich geändert, sonst kunnt alles wieder.

Darum sest sich das Bewußtsenn im Akt der Vorstellung zu inem thätigen und leidenden Bewußtseyn auseinander. Sie ist ein Bert seiner Selbstthätigkeit, und es erleidet sie, beides in demselben Darin liegt schon, daß es nicht mehr das individuelle Moment des Bewußtsenns senn kann, seitdem es Vorstellungen hat. Die Borstellung ist ein Prozeß im subsistirenden Subjekt des Bewußtseyns. Die Form ist in einem Substrat fester Punkte zurückge-Mieben, an dem gleichwohl die Sinnlichkeit unmittelbar keinen Theil hat. Sie hat ihn unmittelbar nicht, d. h. sie hat ihn nur durch die Bermittlung des Wesens. Wenn man dies näher betrachtet, so wird man finden, wie es ein andrer Aft des Gemüths ist, in dem die Bedingungen der Vorstellung in ihm zusammentreten, als der, in dem das Ergebniß erscheint. Man wird bemerken, wie die abmatte Einheit des Selbstbewußtsenns ein bewegliches Moment in biesen Borgängen ist. Sie ist ein Etwas für sich, das unmittelbar in einem oder dem andern dieser Passus des Aktes präsent sein mag. Darum ist es ein anderer Akt, in dem man die Vorstellung schafft, und anderer, in dem sie einem kömmt. Es sind andere Kräfte und eine andere Begabung, die in einem und dem andern Aft thätig sind. find Momente ein und desselben Vorganges, sie fehlen beide kei= mem, aber sie scheiden sich auch unter unterschiedenen Borgängen für ich ab. Die Vorstellung ist noch nicht da in der Gestalt und in dem

Augenblick, in dem sie die Selbstthätigkeit des Bewußtseyns ans ihm suppeditirten Material schafft; sie ist erst da in dem Augen in dem sie das Bewußtsein übernimmt und nun seine eigene Thi ihr gewahr wird. Daß das zwei Momente sind, giebt Beranias zu einem Unterschiede der Begabung bei den Menschen, denn hat mehr Thattraft in der Schöpfung der Borstellungen als der dere, aber es sehlt ihm der Sinn der Anschauung für das, was im Bewußtseyn zustößt, es entgeht ihm zu vieles.

Man muß das Element der Selbstthätigkeit des Bewusts
selbst als eine inertielle Bewegung in ihm ansehen, darum i ein unfreiwilliger Akt. So verhält es sich, in so fern sie das sch liche Glied in der Auflösung der Spontaneität des einen umse den Wesens wird. Wobei nicht zu vergessen ist, daß dies in ein singirtes Ende ist.

Das besondere Wesen bekömmt mit seiner Ablösung aus Ganzen seinen eignen Willen, so bekömmt es seine eigene Ansi ung der Dinge umber. Es bekömmt seinen ihm eignen Theil Ursprunge und Ende aller Handlung. Aber es sollte doch auch seinen Theil an ihm bekommen. Was es auch will und thut, e nicht die unbedingte ausschließliche Quelle seiner Handlung, so i auch nicht ihr ausschließliches Ende in seiner Anschauung. steht sich dabei, daß das einzelne endliche Wesen eben nur das ( und die Bedingung derjenigen Handlung ist, die es faßt. ! abgesehen davon, es ist darum nicht schlechthin von seiner O gelöst, weil es nicht sollte können, was es will, sondern zuvor was es wollen soll, was es muß. Das ist eine Bestimmung, sehr tief in sein Wesen eingegangen ist, oder die sehr frühe in anfängt; genauer gesagt, die mit seiner Ablösung zumal in ihm tritt, darum ahnet es von ihr nichts. Wäre das konkrete Gest fertig, ehe sie in ihm beginnt, dann könnte ihm das Gesetz si Benehmens nur noch durch die zufällige Überlegenheit seines Gle aufgezwungen werden. Aber dieses Soll ist ein Moment si Identität geworden. Der Bewegungsanstoß, den der Wille kontreten Wesen bekömmt, stammt aus einer Quelle, mit der es sich im Raum der Wirklichkeit nicht ausschließt.

Also so wenig das Subjekt die sinnliche Bewegung inne wird, in der es irgend ein Anstoß mit sich nimmt, der seinen Inhalt nicht alterirt, d.h. in ihm nicht eine vollständige oder theilweise Endschaft nimmt, so wenig ahnet das Gemüth etwas von der Einseitigkeit seines Wollens und Urtheilens, d. h. der Borausbestimmtheit seines Benehmens in der Vorstellung, die es sich von den Dingen Ein solches konnte nur erreicht sehn durch ein gemeinschaftliches wissendes und wollendes Mittel in allem konkreten Wesen, ein Stadium des Wesens, in dem jedes der aliquote Theil einer Summe dieser einerlei Momente ist. Dies muß das immanente Soll seines Berhaltens vertreten. Das ist eine Ratur der Innenseite. Ran kommt sich wie ein durch nichts vorweg bestimmter reiner Spiegel der Dinge umher vor, der nur noch dazu berufen ist, ihr unparteischer Zeuge zu senn; das ist, wie man sieht, sehr begreiflich, alle Bedürfnisse und alles Wollen und Wissen des Gemüths datiren von der vorausgesetzten Determination seines Benehmens ab. It das Wesen des endlichen Subjekts nicht mehr ein Wesen schlechthin für sich und durch sich, schlechthin seine eigene Welt, so ist das Dewußtseyn in ihm auch schon ein vorweg formulirtes, es kann weder alles wollen, noch alles innewerden, was ihm dargeboten wird, d. h. nicht alles sich vorstellen, was es will, sondern in alle dem muß es sich eines ihm dargebotenen Elementes der Vorstellung, des Wissens und Wollens in ihm bedienen, die Handlung des Bewußtseyns verläuft auf vorweg bezeichneten Wegen, und je nachdem es sich mehr und mehr entfaltet, theilen sich und entfalten sich vor ihm diese Wege, es gelingt ihm nicht, diesem Prozes vorzugreifen. Bothaltig und ein für allemal gegeben aber ist diese Gestaltung In-sich-senns im Wesen, so weit sie das auch auf der Seite des Gegenstandes ist. Nur in einem Mittel von solcher Beschaffenheit, nicht in einer schlechtweg formlosen Liquidität des Inhaltes kommt das Bewußtseyn zur Ruhe, und zum Gleichgewicht mit der Natur der

gemeinschaftlichen Welt, der es angehört, in der Art, daß es! Zwang, den ihr Übergriff jum Zweck der Gemeinschaft in ihm a übt, nicht als folchen anerkennt. Aber diese Borwegbestimmt ist boch auch noch keine konkrete Bildung. Mit bem Prinzip: Thatigkeit des Bewußtsepns, dem Faden, an dem die vielen W und Anschauungen mit dem einen Willen in ihnen allen zusamm hängen, ist nichts gegeben, als der verbindende Rontext des M lichen im Sinn der Borstellung, die Grenze, das Gefüge der m lichen Abwandlungen des Begriffsinhaltes der Borftellung. tritt nichts in die Relation des Problems der Verständigung, es denn, daß die Glieder vorweg in einer Form verbunden wi an der jegliches seinen Antheil für sich hat, ein gleiches Anrecht Gamen. Das ift die Bedingung der Ausgleichlichkeit ihrer Ber chen. Es ist nicht bloß das Moment des eigenen Thatigkeit des! wußtseyns in aller Vorstellung, das der eignen Form der Innen des Wesens bedarf, um damit es in ihr sich zur Gestalt der R tion explizirt, deren Glieder der Übergangsschritt verbindet, sond das Bewußtseyn bedarf ihrer (der eignen Form), um auch! des Dinges vor ihm inne werden zu können. Am Inhalt bes ( genstandes ändert sich damit noch nichts, daß sich der Verstand aus dem Seinigen schaffen mußte. Das Resultat dieser Fass muß auf beiden Seiten immer dasselbe bleiben, weil das Mate dasselbe ist.

Es ist der Besitz des Ganzen, den man mit dem Prinzip bestimmten Bildungsbezirkes gewonnen hat, noch ehe irgend i konkrete Anwendung davon gemacht ist, der ein Wissen-Bold die Aufgabe, sich eine Vorstellung von der Sache zu machen, wilch macht.

Aus einer gewissen Anzahl von Zeichen oder von Zusamm setzungselementen, einem diskursiven Stoff gelingt es den Geg stand der Aufgabe zu schaffen, sich eine Borstellung von ihm zu bichaffen. Er entsteht im Gemüth, man sieht ihn in ihm herven hen. Die Vermittlung greift sofort wie immer ein, so wie die G r der Aufgabe da sind, ungerusen. Der verborgene Bildungsakt Gemüth geräth sosort in Bewegung, sowie die entscheidenden eichen in ihm zusammentreffen. Und das konnte wieder nur der Msen, wenn diese Momente ihre Stelle in dem umfassenden einzip des Borgangs gefunden hatten. Dann war der Erfolg her, und dann konnte der, in dem das vor sich ging, einen Maßeid davon in ihm haben, ob der Prozes gelungen war, er kann nterscheiden, ob er befriedigt ist, oder nicht, ob er sich etwas vorstlen kann, oder nicht.

Man wird fragen, wie sich die Vorstellung zum Begriff stellt. In der Vorstellung scheinen doch etwas subjektive Gaben zu mgiren, ein Viel oder Wenig an Bildungsvermögen im Gemüth; um der eine erreicht mit Vielem nicht, wozu der anschlägigere Kopf hr wenig braucht, mit den schlechtesten Utensilien weiß er sich ein kerständniß der Sache zu verschaffen, so weit es eben nöthig ist, ch eine Vorstellung von ihr zu machen. Es kann scheinen, als unn hier an den Berstand überhaupt noch keine großen Ansprüche emacht find; man könnte es für zweifelhaft halten, ob er hier übersupt schon in Funktion ist. Aber das ist eben, wozu man nicht bewigt ist, nachsichtiger in seinen Forderungen an die Vorstellung zu m, wie an den Begriff. Die Vorstellung ist die Berufsthätigkeit es Berstandes, und sie verhält sich zum Begriff, wie die Wahrnehung zur Erscheinung. (Man hat sich in diesen Dingen überhaupt or nichts mehr zu hüten, als Überladungen der Anordnung mit Kerlei Fachwerk; das Kunstwerk des Systems wird dadurch ein gehttes Ansehen bekommen, in der Hauptsache aber ist damit mehr schadet, als genutt. Denn wenn auch mit der Vervielfältigung er Beziehungen im ganzen Gebiet der Geistesthätigkeit sich eine Nenge von recht gut zu unterscheidenden Fakultäten und Funktionen insinden, denen die Sprache mit feinem Takt folgt, so gehört das icht mehr dem einfachen Thema dieser Verhältnisse an, mit dem 9 die Metaphysik beschäftigt.)

Es ist richtig, der Begriff des Gegenstandes ergiebt seine Stelle

in der Ordnung der die Dinge überhaupt involvirenden Totalität des Erkenntnisvorwurfs. Was er ist, verdankt er dieser Stelle; den Ausdruck für das, was er ist, liefert das Abhängigkeitsverhältniß, in dem er als Glied dieses Berhältnisses zu dieser Totalität steht. Und der Verstand muß sich dieses Verhältnisses bewußt seyn; a muß Kenntniß davon haben, um einen Gebrauch für den Fall de von machen zu können. Das ganze Verhältniß muß in den unter schiedenen Punkten, die hier mitrechnen, sich selbst im Bewußtsem des Betrachtenden präsent seyn, wenn er irgend etwas in ihm begriffen haben soll, er muß alles das zumal in ein en Aft der Ertenntniß fassen. Das sett sehr viel voraus und kann den Verstand von seiner Aufgabe weit abführen. Alles das sind Forderungen, von denen sich die Vorstellung, wie es scheint, größtentheils dispensit. Das mag sie oft genug thun, wir dürfen kein Beispiel daran neb-Es ist nicht erlaubt, den Maßstab für das, was sie zu bemen. deuten hat, von einer solchen laxen Auslegung ihrer Forderungen an sich selbst herzunehmen; um sich einigermaßen eine Vorstellung von der Sache machen zu können, ist es genug, sie halbweges verstanden zu haben. Aber das befriedigt nicht. Andernseits, wenn man die eben angegebenen Ansprüche des Begriffs etwas genauer prüft. bemerkt man, daß es mit ihnen auch nicht so buchstäblich zu nehmen Jenes Berhältniß von Glied und Ganzem, das die Begriffe formel für den Gegenstand liesert in der Gestalt, die es eben im Begriff bekömint, erschöpft ihn auch nicht, und was die Fassung m den einen Aft der Erkenntniß betrifft, ist es in der Praxis auch nicht so schlimm; es kömmt hier alles erst eines nach dem andern. So viel ist zuzugeben, wenn auch die Formel der Vorstellung durchaus immer nur die des Begriffs selbst ist, (denn es giebt keine andere), so wird doch nicht verlangt, daß das Verhältniß die Gestalt des Begriffs bekömmt. Um es aussprechen zu können, wäre das nöthig Aber daß jener Komplex von Beziehungen, von dem oben die Rede war, hergestellt wird, ist nicht zur Bedingung gemacht. Coll 4 hia god dazu kommen, so involvirt das schon ein Wissen in sich,

eiter geht, als die gerade vorliegende Frage. Ist man aber nicht 1 Besitz des Begriffsgebietes, dem das Ding angehört, aller der untte in ihm, an die sich der Gegenstand der Aufgabe (der Bor-Mung) knüpft, so wird man mit seinem Verstande nicht über das ies des Falles herauskommen. Es werden einem vielleicht weis r entlegenen Regionen angehörige Hülfsmittel übrig bleiben, die ne gewandte Einbildungsfraft in Stand setzen, etwas daraus zu uchen, sich beim Gegenstande der Aufgabe etwas zu denken, aber ne Borstellung wird man sich damit nicht gemacht haben. hiedene Funktionen des Geistes, oder gar Funktionen, die verschieene Stufen der Geistesthätigkeit repräsentiren, kommen hier nie in lmendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Bedingunen und Hülfsmittel der Borstellung in einem Fall weiter reichen, k im andern. Steht einem ein reicher Apparat von Wissen zu kbot, so wird man weiter kommen, sich ein vielseitigeres Urtheil ber die Sache verschaffen können, und dies sicherer motiviren könen, als der Naturalisirende in seinen Vorstellungen.

Also die Borstellung ist der Prozeß, in dem die Wahrnehmung er Wirkung, sie möge eine Quelle haben, wie sie wolle, (der Akt, dem das Gemüth über sich ergehen läßt, was da kommt), in den kit der Beziehung des Bewußtseyns auf sich selbst übergeht; in diesm reagirt es. Die Wahrnehmung entledigt sich ihres sinnlichen Roments und verwandelt sich nun in dem neuen Gebiet in diesen kit der Selbstthätigkeit des Geistes. Das ist der Borgang, der das enstandbegabte Wesen vor andern auszeichnet. Das identische Bewußtseyn umfaßt in diesem Borgange diese beiden Momente, einen einer positiven Thätigkeit und einen, in dem es apperzipirt, was in hm vorgeht.

Es zeigt sich nun aber, wenn man näher zusieht, daß es zwei kier Beziehungen sind, die in einander übergehen. Das ist die Geschichte der Borstellung in der Seele, die nun das Schema für alles bird, was sich in dieser Art in der Seele zuträgt, das Schema eines bruchstücks aus der Reihe sukzessiv auf einander folgender Momente.

Einmal das Gemüth wird eine Anzahl von Wirkungen in ihm inne. Wie viel das auch sen, es liefert zum Ganzen immer erst das eine Glied, die Vermittlung muß das Gemüth aus dem Seinigen über-Das ist der Moment seiner Selbstthätigkeit. Ist diese Theil des Prozesses absolvirt, so ist nun das Ganze die in der Sek wirkende Bedingung, und nun übernimmt diese zum zweitenmal bie Rolle des leidenden Theils, sie wird ihre eigne Schöpfung gewahr. Das Resultat der Vermittlung übersteigt wie immer die Bedingutgen, die Erwartung, das Bewußtsenn hat mehr gethan, als et wußte und wollte. Jest ist es nicht mehr die Wahrnehmung, sondern die Borstellung, deren sich das Gemüth bewußt wird. Aber auch das ist wieder nur ein vorübergehender Moment des leidentlichen Verhaltens; die gewonnene Vorstellung ist nur ein Passus alles Vorstellens, es wird ein Bruchtheil des Bildungsmaterials der Thätigkeit des Geistes, u. s. f. Der Formalism des Begriffs regient immer schon diesen ganzen Borgang, der ist hier schon vorausgeset, noch ehe er zum Vorschein gekommen ist, d. h. noch ehe der Zusammenhang in ihm hergestellt ist, der ihn verbindlich macht. Er ift zwar dazu da für alle, die es angeht, eine gemeinschaftliche Emtax des Verstandes abzugeben, aber es kömmt meiner Porstellung gar nicht darauf an, ob es andere auch wissen, ob sie meine Borstellung theilen, ob sie etwas für sich dabei gewinnen, ob sie klüger davon werden; wie es einem darauf ankommen könnte, daß der andere unser Urtheil theilt. Es ist ein Vorgang, der vorläufig rein in diesem individuellen Bewußtseyn abschließt. Und deswegen ist er doch schon dem Formalism des Begriffs unterzogen, und man übernimmt in Ansehung dessen dieselben Berbindlichkeiten gegen sich selbst, die man gegen andre hat, und hat keine andern Berständigungsmittel in dem, was man mit sich selbst verhandelt, wie in dem, was man mit andern verhandelt. War die Aufgabe der Borstellung, ihren Gegenstand aus einem gegebenen Bestande von Mitteln zu schaffen, so ist sie auch an seine Gesetze verwiesen, se geht in sie ein, das sind eben die Mittel des Begriffs.

parin, daß der Berstand schließlich immer der Bermittlung ies allem Berstande gemeinschaftlichen Apparats verfällt, dessen michtung und Leistungsfähigkeit gegeben sind, oder was dasselbe, daß der Gedanke, wie er kömmt, unvermerkt in eine Form gesit wird, in einen Sprachbau, der ihn gemeinverständlich macht, id dieser Apparat, diese Prozedur, sind nicht jest erst seine (des enstandes) Ersindung, er entdeckt sie als die Natur alles Gegenmes in ihm und um ihn her, sie selbst wird seine Formel in ihm. as ist allerdings ein Bersahren, das den lesten Schritt in der Entstung der Borstellung bedingt, es ist ihr Ergebnis und bezeichst sie. Und diese Disponibilität des Begriffs sindet sich allgesach ein.

Also die Vorstellung ist der Aft, in dem zuerst die Selbstthätigeit des erkennenden Geistes zum Vorschein kömmt. So kömmt so auch in ihr zuerst das Vedürfniß dieser Thätigkeit zum Vorstein. Man will die Dinge verstehen, die einen umgeben, und m das zu können, muß es einem gelingen, sie aus dem Seiniska zu schaffen. Die Selbstthätigkeit des Gemüths will etwas zu im bekommen.

Daß es ein Wissen-Wollen überhaupt giebt, ist eine merkwürsige Thatsache. Es heißt, was man nicht weiß, beunruhigt die iecle nicht, das läßt sich verstehen, denn mit dem, was man nicht wiß, steht das Bewußtseyn in keiner Verbindung, es besindet sich wierhalb seines Wirkungskreises. Und doch weiß man, daß einem dies und Das an der Wissenschaft von der Sache fehlt. Man wird ie Leere des sehlenden Stückes inne, wie man das, mit irgend eism afsirmirten Inhalt erfüllte, Stück wahrnimmt. Darin verräth ich das Etwas- für sich-seyn des Ganzen im Bewußtseyn und daß wußt geworden ist, daß es seine eigene Formel des Falls sich wustt geworden ist, daß es seine eigene Form geworden ist, ehe in Konkreto zu irgend einer Anwendung kömmt. Das ist die diesenschaft um den Theil des Borwurfs, der die eigene Ratur des dewißtseyns geworden ist, er wird sie, es ist ganz gleichgültig, in

welchem Stadium des Wesens, es muß mit dem Werden des Geschöpfs zugleich anfangen, oder es kömmt nie dazu. Darum ist et eine Aufgabe, sich eine Borstellung von der Sache machen zu können. Man kann sich irren, man kann sich eine falsche Borstellung von der Sache machen, aber man hat das Bewußtseyn, einen Rasstad des Gelingens der Lösung dieser Aufgabe im eignen Gemüth. Man erkennt es, ob man sich eine Borstellung von der Sache mechen kann, oder nicht.

Es ist ganz deutlich, daß die Bedingung eines bestimmten Prinzips der einzelnen Vorstellung vorangeht, daß ein solches bestimmte Prinzip seinen Kreis möglicher Vorstellungen beherrscht; es bat die Priorität im Bewußtsenn und dies vertritt es seiner eignen Borftellung gegenüber. Sie muß mit einer gegebenen Forderung an fe Es könnte auffallend seyn, daß alle einmal gegebene Pristimmen. dizirung des Bewußtseyns als ein positiver Borgang auftritt von ganz veränderlichem Umfang und Werth. Man kann nicht sagen, daß er als solcher ein einmal für immer Gegebenes ist. Und doch bleibt von ihm nichts, wenn man ihm die positive Fassung nimmt Eine absolute Determination des Wesens giebt es nicht, aber geht man auf seine Bildungsgeschichte zurück, so breitet sich der Konten seiner Form mehr und mehr aus, gleichzeitig sich reduzirend, bis der Augenblick eintritt, in dem sie für alles, was diesseits liegt, schlechtin bindend wird. Darum wird der Raum für die freie Bewegung der Vorstellung zwar größer, aber wo dies alles zusammenhaltende Go füge sie abschneidet, da thut es das auch unbedingt. in allem vorstellenden Individuum senn, das bis in dies Stadium hinaufreicht. In ihm muß es sich aus dem Ganzen abgelöst haben aus ihm hat es seine Bestimmtheit mit sich genommen. gängige Prozeß aller Thätigkeit ist in das Individuum übergegangen und wird nun sein Thun und sein Leiden, und zwar eben so auf m Seite des Insichsenns wie des Dingsenns, es hat die Wirkung de That übernommen, aber eine Wirkung, die nun ihre eigne Bedingung im Individuum wird, oder genauer gesagt, die sogleich wieder de

ung der Relation von Bedingung und Wirkung in ihm bekömmt. Aft halt nunmehr so weit an, als der Umfang der Seite, die übernommen hat, reicht, d. h. so weit die Aufgabe der Bermitt-Den Gliedern des Übergangs ist nach ihrer Ablösung reicht. Besen die Quelle entzogen, aus der sie einen Grund zum luß der Handlung herbekonimen könnten. Ist die Handlung an einzelne Seite der Subsistenz übergegangen, dann hat fie aufder Breckthätigkeit zu senn, der Fortgang ist dem konkreten len, der sie veranlaßte, entwachsen, einen solchen Körper, kann i sagen, mußte jede Handlung bekommen, um an ihr Bedingung Konsequenz zu scheiden, d. h. um sie einem Gesetz ber Sandzu unterziehen, oder was dasselbe ist, um ihr Theil an einer eingültigen Form aller Handlung zu verschaffen. Es ist hier ur nur von dieser Thatsache auf der Innenseite des Wesens Man sieht, daß es hier wie auf der Seite der Sinnlich-Rede. ift, daß in dem Maß mit der Theilung der Begriffsbezirke die tive der Thätigkeit sich theilen und mehren, in dem Maß das ment der Inerz an Umfang und Bedeutung abnimmt. Hier geht tiell keine Borstellung und in ihr keines ihrer Momente lange ; fie nimmt am Widerstande anderer Motive im Bewußtseyn ell ein Ende. So mußte es senn im Gebiet der vollen freien bsthätigkeit des Wesens; in ihm hat die Inerz immer nur den m, daß sie das Mittel der Borstellung ist, das ihre Unvermeideit verbürgt, d. h. ihr die Form eines nothwendigen Abhängigderhältnisses giebt. Das ist die Bedingung der Möglichkeit alles riori. Sie ist damit erst ein Material geworden, das der Begriffsung fähig ist, das die Form des artifulirten Ganzen hat. Das vußtsenn übernimmt einen Übergangsschritt, den es in sich zur kführung bringen muß, noch bevor ein freier Wille in ihm begonthat, er geht in ihm seinen Gang fort, und das zeigt sich darin, er das Material aller näheren Vorgänge in ihm wird; es ist Att, der dem freien Entschluß im Wesen entruckt ist, das indinelle Wesen kann an diesem Prozeß in ihm nichts andern.

erst zeigt sich die Inerz der Handlung in ihrem ganzen Umfange. Wurdas Bewußtseyn an die Borstellung des Raumes gebunden ist, ist das darum der Fall, weil er die Form eines inertiellen Bemildungsaftes auf der Innenseite des Wesens ist. Und nur dem weil sich dies so verhält, wird die Wissenschaft der Größenverhält nisse eine Wissenschaft von vornab. Also, bekömmt der Alt die Jassenschaft ung einer näheren Synthese der Momente dieser Form, einer as stimmten geometrischen Konstruktion, so ist das Konsequenz ein Cgebniß, dem die Vorstellung beim besten Willen nicht entgest.

Dhne Intervention des Wesens geht es nie, dies bleibt imm das schließliche Subjekt, aber auf beiden Seiten ist es in einem tha sächlichen Att begriffen, an deffen Bedingungen nichts geanbert wie sie lassen dem Wesen auf dieser Stufe keine Wahl, es folgt eine Bewegungsgrunde, der zwar immer noch aus dem Wesen ift, co aus dem Wesen, das die vielen Wesen in sich faßt, das individud Wesen verfährt nach seinem eigenen Willen, aber dieser ift imm nur ein aus dem Ganzen noch nicht entlaffenes Stud des gangt Willens. Über die konkrete Anwendung, die von diesem Glema der Handlung in der Borstellung gemacht wird, ist damit noch nicht entschieden, sie ist frei. Ist über sie entschieden, dann beginnt a neuer Aft des inertiellen Fortgangs, die konkrete Borstellung bil an, bis ihr eine andere ein Ende macht; und das geschieht um schneller, je mehr das Subjekt an Inhalt reduzirt wird; aber j mehr der individuelle Werth des Subjektes und seine Wirkung rete zirt wird, desto mehr wächst wieder der Werth der ihm in seiner G genschaft zukömmt, ein Glied eines gemeinen Inhalts zu senn, b. des Inhalts, der das Subjekt und der Träger des Bringips in bestimmten Handlung ist.

Das Gemüth im verstandbegabten Wesen breitet sich mit der Ersahrungen, die es macht, mit der Wissenschaft, den Erinnerungs. die sich in ihm ansammeln, zu einem reichen und sehr verwidelts Bestande von Thätigkeitsquellen in ihm aus und mit diesen auf schon zu bestimmten Prinzipien dieser Thätigkeit. Borläufig ift des

les in anscheinender Ruhe im Innenraum des Wesens, es wartet ur auf eine günstige Gelegenheit, um in irgend einer Gestalt in Beegung zu gerathen. So konnte es hier nicht mehr seyn, daß diese kwegungsmomente selbst es sind, die sich unter sich einstweilen verinderten in Bewegung zu fommen, oder genauer gesagt, die es echinderten, daß irgend eines unter ihnen zu einer endlichen Größe mouche, d. h. überhaupt nur zu einer Größe, welche dokumentirte, af in ihr schon ein freier und von der Einheit des Bewußtsenns sortirender Wille in der Vorstellung, ein konsequenter Wille, in hatigkeit ist; denn das ist kein Bieles von einerlei Elementen, mdern es liegt geradezu am Mangel der vollen Realität der Gestalt nd der Kräfte, die noch im Wesen verborgen sind wie in allen noch nthätigen Reimen. Macht bekömmt schon die sich ihrer Absicht bemfte Einheit des Willens im Gemüth über dies Material der Beegung, wenn sie es darauf anlegt, sie kann bestimmte Erinnerungen m 3weck der Vorstellung hervorrufen; aber dazu gehört ein Aufand von Kraft und Zeit. Das beweist, daß was hier an Bewemg im Mittel des Geistes noch zurückgeblieben war, im Begriff ist inem Maß zu entschwinden, er muß es einstweilen in sich gewähren Alle jene einzelnen Thätigkeitskeime im Gemuth muffen schon r eignes Leben führen, haben ihren Willen und ihre Wahrnehungen für sich. Es sind Bestimmungen, die sich zwar in den Geeinwillen der Einheit des Individuums fortsegen, die es ihm schwer erben soll von seinem eignen Willen zu unterscheiden, und die doch t genug mit ihm in Konflikt gerathen. Es ist gar nicht zu verkenm, wie dieses Material die Quelle einer wahren Inerz der Thätigit des Geistes in seinem Innengebiet selbst wird. Die Partikel des Besens sett die durch irgend ein vorhaltiges Motiv hervorgerufene tion fort, bis sie durch eine andre Ihres-gleichen, die ihr entgemitt, zur Ruhe gebracht wird. Das ist jenes Verhältniß, dem man te Thätigkeit verdankt, die dem individuellen Willen vorzugreifen fängt; wie sich das in der Ausübung aller sogenannten Talente pt, im Mechanismus dieser Ausübung. Der Freiheit des Willens

in seinem Berhalten ist damit nicht nur nichts vergeben, sie hat bei gewonnen. Die Einheit des Willens gewinnt dabei gewod viel an Territorium, als ihr an Arbeit damit abgenommen ist. Fach ist nicht die Mechanis der Astionen, die ihr obliegen, ste die sie den Bewegungsgrund abgiebt, sondern das Regiment die freie Synthese der Momente.

Man wird nicht leicht den Willen im Att der Borftellung Das bebeutet die Außerung eines positiven Bermby das gegen eine vorangegangene Birkung im Bewußtseyn ren eine Wirkung fremden Ursprungs hat ihm Gelegenheit verschafft, zu sammeln und nun in einer bestimmten Gestalt und mit eine stimmten Bewegungsgröße aufzutreten. Der freie Bille ni das Werden der Borstellung auf, um, was sich in ihr auf ei hand zu regen anfing, nach seinen Absichten zu gestalten; er geht schen ihren Motiven und den einzelnen Punkten hin und her, in er trennt und verbindet, wie es ihm nöthig scheint. Es ift ein T der die unterschiedenen Punkte der Vorstellung (des Vorstellung genstandes) durch die vergleichende Einheit des Bewußtseyns a mach durchführt, und der sich in diesem ihrem Stoff bewegt, der, indem er die Punkte des Stoffes festhält, mit der letten stanz der Geistesgegenwart von einem Punkt zum andern geht. immer datirt doch der freie Wille erst vom gewordenen Subjek er ist die Bestimmung des sependen Subjekts, weil es ein so senn muß, um ein reales zu senn. Man muß das Werden ber stellung im Gemüth abwarten. Man kann durch Wegräumen allerhand hindernissen und Borbereitung der Gelegenheitsuns vieles für sie thun, aber das ist auch alles.

Das Schema alles Werdens, der doppelte Anfang mit Einheit der Vermittlung und den Gliedern bleibt auch in der einen Vorstellung dasselbe, und ist selbst noch deutlich in dem Ament der Vorstellung, das als Keim der Erinnerung zurückt An den Keim knüpft sich mittelbar oder unmittelbar die selbsith Einheit des Bewußtseyns, und seinetwegen konnte die Vorstel

mein dem Willen des Ich untergeben bleiben, es konnte sie wieder hervorrufen, wenn sie in ihm verloren gegangen war. Die einzelnen bezeichnenden Punkte der Vorstellung mußten zu dem Zweck in dem mtergeordneten, immer noch selbstthätigen Material der Vorstellung Das bemerkt man deutlich daran, wie sie sich ungeprückleiben. sucht von selbst einstellt. Ihre Selbstständigkeit behielten die beiden Bedingungen immer bei aller Abhängigkeit von einander. Das ist schon das Schema des Begriffs. Die Verständigung der vereinzelkn Punkte, über die die Einheit des Selbstbewußtsenns verfügt, war, wie man gesehen hat, der allgemeine Inhalt der unterschiedemen Fälle und Abwandlungen, der Borstellung. Sie resultirt in dem Ut, in dem unmittelbar die Angaben der äußeren und inneren Wahrnehmung zum wahrgenommenen Erkenntnisobjekt verbunden werden. bandelt sich dabei lediglich um die Erklärung des Falls. liegt nicht unmittelbar darin, daß man sich damit des Verhältnisses bewußt werde, in dem er zu dem Begriffsgebiet steht, dessen Glied er ist. Das würde ein Verständniß enthalten, das über die gerade vorliegende Frage, die Vorstellung vom Dies des Gegenstandes Mon fortführt, das mehr voraussett und auch mehr ausgiebt, als mmittelbar der Zweck war. Daraus folgt aber auch, daß, wenn gleich immanent der Begriff der Vorstellung schon ist, ein Gebrauch von ihm noch nicht zu machen ist zu Gunsten der Vorstellung, etwa um sich ihretwegen zu verantworten, um sie geltend zu machen. muß mit der Zeit immer geschehen, daß sie mit dem Begriff konsontirt wird, daß sie sich mit ihm abfindet. Aber diese Prozedur icht nicht eine Erhebung des Bewußtsenns auf eine höhere Potenz braus, es nimmt nicht eine höhere Fakultät des Geistes in Anspruch, indern es findet sich von selbst mit der Explizirung der Wissenschaft der der Punkte, die bei diesem Verhältniß betheiligt sind; dann Menbart es sich und läßt sich verwenden. Bis das geschehen ist, mmt vom Begriffsgebiet jedesmal nur so viel zur Kenntniß, als betht wird und im Fall und durch ihn sich herausstellt, und daher keibt das Gebiet der Vorstellung als solches, d. h. bis seine einzelnen Bezirke durch den umfassenden Formalism des Begriffs in Jusammenhang gekommen sind, ein Zusammen und Durcheinander von unbestimmt vielen Vorstellungen, und zwischen den einzelnen Aufgaben sehlt mehr oder weniger der Zusammenhang.

Wenn es nun also auch richtig ist, daß die Vorstellung ihre volk Reife erst damit erreicht, daß sie ein Glied eines über sie fortreichenden Wissens wird, was eben durch die Vermittlung des Formalism des Begriffs zu Stande kömmt, also damit daß dieser in ihm an den Tag kömmt, so übersteigt ihre Aufgabe und ihre Forderung an das Bewußtsenn auch wieder weit die Aufgabe dieses Formalism. Denn wenn man annimmt, was dessen Bedeutung ist, wie er gar nichts zu leisten hat als dem Dinge in dem bezeichnenden Ausdruck einer Subjektprädizirung seine Stelle in der Gemeinschaft eines bestimmt begrenzten Gebietes von Gegenständen anzuweisen, so wird die Borstellung wenig mit einer solchen Erklärung, wie er vom Gegenstande liefert, befriedigt senn. Man wird, um sich eine Borstellung vom Dinge zu machen, viel mehr zu wissen verlangen. llnd darm zeigt sich, daß hier schon die Selbstthätigkeit des Verstandes (bet Es giebt nur diek erkennenden Bewußtseyns) in voller Funktion ist. Potenz, auf die es erhoben wird; der Verstand braucht zum Ber ständniß der Sache mehr, als ihm der Formalism des Begriffs liesem kann und als er seinem Beruf nach nöthig hat zu liefern.

Man bemerkt wohl, wie das Gemüth hier eben seinen Borwuf von beiden Seiten zumal angreift, von der Seite der Synthese und von der des Begriffs (des Ansangs mit dem Ganzen). Darum nimmt es bei seinem Geschäft mit keinem Prinzip vorlieb, das aus eine abstrakte Maßeinheit reduzirt ist, es braucht einen konkreten Widdungsstoff, einen, der in einem solchen umfassenden Prinzip noch nicht als irrelevirend ausgeschieden war. Man hat den Begriff ims mer nur als ein Moment im vollen Verständniß der Vorsstellung zu nehmen.

So viel war schon nöthig, um einen brauchbaren Stoff für die Bildungsthätigkeit des Geistes auf der Seite des Erkennens zu be-

zen, b. h. für einen Akt, in dem unmittelbar nicht die Wahrneh-J, sondern das Gemüth selbst den Stoff hergab. Denn wenn ichlieglich auch immer die Quelle für diesen Stoff war, das Beseyn ihn aus ihr bezog, so ist das vorbei, es ist lange sein eig-5toff geworden. Es ist möglich, daß das Ding der Wahrneh-3 Zeuge des Vorgangs bleibt, es gehört wesentlich nicht zur e, sie kann lange aufgehört haben, der Gegenstand lange vermden seyn, oder er kann noch in Aussicht stehen. Man hat es onfreten Dingen zu thun, die in den Besitz des Verstandes genen seyn mußten, damit er ihre Synthese übernehmen konnte. ım werden die Bestimmungen des Materials zugleich die Bedinen dieser Prozedur, seine Natur wird der Inbegriff der Borten, wonach verfahren werden muß und zwar der zur Zeit dem ūth schon immanenten. Und deswegen hat er den Maßstab Belingens in sich selbst. Es kömmt einem nicht darauf an, in Borstellung den Gegenstand der Wahrnehmung zu reproduziren, würde man immer können, ohne ihn deswegen zu verstehen. versteht den Gegenstand, den man in der Vorstellung hergestellt man ist befriedigt, weil das Resultat den Bedingungen entspricht, benen man dem Gegenstande gegenüber tritt.

Vorstellung und keine andere ergeben. Die Thätigkeit des Geisist trop des Bewußtsenns der Freiheit in seiner Selbstbestimmung ie Gesetzebung seines unmittelbaren Mittels gebunden, d. h. an lementare Gestalt der Thätigkeit in ihm, deren es sich bedienen, um sein Ergebniß in die Gestalt der Vorstellung zu fassen. nuß durch dies Mittel hindurchgehen, um damit das Ergebniß r eigenen Thätigkeit befriedigend für es ausfällt. Darin liegt gute Bürgschaft der Unvermeidlichkeit dieses Vorgangs, der Zusissseit des Resultats. Ein etwas delikater Prozes ist es, er th leicht durch die Eingriffe und Vorgriffe einer ungeduldigen ildungskraft in Unordnung. Darum ist die Borstellung, so sie ihr verborgenes Begriffsverhalten verbürgt, nur der Schritt

ber Bermittlung zwischen einer Bedingung und seinem Rousequa ober was basselbe ist, zwischen ben Stücken, die geboten werden einem unmittelbaren Konsequenz; und soll sie im Gange erhalt werden, weil sich ihre Ausgabe erweitert, so muß ihr immer wich von neuem die Gelegenheit dazu geboten und zurecht gelegt werdt darauf hat sich die freie Thätigkeit des Berstandes zu beschriede Das ist in der Mathematik so wie in der Metaphysik. Man kini sich eine Borstellung vom Dinge machen d. h. es war möglich gent sen, die Angaben zu einem Erkenntnisobjekt zusammenzubringen, bi seine Bedingung in sich selbst hatte. Aber andrerseits konnten die Bedingungen solche nur darum werden, daß sie die Autorität ein weiter reichenden Kontextes der Natur beglaubigte, daß sie ihm m gehörten. Man ist durch sie in Besig der Mittel gesetzt, die The sache im eigenen Gemuth wiederherzustellen, und wenn es dam ankommt, auch zu realisiren, der Sache ihr eigenes Besen zu w Das Bewußtseyn ift herr der Wirtung des Gegenstand in ihm geworden; jedes der beiden Momente wird wie immer ba Ganze; darum lernt es auf dem Wege der Synthese den Begriff! antizipiren, und durch den Begriff die Synthese. Dieses (das lett zeigt sich darin, wie das Schema, das System, geradezu den 🗱 parat abgiebt, durch den man sich aus dem gegebenen Stoff de Zusammenhang der Dinge heraussondert (dies war der Plan gewe sen, den die Wirklichkeit zu erfüllen die Aufgabe gehabt hatte; d sind die Bedingungen, mit denen der Verstand dem Gegenstande ge genübertritt), jenes zeigt sich barin, daß der Faden, der die unter schiedenen Bestandtheile der Borstellung und die unterschiedenen Bestellungen verbindet, der Seite des Gegenstandes angehört, die sie d nes nach dem andern liefert und die die Puntte bezeichnet, denen bi Bewegung des Geistes folgt, er mußte den Faden suchen und wems ihn gefunden hat, die Verbindung der Dinge in sich selbst wieder herstellen. Es ist beides der Kall, obschon es sich zu widersteite Es ist hier viel für die Selbstthätigkeit des individuelle Verstandes zu thun und doch muß er ruhig das Ergebniß in sich d

mten. Der Wille im Berstande sollte und konnte den Bergang t Borstellung nicht mehr beliebig beherrschen, er findet und beobhtet in ihm das Prinzip seiner Beurtheilung. Denn wie viel an auch in Ansehung der Anordnung der Gelegenheitsursachen r ben Erfolg vorbereiten kann, wieviel ihr durch Belehrung, Supditirung von unterschiedenen Hilfsmitteln und Gesichtspunkten nachholfen werden kann, immer ist das damit gewonnene Verständf tein Konsequenz von alle dem, sondern nur das Ergebniß des derbens der Vorstellung im Bewußtsehn, und es ist gut, daß es ift, denn das allein garantirt die Nothwendigkeit des Aktes, die werlässigkeit des Ergebnisses, wenn es, wie es eben soll, die unittelbaren Angaben der Wahrnehmung überschreitet. Der Begriffshalt, durch den der Prozeß geht, ist zwar in seinen entscheidenden Romenten im Material des Innengebietes vollständig bezeichnet, ber die Wege, die von ihm in richtige Mitte des Berstandes führen, nd hier noch nicht zusammengewachsen. Das Bewußtsenn, das nit seinem Mittel zwischen die Punkte der Aufgabe tritt, ist, obschon n Ganzes für sich, doch vorläufig nur ein Bruchtheil des einen angen Bewußtsenns. Darum knüpft sich die Vorstellung immer an ie Bahrnehmung, den stückweis und vereinzelt dem Gemüth darchotenen Stoff der Erkenntniß. Die Vorstellung bleibt noch die ereinzelte Vorstellung, aber unter dem Abhängigkeitsverhältniß des kinzips steht sie schon so unbedingt, daß dies sogar die Quelle des deriffs im Bewußtsenn ist und die Bedingung der Möglichkeit, daß k in allem Wissen-von-vornab die Entscheidung vorwegnimmt, noch be der Verstand sich auszusprechen entschließen kann, noch ehe ihn tine Logik dazu berechtigt. Darum reicht sie aber auch nicht weiter 🙀 die Mittel der ihr immanenten Form der Wirklichkeit, oder was wiselbe ist, der in ihr in Gang gesetzten Thätigkeit ihres Stoffes, sie undzendirt ihren Wirkungstreis nicht. Einbilden kann man sich ieles, das geht viel weiter als die Vorstellung, und doch enthält iese schon viel mehr, als sich sogleich übersehen läßt, es wird eine nie erschöpfende Aufgabe, selbst in Dingen, die weit alle Erfahrung überschreiten. Die Idee wird sie nie, so weit sie ihre Aufgabe auch über sie hinaus führt; sie bleibt bei ihrem Fach, das Ergebniß, das die Berknüpfung der entscheidenden Punkte herausskellt, zu beobachten.

Die Borstellung ist also zwar schon die Reaktion der Selbsithetigkeit des Geistes gegen die Wahrnehmung, der Akt der Gestaltung des Stoffs, der ihm in ihr gegeben ist, aber im Fach und Interesse des Wissens. Die Borstellung wird weder schaffend, noch der Maßstab und das Prinzip dessen, was senn soll. Man darf der raus nicht abnehmen, daß das Geistesvermögen, wenn es schassend wird, damit etwas besseres geworden ist, auf eine höhere Potenz diesses Bermögens erhoben worden ist. Der Beruf der Erkenntnisssteht dem des Geistes in der Funktion des in seinem Stoff wirkenden Geistes gegenüber, aber nicht als ein Geringeres.

Der Antheil aber, den die beiden Momente des Innengebiets, das Wollen und Innewerden am Ergebniß der Vorstellung haben steht deswegen immer in einem veränderlichen Verhältniß. Wie schon angegeben, haben an beiden eben so die umfassende Einheit de Selbstbewußtsenns des Individuums, wie die untergeordneten Einheiten des Wissens und Wollens in alle dem Wesen, was es in sich begreift, ihren Theil. Das verräth sich in den unterschiedenen Begobungen des Gemüthes und auch in den unterschiedenen Verfassungen in denen es sich gerade besindet. Man bemerkt es wohl, wenn ma sich beobachtet, wie die Thätigkeit der Vorstellung dadurch in stelle gem Gange erhalten wird, daß bei jedem Schritt von neuem ber Anstoß gegeben wird, weil sie in jedem Augenblick wieder ind Sto den geräth und doch gelangt man bei dieser Arbeit immer nur bis zu einem gewissen Abstande vom Ziel, bis zu einem Punkt, in dem einem der gesuchte Gegenstand entgegentritt, ehe man darauf gesch Es ift ein Sin und Ger des Thuns und Wahrnehmens im mar. Gemüth, das sich selbst da, wo man ihm mit Aufmerksamkeit solgt. faum unterscheiden läßt.

Der Bewegungsgrund und das Material des Geistes ist immer

wieder der Geist. Es bleibt das Mittel seiner Wirkung. Er i nichts anderes zu seinem 3wed brauchen. Wenn der eine t die Macht haben sollte zu denken was er will, sich seine Ge-!en zu schaffen, so bedarf er dazu der Individualität, einen Werth, em jede Borwegbestimmtheit aufgehört hat, eben dessentwegen Berhalten Anfang und Ende in ihm selbst hat. Aber diese Ein-. wie alle Einheit, bedeutet auch wieder nichts andres als das indungs- und Schlußglied der in ihr inbegriffenen und untergeeten Einheiten. Was jene sich vorstellen will, muß durch das tellen dieses inbegriffenen Wesens durchgehen, sie dirigirt seine it, und gewinnt für sich das Resultat, und was es in sich an nenten bewahrt, nimmt sie auf, um es zu konfiguriren und in egung zu bringen, wie sie will. Das ift die eine Seite der Rusendung des Berhältnisses, die, in der die selbstthätige Einheit Geistes die Initiative bekömmt; die andre ist das Werden der tellung, der Prozest der unfreiwilligen Thätigkeit des Wesens Individuo im Dienst des ihm immanenten Prinzips der Bildung. hat der individuellen Einheit des Geistes den Apparat zu schafin dem er auflebt und zu sich selbst kömmt. Sie tritt auf, so sie die Mittel in Händen hat, von ihren Kräften Gebrauch zu hen und nun übernimmt sie die Herrschaft. Enthält dieser Auatism der inneren Anschauung eine Restriktion im Fach der bsthätigkeit des Bewußtsenns, steht sie nicht schlechthin unter der vrität Willen im Berstande, entbehrt sie dieses Regulativs, so leisie auch nicht an den Launen und Zufälligkeiten der Selbstthäeit in ihm. So weit ist sie vielmehr durch die Gesetze der Thaeitsausgleichung und Berbindung zwischen den einzelnen Punkten Momenten des Bewußtsenns, denen sie unterzogen ist, verbürgt. I fehlende und irregehende im Fach der innern Anschauung ist ur nur der freigewordene Berstand.

In dieser Thatsache der Beziehung zwischen der Einheit des gen und der Summe der unterschiedenen Thätigkeitsquellen im engebiet des Wesens ist die Bedingung alles Begriffsverhaltens.

in ihm gegeben, eines immanenten Soll, und des macht sich eine so geltend im Fach des Erkennens (der inneren Anschauung, d. it der Borstellung), wie im Fach der Idee (der Schöpfungen der Schipthätigkeit des Bewußtseyns).

Die Borstellung wird nun eine einzelne Borstellung. Die Gung der Aufgabe und des Aftes in ihr bestimmen die beiden Boston theile des Begriffsinhaltes und des Falls. Aber in diesem Sie geht sie (die Aufgabe) nicht auf. Belchen Umfang der Gegenstatt und sie in dieser Art haben moge, es ist nur ein Stud des Gengen Der Gegenstand ist im Übergange zu andern Dingen begriffen, C ist in ihm bervorgegangen und ist auf dem Wege, in ihm unterpret ben; dem soll die Borftellung folgen. Die Borftellung wird jur Spile; these der Borstellungen. hier geschieht es nun, daß im Forigengt der Entfaltung des Gemüths und seiner Aufgabe die handlung: Umfang, Belang und Art eine ausnehmend verschiedene wird. umfaßt die ganze Geschichte des Geistes vom ersten Auftreten eine Einbildung und eines Gedanken bis zur Handlung eines beliebig pur sammengesetzten Inhalts. Und zwar find es zwei große Abtheilm gen und zwei Wege dieser Handlung, die der Erkenntniß und in der Einbildungstraft. Obschon aber die Ziele verschieden sind, fe führt doch jeder durch das Gebiet und das Mittel des andern. 🖼 fallen in demselben Inhalt zusammen. Das Erkennen schafft seine Gegenstand aus den Mitteln, die ihm geboten werden. wußtseyn verwandelt die Wirkung in ihm, den Anstoß, den es be kömmt, in einen Akt der Beziehung auf sich, d. h. einen Akt, in den es einmal die Bedingung seiner Thätigkeit und dann der leidente Theil wird. So geht in allem Werk der Einbildungstraft zugleich die Lösung einer Aufgabe der Erkenntniß vor sich. Der Gelehrt. besonders wenn er ein Schulmann ist, weiß von keinem andem 300 des Erkennens als seinem eignen; hier ist alles Wissen und nicht als Wissen, dagegen giebt er dem Wert des Dichters, dem Wert der Einbildungstraft die Erlaubniß, ein Chaos von Hirngespinnstet zu seyn. Das Richtige ist vielmehr, daß im Wert des Dichters in

ebener Inhalt des Gegenstandes auftritt, der durch eine schöpfeje Einbildungstraft hindurch gegangen seyn mußte, um damit n eine Kenntniß von ihm bekam. Hier zeigt sich die Bertheilung die verschiedenen Quellen dieser Thätigkeit. Ihr herkommen ist nt ein schlechtweg freies in seinem Thun und Lassen, also auch i schlechthin einiges und einziges im Subjekt. Darin liegt die mschaft dafür, daß, was auch die bildende Thätigkeit der Einungstraft schafft und ordnet, sich immer durch den Widerstand gegebenen Anschauungen (oder Vorstellungen) hat durcharbeiten ffen, durch den Ausgleichungsaft der vielen Motive im Bewußt-1; das ist, was einem Gesetz unterliegt und eine sehr unvermeide Grenze der Willkühr. Aber derselbe Umstand, daß die Beweusgründe der Einbildung der Autorität des freien Willens enten sind, bewirkt auch wieder, daß man ein Spiel seiner eigenen bildungen wird. Man kömmt dahin, sich allerhand, z. B. viel auf selbst einzubilden, oder sich Schwachheiten einzubilden. at sich darin, man ist sehr geneigt, krankhafte Zustände, die it sogleich durch handgreifliche Alterationen des Organismus zu gen sind, für eingebildete Krankheiten zu halten. Der Kranke st über Schmerzen, das sollen eingebildete Schmerzen senn. Derichen kömmt auch bei moralischen Affektionen vor.

In beiden Fällen, in dem der Berbindung des historischen Stofder Borstellungen zur Erkenntniß, wie im Fall der Verbindung na Werk der Einbildungskraft, ist das Ende, die Absicht, die Einmung des Gegenstandes in die große Gemeinschaft des vernünfen (durch seinen Zweck bestimmten) Inhaltes unter der Autorität Vegriffs. In der Regel bringt man es nur bis zur Einführung die Gemeinschaft der Summe der inhaltlich noch unverbundenen zriffsbezirke, d. h. des inhaltlosen Schematism der Begrifflichkeit, hamit kann man zufrieden sehn.

Allemal regiert hier der Berstand den ganzen Vorgang, nur weit als es die Formel nicht thut, d. h. bis dahin, daß diese ihn liest, sie ist das Ende und der Ansang des Prozesses.

Also der Aft der Vorstellung ist der ganze Aft der Erkenning des Gegenstandes, der vollendete Aft. Man sollte ihn begreifen in ihr, und man hat es gethan, wenn er durchgeführt ist. griff hat weiter nichts zu bedeuten, als daß er die Formel für das inwohnende Prinzip der Thätigkeit des Verstandes in diese Funktion ist, er (der Berstand) mag sie her haben, wo er will und er mag viel oder wenig von seinem Vorwurf in sie aufgenommen haben. Aber während er (der Begriff) sich allgemach explizirt und an den Tag kömmt, verknüpft er zugleich das Material, dem der Gegenstand der Aufgabe angehört, und zwingt die Borstellung die Grenze und die Mittel der vorliegenden Aufgabe in immer weiten Entfernung zu suchen. Jest verbürgt das Ergebniß nicht mehr bloßdie Unfreiwilligkeit des Vorgangs im Stadium des Werdens, sondem die Gemeinschaftlichkeit und Gemeingültigkeit des Erfolgs. schiedenen Bestrebungen, sich die Sache verständlich zu machen, ver binden sich in ein und derselben Borstellung. Der Erfolg erprobt ich in dieser Gemeingültigkeit. Dazu liefert der Begriff die Mittel, als davon ist die Bedingung, die Aufgabe vom Anfange mit dem Ganzen aus anzugreifen.

Das war die eine Leistung des Geistes auf der Seite des Bewußtsenns. Die Aufgabe des Erkennens ist damit gelöst, daß sie, d. h. der dargebotene Stoff, in die Vorstellung verwandelt ist. Die andre Aufgabe des Geistes, immer auf der Innenseite des Wesens, ist die Idee (mehr ergiebt dies Theilungsprinzip überhaupt nicht), die Funktion der Selbstthätigkeit des Geistes im Dienst der Sacke.

Ich halte es zuvörderst für nöthig, hier noch einmal einen Punk zur Sprache zu bringen, der schon einmal in der ersten Abtheilung bei der Lehre vom Willen vorgekommen war, das Zweckverhältnis.

Der Wegriff des Zweckes als Einleitung in die Lehre von der Idee.

Es ist schon bemerkt, wie der Wille allerdings als der Bewegungsgrund der Thätigkeit des Geistes in seiner Beziehung auf den

genstand ihm gegenüber anzusehen ist, als ber Schritt des ergange zwischen den Seiten der Subsistenz selbst, der vom Subt pandlung ausgeführt wird; er ist das Element der Handlung, 8 bie beiden Seiten verknüpft, und von dem dem konkreten Iniduo nichts mehr angehört, als seine Formulirung, das ist was Besen des handelnden Individui vor sich geht. Aber es ist auch on angegeben, wie dieser Borgang auf der Seite des Geistes wiekömmt, nachdem sich in ihm selbst eine Sphare der Beziehung ffnet hatte, nachdem der Geist sein eigner Stoff der Thatigkeit gerben war. hier ist es nun, wo das Prinzip des Abhängigkeitshaltniffes zwischen den Punkten, die über das Wohin und Woher · pandlung entscheiden, der Zweck wird. hier bekömmt das Bertniß zuvörderst diesen Sinn, und aus diesem Ursprunge bezieht den Übergang zwischen den Seiten der Subsistenz, in diese Bezieng geht es über. Es kann nicht damit gesagt senn, daß in dieser ten (Beziehung) das zweckverhältniß später auftritt, als in jer, aber diesen Sinn verdankt das Abhängigkeitsverhältniß dem erth, den es auf der Innenseite des Wesens hat.

Wenn man sich das Zwedverhältnis in der Absicht betrachtet, ermitteln, was es in Bezug auf seinen Formalism von andern redälmissen unterscheidet, so wird man sinden, daß hier nichts vorgt als eine Anwendung des durchgängigen Schemas aller Inhäm, sowohl in Ansehung der Relation der Glieder als der in ihr elgeführten Handlung. Es ist, wie man gesehen hat, überhaupt so ider Handlung, daß das erste Glied, der Bewegungsanstoß darum der Ganze wird, weil das zweite in ihm vorweggenommen seyn wite, um damit er sowohl in Bezug auf sein Maß, wie in Bezug is seine Art (auf seine Direktion), eine Fassung bekam, die ihn von dern unterschied, um damit er also überhaupt sertig wurde. Und bestich dies mit dem ersten Gliede verhält, so verhält es sich auch sieder mit der Wirkung, die nur so weit eine endliche und eine Kimmte Wirkung wird, als in ihr das Berhältnis von Bewermstanstoß und Wirkung zurückgeblieben ist. Es ist nicht das abeit

strakte Ende, sondern diese Beziehung in der Handlung, die M mit dem Widerstande zu messen bekömmt und derentwegen fie an in untergeht, es ist das alte Schema der Fortbauer der Form des Ga zen auf Seiten der Glieder. Beil also keiner dieser beiden Punktei der Bedingung der Bewegung fehlen darf, so liegt schon darin, de keine Bewegung ins Unendliche gehen kann, benn dann hörte d Einheit der Relation zwischen jenen Punkten auf, sie kann eine bei bige Dauer haben. Der zweite Punkt kann in einer Entfernung b gen, die zu ermessen der Verstand und seine beschränkten Renntni teine Mittel haben, aber immer in einer endlichen. Es ist hier m ganz abgesehen davon und bleibt dahingestellt, in wie fern dies Zi gewollt ist im Subjekt der Bewegungsquelle, in wie fern es sich di see Ziels bewußt ist, es ist hier zuvörderst immer nur von der Fe mel der Handlung überhaupt die Rede, also von dem, was in is Es kömmt keine Bewegung zu Stande, ohne die Bel selwirkung dieser beiden Punkte in ihrer Bedingung, sie kann in Beziehung nicht überschreiten.

Es ist gezeigt, wie im Element der Handlung Ursach und Bi kung von Seiten ihres Inhaltes zusammenfallen, sie sind durch nicht unterschieden, als durch die unterschiedenen Momente ihrer bezügli chen Dimension. Diese ist ihr Schema; sie selbst (die Dimension) get in einer solchen elementarischen Handlung hervor. Es geschieht t allen drei Fällen des Ubergangs. Sie decken sich in Ansehung ihr Inhalts bis auf den Unterschied der Vorzeichen, der sie eben trem und verbindet, in allen drei Fällen des Übergangs und der Beit Ursach wie Wirkung behalten die Gestalt der Relation mi schen den beiden Punkten, die sie bezeichnen. Man darf dies mit so migverstehen, als läge die Bedingung dieses Verhältnisses, so wi es auf den Seiten der Subsistenz vorkömmt (auf irgend einer M ihnen), in dem Moment der andern Seite, dessen sich jede für 🎁 bemächtigt hat. Sie hat es gethan, aber dadurch hat das Bendh niß einen andern Inhalt bekommen, es fällt, so weit dies der fall ist, schon unter das Rubrum der Bermittlung zwischen den Gubdengen. Aber die Farmel reicht weiter. Und das ist der Sinn dawn, wenn man sagt, die Bewegung (die sinnliche Bewegung) ist hr eigner Grund, Ursach und Wirkung decken sich bis auf den Unmschied des Schrittes, der das hier und Dort verbindet; oder venn man sagt, der Aft des Bewußtsenns ist sein eigner Grund, ver Wille ift fich beider Punkte, die seine Direktion entscheiden, als in hm, dem Subjekt (oder näher dem Willen selbst), auftretender Momente bewußt, des einen als des Ziels, das er sich bemüht zu ernichen, des andern als des Punktes, in dem dies eben verneint ist, dem das fehlt, was im Ziel erreicht werden soll, beider als ihm immanenter Momente und obschon in ihm unterschieden, doch von feiner Einheit umfaßt. Der Wille ist sich dessen bewußt, bei seiner Entschließung schlechthin durch keine objektiven Rücksichten beeinflußt Es ist richtig, ein realer Aft, also ein Aft von endlia fenn. der Ausbehnung und positiver Direktion kömmt auf diese Weise wicht zu Stande, dabei bleibt es und es würde eine Täuschung senn, wenn das Gemüth bei seiner Selbstbestimmung sich einbilden wollte, daß es anders wäre. Aber was auf dem Standpunkt der endlichen Borstellung ein verschwindender (ein ihr verschwindender), also form-Wer Moment ist, behält darum an sich immer noch seine Gestalt, die -Gestalt, deren die Boraussetzung bedarf. Und das hat seinen Sinn **micht blog in diesem Stadium der Geschichte des Wesens, diese Ein-**Piligkeit des Überganges dauert fort, jest freilich nur noch in dem Stistande des Verhältnisses, wonach darüber das Gebiet entscheidet, dem es angehört, die Autorität der einen oder der andern Seite, unber der Aft vor sich geht. Das Moment der Sinnlichkeit, das die Seele auf ihre Seite gezogen hat, ist vorläufig für die Sache des Dingseyns verloren, es rechnet im Aft des Selbstbewußtseyns als fiches nicht mit, es hebt nicht die Einseitigkeit des Borgangs auf, er Mist ein Borgang zuvörderst lediglich im Interesse und Gebiet der Gate, der er gewidmet ift. Eine Vorstellung wird die Ursache der abern, eine Idee die Ursache der and ern. Und auch in dieser Briehung kömmt das Berhältniß zwischen dem affirmirten und dem fehlenden Zweck (dem Zusall) in der Handlung des Geistes wiede d. h. mit andern Worten zwischen der Handlung des Bewußtseyns ir Innengebiet des Wesens (der Vorstellung), in so sern die Bedingun der Ansang mit der Einheit des Ganzen (in der Vorstellung) ist un in so sern sie (die Vorstellung) das Resultat des Zusammenkommen von unterschiedenen Vorstellungen ist, deren sede ihre Bedingung sisch hat. Denn wenn in senem Fall die solgende Vorstellung de Iweck der vorangehenden war, so ist sie hier, obschon seder einzelt der konkurrirenden Theile (Akte des Bewußtseyns) immer noch ein babsichtigter bleibt, eben nur noch eine Vorstellung, die dem Denker den ungesucht kömmt.

Wie es sich in dieser Beziehung mit einer scheinbar bedenkliche Konsequenz der Formel, um die sich das alles dreht, verhält, wir nach dem, was angegeben, nicht schwer zu verstehen sehn. Dem Mu schein nach läßt sie sich mit einem Prinzip, das hier fast auf jeden Blatt vertreten ist, kaum reimen, aber es klärt sich leicht auf. ist hier die Rede von der Thatsache, daß es auf der Seite der Sim lichkeit eine Handlung geben muß, die nicht bloß nicht mehr unte der Herrschaft des Willens steht, sondern deren Motiv auch gar nicht auf der Seite des Geistes im Wesen zu suchen ist, sondem an Das Subjekt bleibt immer das Wesen, die Handlung ihrer eignen. auf der Seite der Sinnlichkeit aber geht nicht durch die Vermittlung des Bewußtsenns hindurch. So weit ist ihre Bedingung also noch nicht der sich seines Ziels bewußte Wille; sie ist sich dessen weder ta noch unklar bewußt, sondern gar nicht; sie hat keinen Zweck. Dafft dem Formalism des Begriffes unterzogen bleibt, hindert das nick Das Prinzip der Ebenbürtigkeit beider Seiten fordert das unbedingt so weit es eine Beziehung und eine Thätigkeit in der Sphäre de Geistes giebt, die noch durch keinen Bestandtheil der Sinnlichkeit in ihr vermittelt sind. Aber man begreift auch leicht, wie für denjenis gen Inhalt der beiden Sphären und der bezüglichen Thätigkeit be Wesens in ihnen, den jedes der Glieder nur noch für sich hat, mb der nur noch aus ihm her ist, unendlich wenig übrig bleibt.

ein Berhältniß, das von dem, mas und wie es zur Zeit ist, abgeuchnet, in einer unendlichen Entfernung liegt, sowohl im Sinn seis ner Geschichte, wie der Borstellung. Jest, wie es einmal ist, steht ch so, daß es keinen Akt auf der Seite des Geistes giebt, der nicht duch einen Aft der Sinnlichkeit vermittelt ist, und keinen Akt auf der Seite der Sinnlichkeit, der nicht durch einen Akt des Bewußtseyns vermittelt ist, also keine Handlung, die nicht durch eine Zweckthätigteit hindurchginge, ein Stück einer solchen Zweckthätigkeit, oder eine Summe solcher Zweckthätigkeiten wäre. Aber man muß noch weis ter geben. Das Verschwinden jeder Ausschließlichkeit der Sphäre des Momentes der Subsistenz der einen, wie der andern, enthält, daß die Vorstellung verbunden ist, den Inhalt der Wirklichkeit als einen durch und durch sinnlichen zu nehmen, wie weit er auch zumaliegt, und daß sie verbunden ist, ihn als durch und durch bekimmt durch den sich seiner Absicht bewußten Willen zu nehmen; es Meibt keine Fassung für ihn übrig, die nicht in einem Akt der Zweck-Mitigkeit hervorgegangen wäre. Also die Unterscheidung des Wefens in die beiden Sphären der Subsistenz selbst ist schon das Ersebniß einer Zweckthätigkeit. Wenn man die Beziehung der beiden Wieder betrachtet, die in diesem positiven Verhältniß der beiden Boneichen stehen, so trägt das schon deutlich den Stempel einer Idce msich, die Anordnung einer sich ihrer Absicht dabei wohlbewußten Benunft. Es sollte das Gerüste der verbundenen Ausmessungen the das sich in ihm bewegende Leben werden. Es ist eine sogcmannte Petition des Prinzips im großen Maßstabe; das Ergebwird seine eigne Bedingung. Man hat hier wieder ein Beispiel tier Thatsache, die schon öfter vorgekommen ist, der Thatsache, baß jedes der Glieder aus seinem eignen Mittel das ganze Berhältmußte herstellen können, wenn eine Vermittlung möglich seyn wite. Daß es so kömmt, enthält eben die Vermittlung. Berechtigung, aber auch die Unvermeidlichkeit des Idealismus, bem man zuvörderst bei diesem Fall bleibt. Der sogenannte Geist wird Anfang und Mitte und Ende und alles mit einander. Ein Wiberspruch ist es, das schadet nichts; man hat sich dabei zu beruhigen, daß es so ist. Alles, was die Borstellung zum Berständniß der Sache verlangen kann, ist in ihrer Aufgabe, welchen Belanges sie sey, den Formalism wiederzuerkennen, dessen sie einmal gewiß geworden. Man hat zu der Einsicht zu kommen, daß das Ende des Wettstreits beider Glieder des Berhältnisses und des Ganzen, wie weit man ihn auch verfolgt, vom Verstande nicht eingeholt wird.

Es ist nichts nothig, als die Gewißheit, daß das Glied der Subsistenz ein Etwas für sich ist in der Welt des Thatsächlichen, um dessen sicher zu senn. daß es mehr als ein Moment von reiner Ausschließlichkeit ist. Das will sagen, man kann daraus abnehmen, daß in ihm etwas vorkömmt, was das andre Glied, also den in ihm fehlenden Bestandtheil repräsentirt, ohne doch darum dieser selbst zu senn; denn ware er das, so waren die Glieder identisch geworden. (Die Erklärung gehört nicht hierher, und kann man fich aus dem, was dagewesen, leicht verschaffen.) Man sieht, daß hier also auf jeder Seite vorhanden ist, was noth thut, um im Gliede selbst den Ubergang zwischen seinen Momenten im Gange zu erhalten. Worten nach kömmt es in allen drei Fällen immer auf dasselbe beraus; aber der Aft der wahren vollen Zweckthätigkeit bleibt ausschließlich der Übergang zwischen der Seite des Bewußtseyns und der des Dingseyns. Allerdings wenn die Handlung die beiden Bezirke, den des Willens und des Ding-senns (also der Bewegung) vermittelt, so war dieser Prozeß schon auf der Seite des Insichsenns vorausgegangen. Es war ein Borgang der Zweckthätigkeit in der Seele des Subjekts gewesen. Also diese hat es schon auf ihrer Seite mit einem Material ihrer Thätigkeit zu thun, das zugleich das Subjekt einer bestimmenden Aktion für sie ist, dem gegenüber sie sich wie ein leidender Stoff verhält. Natürlich, der konkrete Wille ist nie mehr das schlechthin erste in seinem Wirkungstreise, er ist abhängig von demselben Material, in dem er wirkt, aber in Ansehung eines Inhalts, oder gegenüber Kräften dieses Materials, die einem früheren Stadium der Wirklichkeit angehören, als diejenigen, die der Bildungs-

tigkeit des konkreten Willens untergeben find. Alles das geht auf der ite des Weistes vor sich, es ist der Prozeß, in dem das Bewußtsenn te Determination bekömmt. Es ist ein anderes Stadium des geisti-1 Materials, in dem der Wille im Bewußtseyn zu einer Thätigkeit ibt, und ein anderes, in dem es sein bildbarer Stoff, der Stoff ser Thätigkeit wird. Die Vorstellung involvirt den zweiten Punkt spandlung in ihr, und der Aft des Geistes ist nicht eher da, als dieser zweite Punkt, das Ziel vorweggenommen ist. Wenn eit sich etwas vorstellen will, etwas begreifen will, so ist das eine fsion, der der Verstand unterliegt, gegenüber einem andern Mont, das soweit die Rolle der Selbstthätigkeit übernimmt. Run is der Berstand zusehen, wie er sich die Mittel verschafft und welche ige er einschlägt, um dies Bedürfniß zu befriedigen. Und das at im Element alles Wollens an. Es giebt keine Geistesthätigt, die nicht ihr vorweggenommenes Ziel in sich begriffe, d. h. ne, mit der nicht der Geist im Wesen seine Absicht hätte. Bon ei- ' : objektiven Wirksamkeit des Geistes ist hier noch nicht die Rede. ire das Ich des konfreten Geistes ein Anfang seiner selbst schlechtı mit sich und durch sich, so wäre es keiner Intenzionen und Berfnisse fähig, seine Thätigkeit wäre noch keine Zweckthätigkeit, er es ist ein Ergebniß der geistigen Welt, in der es hervorgeht, IInbegriff von Gesetzen, Observanzen, Erfahrungen, gemeinaftlichen Interessen des Geistes, auch von dergleichen Zufälligkei-L Das ist der diskursive Inhalt der Gegenständlichkeit, d. h. der 1 Bewußtseyn in einen rationalen Formalism auflösliche Inhalt. tienige Theil des Gegenständlichen, der das nicht ist, sein sinnlin Bestandtheil, bleibt deswegen immer der schließliche Gegenstand 1 Wissens und Wollens. Es ist nicht der ganze Inhalt des Gemfändlichen, vielmehr nur ein Moment des Gegenständlichen, aber solches immer schon zu einer Phase des Gegenständlichen, einer elt des Gegenständlichen für sich entfaltet, die den Zweck hat, durch in ihr durchgeführte Maßeinheit alle Gegenständlichkeit wenigan einem Ende zu verknüpfen. Das Daseyn dieser Sphare

L

7

Ť

Ì

s Wegenständlichen reicht bis in die Seele des Wefens, fie nimmt ahr, was sich in dieser Sphare ereignet, und reagirt bagegen. Aber orläufig bleibt dieser Akt der Reaktion gegen die Einwirkungen, die ihn hervorrufen, ganz auf der Innenseite des Wesens. Man wird inne, daß einem eines ober das andre fehlt; es melben fich verschiedene sinnliche Bedürfnisse in einem und man weiß, welche Magregeln \_\_\_\_ man zu ergreifen hat, um sie zu befriedigen, oder sich ihrer zu erwehren. Ob man nach dieser Überzeugung verfahren wird, ober ob man es vorziehen wird, auf alle Gegenwehr zu verzichten, seine Bedürfnisse zu verdrücken, durch kein Anzeichen zu verrathen, fteht ganz dahin. Che es jur Ihat kömmt, überlegt man sich die Mittel, die das Ziel erreichbar machen. Vorläufig ist von diesem Ziel noch nichts vorhanden als die Idee des Ziels, man hat es fich ausgedacht und sich vorgesett. Der Raum und die Mittel für die Relation des Zweckverhältnisses, in dem sie (diese Idee) bervorgeht, sind zwar zur ausschließlichen Disposition bes Denkenden gestellt, es ift der Raum seines eignen ausschließlichen Innengebiets. Aber die Erfahrung lehrt, daß was er zur Konstatirung seiner Idee nothig hat ihm darum nicht näher zur Sand ist, nicht leichter erreichbar ist, als die Mittel zur Verfinnlichung seiner Idee. Der Inhalt der Objektseite und seine Motive bleiben zwar das Material für die Thätigkeit des Innengebietes im Wesen, aber das wird dies alles erft, nachdem ihm seine Subsisten; genommen ist, nachdem es diese mit der des Geistes vertauscht hat. Das ist die Realisirung der Idee im Sinn der Innenseite des Wesens. Man muß sagen, wie der Übergangeschritt, von dem hier die Rede ist, drei unterschiedene Passus in sich begreift oder drei Aufgaben in einer zu lösen hat, so hat der Begriff der Berwirklichung, das Wort Verwirklichung diesen breifachen Sinn, daß es die Perwirflichung im vollen Sinn des Begriffs bedeutet, aber auch dann die Verwirklichung im Sinn der Sphare jeder der Die Konzeption der Idee ist ihre Berwirklichung in beiden Seiten. der Sphare des Geistes; in bem Stadium, in dem die Seele an ihr arbeitet, mar sie noch nicht verwirklicht. Jest ift sie es, und boch

t von ihr auf der Seite des Gegenstandes noch nichts ans Licht ge-Es kann auffallen, wie, trop dem daß im Zweck nichts ngestrebt wird als die Realisirung des Zweck, der Vorgang doch iese drei Auslegungen zuläßt. Man wird es sich, nach dem, was agewesen ift, erklären können, und eben so wird man verstehen, wie icht erft im Übergange auf die andre Seite die Idee dem Gesetz unmogen wird, der Ordnung, den Konvenienzen der Seite des Gemftandlichen, sondern wie das schon auf der Seite des Insichseyns eschah, bei Gelegenheit der Berwirklichung der Idee im Sinn dieser seite, wenn es nicht zu spät kommen sollte. Denn obschon es in n Beschaffenheit dieses Gebiets liegt, daß es mehr der Reichthum n Mittel ist, was den Konzipienten in Verlegenheit setzt, als ihr langel, so ist doch die Bewegung des Geistes schon in mehr oder eniger weite Grenzen und an ein gewisses Thema von Wegen geiesen, und wäre das nicht, so würde es nie zu einer Idee im Geift 18 Individuums kommen. Ist er nun mit dem, was er auf dieser iner Seite zu thun hatte, fertig, dann kehrt er in das Wesen zurück, m sich die Mittel zur Versinnlichung seines Zwecks zu verschaffen, um das ist und bleibt seine (des Wesens) Aufgabe. Der Zweck der Thatigkeit in den Grenzen des Innengebietes des Wesens ift t erreicht mit ihrer Erscheinung im Umkreise ber öffentlichen Angegenheiten; wenn das, was sie herausbekommen hat, ein Gemeinput geworden ift. Man betrachtet die Leichtigkeit, mit der dies zu Bege zu bringen ist, als den Maßstab für die Industrie des Geistes.

Es ist richtig, aller Raum, also die Leere in aller Relation ist best da, dem Individuum zu seiner Selbstdestimmung, zur Berdendung seiner Kräfte, die nöthige Freiheit zu schaffen, er soll sie bendung seiner Aräfte, die nöthige Freiheit zu schaffen, er soll sie bendung zur Realisirung seiner Zwecke. Das Individuum mußte zur Bestgergreifung seiner Freiheit gezwungen werden dadurch, daß in den das Bedürfniß nach Dingen sich meldete, die es nur nach Überdindung eines bestimmten Abstandes gewinnen konnte, das ist der Shitt des Übergangs, von dem gesprochen war. In dieser Arbeit winnt er von seiner Freiheit Besit. Wir haben, um den uns zuge-

messenen Raum zum Zweck unserer beliebigen Bewegungen, unser Selbstbestimmung benußen zu können, zuvörderst den Widerstand einer Menge andern Wesens zu überwinden, das uns ihn streitig macht. So mußte es seyn, damit das Resultat dem Gesetz des Gemeinverbandes versiel. Obschon hiermit etwas geschieht, was von Seiten des handelnden Individuums nicht gerade beabsichtigt war, so gereicht doch dieser Widerstand und dieser Streit des Willens mit seinem Mittel um den Erfolg zum Bortheil des Willens; in ihn gerade wird er effestuirt. Das Individuum mit seinem identischen (ungetheilten) Willen hätte das nicht vermocht. Denn ist dieser Widerstand des Mittels der Summe des untergeordneten Wesens bestitigt, so hat der obsiegende Theil an ihm nicht mehr bloß einen leidenden Stoff für sein Thun gewonnen, sondern einen Verbündetn der den ihm fremden Willen aufnimmt und weiter führt; das ist des Wesen im Beruf der Inerz.

Allerdings, die Natur des Geistes ist immer nur die Ratur se nes gegenständlichen Apparates. Er ist so weit das Resultat seins Organisation, aber er ist nicht bloß dies, sondern er hat nun seinerseits die Aufgabe, das Material dieser seiner Natur zu formulien um sich einen solchen Apparat aus ihm zu machen. seine Idee gewesen senn. Was sich der Geist ausdenkt, er soll & nicht bei sich behalten, sondern es soll ein Gemeingut werden, das ist die Verwirklichung der Idee. Dieselbe sinnliche Vorkehrung. deren Resultat der konfrete Geist wird, wird der dienstbare Appe rat, mit Hülfe dessen er sich des Stoffs um ihn her bemächngt, m seinen Willen und seine Einbildungen zu verwirklichen. im Wesen ist mit einer Borrichtung von Mitteln, mit Werkzeiger von der Natur ausgerüftet, die ihn in unmittelbaren Zusammer hang mit seinem Stoff segen. Das konnte, eben der Forderung det Zusammenhangs wegen, nur eine Sinnlichkeit seyn, in der die Gie heit des Willens früher aufhörte, als sie aufhörte, sein ihm unter gebener Apparat zu senn. Wenn man bedenkt, daß dieser Orge nismus des Wesens nichts ist, als eine Verbindung von Wesen, die

m sie auch auf unterschiedenen Stufen der Realität stehen, doch h wieder in einer einmal durchgängigen Ratur alles Wesens zumenfallen, so ist klar, wie man an ihm in Besitz einer Quelle upbarer, aber doch immer selbstthätiger und selbstständiger Thaeiten und Apperzeptionen ist. Der eine Wille der Idee muß n allerlei nähere Fähigkeiten sich vermitteln lassen, er nimmt gese Begabungen in Anspruch, um sein Werk hinauszuführen; mas i eine Wesen im Subjekt nicht versteht, versteht das andre. Itel, mit denen sich der individuelle Wille seines Stoffs bemäch-, mußten schon im Subjekt des Willens selbst anfangen, eine ibhängigkeit von ihm zu bekommen. Das Individuum fährt 18 desto weniger fort, gerade das Gemeinwesen dieser Kräfte, die ner mehr oder weniger als das untheilbare Ich an ihm find, sich selbst zu erkennen, und dafür wird es auch von den andern rkannt. Bas es an ihm unverdienter Weise in seinem Besit , das ist sein Stolz. Denn was es vermag und gilt, vermag nur durch dies Mittel. Und je weniger für einen selbst dabei zu n übrig bleibt, desto mehr bildet man sich darauf ein.

Im Gebiet des vollen Daseyns vertheilen die Glieder der Gesichaft die Rollen des Berhältnisses unter sich, einmal so, ein anmal anders; das eine wird das Mittel zum Zweck des andern, beubsekt seines Ziels. Damit, daß das individuelle Wesen zum begriff einer Summe von Wesen wird, beginnt in dem bis da väschen Thatbestande der unterschiedenen Fälle einmal der Unteried des Maßes, des Bermögens an Willen im Individuo und ichzeitig damit ein Artunterschied des Willens. Es können nicht e dasselbe und es wollen auch nicht alle dasselbe. Es können nicht es geschehen mußte, wenn ein gegebener Raum für ein Größtes Thätigkeit in ihm genußt werden sollte. Ergiebt hier den Unteried des abstrakten Gehalts an Wesen, so ergeben den Artunteried des Wollens alle die Bedingungen des Berhaltens, die in die iheit des Prinzips nicht ausgingen. Die Qualisizirung des Wol

lens, also der Zwecke, die das Wesen in allem seinem Thun verfolgt, muß auf dem Umwege, den die Vermittlung der beiden Subsistenzen zu nehmen gezwungen ist, nicht zu vermeiden gewesen sez Es war zu viel, und dieser Umweg führte zu weit ab, um daß das abstrakte Maß in der Form von Raum - Zeit es faßte. nicht nur nicht vermeidlich, sondern diese Theilung des Interesses und der Zweck muß als die Bedingung der Möglichkeit angesehen werden, daß es zu einer Vermittlung kam. Wenn oben gesagt war: die bis da abstrakten Momente der Subsistenz mußten beide, jedt für sich, nicht nur zu Sphären des Ganzen realisirt senn, sonden jede musse in ihrem Sinn, zu diesem Zweck, das Ganze selbst werden, und zwar dadurch, daß auf jeder von beiden Seiten ver der andern so viel gerade vertreten ist, als nöthig war, um damit die Bedingungen aller Handlung auf ihr wiederkommen, der Begang in Gang kam, bevor die beiden Seiten unter fich in die Be ziehung ihrer wechselseitigen Thätigkeit traten, so ist die Borausse pung ihrer Irrationalität damit nicht widerrufen. Das konnte nick senn, denn um diese Thatsache dreht sich alles. Sie hat also jet den Sinn, daß der Unterschied der Vorzeichen sich in ein Verhältmis verwandelt hat, das einmal einen schon veränderlichen Artunterschied der Glieder enthält, und dann ein Magverhältniß zwischen den w terschiedenen Momenten auf beiden Seiten unter sich, das sie unse hig wurden sich wechselseitig unter einander zu messen. steht, wie auf diese Weise bewirkt ist, die Wechselwirkung der beiden Hauptglieder in suspenso zu erhalten, oder auch zu einem bestimme ten Zweck in Gang zu segen, wie es gerade beliebte. sind auf dem Wege ihrer Bermittlung in eine Nähe gerückt, die et dem individuellen Willen in jedem Augenblick möglich macht, seine Stelle, also auch seine Aufgabe zu wechseln, d. h. aus dem Projes auf der Seite des Insichsenns zu dem der Subsistenzvermittlung über zugehen, oder auch sich und sein Material dem Mechanismus der Sinnlichkeit zu überlassen und dann hinwiederum aus diesem ben in ihm absorbirten Willen zu andern Aufgaben zu sammeln.

Also um an das Hauptsächlichste noch einmal zu erinnern.

Die Form der Relation, also die Form der Doppelendigkeit, t einem Wort die Form in ihrer kürzesten Fassung, verbleibt dem ment der Handlung, also ebenso dem Moment des Bewegungs. wie dem Schluß der Bewegung in der Wirkung. Und il das Subjekt aller Handlung eben das Wesen ist, ist der schließe Bewegungsgrund der Handlung der Wille. Also es ist der Wille, diese Doppelendigkeit seiner Form bekömmt, der sie in seine Einet besast, d. h. er ist der sich seines Ziels bewußte Bewegungsmd. Aber das geht noch weiter; es ist nicht bloß dieser Schemand, in dem die beiden Glieder zusammensallen, es ist der Int der Handlung, welche Umwege und Umschweise sie auch nimmt, wiel sie involvirt, sie beginnt mit dieser Gleichung und kömmt der auf sie zurück.

Es war angegeben, daß das Zweckverhältniß in allen dreien haren der Thätigkeit mit der Handlung wiederkehre. Daß es den ersten beiden sich so verhält, zweifeln wir nicht; im Punkt : dritten aber wird man sich ein Bedenken erlauben. Denn wenn ich das keinem Zweifel unterliegt, daß der schließliche Stoff aller mblung in der Natur das Wesen ist, also dasselbe Ursubjekt, in n sie entspringt, das nach immanenten Zwecken handelnde We-1, selbst da, wo es verurtheilt ist, den Mechanismus der abstrat-1 Sinnlichkeit zu treiben, wird man doch fragen, ob das in der nt dann noch als ein Zweckverhältniß im Gebiet der Sinnlichkeit, deines in seinen Grenzen anzusehen ist, als Etwas, das dem vedverhältniß in der Thätigkeit des Geistes im Innengebiet des sens entspricht. Es ist aber auch mit dieser Dreitheiligkeit des wwes für den Übergang, also für das Zweckverhältniß gar nicht hauptet, daß das nach Absichten thätige Subjekt in irgend einem n diesen Fällen etwas anderes wäre, als das Bewußtseyn im Be-L Das ift es auf der Seite des In-sich-senns so sehr, wie im biet des Gegenständlichen; es ist dies hier eben so sehr im Fall immanenten Zwecks im Wirkungstreise der Partikel des Wesens,

das auf den Beruf redugirt ist, die korpenliche Masse der Blige pa konstituiren, wie in so sern dieser immanente Wille im Dieust aus trandzendenten Willens sungirt, d. h. im Dieust der Wechant wu Gemeinwesens, der Welt, die alle Dinge verbindet. Das gange Wildelt des Jusalls der Dinge, auf die nicht gerechnet war, das Aus kungstreises der reinen Synthese des nach zusammenhanzlose Stosse, ist darum auf dieser Seite nicht größer, als auf der Michaelt Jusisch-seines. Denn was geht im Gemüth der Menschen put unter alles vor sich, das ganz und gar nicht beabsichtigt warden

. Es ist sodann barauf gewiesen, wie die beiden Wieder in Ganzen, das Geiftseyn und das Dingseyn eben darum, welch Glieber des einen ganzen Subjekts find, doch auch wieder unabhängi von einander seyn mußten. Es kömmt ihnen eine Selbstfändigftit # die den abstrakten Momenten des Subjektes noch nicht zukunnt d. h. jedes hat die Form oder den Gehalt besselben Ubergangssich tes von einer Bedingung zu ihrem Konsequenz, die dem Gani sufommt. Das ift also hier der Scheidungs - und Übergangsicht zwischen dem Moment des Bewußtsepns zu dem des Dingseyt durch die Vermittlung des Wesens. Der Aft der Zweckthätigkk der zu Anfang nichts will, als das unmittelbare Bedürfniß des De senns, der Selbsterhaltung des Subjekts befriedigen, wird alle mach die Idee, sowie sich dieses Bedürfniß potenzirt, bis zu den Augenblick, daß die Absicht des Subjekts in ihr sein Interresse, in Schöpfung des seiner selbst wegen daseienden Werks ift, und m ift hier wieder die höchste Aufgabe dieser That die Schöpfung des verständigen Individuums. Wird die Bedingung auf der Gik des Bewußtseyns die Idee, dann hat sie sich zu einem, eine Mars untergeordneter Bedingungen und Mittel involvirenden, Theme be Thatigkeit entfaltet, und jest zeigt sich erft, was es mit der Gest ständigkeit dieses Momentes des Gangen für eine Bewandtnis bett. wohin damit gesteuert war. Bare die Thatsache des Bewußtser bestimmt gewesen, ein wesenloses Moment zu bleiben, dann wie seine Kunktion einer solchen Entfaltung, wie sie fie in der Bee zigt

wicht sähig geworben. Und dann wäre ein Anfang mit dem Ganzen im Einzelnen und im Ganzen in der Natur nicht möglich gewesen. Die Ketur hätte nicht die Gestalt einer Gemeinschaft endlicher Bildungen bekommen, die alle bestimmt sind, ihren eigenen Iweck zu haben, wo der Prozes der Natur wäre nicht der Auslösungsatt des Ganzen in diese näheren Gemeinwesen geworden, und ihre Zusammensehung aus dem zerstreuten Material. Das Ganze wäre und biebe nur das eine ganze Material, der Inbegriff von irrationalen, dech noch von sich unabgelösten Bedingungen der Wirklichteit, das voh rohe Wesen. So wäre es, wenn das Dingseyn und Bewustzen, bestimmt wären, abstratte Momente in ihm zu bleiben.

Man weiß, wie die Bedingung einer realen Welt, einer schließichen Gemeinschaft alles Wesens, (man kann sagen, ihr Anfang, nur muß man eingedent sepn, daß darunter keine Zeitbestimmung zu ver**leben ist) einmal ihre eigne Totalität ist; (es ist Etwas in ihr voraus**pefest, das sie in Ansehung ihres Umfanges wie ihres Werths von vom herein begrenzt), wie dann aber auch ihre Bedingung die Synthese aus dem noch zusammenhanglosen Material ist, eine Bedingung, mit der ein Soseyn, und Andersseyn, eine Gliederung der Einheit des Senzen, eine Wandelung des Inhalts in ihren Grenzen erst möglich wird. Erinnert man sich dessen, so wird man verstehen, wie das Ineabewußtseyn im Wesen von einer alles umfassenden Einheit des Selbstbewußtseyns bis zu dem eines in Ansehung seines Umfanges ber Stufe seiner Realität verschwindenden Bruchtheils des Ganzen Diese Grenzen des Ganzen find schlechterdings nicht widen muß. pewegen, sich einander den Vortritt, den Vorrang zu lassen. Den hat die Einheit der Idee, oder auch der faktischen Bernünftig-Met Anordnung des Ganzen aus einem Stadium der bewußtben Thatigkeit hervorgehend, man kann sagen, sich als aus ihr funnelnd gedacht. Einen solchen Zustand der Bewußtlosigkeit der Cinheit des Ganzen bezeichnet das Stadium des noch nicht geschlossenen Infammenseyns ber Glieber. Das ist das Zusammensenn, in dem die Vieder wohl wissen, was sie wollen und thun, das eine Ganze aber,

bem sie angehören, von nichts weiß. Diese Einheit und diese In sammenhanglosigkeit sind, wie an einem andern Dut andyssellen ist, Glieder des Seyns am Wesen. Sie bezeichnen die Monall der Relation im Sinn der reinen Form an ihm. Darin liegt, in eine ausschließliche Priorität keinem von beiden zukönnnt. It is Form des Willens einmal die des Übengangs der Determination au den abhängigen Theil unter der Autorität der vongehenden Sinfal des Ganzen geworden, so ist die Priorität dieser Einheit in ismi Wachsthum nicht auszuhalten, sie wird umsassen, und dann gibt es keine Iweckthätigkeit, die nicht ein Stück dieser ganzen withe das ist ausnehmend einsach.

Also es muß gesagt werben, daß das Moment des Zweiden hältnisses, oder der Inhalt des Zweidverhältnisses in aller handlug gegenwärtig ist, also in jeglichem im Wesen, d. h. zwischen den Glieden der Subsissenz, vor sich gehenden Übergangsschritt. Wiedenhaltsich das Verhältnis im Nittel der beiden Sphären, so geschiehtst nur darum, weil sich das Verhältnis der Subsissen auf den Gekten wiederholt.

Wie also alle Beschaffenheit aller Dinge abhängig war wur Zwed der einen gemeinen Welt, der sie angehören, also wie sie wstimmt sind durch den Beruf, den sie bei der Berwirklichung der Idee des Ganzen zu erfüllen haben, so ist nichts an den Dinge erkannt, es sei denn der Zwed an ihnen erkannt, einmal der Zwed, der ihnen als solchen zukömmt, als Gliedern, die etwas für sie seyn sollen, den zählenden Gliedern einer Welt, die ihrer selbst wogen da sind, dann der Zwed, den sie zunächst für die nähere Gemeinschaft haben, der sie angehören, und dann der Zwed, der ihne als Gliedern der alle Dinge verbindenden Welt zukömmt. Renne lehrt die Dinge ihr Begriff, aber diese Wissenschaft ihrer Idee, die ihres vernünstigen Inhalts, ihres Zweds ist ihre Erkenntnis Das kömmt schon dem Kennen zu, daß es die gleichzeitige Auswem des Materials von beiden Enden enthält, vom Ende des Sols ma's seines gemeinen Inhalts, und vom Ende des Falls; was die

atsache bezeichnet, konnte ihr immer auf dem Wege abgenomn werden. Das ist die Formel, an der der wahre Inhalt, wenn on noch verborgen und unerkannt, mitgefaßt wird, an der er erffen werden muß, weil ihm unmittelbar nicht beizukommen war, er mit dem man sich, wenn man ihn in Besitz genommen hatte, ht auf die Dauer beladen wollte. Man hatte den wahren Inlt, es sei aufgeschlossen, oder nicht aufgeschlossen, reponirt und : seinen Gebrauch nichts an ihm zurückehalten, als ein kurrentes ichen für seinen Werth, den Begriff. Das ist genug, um an ihm : Sache zu kennen, und wieder zu erkennen, wenn sie wiederkömmt, chdem sie einem abhanden gekommen war; damit hat der Begriff ne Bestimmung erfüllt. Ein solches Wissen ist Stückwerf. Es ist ht die Aufgabe des Formalism, wie ihn der Begriff faßt, den ihalt der Wirklichkeit zu erschöpfen, d. h. ihn in Zusammenhang bringen, sondern den Abschluß des Inhalts zur Identität in al-1 den einzelnen Punkten zu konstatiren, wo er erreicht ist. Wie he daran aber die Summe dieser Punkte auch ist, den ganzen shalt auszufüllen, sie füllen ihn nicht aus, sie bringt ihn in kein Zusammenhang. Diesen stellt erst die Bernünftigkeit des Zwecks ihm her. Das ist, was die Forderung der Erkenntniß der inge zu bedeuten hat. Es ist ein Wissen, das im Prozes ber atur die Außerung eines vernunftbegabten Willens erkennt. Aber an braucht nur zu vergleichen, wie sich mit dieser Forderung unre Wiffenschaft verhält, um sich zu überführen, wie wenig der endhe Berstand dazu gemacht ist, sich mit einem solchen Stoff zu mes-Wollte er seine Versuche, den Faden der Idee in der Natur er Dinge zu finden, zum Maßstabe des Werths ihres Inhaltes chmen, so würde er dem Prinzip der Naturthätigkeit alle Bernunft Weugnen muffen. Man wurde nichts von einer Idee in den Schofungen der Ratur wissen, wenn der verständige Beobachter nicht seiner eigenen Welt, aus der Welt seiner geselligen Verhältnisse wwiste, was das sagen will. In diesem seinem eignen Gebiet int ihm ein positiver Thatbestand der Idee vor, eine Anwendung

von ihrem Prinzip, an das sich der des weiteren Inhalts der Ratur knüpst, nicht so, daß dieser aus jenem begreiflich wird, aber so, daß man doch das einem wohlbefannte, immer wiederkehrende Rotwerkennt.

Man liebte es vor Zeiten bei der Beschreibung von naturgeschichtlichen Gegenständen auf den vernünstigen Zusammenhang der Organisation des Geschöpfs, seiner sinnlichen Einrichtung mit den Bedingungen, die es bei seinem bevorstehenden Leben und Birken vorfinden wird, zu weisen. Man erkannte in diesen Einrichtungen die Anordnung eines vernünstigen Willens, der sich seiner Ausgabe wohl bewußt gewesen senn mußte.

Wird das Ergebniß das Individuum, die sich selbst bedim gende Einheit des artifulirten Ganzen, des Ganzen, an dem ein je des Glied ist, mas es ist, nur in Bezug auf dies Ganze, dann muje die Bedingung die eine ganze Bedingung zumal seyn, bevor ke auf die Seite der Subsistenz der Außenwelt übergebt. dies, dann mußte das Mittel des Vorgangs, in dem sie, die Beditgung, sich ergab, im Sinn der Subsisten; der Außenwelt negirt sem, ein Nichts senn. D. h. die Bedingung mußte im Mittel des Bewußtsenns hervorgehen und die Idee des Ergebnisses senn. Nur wenn sich das so verhielt, ist in ihr verknüpft, was sich im Sinn der Subsistenz des Gegenstandes ausschließt, das Hier und das Dort, das Jest und das Dermaleinst. Alles das werden Momente der Bedingung, noch bevor es im Sinn des Dingseyns realisirt ist. Die eine alles das umfassende Bedingung bleibt durch und durch dem hervorgehenden Dinge gegenwärtig, ohne sich mit ihm auszuschließen.

Also das schwebte dieser Auffassung vor. Auch später noch er fannte man wohl an, daß sie unvermeidlich ist, aber man legte sie das so aus, daß eben diese unvermeidlich bewies, wie die Vorstellung hier einen unbekannten Vorgang in die Form der eignen Ihrtigkeit des verständigen Bewußtsenns saßt. Man glaubte dieser Auffassung dadurch enthoben zu senn, oder sie dadurch zu resormiren

sman die Gestaltung des Wesens als den Explizirungsprozeß eines ingips der Thätigkeit im Wesen nahm, der nach Gesetzen vor sich ig, für die keine Bedingungen vorhanden waren, die unter allen dem das Vorrecht genossen, durch nichts motivirt, und jeder otfertigung überhoben zu seyn. Dag die und die Thatsache, die und Bestimmung ihre Bedingung nur noch in sich selbst hat, sollte ht behauptet werden, aber sie ist inbegriffen zugleich mit den und 1 andern in einer dritten, und sofort alle zumal in einer umfassen-1 und gegebenen Beschaffenheit der objektiven Seite aller Wirklich-Man glaubte auf diese Weise, worauf es vor allem ankam, er gewissen moralischen Verbindlichkeit gegen die Allmacht eines nünftigen Selbstbewußtsenne, das diese Verhältnisse beherrscht, hoben zu sehn. Aber man war nicht berechtigt, in der Begriffs= jung des Borgangs ein Moment wegzuschaffen, das einmal da und einem wohl bekannt seyn mußte, selbst nicht zu Rut einer geblich bessern Sache. Daß man es that, hatte die Folge, daß m auf jenem Wege eben nichts begreifen konnte. Der konkrete atbestand nahm als ein inbegriffener an seiner Voraussetlichkeit eil, d. h. man verzichtete auf das Berständniß seiner Möglichkeit. an ist inzwischen zu einer solchen Berzichtleistung im Namen ber iffenschaft nicht berechtigt.

## Die Idee.

Mit dem Prinzip des Zwecks in aller Handlung war überhaupt ich weiter nichts gesagt, als daß dem gegenständlichen Inhalt der tlation in aller Handlung eine subjektive Seite in ihr zukam. Die tiehung zwischen dem antezedirenden und dem noch bevorstehenden wit im Grunde aller Handlung, im Bewegungsmoment, hat diesemn, daß sie zugleich eine Beziehung im Bewußtsenn des Wesenstaden das den Stoff, das Subjekt in ihr abgiebt. Das ist, was wir das ververhältniß nennen. Das Verhältniß im engeren Sinn des Worts das Prinzip der Idee. Das Besondere ist hier nur das, daß die ee das Verhältniß im Innengebiet des Wesens ist; erst war es

dies zwischen jenem und seiner gegenständlichen Seite gewesen. Et ist wiederholentlich bemerkt, wie die Beziehung zwischen den Punkten der Subsistenz auf den Seiten dieser fortdauert.

Das Zweckverhältniß im weiteren Sinn bezog sich auf den Ubergang des Bewegungsmoments von der einen Seite der Subsistenz auf die andere. Es kehrt auf der Seite des freigewordenen Geistes, des Bewußtsenns in der Beziehung auf sich selbst wieder, es wird sein eigner Bewegungsstoff. Es kömmt hier wieder; et ist aber eben so richtig, wenn man ihm hier die Priorität giebt. Man kann eben so gut sagen, der Vorgang im Mittel der einseitigen Subsistenz macht den Anfang. Was auf der Seite des Insichsepns vorging, das Moment, das hier auftrit, wird nicht eher der Bewegungsgrund für die Sinnlichkeit der Substanz, als bis es sich in ihm selbst zur Beziehung von Ursache und Wirkung auseinandergeset hat, d. h. einen Zweck bei seiner Bewegung hatte. Es ift rich tig, daß am Anfange das Wort war. Die Idee aber mußte des Wort werden, denn in ihr war wieder das Erste die sie repräsentirende logische Einheit, oder was dasselbe ist, die in die Begriffseinheit gefaßte Idce, das Wort. Daß das Bewußtsenn das möglich machen konnte, war ein Anzeichen davon, daß der Ursprung der Idee bis in die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtsenns reichte.

Von dem, was das Mittel des Bewußtsenns genannt war, ift hier auf der Seite des reinen In-sich-senns nichts mehr übrig. Noch ist man im Gebiet einer Subsistenz, aber eben darum schlieft sie die der Sinnlichkeit unbedingt aus. Aber davon versteht man nichts, klar fängt erst alles wieder zu werden an, nachdem sich diek Woment der Subsistenz des Insichsenns zur Erscheinung in seinem Sinn des Wortes, also im verkehrten Sinn des Wortes, zu entsalten angefangen hat. Denn jest ist es der Geist unmittelbar selbst, der einmal sein Erkenntnisvorwurf wird, und dann das Material seines Wirkens. Der Inhalt, dem beide Sphären angehören, bleibt der gemeinschaftliche, er muß es bleiben, so weit das Subjest das selbe bleibt, also auch seine Form. Aber außerdem, daß dies das

elbe bleibt für beide Sphären der Subsistenz, ist auch wieder jede in Gebiet des Ganzen für sich geworden, so sehr, daß das eine im mdern nur noch in diesem wesenlosen Ende seines Formalism repräentirt ist, das ist alles, was sie unter einander von sich brauchen Die Momente der festgewordenen Fassung des Bewußteyns sind seine ihm eignen; das Gemüth ist sich ihrer als seiner Determination bewußt; es könnte auch etwas noch andres an ihm eyn, was hier determinirt ist, davon weiß es nichts, und wenn nan ihm sagte, daß das doch wohl seinen guten Sinn hat, so glaubt 8 das nicht, und es hat auf seinem Standpunkt nicht unrecht. Aber ann bleibt ihm in diesen Grenzen auch eine freie Bewegung, es ewegt sich und ist durch sich bewegbar. Es hat seinen Willen und as durch ihn Bestimmte ist es selbst, es hat seinen Entschluß gefaßt; 8 kömmt ihm ein Gedanke und der Urheber dieses Gedankens ist I selbst gewesen. Bertheilt sich das Berhältniß an verschiedene Remasentanten des Bewußtseyns, so ändert sich nichts, als daß es ich an ein im Sinn der Objektseite ausgedehntes Behikel knüpft.

Einmal ist alle Handlung eine ganze Handlung gewesen und wird es wieder schließlich, das will sagen, eine Handlung im Sinn wer drei in einem Schritt verknüpsten Schritte. Sie hat Ansang wad Ende auf der Innenseite des Wesens, wie sie diese auf der Seite des Gegenstandes hat. Auf jeder von beiden hat sie ihre Bedingung und ihr Konsequenz, unterdeß der Schritt der einen Seite die Bedingung des Schrittes der andern wird, also der andere das abstingige Glied wird. Das ist, was mit andern Worten Ansang wad Fortgang jeder der beiden Gebiete in sich selbst genannt war. Die Handlung des Bewußtsenns und der Att der Sinnlichseit haben wie ihre Quelle auf ihrer Seite; so reicht die Wirfung auch nicht ber sie hinaus. Sie kann nicht darüber hinaus, und soll es auch nicht. das es ihr doch am Ende gelingt, ist richtig, aber das gehört hier die nicht her, denn das ist der Prozeß der Berwirklichung des Wesens bet, ein Borgang der Bermittlung, dessen Subjest nicht mehr

bloß das Moment der Subsistenz ist, sondern das Wesen unmittelber selbst, ein im Sinn dieser, der Subsistenz, ganz unmöglicher Begriff.

Also, wie alle Handlung die ganze Handlung bleibt, wie weit sie durch Theilung auch reduzirt wird, bleiben die beiden Momente der Bedingung und der Konsequenz in ihr verbunden und unterschieden, d. h. sie beginnt auf der Seite des Geistes mit dem Borsat des Invects. Ist der Vorgang auf der Seite des Bewußtseyns sertig, dann ist in seinem Sinn das Ganze sertig, aber es ist erst die Halk gethan, und nun wird die Verwirklichung des Vorsates die andere. Etwas Neues tritt damit nicht hinzu, es ist lediglich das Gebiet des Borgangs, was ein anderes wird. Der Unterschied das Gegenständlichkeit und der Idealität ist eben ein solcher nicht aus Seiten des sormellen Inhalts, sondern der Subsissenz.

Die Lehre vom Zweck ist das Kreuz der neueren Metaphysik ge-Das lag baran, bag man sich ben Sinn bes Begriff worden. 3 wed zu eng dachte. Man konnte sich das Prinzip der Thätigkeit des Wesens in der Natur nicht weiter reichend denken, als es zum Zweck der exaften Wissenschaft, d. h. des Schematismus der Ersche nung nöthig war. Man hatte sich daran gewöhnt, die Zweckhis tigkeit für ein Merkmal der verständigen Person zu nehmen. Eich sich das auch nicht strenge durchführen, so bezeichnete es doch immer nur die Stufe des Geistes derjenigen Geschöpfe, die ihr in der Die nung der Wesen zunächst standen. Man genehmigte zwar eine solde schrittweise Stufenerhebung des Geistes, die sich darin verrieth, aber innier blieb dies ein Prinzip, das, wenn man von oben, von der verstandbegabten Person herunterging, sich schnell in ein andres ver lor, in ein andres verwandelte, in das einer Nothwendigkeit des Ber haltens, die nichts niehr zu verantworten hatte, als ein thanächliches Die mahre Ursache, warum alles so zugeht, wie es ge-Geset. schieht, blieb die Nöthigung unerklärlicher Naturkräfte. von Jemand sagen, es ift unerklärlich, unbegreifbar, wie ber R. A. so etwas hat thun können, so meinen wir damit, er hat unvenkandig gehandelt, es war kein Grund vorhanden, der dazu bewegen

onnte; er hatte etwas Unerlaubtes thun können, es ware darum icht unverständig gewesen, es wäre zu verstehen gewesen. dorgängen der Natur legt man diesen Maßstab nicht an. Man sieht whl, daß, was geschehen war, für das Subjekt der Handlung von tupen gewesen war, gerechnet aber war darauf nicht, es ist ein Man sieht wohl, daß es aus. uertwürdiges Zusammentreffen. ahmsweise so kommen konnte, daß außer der, alle Rausalverbindung edingenden, immanenten Nothwendigkeit, für eine einzelne Klasse oder ewisse Klassen von Wesen ein andres Prinzip auftritt, denn von welher Regel giebt es keine Ausnahme? aber es bleibt eben eine Ausnahme. statt ein umfassendes und durchgängiges Prinzip der Berbindung daurch zu erhalten, daß man sich durch das, was der Wirkungskreis der verständigen Persönlichkeit an die Hand giebt, darüber belehren läßt, mi man in ihm nichts wie die bestimmte Anwendung einer durchgänigen Determination alles Wesens erkennt, genehmigt man lieber eine Andnahme und giebt sich damit zufrieden, ihr Porkommen so viel als möglich zu beschränken. Eine genauere Betrachtung würde gelehrt haben, daß das Prinzip der Zweckthätigkeit und das Abhängigkeitsverhaltniß des Begriffs (das ist, was man mit jenem wenig angemessenen Musdrud: immanente Nothwendigkeit im Sinn hatte) sich einander so wenig ausschließen, weder im Großen, noch im Kleinen, weder im Ganzen, noch im Einzelnen, daß sie ohne einander gar nicht bestehen.

tung, der Synthese und dem Ansange mit dem Ganzen die Rede geswesen. Man könnte meinen, es wäre mit die sem schon so viel geschen, daß für einen andern Bestandtheil nichts mehr zu thun übrig wäre, aber das ist nicht der Fall. Es sollte mit dem Daseyn des Ganzen nicht mehr Alles in Allem gegeben seyn, es sollte für die Synthese etwas dabei zu thun übrig bleiben, es sollte den in diesem Banzen inbegriffenen Komplex des Einzelnen eine Nothwendigkeit beserschen, die für dies Einzelne doch immer noch einen Wirkungsteils übrig ließ. Kurz, es sollte darum eine Synthese geben, weil es Einzelne etwas für sich bleiben sollte, seine Bedürfnisse und seine

Bewegungsfreiheit für sich behalten. Man kann sagen, et lief sich das gar nicht ändern, weil die Zusammenhanglosigkeit des Einzelnen ein gegebenes Moment des Ganzen von Hause aus war. Darum nun geht die freiwillige Ansehung der Bedingung in alle Begriffskonkreszenz ein (in alles Kausalverhältniß), nicht bloß das, sondern schon in den Ausdruck aller Begriffsabhängigkeit. Es ik über nichts durch den Begriff vorweg entschieden, dis die freiwillige Synthese die Bedingung geliefert hat.

Und nun gehen die beiden Prinzipien auf die Seite der Spethese über, nach dem ewigen Gesetz des Wiederkommens der Ihrilung auf der Seite des Gliedes. Es sind zusammenhanglose Einzelnheiten, die sich aus zusammenhanglosen Bewegungsgründen zu Ansehung der Bedingung zusammenfinden, d. h. die Bedingung ist des Ergebniß des unvernünftigen Zusalls. Sie konnten aber auch auser wählt und verknüpft sehn, der or sie zur Synthese zusammentratu. Das ist der Ansang mit der Sinheit des Ganzen auf der Seite der Synthese, das Zweckverhältniß. Wenn das A in seiner Bewegung das B zu erreichen sucht, oder ihm auszuweichen sucht, sist die das A und B umfassende Relation im Willen des bewegten Subjektes der Zweck der Bewegung, noch ehe sie angefangen bat

Ein solches Verhältniß aber einer Verbindung der Motive zum Ganzen, bevor es zur Synthese gekommen ist, also der vorgreiserden Einheit des Ganzen über die Zusammenhanglosigkeit der Mittel, der Übergriff dieser Einheit über sie, das Dasenn des einen im andern, würde ein Widerspruch in sich seyn, zu dem es nicht kommen könnte, wenn sich diese Bestimmungen ausschlössen, d. h. wenn nich jene Einheit des Ganzen und diese zusammenhanglosen Einzelnheiten, jedes einen für das andre inkommensurablen Inhalt verhäten. Das ist aber der Fall, soweit das eine eine Bestimmtheit des Insichsens, das andere des Dingsenns ist. Um dies möglich zu maschen, dazu ist das eine im andern verneint.

Jest also ist die Bedingung das Ganze darum auf der Imenseite des Wesens, weil sie der Übergangsschritt von der Bedingung

n Wirkung in ihrem eignen Gebiet ist, und zwar der selbe Uberungeschritt, den ihre Berwirklichung ergiebt. Daher stammt die m Anfang auffallende Thatsache, daß im 3wed Bedingung und Birkung in eins zu fallen scheinen, sie werden ununterscheidbar; man emuht sich, zu distinguiren, mas in der Zweckthätigkeit die eine nd was die andre repräsentirt, aber vergebens. Es ist eben kein ndrer Unterschied als der für den Ausdruck ganz unmegbare der subsistenz; sie war, was mit der Berwirklichung des Willens, also nit dem durchgesetzten 3weck wechselte. Was hier im Übergangshritt zwischen Bedingung und Konsequenz unterscheidbar wird, geort allemal den rationalen Mitteln der einen und der andern Seite m, es ist ein Übergang in der Sphäre der Seite, also auszudrüden durch ein formelles Verhältniß, es gehört dem Begriff an. Das emerkt man sogleich, wenn der Zweck nicht das Element der Synbese (obgleich auch schon eine), sondern eine zusammengesetzte Anvendung wird. Die Vermittlung, die dann das Verhältniß der Mieder einführt, fängt, wie man weiß, sogleich an, Konsequenzen mergeben, in denen die einzelne involvirte Prädizirung (das involvirte Glied) von der Bedingung (dem Ganzen) unterscheidbar wird. Die Zweckthätigkeit steht unter dem Gesetz des Begriffs von da ab, de sich der Wille eines Mittels bedienen muß, das ihm seine eigmm Kräfte zu dem beabsichtigten Zweck liefert, sie steht unter dem Gesetz der Kräfteausgleichung (der Bermittlung). Die Wirkung überschreitet de Bedingung, aber eben nur die Bedingung auf der Seite der Wiring, die Bedingung, die das Mittel der Wirkung zu liefern hat, die Bedingung auf der Seite des Insichsenns überschreitet sie nicht, denn dieser Borgang wurde in Rechnung gezogen, er mußte in Rechnung Mogen werden, wenn der Zweck erreicht werden sollte; es ist alles der Innenseite des Wesens geschehen und fertig. Es ist möglich, bef im Fortgange der Berwirklichung sich immer noch manches einfintt, was bedacht werden muß, es wird bei allen Aufgaben des Berbandes sogar in der Regel so sepn; das hindert nicht, daß der Zweck er handlung gegeben war, daß man wußte, was man wollte.

Das Berhaltnis ift hier von der Seite genomment, das Zweck die Berwirklichung des Borfapes ift. Dier find es:4 die beiden Spharen der Subfistenz, zwischen denen der Übergang folgt, der Wille will sich auf der Seite des Gegenstandes gell machen, seine Wirkung auf ihn haben. Aber er ift auch ein ! stimmter Wille, er ist nicht blog der Wille, und so weit war! Berhältniß von Bedingung und Wirtung, also auch der Übern ein Berhaltniß und ein Übergang zwischen unterschiedenen Punt auf ber Seite des Insichseyns und wird nun drittens, nach 1 Übergange zwischen den Spharen ber Subfistenz, der Übergangs fcen Punkten auf ber Seite bes Dinges. hier auf ben beiben ! ten, in ihrem Mittel, nimmt der Borgang also zuerst Gestalt es wird ein Bermittlungsprozeß, der unter die Autorität des Best fällt. Und hier zuerst spricht sich der Übergang darin aus, daßis dingung und Wirtung nicht mehr zusammenfallen, sondern eines andre überschreitet. Das abhängige Glied, das Bezweckte iff4 Ergebniß einer Synthese von Bedingungen, d. h. des Inbegi der zur Durchführung des Zweckes angewandten Mittel.

Es war beim Übergange des Aftes aus dem Insichseyn; Berwirklichung vorausgesetzt, daß die Bedingung auf seiner Sefertig ist; das will sagen, daß man wußte, was man wollte, s daß die beiden Punkte, die über die Direktion der Handlung escheiden, genauer gesagt, alle die Punkte, die das Thema der Hausgeseichnen, auf der Seite des Bewußtseyns, gegeden sind. das der Fall, dann ist nichts nöthig, als das disponible Bermit in seinem Wesen, d. h. den einmal für immer in Gang gesetzen mitklungsakt zwischen den beiden Subsistenzen, an den nöchts Punkten zusammenzunehmen, um seinen Willen wirksam zu mach Aber es ist nicht so leicht zu wissen, was man will; man hat klich Gelegenheit, dies in sich gewahr zu werden. So viel auch abs virt wird, der noch formlose Stoff des Willens regenerirt sich imm wieder und man hat an seiner Gestaltung sein Lebenlang zu thur. Eist es in der Wissenschaft und im Leben. Es ist soviel vom Gemitse in der Wissenschaft und im Leben.

in dem, der sich selbst beobachtet, gegeben, daß er es bemerken lenn, wenn hier nicht alles so ist, wie es senn soll, es drückt ihn etvas oder es sehlt ihm etwas, das spürt er wohl, aber es ist nicht zemug gegeben, um zu wissen, was dabei zu thun ist. Es bleibt rann nichts übrig als das Fehlende zu intprovisiren und den Erfolg u beobachten. Der Makstab aber dafür, daß ber Versuch gelunen ist, ist wieder der Begriff. Zeigt sich der Fall als inbegriffen n seinem Abhängigkeitsverhältniß, so ist die Auslegung im Zweck So weit der Begriffsinhalt im Individuum regiert, ehe nan sich dessen bewußt geworden, wird er sich auch schon von selbst Beltung in der Wahrnehmung verschaffen; man wird es bemerken, venn das Bedürfniß der Apperzeption befriedigt ist. Fehlt dieser Soluß des Ganzen im Begriff, dann giebt es überhaupt keinen antern Makstab des Gelingens derjenigen Zweckthätigkeit, die im Fall Er Aufgabe eine Anwendung von ihm machen will, etwa ein manjeindes Glied ersetzen, oder ihn eines störenden entledigen, oder ihm ingend eine positive Fassung auch nur in der Vorstellung geben, als die individuelle Auffassung; man hat sich selbst genügt, man begnügt sich mit der Einbildung, das Richtige getroffen zu haben. Mit sich so, so weit die Aufgabe der Zweckthätigkeit die Formulirung bet Zwecks selbst war, das Ziel war zu suchen. Daß es sich so verbat, dazu ist nichts weiter nöthig als daß irgend etwas an den Mit-Min fehlt, die man braucht, um es zu erreichen, man kann genau wiskn, wo es zu finden ist, aber man weiß nicht, wie man es anfangen M, es zu erlangen. Das ist dasselbe, es fehlt ein Stuck an dem, was man wissen muß, ehe es ans Handeln geht, man weiß noch nit, was man will.

Also die Aufgabe bleibt die freie Synthese der Bedingungen zuWiderst auf der Seite des Insichsenns. Zuvörderst d. h. zum Zweck der von der Einheit des Bewußtsenns faßbaren Vorstellung, also eisen Borstellung, die den Anforderungen des Begriffsgebiets an das ihm involvirte Glied entspricht, d. h. einer überhaupt möglichen Vorstellung. Darüber ist damit so weit noch nicht entschieden, ob

das zur Berwirklichung auf der andern Seite kommen soll. Di Zweck war vorläufig die Berwirklichung der Borstellung in der Sph des Insichseyns.

Dieselbe Zweckhandlung nun, die damit ansing, ein unwittelle res Bedürsniß zu befriedigen, durch eine Reaktion von Seiten dindividuellen Willens gegen eine Wirkung im Subjekt, deren Toingung außer ihm lag, eine Reaktion, für die zuletzt sogar alle Unwahl der freien Entscheidung unmöglich gemacht war, wird entsidie Schöpfung eines Werkes des vernünstigen Geistes, das bestim ist, sich aus diesem abzulösen, und etwas für sich zu werden. Dies Borgang, der durch die Mitte der Selbstthätigkeit des Benufseyns hindurchgeht, durch es vermittelt wird. Der Gebrauch, die Sprache von dem Wort Idee macht, erkennt es auch zienst an, daß dies, in Ansehung der Potenz und des Berdienstes des Mitandes, in ihr etwas sehr verschiedenes ist und doch immer desself

Rant kommt auch hier wieder mit seiner so ganz verfehlten. theilung der Begriffe in empirische und reine Begriffe; es find f empirische und reine Ideen; die Ideen verlieren ihre Reinheit soglei so wie auch nur etwas empirisches "hineingemischt" ist. Erhie sich zwischen dem absoluten Bewußtseyn oder der seine absolute N tur, seine Identität, bezeichnenden Form und dem thatsächlichen B wußtseyn, d. h. dem Bewußtseyn in der Fassung, zu der es fich w ter den geschichtlichen Umständen allgemach entfaltet, eine Gre durch allen Wechsel der Bildung durch, dann würde eine solche u terscheidung möglich seyn, wenigstens eine Unterscheidung zwish ein paar Stadien der Gestaltung des Bewußtsenns, die an eine self Eintheilung erinnern und es erklären, wie man darauf komm Und in der That kömmt etwas der Art vor. Aber es zei sich auch, daß das doch nicht den Sinn hat, den man ihm beim sten Angriff der Sache zu geben geneigt war, und wie daher die Unterscheidung durchaus nicht so leicht ausführbar ist, als es 🕨 Anschein hat. Denn der Gegenstand der Frage ist so beschaffen, ba hat es überhaupt nur mit diesem Berhältniß seine Richtigkeit, m

daß man die Gestaltung des Wesens als den Explizirungsprozeß eines Prinzips der Thätigkeit im Wesen nahm, der nach Gesetzen vor sich ging, für die keine Bedingungen vorhanden waren, die unter allen andern das Vorrecht genossen, durch nichts motivirt, und jeder Rechtsertigung überhoben zu seyn. Daß die und die Thatsache, die und die Bestimmung ihre Bedingung nur noch in sich selbst hat, sollte nicht behauptet werden, aber sie ist inbegriffen zugleich mit den und den andern in einer dritten, und sofort alle zumal in einer umfassenden und gegebenen Beschaffenheit der objektiven Seite aller Wirklich-Man glaubte auf diese Weise, worauf es vor allem ankam, feit. einer gewissen moralischen Berbindlichkeit gegen die Allmacht eines vernünftigen Selbstbewußtsenne, das diese Verhältnisse beherrscht, enthoben zu sehn. Aber man war nicht berechtigt, in der Begriffs-Fassung des Borgangs ein Moment wegzuschaffen, das einmal da und einem wohl bekannt seyn mußte, selbst nicht zu Nut einer angeblich bessern Sache. Daß man es that, hatte die Folge, daß man auf jenem Wege eben nichts begreifen konnte. Der konkrete Thatbestand nahm als ein inbegriffener an seiner Voraussetlichkeit Theil, d. h. man verzichtete auf das Berständniß seiner Möglichkeit. Man ist inzwischen zu einer solchen Berzichtleistung im Namen der Biffenschaft nicht berechtigt.

## Die Idee.

Mit dem Prinzip des Zwecks in aller Handlung war überhaupt noch weiter nichts gesagt, als daß dem gegenständlichen Inhalt der Relation in aller Handlung eine subjektive Seite in ihr zukam. Die Beziehung zwischen dem antezedirenden und dem noch bevorstehenden Punkt im Grunde aller Handlung, im Bewegungsmoment, hat diesen Sinn, daß sie zugleich eine Beziehung im Bewußtsenn des Wesens ist, das den Stoff, das Subjekt in ihr abgiebt. Das ist, was wir das Iwedverhältniß nennen. Das Verhältniß im engeren Sinn des Worts ist das Prinzip der Idee. Das Besondere ist hier nur das, daß die Idee das Berhältniß im Innengebiet des Wesens ist; erst war es

medicheile gebraucht haben, als die, die fie fich wechseite and commender darbieten, also namentlich keine sogenannten empiri-Unter diesen Ideen findet man 3. B. bei Kant die Idee ba Zusterblichkeit figuriren. Allerdings die Erfahrung lehrt darüben Aber wenn sie deswegen zu jenen reinen Ideen a priori gehören foll, so möchte zu bedenken gegeben werden, ob in ihrem liesprunge nicht sehr geschichtliche Motive betheiligt sind, also solche von viel späterem Datum als der Inbegriff der Bedingungen, die die absolute Gestaltung des menschlichen Bewußtseyns entscheiden. ganze Frage gehört nur so weit her, als es gerade diese Begriffe seyn sollen, denen der Titel und Rang von Ideen zukömmt. bat inzwischen angefangen, auf die Auffassung Kants einzugehen; da Rame Idee soll dem Besten und Werthvollsten reservirt senn, word Der Metaphysiker ist geneigt, bie der menschliche Verstand weiß. Dinge nach der Seite zu schäßen, von der er in seiner erhabenen Region mit ihnen zu thun bekömmt, und pflegt das Wort nicht sowehl als die Schöpfung des vernünftigen Geistes bezeichnend zu nehmen, sondern für den höchsten und vornehmsten Inhalt dieser Schöpfung zu reserviren, es sen daß er in ihr hervorgeht, oder daß sie ihn als seine Form voraussett (denn daß man das nicht unterscheiden fam, soll kein Tadel senn). Aber die Vernunst selbst, d. h. der sie vertetende Sprachgebrauch läßt sich dadurch nicht abhalten, dem Pringip den vollen Umfang zu vindiziren, der ihm gebührt, auf die Geschr bin, Dinge sehr verschiedenen Belanges in ihn aufzunehmen. wird man die Idee des Metaphyfikers, wenn man aus seiner Region herab steigt, in sehr gemeiner Gesellschaft wiederfinden.

Plato's Auffassung ist von Hause aus die ganz richtige. Auch das hat er, daß er in ihr die Schöpfung eines vernünftigen Selbste-wußtseyns erkennt und zwar eines ersten und letzen. Aber er sam doch auch dem Triebe nicht widerstehen, sie zu vergegenständlichen oder viellnehr er kann dem Triebe der Idee zu ihrer Vergegenständlichung nicht widerstehen. Diesen Rest von Gegenständlichkeit ihr pubenehmen kann er sich nicht entschließen. Er thut hiermit nichts als

mal die negirte Realität der Idee als eine wahre an, die Erscheisms im Mittel des Bewußtseyns, als eine reale (weil sie diese im ngekehrten Sinn des Wortes ist), so wird es der Einbildungskraft mer schwer werden, den Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, ders zu nehmen als eine Thatsache im Gebiet des Gegenständlism; es ist schwer, sie als ein Etwas zu nehmen, das im Sinn dies Gebietes schlechthin Nichts ist.

Die Idee hat, wie alle Erscheinungen der Geistesthätigkeit, viel er wenig zu bedeuten. Das war schon so beim Akt des reinen erstandes, dem Urtheil. Die Vorstellung ist zuvörderst im Urtheil der Reaktion des Bewußtsenns gegen das Innewerden vollkomm erschöpft. Das ist ein momentaner Aft, das Wenigste, was r erkennende Geist freiwillig thun kann, um ein Lebenszeichen von h zu geben, aber das Urtheil involvirt auch einen ausnehmend ngen und schwierigen Prozeg des Erkennens, ohne aufzuhören ein theil zu senn. Das schließliche Fazit dieses Prozesses bleibt ein theil. So ist es auch mit der Idee. In der Idee hat sich die Be-Athätigkeit des bildenden Geistes und die des Erkennens in eine andlung und zu einem 3med verbunden. Das ist eine höhere stenz der Geistesthätigkeit, aber das hindert nicht, daß sie ein Bormmen einer Reihe von Fällen ist, deren Anfang und Ende in Anhung ihres Werths und Umfanges sehr verschieden sind. Eine Idee jost etwas sehr Wohlseiles.

Das Gemüth hat im Geschäft der Idee oft sehr weit von einder unterschiedene und sehr abseiten liegende Dinge auszumitteln,
theizuschaffen, zu verbinden und in jedem dieser einzelnen Akte
ven der andern aus den Augen zu verlieren, es hat in allen mit
vollen Einheit des Selbstbewußtseyns gegenwärtig zu seyn. So
i man sieht, diese Einheit des Geistes repräsentirt hier nicht der sinte Bereinigungspunkt der, von einem irgendwo vorhandenen höheBillen an einen Inbegriff unterschiedenen Wesens delegirten, Funkvon. Das ist ein Borgang, in dem dieses dienstbare Wesen von dem,

was es thut, nichts zu wissen braucht. So ist es im Werden. ist die verbindende Einheit im individuellen Wesen mehr als dies Einvernehmen im Kontext der Handlung; sie ist mehr als die Spethese eines Wollens, das in keiner der Funktionen, die das einzeln Stud des Wesens zum Ganzen beisteuert, über seinen jedesmaligen Wirkungskreis fortreicht. Vielmehr ist das wirkende Motiv an jeder Stelle des Borgangs dasselbe ganze umfassende und freie Selbstbwußtsenn, und von ihm ressortirt unmittelbar der Wille, der det Ganze regiert. Damit ist nicht gesagt, daß die verschiedenen in ihm inbegriffenen und ihm untergeordneten Willen und ihr Berdienst in den Erfolg für nichts eingehen. Sie gehen wesentlich in ihn ein. Und das ist der Grund, weswegen der Maßstab für die Wirksamkeit des Geiftes in der Idee für seine Erfolge in ihr immer ein schon qualifizirtes Vermögen ist, man kann sagen ein qualifizirter Berstand. Und doch geht das nicht so weit, daß eine Konjunktur dieser verim zelten Kräfte den Anfang mit dem Gange in der Idee ersegen tonn. den Beruf des Verstandes. Was diese Kräfte vermögen, vermögen sie nur unter seiner Autorität, sie sieht in dem allen deutlich durch.

Die Idee ist vorläufig ein Problem. Darin zeigt sich die Ur sprünglichkeit des Anfangs mit ihr, also dem Ganzen, auf der Seit Db sie sich realisiren lassen wird, das steht noch dahm des Geistes. darnach wird vorläufig nicht gefragt, das zeigt sich erst, wenn de eigenen Kräfte des Mittels den Vorgang zu übernehmen angefangen haben, dann zeigt sich, ob sie für das Projekt ausreichen und ob das Projekt ein imaginäres ist oder ein mögliches. Es muß ihr em Selbstständigkeit zukommen, daß sie immer noch eine Thatsache bleibt. obschon eine imaginäre, daß sie nicht mit dem Gegenstande, der sie im Sinn des Dingseyns verwirklichen soll, zumal erlischt. der Stoff ein schlechthin leidender, so wäre er der beste, dem ensen Ansehen nach, um durch ihn möglich zu machen, was man will, d ließe sich hoffen, daß er sich am wenigsten schwierig würde finden laß sen, um in ihm zu verwirklichen, was man will. Aber es würk sich bald zeigen, daß durch ihn gerade gar nichts zu verwirklichen ik

rwird nicht eher ein schlechtweg leidender Stoff, als bis er aufhört, ine eigenen Kräfte zu haben, also bis er unfähig geworden ist, die m übergebenen Motive aufnehmen und zu seinen eignen machen tönnen. Das Etwasfürsichsenn der Thatsache auf der Innenseite es Wesens enthält zugleich, daß es so weit eine Aufgabe bleibt, des m Röglichkeit durch nichts verbürgt ist.

Man kann zugestehen, daß gewisse Fakultäten des Gemüths or allen andern die höhere Potenz des Geistes sowohl in der Reihe er unterschiedenen Gattungen der Wesen, als in den unterschiedes en Individuen ankündigen, daß schließlich eine die oberste unter den andern ist. Aber man wird finden, daß eine solche Fakultät, n dem Maß, als sie diese Prärogative bekömmt, an Bestimmtheit des umittelbaren Berufes einbüßt, an Schärfe der Grenze dieses Be-Bon da ab, daß die Funktionen des Gemüths mit der Bermfes. beilung ihrer Sphären unter sich fertig geworden sind, ihre Grenzen mulirt haben, ist keine mehr so vornehm und so hoch über alle anbem erhaben, daß sie befugt wäre, das Ganze am Geist des Indi= woni zu vertreten, und daß ihr Berdienst das Berdienst des Inbemiffe aller Thätigkeiten des Geistes im Wesen auswöge. Die Be= witigung, diese oberste Stelle des Ganzen einzunehmen, die Hauptface zu seyn, wird man muffen der gemeinschaftlichen Quelle der Rifte des Geistes im Individuo zuerkennen. Aus ihr nehmen sie maß, ihren Werth her, die sie nicht verfehlen werden dann gel= tub zu machen, wenn sie in Thätigkeit gesetzt werden, also in die Lage bumen, sich wechselseitig ohne einander behelsen zu müssen. t mit der Geschäftstheilung der Funktionen wird es wohl immer er Fall seyn, daß sich irgend eine von ihnen in die Mitte drängt bie andern zu untergeordneten Hülfsleistungen heruntergesetzt Dies ist der Weg, auf dem sich ein Artunterschied in der Begabung der Individuen, der von dem Mehr oder Weniger an Berstand in ihnen unabhängig ist, einfindet. Man kann sagen, es bit fogar in der Regel der Fall senn, daß Gelegenheitsursachen von Wer verschiedenem herkommen aus dem sonft identischen Berstande einen in Ansehung seiner Art verschieden beschaffenen Berstand mochen. Es wird dies weder dem zum Nachtheil gereichen, in dem sie das creignet, noch der Sache, der er sich gewidmet, noch dem Prinzip des Berstandes.

Alle Selbstthätigkeit des Gemüths fängt an in Wirkung zu te ten, so wie sie Gestalt einer veränderlichen Konfiguration von De menten bekommen hat und das dauert bis in die höchste Region bei schaffenden Bermögens des Geistes, die der Idee, fort. Dem ver weg begrenzten Gebiet des Begriffs gehört die Idee immer schon an die Aufgabe gehört ihm an, sie hat ihre zum voraus in ihm be stimmte Stelle, so fungirt in ihr auch schon ein näher bestimmtel Geistesvermögen. Die unterschiedenen Bestimmungen des Geistel nehmen alle an diesem obersten Beruf der Selbstthätigkeit des Gei stes Theil und zwar so, daß sie nicht in irgend einer durch alle durch gehenden Funktion absorbirt werden, sondern auf ihre eigne Red nung und in ihrem eignen Namen. Sie haben alle zur Bebung bei Geistes in der Geschichte dieses Prozesses, so weit er der Welt über haupt angehört, wie in der Geschichte des einzelnen Gemüths, in ganz besondres Kontingent beizusteuern; fehlt es in Ansehung eine irgend wo, so kann das durch nichts andres ersest werden. Del macht sich überall geltend. Der Maßstab für das Berdienst der Ide in der Schöpfung des menschlichen Geistes und der Kräfte, die a an sie setzte, ist gewiß die Einheit des freien Bewußtsenns, sie it die Bedingung der Möglichkeit, daß es seinen Vorwurf bebenscht die es verhindert, daß sich Dinge einmischen, die nicht hingehören, daß hier nichts wider Willen vorkömmt. Das war nöthig, damit die Idee eine vernünstige Idee wurde. Aber das ist auch Alle. was diese Spike der Selbstthätigkeit auf sich hat, es ist doch immer nur das eine Moment des gangen Bermögens. 3m Bert ber 36te bleibt ein Bestandtheil, den die Bergleichungseinheit des Berstande nicht faßt, der in einem Werden hervorging, über deffen Bedingur gen sie keine Macht hat, weil die Beschaffenheit der Glieder sie ba Einheit des Verständigungsmittels entzieht. Das verrath das 296

verstreben des Gegenstandes beim Versuch der Analyse. Man sieht, wie der Kunstritter von Fach bei der Exposition seines Vorwurfs von allerhand Vorstellungen voll ist, die sich in ihm drängen, die herauswollen, die er gerne beschreiben möchte, und die zu beschreisden vielleicht seine amtliche Pflicht mit sich bringt; er sagt auch viestellei, aber es ist alles nicht zur Sache, es ist alles etwas Anderes, als er sagen möchte, ohne daß er es weiß, und so ist es noch im besten Fall. Es liegt daran, daß im Ergebniß unterschiedene Interessen und Fakultäten des Geistes als solche verknüpft vorliegen, die in keiner Einheit, also nicht im Maß des Verstandes ausgehen sollten.

Man muß das in der Idee thätige Geistesvermögen als den Breits realisirten Geist denken; ohne dessen Voraussezung geht es ju überhaupt nicht. Es ist der zu seinen Fakultäten entfaltete und vom abstrakten Moment der Einheit des Selbstbewußtsenns verknüpfte Seift. Über seinen Umfang und Belang ist gerade nichts zum Voraus Also in Anspruch genommen ist die freie Selbstthätigkeit m Werk der Idee; es soll mehr in ihr geschehen, als gerade senn muß, de die verdammte Schuldigkeit des individuellen Geistes war, und bo, in welchem Fach er sich auch bewegen möge, er findet seinen Stoff in einer bestimmten Anordnung bereits sigurirt vor, aus ihr schöpft 4 seine Motive, sie bezeichnet die Grenze, die Wege seines Vorha-Das ist eine Anordnung, die diesen Zweck allerdings nur burch erfüllt, daß sie einer vorangehenden Stufe der Realisirung ieses Stoffs angehört; wäre das nicht, so würde sie nicht so wohl segulativ für die Idec senn, als ein Obstakel, das überwunden Derben müßte, bevor der individuelle Geist von seiner Spontaneität ber Idee Gebrauch zu machen im Stande ist. Es ist der Geist einer andern Stufe, der hier die Sache des Materials, das Gebe, dem Gemuth gegenüber, vertritt. Dieser Beift nun ift ber Ge-Dies Berhältniß fängt sich sogleich mit dem Bestreben ber besondern Thatigkeit geltend zu machen an. Es ist derselbe Geist, der in der Gestalt des Begriffs fest werden soll, aber vorläufig ist

er noch nicht reif, er ist noch nicht die Formel für den Fall ber tigkeit geworden. Der Gemeingeist ist hier nur gerade so w seiner Determination gediehen, daß seine Fassung, sein Berfich die Aufgabe des individuellen Geistes selbst zugleich mit seiner wendung im Werk wird; er hat das Prinzip nicht bloß auszumi er hat es auch zu gestälten. Bis es im Gebrauch, den das freie mögen des Geistes davon macht, an den Tag kömmt, ist es es vermag nichts und hat in sich keine Aufforderung, eines und andre aus den vorhandenen Mitteln zu schaffen, das noch nich war, es hat keine weiteren Bedürfnisse, es befindet sich ganz wei status quo. Es ist auch gar nicht sein Beruf zu wissen, we will, es muß ihm gesagt und gezeigt werden. Und derjenige, de ausmitteln und aussprechen soll, hat sich aus diesem noch form Stadium des Gemeingeistes selbst erft hervorzuarbeiten, darum er selbst noch nicht, wie es werden wird und wohin ihn die Be nung des Prinzips führen wird. Er weiß noch nicht zum Ber wie und wo sein Ziel sepn wird, was die eine ganze Aufgab Rebenaufgaben enthalten wird, was sich für Bedingungen seiner beit auf dem Wege zugesellen werden. Der Gemeingeist und fi von denen, die in seinem Namen ein Urtheil haben wollen, 1 was er will, bis es im Werk der Idee zum Vorschein kömmt i gend einer Nuganwendung. Jest geht allen plöglich ein Licht

Darum ist das Problem der Idee eine absolute Schöpfung wesen, eine Schöpfung, in der eine absolute Welt hervorging, Schöpfung, die außer sich, vor sich und hinter sich nichts übrig das sie begrenzte und ihr gewisse Bedingungen stellte. Sondern ist ein Passus einer vorangehenden Idee, eines andern Bildungstzesses, es giebt keine Idee, die nicht ein Stück, ein Glied einer dern Idee wäre, die älter ist als sie und weiter ausgreift als sie.

Man wird auf das Verhältniß zwischen Begriff und Idee d geführt werden. Der unterschiedenen Punkte wegen, in denen beide berühren, ist alle Veranlassung da, das Verhältniß genen bestimmen, um es in diesen Punkten auseinander zu halten. C pnthese ist in beide eingegangen, die Synthese eines gegebenen thandes von formellen Mitteln, und doch vertreten beide, jedes is seise den Ansang mit dem Ganzen, dem Durcheinander retwas für sich gewordenen Einzelnheit der Wirklichkeit gegenüber.

Das verwirklichte Wesen ist wesentlich ein individuelles, ein m der Einheit eines Bewußtsenns in ihm beherrschtes Wesen. bichon dies nun Alles ist, das eine Dies das Ganze ist, so ist es ch auch nur ein Bruchtheil des Ganzen, es ist eines unter unendhvielen Dies; es ist ein Glied einer Gemeinschaft, die vorläufig n teine Gemeinschaft ist, weil es in seiner Eigenschaft eines Dies bes andre Dies schlechthin ausschließt, es ist ganz unvermittelt it ihm, sie haben nichts gemein als eben ein Dies zu seyn. unte so nicht bleiben. Die Dies sollten Glieder einer gemeinschaft= ben Wirklichkeit werden, sie sollten sich über ihren Inhalt unter sich igleichen, und das geschieht nun mit der Formulirung dieses iessenns. Die bisher unaussprechliche Determination bes Dies= nns wird bezeichnet, es wird angegeben, in welchem Stud das \* Dies ein unterschiedenes vom andern ist, was an ihm einzig , und worin es mit andern Dies zusammenfällt. Das ist das ingip und der Zweck aller Form. Das Dies ist mit seiner formel-1 Fassung erklärt und aufgelöst. Damit ist nun allerdings der bis iso unbehandelbare Eigensinn des Diesseyns sehr gemildert. Das ies unterscheidet sich in gewissen Punkten, aber in anderen fällt ich bas eine und das andre zusammen, es ist einerlei Diesst ift die Gemeinschaft der Dies eine Gemeinschaft der einerlei ies geworden, sie sind vergleichbar geworden und haben sich ver-Es ist richtig, daß das Eines = mit = sich = senn und das Viele= m des Dies schon formelle Bestimmungen sind; nachdem es ein= il so weit gekommen ist, kann es ohne sie weder vorgestellt noch Agesprochen werden, aber das Berhältniß bleibt dasselbe; die Form bit wird sich inkommensurabel; sie wird ihre eigne Gestaltungsauf= be, ihr eigner Stoff. Das Dies wird ein unterschiedenes Dies, er auch ein einerlei Dies und zwar ein Einerlei in unterschiedenem

Sinn; damit verrath sich, daß der Begriff sich in ihm geltend ge macht hat. War bas Subjekt als das in seiner Art einzige Diet in Ansehung seines Thuns und Lassens schlechthin freigegeben, je war doch auch sein Schicksal allen Konstellationen des Zufalls preisgegeben. Jest erst hat es an der Totalität des einerlei Dies, ber ce angehört, einen Halt, es steht unter ihrer Gewährleistung und ihrem Schup, aber es steht nun auch unter einem Geset, unter dem Formalism dieses Einerlei. Was ihm an Freiheit der Bemgung übrig bleibt, ist nunmehr zwar nur noch konzedirt durch det Ubereinkommen Aller und auf bestimmte Wege verwiesen, aber bet kann ihm nun auch nicht mehr so leicht genommen werden, wie et sen murbe, wenn diese Wege nicht ein Gemeingut waren. ist der Begriff. Die eine Bedingung mußte durch die vielen unterschiedenen Fälle des Wesens hindurchgehen, um das Ubereinlem men in der Fassung zu motiviren, in der sie zusammenfallen, p der sich diese Bedingung im Begriff entfaltet; in dieser Fassung vergleichen sich die unterschiedenen Ansprüche und Kräfte. Bas em Begriff auf jene gemeinschaftliche Bedingung fällt, das ist der Be ruf der sich ihres Bestimmens und Wirkens bewußten Ginheit de Wollens gewesen, (nicht des einerlei Wollens im Willen des Vicken sondern) des einen und einzigen Wollens. So weit ist der Begriff die Idee des Begriffs gewesen. Bon da ab, daß sie der Begriff wird, ist sie nur noch die Formel des Müssens für die vielen Willen. Und doch kann nicht gesagt werden, daß nur noch die Idee die Priorität hat, sie hat sie eben so wenig ausschließlich, wie sie die Freiheit des Willens ausschließlich hat, d. h. so wenig wie diese jemals eine absolute war. Sondern der Begriff, ihr Material, in der Fassung des Begriffs ist der Idee gegeben. Es giebt nach dem einmal unvermeidlichen Maßstabe der Borstellung keine Einheit des Wollens, die nicht eine Nothwendigkeit vor sich fände, die Idee hat sie 30 verwenden.

Daß das Subjekt gerade diese Prädizirung hat, und daß diese Prädizirung das und das bestimmte Subjekt ergiebt, ist unmittelbar

meder die Forderung, noch die Wirfung der Idee, sondern des Kon-Litts der gegebenen Bedingungen, d. h. des vielen konkurrirenden Dies, der Glieder jener Gemeinschaft, deren Vergleichungseinheit der Begriff ist. Allerdings, daß es so kommen mußte, war schon bas Werk, die vorbedachte Anordnung einer Idee gewesen, der Bee, die sich selbst diese Grenze ihres Ressorts im Begriff sept; jest nachdem er hervorgegangen ist, ist sie an seinen Formalism gebunden. Die Idee bleibt nicht die eine Idee einer einmal für immer bewirkten Schöpfung, sie löst sich in ein Vieles und Vielerlei von Deen auf und eben damit verzichtet die freie Selbstthätigkeit des Bewußtseyns in ihr auf seine volle Freiheit, es hat sich einen Faden seiner Thätigkeit zum Boraus geschaffen, die die vielen Willen verbindet. Gewiß von da ab, daß die Berwirklichung der Idee anfüngt, d. h. daß sie die Eigenschaften und Kräste des gegebenen Swift und ihre Ausgleichungsakte für ihren Zweck zu benuten hat, wird der Prozes von Kräften unterhalten, die ihre Bedingungen für sich haben. Aber immer war die Synthese dieser Bedingungen am Zweck eines Begriffsinhalts der Rathschluß des vernünstigen inen alles Wesen umfassenden Wesens gewesen. hier sieht man, bas das zu bedeuten hatte, wenn gesagt war, die Form kömmt den Bewußtseyn als solchem so sehr zu, wie dem Gegenstande; sie mwar einmal die Idee der Form gewesen; aber der Prozes der Dee nimmt, wie jede Handlung, sie auch wieder zum Voraus in hiprud.

Das Wesen wird sein eigner Stoff, er löst einen Theil von sich ab, um ihn zu seinem Bildungsmaterial zu machen. Aber damit kann ihm nicht den Werth benehmen, der ihm als Wesen für sich zustemnt. Es wird damit nicht bloß sein leidender Stoff, sondern ich das Subjekt des Regulatives der freien Selbstthätigkeit desjesigen Antheils Wesen, dem er dienstdar seyn sollte. Das geschieht demit, daß er das Subjekt des Begriffes wird. Er tritt der Selbst- stügkeit des Wesens in der Idee mit einem gegebenen Formalism des Prinzips gegenüber, und dieser stügt sich auf das Einverständs

niß, das Einerlei der Motive im Material. Ware es nicht vous zu einem solchen Einerlei ber Bestrebungen und ber Beschaffetht des Materials gekommen, hätten fich diese Kräfte und Bestrebungs zersplittert und verzettelt, so wäre die Form, das Gefet ihrer kal gleichung nie eine Macht der Idee gegenüber geworden. thatige Wille in der Ratur sollte mit seinem Stoff nicht schlechthium chen können, was er will. Es sollte für einen beliebigen Bechsel de Willens keine Aussicht auf einen Erfolg seyn, er sollte nicht in jeda Punkt und in jedem Augenblick ein andrer werden konnen. Das A sen mußte ein respektives Einerlei von Wesen oder ein Bieles von it erlei Wesen werden, um das Bildungsmittel für die Idee abzugedt Je reiner aber das Einerlei der Glieder des Gangen wird, defto mit wächst der Gültigkeitsumfang des Begriffsinhalts und defte & harrlicher und unbezwinglicher wird das Geset, das Ergebnis Übereinkommens, bis es in der Form der reinen Sinnlichkeit but geführt ift, so weit der Gesichtstreis der gegebenen Birklichteit uit Jest ist das Wesen die Masse, in ihrem Interesse ist alles eine standen. Das ganze Verhältniß war wohl einmal die Schöpft der Idee gewesen, aber nun tritt ihr das eigne Werk gegentil und welche Wendung sie auch macht, der Formalism der abstrat Masse wird ihre unüberschreitbare Grenze. Das Wesen ist eine wi Summe von Wesen geworben. Zum Zweck dessen, was wei aus ihm werden soll, muß es vorläufig darauf verzichten, etw Besseres zu senn. Damit, daß es eine solche Summe von Bes wird, bekömmt es seinen Körper und ist nun der reinste Stoff ! die Realisirung des respektiv einen umfassenden Willens. das Subjekt eines unbedingten Begriffsinhaltes geworden, ci durchgehends gemeinschaftlichen Konfiguration des Inhaltel, ber sich die Glieder der Summe mit ihren unterschiedenen ch nen Ansprüchen, so gut es geht, zurechtrücken und in den geget nen Raum theilen. Damit, daß das Individuum an dieser F fung seinen Antheil bekommen hat, ist es ein Glieb ber De

worden. Alle Verwirklichung der Idee involvirt nun die Forrung, diese für sie zu gewinnen, sie kann ihrer nicht entram. Das wiederholt sich in allen Stadien der Gemeinschaft und
jedem hat sie der Idee gegenüber, zu der sie verwandt werden
I, ihre Berechtigung für sich. Die Masse ist eine Macht georden.

Sieht man genauer zu, was das oben verlangte Einerlei des ies am Wesen, das Einerlei seiner abstrakten Sinnlichkeit zu bedeun hat, so ift es nichts anderes, als die vorausgegebene Bergleiungseinheit zwischen den unterschiedenen Gliedern der Gemeinschaft. rgendwo und wann muß ein solches Einerlei bei ihnen vorkommen, mit sie überhaupt Glieder irgend einer Beziehung werden konnten. ias Geset (ber Begriff) ift zur Sicherstellung' des untergeordneten kesens zugleich gegen den Zufall und die Macht der überlegenen Die vielen untergebenen Dies haben gemeinschaftliche iache ihnen gegenüber zu machen, um sich ihrer zu erwehren, um icht in dem Beruf, ihr Stoff zu seyn, unterzugehen. Das Wen, das nicht durch seine eigene Bernunft regiert wird, wird nur sch durch seinen Antheil an der Gemeinschaft des Begriffs regiert. les Soll sollte nicht der Zwang eines zufällig überlegenen Wilut senn; es ist immer noch eines wie das andre auf das Sub-It in seiner Eigenschaft eines sich selbst bestimmenden Wesens benet, wie viel oder wenig damit auch gesagt ist. Also dieselbe mordnung, die dem dienstbaren Wesen die Freiheit entzog, über h selbst zu verfügen, nimmt sich seiner doch auch wieder dem rigewordenen Willen gegenüber an, sie überläßt es nicht seinem Mickal. Aber das ist noch nicht alles, es ist nicht bloß zu Gunen seiner, des dienenden Wesens, daß das so eingerichtet ist, sonun auch zu Gunften des herrschenden, des Subjekte des vernünfigen Willens in ber Idee. Denn es ist ihm damit das Mittel an die und gegeben, das Wesen im Stoff bei seinem eigenen Begriffs-Halt zu faffen, wenn er ihn zu benuten weiß, bei seinem Plan Rechnung zu ziehen, und die Ausführung seines Willens ihm zu

überlassen. Dazu brauchte es nur ihn an die verschiebenen der grisstgebiete des dienenden Wesens so zu vertheilen, das einem je den seine ihm angemessene Rolle dabei zusam. Der Wisse in mispettiv letzter Instanz hat das Geschäft der Berwirklichung der Ide an die Ratur übertragen, an einen unter gewissen Gesehen vor schachen Raturprozeß, d. h. an die Thätigkeit und die Bedüssisseines Wesens, das so eingerichtet war, daß auf sie gerechnet werden konnte. Das giebt eine Reihe von Stadien des Wissens, auf deren sedem er zwar dem Willen der umsassenden Idee untergebundleibt, aber immer auch einen Zweck vertritt, der seiner selbst wegen versolgt wird. Die eine Idee begreift ein Zusammen un noch mancherlei andern Ideen in sich.

Die Idee macht juvorderst eben ihrer Ginzigkeit wegen nicht den Anspruch, eine verbindliche Borschrift für andere Auffaffunge und handlungen zu seyn, für die Art und Weise, wie sie sich im Aufgabe zu entledigen haben. Es liegt ihr nichts daran, wer andere die Sache anders ober eben so nehmen und ihr nachtniss Aber wenn die neue Wahrheit immer nur ein Paffus einer altem und weitergehenden ist, so liegt schon darin, daß sie ihrerseits wie der der Inbegriff anderer, in ihr verborgener, Wahrheiten ift, die nun allgemach an den Tag kommen sollen; sie wird das Pringip einer neuen Schule, das 3beal, das eine Menge von Bestrebur gen in seinem Sinn ausweckt, die alle, so gut es ein jeder westeht, dies Ideal zu verwirklichen suchen, es ist ihre Autorität Hatte die Idee die Berbindlichkeit eines Begriffsinhaltel worden. so bekömmt fie nun auch seine Berechtigung und wird das Scheme beliebig vieler Fälle und Abwandlungen.

Das Geset wird gegeben. Das heißt genau so viel, als wem man sagt, der Begriff muß einmal die Idee des Begriffs geweste seyn, die Idee der Berbindung und Ausgleichung der unterschiede nen Ansprüche des Stoffes, der zum Ergebniß zusammenkömmt. Es ist richtig, daß dies, das Ergebniß, von diesen Bedingunges abhängig ist, aber die Beschaffenheit dieser ist rückwärts wieder ab

ingig vom Ergebnig, d. h. ben Mitteln und Wegen der Berftangung, die Motive und Bedingungen verdanken ihre Beschaffenit dieser, sie sind auf sie berechnet. Die Konzeption der Idee halt die Fassung des Berhältnisses zwischen Ganzem und Glied, r Artikulirung des Ganzen. Es geschieht nichts, was sich von ause aus von selbst verstünde. Es ist der sich seiner Absicht beuste Wille, der das Geset giebt, der die Bedingungen sammelt ed formulirt, nach denen sich das Prinzip einer Form mit Nothendigkeit zu einer Bielheit von Begriffen explizirt. Aber das ist ist mehr eine Synthese realisirter Motive, die zum Ganzen zummentreten. Bare das, dann ware mit ihnen alles geschehen; un hatte sich nicht lange zu besinnen, was daraus zu machen t, für die Idee bliebe wenig übrig. Sondern das Gegebene sind k Momente des Prinzips eines bestimmten Bezirks der Form. ab daraus läßt sich vielerlei machen. Damit ist über die konkrete ussung der Verständigung noch nichts bestimmt. Darum mußte e durch die Einheit des verständigen Willens hindurchgehen, er mste sehen und überlegen, was sich daraus machen läßt. So wit das Soll, das Gesetz, die Idee des Gesetzes war, war dies och nichts, als was hier an andern Stellen das Prinzip des beimmten Formalism genannt worden ist. In ihm hat der Berand aus jenen vorhistorischen Bedingungen des Begriffsinhalts son seine Partie gezogen. Jest erst entfaltet sich die Form (im tingip) auf eine nothwendige Weise zu den einzelnen Begriffsbeimmungen; diese waren mit der Idee noch nicht gegeben. dee hatte ein ganz andres Problem, als das Gesetz. Das Prolem der Idee ist die freie Synthese der Bedingungen des Dies, m Dies im engeren Sinn des Worts, dem Dies gegenüber dem legriff, bis zu dem Dies, das der Begriff selbst wird.

Der Begriff faßt die Idee nicht, weil die Form das Dies nicht it; er thut es in seiner Eigenschaft des Repräsentanten der Form ist. Denn obschon sich das Dies gestaltet und der ganze BeIdes Begriffs darin besteht, auf das Dies einzugehen und es zu

formuliren, so gelingt ihm das doch nur bis zu einem gewise Puntt, und er erreicht diese Grenze früher, als der Reft des Me ment des Wesens ift. Das zeigt sich darin, daß der Gegw stand nur auf den Werth des Gliedes des burchgebenden Gemein wesens der Sinnlichkeit reduzirt zu werden braucht, des dungen gigen Einerlei der Gegenständlichkeit, um in der Form seines 36 halts aufzugehen, das Dies an ihm scheibet aus, und nur bek ber Begriff die Idee des Dinges. Das Subjekt der Aufgabe ift mis einen konkreten Stoff reduzirt, der in der Handhabung, wie in der Betrachtung, als irrelevirend ausscheidet. Man fieht bier der lich, was der nicht erschöpfte Inhalt des Dies zu bedeuten hat es ist die unerschöpfte Quelle der freien Selbstbestimmung an ihm und das kann allerdings jeden Augenblick zu Dingen Berenich sung geben, auf die nie gerechnet seyn konnte. Und nun ift med würdig, wie dieser Ursprung im Wert der Idee nachwirft, mi wie es, obschon von seiner Quelle abgeschnitten, doch einen 38 halt mitbekommen konnte, der für die Formel, wie für die Sch trachtung unerschöpflich wird. Das Denken und Sprechen baribu nimmt kein Ende, wenn es auch nicht immer etwas Reues ift, wor es zeigt, daß keiner dem andern darin genügt, und man sich selbst nicht genügt.

Inerhalb des Umkreises und der Mittel der Form, die einmel die Idee an die Hand gegeben hat, sinden sich immer neue Gemeinschaften des Begriffs ein, zu denen sich die Momente einer seichen Form verbinden, er ist auf den Wechsel der Konsiguration bereinet, aber das fördert nicht, es dreht sich in einem Kreise, so wendlich er ist. Es mußte immer wieder von Neuem in der vernichtigen Einheit des Selbstbewußtseyns des Wesens der Ansang pemacht werden, um für den alten Umsang des Ganzen neuen Iwachs zu erhalten. Es mußte immer wieder an die Idee retwrirt werden.

Das Ergebniß der einen Handlung des einen Willens ift auch eben nur dies eine. Diese Einzigkeit des Borganges bringt es mit sich

if die Idee in die sem einen Aft der Berfinnlichung erschöpft ift. 50 verhält es sich, so weit der handelnde Wille in seiner Einheit alm andern gegenüber aufgeht.) Diese Idee ift in diesem Dinge mvirklicht, es kamen gewisse Bedingungen zusammen, die es movirten, damit ift die Aufgabe befriedigt. Der Inbegriff des Gemfandlichen reicht bis zu diesem Ende, in dem er in der Einzigit des Exempels abschließt, wie das viele Einerlei des Bewußtno in der Einzigkeit des individuellen Bewußtsenns. ird beides potenzirt. Man kann das als ein Paroli ansehen, das on der Seite des Falls des Dies dem Begriff geboten wird. vier erst hat der Werth der Ziffer vollständig aufgehört, sie hat inen Sinn mehr. Das in seiner Art einzige Werk der Idee schließt inen Werth und Zweck vollständig mit sich ab. Wer es wismwill und davon seinen Rugen ziehen, suche es auf. Die Schofung des vernünftigen Geistes ist ein in seiner Art einziger Akt, ine Bervielfältigung ist die Sache der Summe der Wesen, die ihn usehmen und ihn sich zu Rut zu machen haben. Diese Bervielktigung der Ezempel entspricht ganz dem Mechanismus des Werms in der Natur.

Aber eben darum ist die Idee damit auch noch keine Autorität worden, sie giebt keine Regel für das Berhalten andrer an die and. Sie thut es als solche nicht, eben darum nicht, weil sie mit hanfängt, und nicht mit einer vorausgesetzten und umfassenden lacht autorisirt ist, sie ist nicht von ihr verbürgt. Aber sie wird a Prinzip für das, was nachkömmt, sie wird diese Macht selbst, weiß sich Autorität zu verschaffen und mußte es können, wenn Prozes der Entfaltung des Wesens, ein wahres Werden mögshepn sollte. Darum war gesagt, es muß immer wieder an sie kurrirt werden. Es ist richtig, so leicht läßt sich der Begriff nicht Rang ablausen, er hat auf etwas dieser Art gerechnet, darum it er in sich Raum genug für die freie Bewegung des Geistes gessen, das lag schon im Prinzip des Ansangs mit dem Ganzt, und er ist ja selbst nur eine frühere Idee gewesen. Aber eben

darum giebt es kein erftes und weitestes Gebiet bes Begriffs mit wie weit der auch aushole, der gerade an der Tagesordnung in in muß am Ende einem neuen Geift Plat machen, einem, ber betrogst immer noch mit ihm in die Grenzen eines vorangehenden Begriffite zirks fällt. Man begreift wohl, wie man hier ber Diskretion eins Prinzips anheimgegeben ift, für deffen Bernunftigkeit nicht imm gut zu sorgen ift. Bas einmal da ist, läßt Raum genng für M hin - und herbewegung des Geistes. Benn die Idee diesen Rank benupen will, wird sie immer schon unendlich viel zu thun siells Aber sie begnügt sich damit nicht. Sie mischt sich vorschuell in in Angelegenheiten des Prinzips, dem sie die Gesetzebung für ihr In und Lassen verdankt, unter dessen Autorität sie hervorgeht. Boild fig hat sie damit einen Schritt über ihre Sphäre hinausgehill Aber, wie gesagt, es geht unter Umständen besser, als man etwarks sollte, es kann sogar eine Art moralischer Berpflichtung vorkommis auf diesem Wege einzuschreiten. Es ift im Gemeingeift nicht immig alles, wie es sepn soll, man weiß bis zu welcher Grenze er zweiß die Konsequenzen seines Prinzips ausbeutet. Er ist oft sehr nache big und zufälligen schädlichen Einflüssen zugänglich, geneigt # Neuerungen bei aller Zähigkeit der Gewohnheit, er ist wie alles in währendem Werden und Vergehen, darum kommen Zeiten, wo er 🗬 selbst nicht weiß, was er will und soll. Ist es so, dann ist die 3et für die Idee da zu reagiren, sie versichert sich der Bestrebungen, 🕷 unter der Oberfläche der Gegenwart arbeiten, sie mittelt ihren 🗲 sammenhang aus und weist ihn in den Anwendungen nach, die 🏲 Gelingt es der Idee, dem neuen Geist Luft zu von davon macht. schaffen, dann hat sie gewonnen. Ob es das Rechte war und 🗪 welcher Dauer, steht dahin.

Es war die Beziehung der Idee zum Begriff von der Seite perache gekommen, wie man es dem Ergebniß wohl anmerkt, wie es seine Quelle in der freien Selbstthätigkeit des Geistes hatte. Die it ihrer Art jedesmal einzige Thatsache konnte nur aus der ungetheilen also noch durch nichts vorwegbestimmten, Einheit des Bewustsenst

m Wesen her sehn; sie kann sich in etwas Anderem nicht außern, venn man dies Wort Idee im weitesten Sinn nimmt. Daß in ihr nehr geschehen, als gerade nothwendig war, ist ihr Verdienst, aber 108 wird auch ihre Klippe und wird ihr so oft unheilbringend. ft das verständige Wesen, dem konzedirt ist, Ideen zu haben, weil von diesem eben erwartet werden kann, daß es sich dessen bewußt Neibt, wie sie Etwas im Umfange des thatsächlich begrenzten Bepiffsgebietes ist. Wenn sie gleich die Schöpfung des individuellen Beistes ist, dieser in ihr als solcher erscheint, so kann sie sich nicht der Forderung entziehen, Etwas unter Ihresgleichen zu senn, sie hat in Borkommen ihrer Begriffsgattung zu seyn, sie ist nicht etwas ihechtweg Einziges in ihrer Art, sie soll es nicht senn. Ihr Interesse foon ein gegebenes und kurrentes. Ihr Zweck ist ein einzelner Bred in einem Kreise von Zwecken, die schon alle durch ein Einver-Mindniß in Ansehung ihres Ziels verbunden sind. So hat sie ihre Mittel einem einmal dargebotenen Bestande von Elementen und Mowen zu entnehmen, bis zu allerlei Konvenienzen und Vorurtheilen, denen sie sich zu fügen hat, wenn sie wirken will. Sie erreicht selbst die Spize ihrer Individualität und Unabhängigkeit und die Machtihres Biderspruchs gegen gang und gabe Bestrebungen nur durch die metho-Miche Benutzung solcher Mittel. Sie muß verständlich senn, und erst ben sie sich verständlich gemacht hat, wird ihre Einzigkeit gewürdigt wird sie eine Macht. Man begreift, wie der philosophirende Berund in die Versuchung kommen kann, die Einzigkeit des Werks der Dee z. B. in Kunstwerken in eine begriffliche Fassung zu formuliren. Dieselben Beschaffenheiten an ihm, die es der gemeinen und unbeungenen Borstellung verständlich machen, derentwegen es auf seine demuthsverfassung, auf die eigne Thätigkeit des Bewußtsenns, auf in Reaktionsbestreben, eine Wirkung ausübt, wenn sie das auch icht in Worte zu fassen weiß, werden für den klügelnden Verstand es Kritikers von Fach immer gewisse Mittel abwerfen, die ihn in Hand setzen, wenigstens in Bersuchung führen, für ein solches Wert deine Art von Formel zu verschaffen, damit glaubt er es begriffen

zu haben. Aber er täuscht sich darin. Das bezeichnet die Schöpfung des vernünftigen Geistes, daß, obschon sie von der Einheit des 3me des fest zusammengehalten und durch und durch bedingt ist, sie doch in die der Formel unfaßbar wird. Die Irrationalität ihrer Bestandtheik ist diese also nur im Sinn der Einheit des Begriffs. Im Zusammen hange ist alles in der Idee, aber das Einzelne behält einander geget über eine Unabhängigkeit, die verhindert, daß das Ganze in der Einheit des Begriffinhaltes aufgeht. Allerdings, sie wird dieser nie so wat entwachsen, daß sie aufhört, durch sie bezeichnet zu werden. weiß, wenn man sich des Begriffs an ihr einmal versichert hat, we von gesprochen wird; die eine Idec ist aus demselben Stoff geschaft fen, aus dem es die andern Ideen ihres Bezirks sind, darum af konnte die neue ein Zuwachs zu dem, was man schon wußte, in der Entfaltung des Geistes werden, sie bleibt ein Stud des Gangen bei aller ihrer Einzigkeit. Und doch, tropdem, daß hier nichts vorkömmt, was nicht der Begriff faßt, tritt mit der Vermittlung alles des zugehörigen Einzelnen ein Inhalt im Werk der Idee auf, der auf einen repräsentirenden Ausdruck nicht zu reduziren ist. ist es nun die sukzessiv ausgeführte Anschauung, die erst das feb lende ergänzt, die dem, dem Begriff vorenthaltenen Inhalt folgend, die Leere ausfüllt und den Zusammenhang herstellt. Wie der ganzt Gegenstand dieser erst in der Bermittlung dieser seiner irrationalen Bestandtheile erreicht ist, so ist das Gemüth dies Ganze erst in der Doppelseitigkeit seines Berufs des Begreifens und der Anschaums Das ist in der Schöpfung des Werks und der Erkenntniß des Werk der Idee erreicht.

Die wechselseitige Priorität zwischen Begriff und Idee nimmt damit ein Ende, daß schließlich das eine das andre ipso jure, wie man sogen kann, wird. Die in letter Instanz disponirende Macht, das absolute Ich hatte, nachdem sich das Wesen in die Assoziation des vierlen Wesens geordnet hatte, Freiheit und Zwang ihm nach einem vernünftigen Maßstabe zugemessen. Hatte das Individuum einen freim Spielraum für sein Thun und Lassen, für seine Schöpfung bekommen.

war es boch in alle dem auch einem Gesetz unterzogen. Auf diese tt ift für jeden gesorgt. Aber es ist eben in seiner Eigenschaft als mittelnder Macht, daß der absolute, in seiner Art einzige Wille der Sphäre des relativen das Maß in allen Dingen vertritt, daß das Prinzip der Vernünftigkeit vertritt, daß er dieses Gleichgewicht n Momente erhält. Das ist nicht so zu verstehen, als gelte das och für die Beziehung seiner, des absoluten Wesens, selbst zum retiven, als ware jenes ein Glied dieser Ordnung der Gemeinschaft Das schlechthin freie Wollen ist hiemit zugleich das Geb für alles andre Wollen geworden, die Idee letzter Instanz ist zueich der alle Begrifflichkeit involvirende Begriff geworden. Dieselben tomente, die mit der Auflösung des Wesens in die Gemeinschaft u Wesen zugleich ihre Berufsbezirke auseinandergesetzt hatten, um hau komplementiren, sind hier die untrennbaren Seiten, die Seite nd die Rehrseite, einer und derselben Thatsache geworden.

Wenn man sagt, die Idec ist eine konkrete Idee, so bedeutet 18 eben, daß sie ihren Six in der individuellen Einheit des We= ns hat, sie hat an ihr ihr Subjekt. Damit ist gesagt, daß das We= n in diesem ein schon verwirklichtes Wesen ist. Das kann also das ndividuum wohl, es kann ein Ganzes beliebigen Umfanges eines abegriffes vieler und verschiedenartiger Momente, die Idee, in diese ine Einheit fassen. Um das zu können, hat es den Berstand, aber weit ist dies sein Werk vorläufig auch eben nur noch eine Idee. desfelbe Berstand vermag nun auch durch die Bermittlung des Weme sich so vieler sinnlichen Mittel zu bemächtigen, als nöthig sind, iese Idee zu versinnlichen; so weit aber bleibt das Ergebniß, was es mesen war, diese Idee hier jest, die Idee dieses Indivi-Ihre Bersinnlichung war der Zweck. Es ändert sich nichts bas Gebiet dieser Bestimmung. Es bringt einmal die Formel es Übergangs mit sich, daß in jeder andern Beziehung die Wirkung leibt, was die Bedingung war, sie kann sie nicht überschreiten; der wed der Versinnlichung wird erreicht, aber weiter auch nichts. Ran fann so wenig sagen, daß die Idee hiemit erst verwirklicht

wird, wie man sagen kann, daß die Sinnlichkeit des verwenden Materials hiemit erst verwirklicht wird; denn wie jene die Determ nation eines realifirten Wesens war, so war es biefe and; es it nicht die Sinnlichkeit, die den Stoff der Idee abgiebt, sondern tel Ding, und das Ding ift verfinnlichtes Wesen. Also das liegt nick in der Berfinnlichung der Idee, daß in ihr ein neues Wesen benow geht, das heißt, ein Individuum, das sein Wesen für sich bet Wenn das der Zweck der Idee war. so wird zwar immer noch wift verlangt, dag hier neues Material des Besens, neue Substan geschaffen wird, aber es wird verlangt, daß ein Bruchtheil dieser Substanz zu einem sich seiner als eines solchen bewußten und in seinen Ramen handelnden Wesen individualisirt werde, zu ihm vom Genzen abgezweigt und aus dem Ganzen gesammelt werde; und zwar (und. dies ist, was hier die Idee angeht) in der Art, das das Ergebnis in einer bestimmten Fassung hervorgeht, also auch in einer durch die bereits obwaltenden Umstände bedingten Prozedur gesche, es duste: nicht bloß das Resultat, der Iwed gedacht senn, um dazu zu som sondern es mußten zu diesem Zweck diese jest nicht mehr zu um gehenden Umstände bedacht und benutt werden. Und dies ift ein ganz andres Problem als das vorige. Denn wenn die Benfindle dung der Idee im vorigen Fall das Geschäft dieses realen Indim duums hier war und sein Stoff eine Summe realen (individuale sirten) Wesens hier und dort, also ein Stoff, der, so groß sich aus das verständige Geschöpf diesen Unterschied denkt, immer nur ein Im begriff von Seines-Gleichen ist, so ist jest die Aufgabe die Berwirklichung des Problems, die Berwirklichung eines Etwak, das noch nicht da war. Das konnte nur ein Wesen, das alles audre Wesen, sein Material in sich begriff, und in sich begreifen konnte, weil es das Wesen, aber das noch nicht verwirklichte Wesen war Das ist also ein Prozeß, der nicht hier jest vor sich geht, dem co mit seiner vorschreitenden Realisirung wird es ein Vorgang hier jest. Darum ift nun das Ergebniß nicht dies Individuum bier. sondern die Gattung. Der die Form von Raum - Zeit transzendimbe Ursprung verräth sich darin, daß die Wirkung überall und immer als dieselbe ganze Wirkung wiederkehrt. Wäre das hier thätige bermögen das absolute, alles andre Vermögen in sich begreifende demögen, also die Idee die absolute, alle andre Idee in sich begreimbe und die Handlung, die sie verwirklicht, die absolute alle Handung in sich begreifende Handlung gewesen, dann hätte es auch nieder nicht so geschehen können. Es gehörten durchaus diese beien Bedingungen dazu, damit es so kam, einmal die, daß das önbjekt der Konzeption des Iwecks, der Idee ein beziehentlich um-Mendes war; das will weiter nichts sagen, als daß es über die form von Raum = Zeit fortreichte, daß seine Identität nicht eine the bier jest ist, eine innerhalb der Form von Raum-Zeit, sonem daß sie diese in sich faßt. So weit also gaben für den Borang der Berwirklichung Raum = Zeit nicht mehr weder die Ausmesmg, noch das Maß her. Die zweite Bedingung ist dann, daß dier Borgang aber doch auch wieder durch die Vermittlung eines Wens hindurchgeht, das an beiden (an Raum-Zeit) seinen Theil hat. vas heißt an der Form und dem Mittel der Gemeinschaft (der Welt) 18 Wirklichen im Sinn bes werdenden Dinges. Das Ergebniß urde anders gar nicht auch nur als eine unbestimmt große Gemeinhaft von Individuen hier jest auftreten können, eine Gemeinschaft, ie eben nur einer bestimmten Region der Welt von Raum = Zeit zu-Es verräth sich darin, daß der Stoff des Vorgangs ewiesen ist. Bein in der Individualisirung bereits begriffener Stoff zu nehmen ift, ef er als solcher vorliegt, daß er in die Absicht der Idec eingeht, in seinem eignen Werden seine Funktion bekömint. ich sich erwarten, da keiner dieser Vorgänge ein schlechthin erster ist. Bift ein jedesmal andres Wesen, in dem ein und dieselbe Idee, ein mb derselbe Aft der Verwirklichung auftritt. Die Idee ist bestimmt, Bemeingut zu werden, aber dafür muß auch in jedem Fall, daß ich dieser Prozes der Verwirklichung in einem neuen Material wieethelt, das werdende Dies in ihm eine thätige Rolle übernehmen. das die Idee, also das Thema des bestimmten Bildungsprozesses

als ber gefchloffene und vorhaltige Rountlet von Bewegung ten an bas fcon unterschiebene Wefen übergebeg immier all bu Totalitat, ohne fich in ber Auflöfung feines nunmehrigen Behl Summe ber Wefen, mit diefem junel aufzuldfen und ju fi beweift bas Richtseyn bes einen im Sinn bes andern; bagits i ein so ober so bestimmtes Wesen ift, was an die Geneinscha vielen Wefens übergeht, sonbern lediglich bie Ibee. A Min bi nicht misverstehen, wenn bas Wefen, das hier als bas Unfaster Idee genommen war, das unifassende Wesen genomie war: bast alles ander Wefen in fich begreifende; es find in biefem Stabintel Berhaltniffes eben nur die Grenzen bes Berhaltniffes begeichnet. behrt werben tonnen fie nicht, fie bleiben bie schliefliche Bebingt Jum Iwed ber febesmal gerade gegebenen Geftallung bes Cieffs würde gar nicht so weit auszuholen seyn; man würde vorläufigin nur nothig haben, an eine relative Ginheit berjenigen Thangfeite au returriren, die die Summe des Stoffs in fich begreift, fie bil Umfang die Determination seines Wollens den Werth des Buil gebietes befommt, bas tann ein schon febr abbangiger und in feinel Biffen und Bollen fehr eng begrenzter Geift fenn. wie bas hier thatige Besen seine Konzeption an bie Daffe mitgo in die es sich bei ihrer Individualisirung auflöste, in einen Proc eingehen, ber in unfrer Sphare biefem entspricht, fo murben wit statt unsere Gedanken im Dies des Falles versinnlicht zu haben, 🦥 in ber Gestalt eines Begriffsgebietes verfinnlicht feben, in bem jebet Glied des Mittels, das für ihn gewonnen war, der Ausbrud biefe Gebankens geworden mare. Go wie es ift, ift uns zu biefem 3me immer nur ein Stoff von vollenbeter Realität gegeben, mit dem 📂 nichts anfangen können, als ihn summirend theilen.

Die oberste Stufe in der Rangordnung der Thätigkeiten Westiftes erreicht er in der Konzeption des vernünftigen Werkes. Die seine Inhalt des sich seiner Absicht bewußten Willens hat, verschiftet von selbst, denn einen andern hat die Thätigkeit des Geistes ein mat nicht. Über den Belang des Inhalts ist damit noch nichts er

gesagt. Der Wille ist nicht mehr der eine absolute Wille, der Maß= stab für die Vernünftigkeit alles andern; er ist in einer gegebenen Begrenzung freigelassen, und was in dieser geschieht, hat er selbst ju verantworten. Hier ist nun das erste und lette der vernünftige Wille, der des Gesetze Herr gewordene Wille. Er kann das Gesetz nicht ändern, weil es die Priorität hat, aber er kann es für seinen Zweck unschädlich machen und für ihn benuten. Aber uch das umfaßt noch eine lange Entfaltungsgeschichte. Der Zweck bes vernünftigen Willens ist zuvörderst noch nichts als ein bis whin fehlendes Stück eines vernünftigen Inhalts; es ist also in Stuck, das ihn erweikert, wenn es auch nur dazu gut ist, hn unter den gegebenen Umständen möglich zu machen. Das Werk 28 Willens ist hier schon auf dem Wege, seine lette Fassung zu beimmen, d. h. ein vernünftiges Etwas für sich zu werden, das im Beruf des Gliedes seines Ganzen nicht mehr aufgeht. Es hat anpfangen, sich von seiner Quelle abzulösen, ohne damit verloren zu zehen. Sein Besitz kann unter verschiedenen Subjekten strittig seyn, mb von einem zum andern übergehen, das ist gleichgültig. Der Maber, der hier am weitesten reicht, der alle diese Bruchtheile der Bredthätigkeit in sich begreift und überholt, ist der Akt, in dem das ingebniß das für sich selbst und seiner selbst wegen daseiende Geschöpf Das vereinzelte Wesen findet sich in eine Welt gesetzt, in der vird. son nun ab sich weiter zu helfen hat. Es hat für sich selbst zu ergen, dazu ist es mit gewissen Kräften und Werkzeugen ausgerütet, die es in Stand setzen, die Dinge um es her sich zu nut zu Dazu hat es die Gabe, sie wahrzunehmen und zu unterbeiden, und die Mittel, sich ihrer zu bemächtigen und im Fall der with zu erwehren. Es lag im Prinzip der Zweckthätigkeit noch nicht, ber Erfolg über die einmalige Boraussetzung fortkömmt; denn as der eine bei der Gelegenheit gewinnt, verliert der andere; das rbert den Inhalt des Wirklichen nicht. Er wächst nicht und mit alt den Borgangen, die das Bedürfniß des Dasenns, der Erhaltung ter den obwaltenden Umständen veranlaßt, ift für das Ganze fein

neues Terrain gewonnen. Aber man sieht schon, wie hier die Ratur auf dem Wege ist weiterzukommen, und wie sie das Prinzip nur in einem weiteren Sinn zu nehmen braucht, um den Beruf des Besenst zu fördern und zu potenziren. Die Ausgabe der Zweckthätigkeit selbst enthält es, daß das vernünstige Wesen mehr wollen und leisten muß, als es nöthig hat. Darum ist ihm zugestanden, in seinem Thun und Lassen seine eigene Autorität zu seyn, und in ihm selbst die Quelle seiner Wirkungen zu haben. Das vernünstige Wesen ist das Subjekt einer Welt, die fortdauernd mit der Explizirung seines Inhalts beschäftigt seyn soll. Es schafft sich seine Welt. Es hat das Bedürfniß nicht bloß seiner Selbsterhaltung, sondern einer schöpserischen Thätigkeit, darum wird das Motiv seines Thuns die Idee.

So sehr ist die Idee das Werk der ungetheilten Identität des Wesens, daß es diesen Werth des mit sich identischen Wesens erst in diesem Beruf der Idec bekömmt, in dem Aft, in dem es sich der Schöpfung seines vernünftigen Willens gegenüberstellt, also in demselben Aft, in dem das Ergebniß etwas für sich selbst und seinetwegen Dasependes wird, eine Wirkung, von der dem Schaffenden nichts zu gut kömmt, als das Wissen um diese Schöpfung. andere Zusammenhang des erreichten Zwecks mit seinem Ursprunge Bis das Wesen einer solchen That fähig wird, war ist abgebrochen. es nur noch eine Summe von Wesen, und sein Wille eine Summe von Willen. In der Schöpfung des Werkes, das nunmehr etwas für sich senn soll, wird sich das Wesen seiner als einer identischen Individualität bewußt, sie hatte dabei nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren, sie lebt nur noch in dem ihr eignen Mittel ihres Selbstbemußtsenns, alle Rivalität mit den Dingen umher hat aufgehört. Es ift eben der Gewinn der Gemeinschaft am Werk des konfreten Berstandes, was beabsichtigt war, und der erst mit der Vergegenständlichung der Idee erreicht ist. Diesem Interesse steht der Schöpfer des Berts anders nicht gegenüber, mit keinen andern Rechten und Unsprüchen

als jedes andere Glied der Gemeinschaft. Das Werk der vernünfe tigen Idee ist ein Gemeingut geworden.

Das konkrete Wesen hat den Beruf, sich selbst zu verwirkliden. Darum ist die Quelle seiner Thätigkeit, wie das Ergebniß ein immanentes, es ist ein Inbegriffenes in ihm. Der Handelnde ift sein eigener Zweck in allem, mas er thut, seine Zweckthätigkeit ift eine ganz eigennütige. Es gilt hier zunächst die Regel, daß jedes sich selbst das Nächste ist. Aber der Sinn der Sache, das Gebiet des Mittels, die Aufgabe, nehmen mehr und mehr an Umfang zu, die Bedürfnisse und Forderungen der Selbstverwirklichung des Wesens bekommen einen immer weiteren Sinn, bis der Zweck, der Bortheil der Handlung, über den Punkt herausrückt, den das handelnde Subjeft im Ganzen für sich hat; sie kommen einem Andem zu gut, bis zulett das Werk der Thätigkeit sein eigner Zweck wird und erst damit ist der Beruf des handelnden Wesens zu Ende, mmit erst könunt sein Bedürfniß zur Ruhe. Der Bewegungsrund und das Ziel der Zweckthätigkeit werden allgemach die Idee. intfaltet sich die Bedingung auf der Seite des Bewußtseyns zu prer vollen Autonomie, so wird sie die Idee. Das Bestreben der weckhätigkeit, das zu Anfang nichts will, als die unmittelbare iorderung des Dasenns, der Selbsterhaltung des Subjeftes, beriedigen, wird allgemach die Idee der ihrer selbst wegen vorhanenen Schöpfung, so wie sich dies Bedürfniß mit dem der Aufgabe und dem Wirkungstreise des Subjektes entfaltet. Und diese Entaltung halt an bis zu dem Augenblick, daß die Absicht, das Inereffe die Schöpfung des seiner selbst wegen dasenenden Indivi-Der Schluß der Aufgabe für die Zweckhandlung des ununftigen Wesens ist der Aft, in dem das eine, in seiner Art ingige, alle Wesen umfassende Wesen seine Substan; an die konwien Individuen abläßt. Das war die Idee Gottes gewesen. nd diese hat er durchgeführt in der Welt, der wir angehören. des war der Sinn und Zwed der Welt, denn es ist nicht eine oder ie andre Rlaffe von Geschöpfen, der ce zu gut kam, sondern die Welt ist der Indegriff der durch und durch indevedualisirten und mieder Parzelle der Substanz seiner selbst wegen verwirklichten, alsa apperzipirenden und wollenden Wesen. Das ist alles als aus ber Substanz Gottes geschaffen zu nehnen.

## Das Vermogen bes Beiftes.

Ce war hier die Rebe gewesen von den beiden Funktionen des Geistes im eignen Gediet des Bewußtseyns, von der Lousellung und Gestaltung des Iwedes, der sein Thun und Lassen bedingt. Das Ergebniß bleibt so weit verbürgt, als das Lechalten des Wesens, die Pandlung mit ihrem Leginn auch sogleich in den Apparat eines Formalism geräth, der es zu seinem Ziel sührt. So weit bleibt Bewußtseyn Vewußtseyn, und was und wie es ist, adhängig von allgemeinen Bedingungen. Und doch kann jener sommalism es auch nicht hindern, daß der Bewegungsgrund in seiner Eigenschaft, eines Bermögens des Geistes in die Ledingung selbst einen veränderlichen Bestandtheil mitbringt, der nicht versehlen wird, sich im Ergebniß geltend zu machen.

Das Wort Bermögen verräth die Unfertigkeit des Subjekted der Thätigkeit. Die Borstellung sucht in diesem Wort Geist ganz deutlich schon etwas mehr als ein Attribut eines namenlosen Subjekts, das will sagen, eines Subjektes, für das, wenn auch du Metaphysik ein Zeichen dasur hat, der Sprachgebrauch nie ein Wort gefunden, zum Beweise, daß die Vorstellung nicht fähig wor, mit einem solchen Wort einen Sinn zu verbinden. Wäre sie das gewesen, so hätte sie auch das Vedürsniß gehabt, den Begriss weinem Zeichen sestzuhalten. Man dars einem solchen Wink nicht verachten. Allerdings der Geist ist nicht das Subjekt in letzter Inskanz, und doch ist er schon das Subjekt selbst in seinem Bukungstreise; er hat schon in sich selbst die Fassung eines prädizirten Subjekt, er ist sein eignes Subjekt, und erweist sich als solches deutlich dadurd daß er die Quelle aller Handlung auf der Seite des Gegenstandes ist, aber nicht eher weder diese, noch der Stoff der Vewegungsmothen.

mente der andern Seite wird, als bis er sich selbst in der Art repartirt hat, und man kann sagen, in der Art mit sich zerworfen hat, daß sich der eine Theil der fremden Sache widmet, um sie dem andern gegenüber zu vertreten. Der Geist müßte, um das absolute Subjekt zu seyn, untrennbar in seine Identität diejenigen beiden Funktionen eines absoluten Subjektes vereinigen, die die Borstellung durch keine Reduktion mehr auf einen kürzeren Ausdruck zu bringen im Stande So weit er aber nicht mehr das absolute Subjekt ist, ist er eine Prädizirung des Subjekts. Es ist richtig, daß dies schwer zu vereinigen ist. Und daß doch in diesem Begriff Geist diese beiden Bestimmungen des Wesens und des Geistes als eine gedacht werden muffen, ergiebt der ganze Formalism des Berhältnisses. Das Subjekt, das Ich datirt sich nicht vom Wesen in ihm ab, (das liegt hinter ihm), sondern vom Geist in ihm ab; in ihm weiß es sich als sein eignes Subjekt, es ist sich in ihm erst seiner selbst bewußt, in ihm ist erst dies Ich. Darum ist dies Moment der Selbstbestimmung zugleich das Moment der Selbstapperzeption im Wesen. Also der Geist ist dies Bewegungsvermögen im Wesen, das nicht mehr bloß wirkt, weil es wirkt, sondern das ein Abhängigkeitsverhältniß in sich begreift, noch bevor es wirkt, und zwar nicht bloß ein einseitiges, sondern der wirkende Grund wirkt, weil er durch eine Apper-Zeption in ihm zu einer solchen Wirkung herausgefordert wurde. Der Grund der Wirkung ist der Wille, der in dem, was er inten-Dirt, seine guten oder seine verkehrten Zwecke hatte. Das bedeutet Dies Wort Selbstbestimmung, daß die Quelle aller Thätigkeit im Besen die Form der Beziehung zwischen ihr als Bedingung ihrer Shatigkeit aus ihr selbst als dem Bestimmten durch sie hat; d. h. Daß sie ihren Zweck hat, bevor sie als die wirkende That auf der eite des Gegenstandes erscheint.

Der Thätigkeit des Geistes ist von Hause aus eine Aufgabe gestellt, Die Aufgabe, sich im Mittel, das ihm die andre Seite liefert, zu verwirk-Tichen, ein Etwas in der Fassung der vollen Wirklichkeit zu werden. Dazu bringt er seinerseits nur das Vermögen zum Daseyn mit. Der verwirklicht sich zum Inhalt der vollen Realität im Aft semer eten roun nittlung mit dem Moment, in dem er verneint ist, und das seis et mung in eits wieder in ihm verneint ist; das ist der erste Zweck aller Ber-Sher mit Edbirbe Die Hauptsache bei dieser Verrichtung, bei der Lösung dieses === ron ?e groblems, fällt dem einen, allen besondern Geist in sich begreifen. - Kingmid den Geist zu. Aber dann könnnt nun für Jedweden die Ausgabe in - in febr da irgend einer besondern Fassung wieder. Jett zeigt sich, wie das : <u>- 22</u> (Fific Mak der Kräfte, das an die Auflösung zu setzen ist, ein eben so Eikici de verschiedenes ist, wie der Werth des Wesens, dem sie zukommen. e izirialn Am Anfang ist gewiß wenig für das Individuum dabei zu thun, LET im der alles ordnende und fügende Geist wird der Gemeingeist im Ra-, = icine men des einen umfassenden Geistes. Aber nun fängt die Bedeutung المالة المالة des Individuums, und mit ihr sein Wirkungskeis wieder zu wach. - Leria sen an, und jemehr dies der Fall ist, um so mehr muß er zur Be-IF. IE. simmung dessen kommen, was er will und thut. Die Bewegung III C. im Sinn der Sinnlichkeit des Wesens ist ihm zwar Regeben, er findet THE ? fie vor; aber diese Bewegung überschreitet den Werth ihres Mo-المتربية mentes noch nicht, sie hat vorläufig an ihr selbst einen unüberwind. - 21 lichen Widerstand, denn vorläufig vernichtet sie sich noch eben so : = sebr selbst, wie sie sich affirmirt, so ist es gestissentlich eingerichtet. sie mußte durch sich selbst gelähmt werden, um nur zuvörderst un-1 schädlich zu werden und einen bildbaren Stoff für den Geift abzugeben. Er mußte sie aus dieser Ausbebung lösen und mußte sie zu dem expliziren, was er wollte. Das liegt wesentlich im Sinn dex Thatsache des Geistes. Aber immer bleibt er doch darum nur noch das Rudiment des Geistes. Es ist der Schluß des Prinzips, ic dem die unterschiedenen sinnlichen Bewegungsgründe zusammenkom Das liegt noch nicht darin, daß er ein verständiger Geift if daß sich in ihm sein besonderes Gebiet der Thätigkeit eröffnet. Den mit dem, was so eben von ihm angegeben ist, ist noch wenig ge sagt, es ist in Ansehung des Umfanges dessen, was die Einheit de Bewußtsenns in ihm will und weiß, wenig gefordert, wenn glei schon auf dieser Stufe die Summe des Geistes den Umfang der Birklichkeit vollständig ausfüllt. Die Summe des Wollens und Bahrnehmung ist in seinem Sinn der ganze Inhalt der Wirklichkeit selbst. Aber mit dem Wachsthum des Wirkungsfreises der Einbeit des Selbstbewußtsenns im Geist breitet sich zugleich seine Wissenschaft von den Dingen aus. Es ist nicht so gemeint, als wenn dies allgemach geschehe. Diese Einheit des Selbstbewußtsenns ist eben so sehr das Erste und Lepte, aber es ist auch nicht ausschließlich das Erste und Lepte. Darum tritt im Umkreise der endlichen Birklichkeit das sich selbst erkennende Bewußtsenn als der Schluß einer Entfaltungsgeschichte des Geistes aus.

Und zwar wird der Verstand jest näher die Funktion des Geisstes in seinem Beruf der Erkenntniß des Gegenstandes, des Borwurse seiner Wissenschaft. Es ist gar nicht unrichtig, wenn man den Verstand das Vermögen des Geistes auf dieser Seite überhaupt nennt. So weit würde er in keinem Koordinationsverhältniß zu andern Vermögen des Geistes stehen. Der Sprachgebrauch mimmt das Wort im Sinn des noch zu keiner Funktion obligirten Thätigkeitsvermögens des Geistes auf der Seite des Verwußtseyns, also der Innenseite des Wessens. Es liegt darin die Voraussexung, das die Erkenntniß, das Verständniß des Erkennungsvorwurfs der Maßstab für die Thätigkeit des Geistes auf dieser Seite überhaupt ist.

Das ließ sich zum Voraus erwarten, daß der Handlung des Beistes, die unter der Leitung des Verstandes steht, wie sie ihren Veruf für sich hat, auch ihr besonderer Formalism zukömmt. Das der Formalism der Logif, der umfassendste Formalism, den es debt, der freisinnigste, eben weil jede inhaltliche Bestimmung in Im ausgehört hat. Es widerstreitet dem nicht, daß der Erfolg dieser Operation vom Vermögen des Verstandes abhängt; denn das Sezeichnet eben diese Freisinnigkeit, daß sie sich in das Fach des Versandes am wenigsten mischt; wie er zu seinem Erfolge kömmt, hat zuzusehen, die Formel der Logik liesert ihm nicht die Mittel dazu; ist ihr auch der Werth des Erfolges sehr gleichgültig, sie sollte

das schlechthin unvermeidliche Gefüge aller Thätigkeit des We-Mepns abgeben. Also sie erst wird das Geset der freien Selbst. tigkeit des Verstandes. Hat das Bewukkseyn diejenige Stufe Selbstbestimmung erreicht, deren es fähig war, dann ist die ormel auf ein Geringstes an Bedeutung für seine Thätigkeit ge-

Also man versteht, wie das Ergebniß mehr oder weniger glücklich TET TETA EN ausfallen kann, je nachdem das Nermögen beschaffen ist, je nachdem Emis ahe es einer mit viel oder wenig Verstand angreift. Die Erkenntniß ist Tank in Fact eine Arbeit des Geistes. Läge der Porwurf der Wissenschaft in einer allen. — बगलांक und derfelben Sphäre der Präsen; aus einander gefaltet, also auf einen المالة بيون durchweg rationalen Inhalt reduzirt vor einem, dann wäre nach der The the Bahrheit nicht lange zu suchen, aber es sind immer nur vereinzelte Anzeichen der Wahrheit, die bis in die Sphäre der Präsenz reichen, das rum ist der Vorwurf ein Käthsel. (Er macht, bei der Verfassung, in der er vorliegt, den Forderungen des Verstandes an ihn große Schwierigkeit, wenn man von ihm für seine Wissenschaft, vornehmlich für den durchgängigen Formalism der Dinge mehr gewinnen will, als er unmittelbar verräth, d.h. als nöthig ist, um ihn unter allen an-

Der Geist im Wesen fängt damit an, Form zu bekommen, daß dies sich begrifflich gestaltet, daß es in Stufen, Gattungen und dern Dingen wieder zu erkennen. Arten des Wesens sich zu unterscheiden anfängt. Das enthält schon. daß gleichzeitig hiemit im Geist sich ein Unterschied von Berussthätig. keiten einfindet. Der Unterschied der Ratur des Wesens, seiner Artung und seines Merthe macht sich im Geist des Wesens geltento. Man kann von einer so und anders bestimmten Ratur des Geiste im Wesen sprechen. Das sind Bestimmungen, also auch Bescha T.

nes Werths und seiner Beschaffenheit hält gleichen Schritt mit be fenheitsunterschiede der Gattung. Stufenerhebung der Natur des Mesens. Im Gemuth beginnt De eine Kunftion des Individuums. Unterschied der Begabung. Der Geist im Wesen wird ein vercke

SECTION IN

= Zw anş

I tei Emni

- in wabtet

Tie ir

الماكينين

: TI 7

. \*-.6751

· - 7

.-2

. ...

. ت

٠.,

-0

detliches Bermögen des Geistes, ohne daß sich das unmittelbar in der Beziehung zum Gegenstande, in der Wirksamkeit des Geistes in diesem Sinn ausspricht. Das Bewußtseyn muß als eine Bestimmung des Senns im Wesen genommen werden, aber dann ist es auch ein wahrer Prozeß in ihm, also eine Vermögensäußerung des Besens. Das Innengebiet des Wesens hat die Fassung einer Relation in ihm, es hat, was das Wesen noch nicht hatte, einmal die Form der Beziehung, die Form im engeren Sinn des Wortes, d. h. die Form des Seyns, aber auch die des Werdens, darum weil es das Seyn nicht wollständig faßte. Die Bedingung dieser Auslassung, ihre Forderung bleibt unerledigt hinter ihm zurück, es konnte nicht anders senn, da, welcher Umfang dem Senn auch zukömmt, ce doch immer nur eine einseitige Beschaffenheit des Wesens ist, und nun verräth sich im Bewußtsenn, in seiner Eigenschaft als Akt des Wesens, die Vermögensäußerung eines dem Senn noch vorenthaltenen Inhalts des Wesens von dieser Seite. Es muß schon ein bestimmtes Gebiet des Wesens sen, das sich in dieser Vermögensäußerung des Geistes verrräth. Das ist das Erscheinungsbestreben des Geistes. Und dies kann nicht anders, als alle Bermögensäußerung, zu Gliedern der Relation, die diese vermittelt, das (Blied des Übermaßes an Subsistenz und das Glied des Untermaßes an Subsisten; des Geistes, an positivem Bermögen des Geistes haben. Er ist an die Glieder dieser Relation ver-Das positive Glied dieses Verhältnisses, das Subjekt des Ubermaßes ist doch immer nur der eine Bestandtheil im Bermögen ▶ • Seistes; ist er aber nicht mehr die ganze Bedingung, so ist er auch nicht mehr der schlechthin und ausschließlich selbstthätige Theil Gubjett.

Die Rolle des positiven Bewegungsgrundes kann immer nur der Überschuß an Willensvermögen bekommen. Er setzt sein Stückegen den durch, der dessen zu wenig hat. Also wenn hier soeben des Berhältniß des Überschusses und Untermaßes an Vermögen als den Berhältniß zwischen dem zu viel und zu wenig an dem noch jenseits des Seyns zurückgebliebenen Wesen genommen war, so darf

das doch nicht so misverstanden werden, als wenn es nur noch das affirmirte Wesen wäre, das hier in Rechnung kame, so das dies der Maßstab des Bermögens wäre. Man muß vielmehr sagen, daß die Negirung des Wesens im werden-wollenden Inhalt eben darum eben so gut der Maßstab eines Bermögensüberschuffes wird, wie seine Affirmirung. Der Überschuß an Wesen ist eben so sehr die Quelle des Überschusses an Vermögen, wie des Untermaßes an Bermögen, und eben so das Untermaß an Wesen. So weit beziehen die Glieder ihre Kräfte aus der Relation, der sie angehören. Es ist ganz der Fall, der schon bei der Subjektprädizirung vorkam, wenn das Glied sein Prädikat aus der Gemeinschaft der Beziehung bekömmt, die es mit seinem Rebengliede verbindet; aber wie schon diesem Herkommen des Prädikates das gegenübersteht, in dem seine Bedingung in das Subjekt selbst rückt, sowie das andere Glied sich zu einer unbestimmten Bielheit von andern Gliedern, also auch die eine Relation zu einer unbestimmten Bielheit von Relationen auflöft. so auch hier. Auch hier ist das wieder so, daß die beiden Fälle des Perhältnisses sich nicht schlechtweg ausschließen, daß etwas von jedem in jedem übrig bleibt; es ift eben das Untermaß an Bermögen im Borwurf seines zwecks, was dem thatigen Gliede seine Bermogensauslassung zum eignen Bedürfniß macht. Der thätige Theil ist darum, weil er nicht der ganze Grund ist, zugleich der leidern= Die Glieder, die sich in der Beziehung gegenübersteben, ver= bindet, von Seiten des Wesens an ihnen, die Gemeinschaft einer durchgängigen Substanz, an der ihr eignes Wesen seinen Theil bat. vermittelst deren sie wechselseitig in einander eingehen, (das ift die Priorität der Vermittlung), das eine mußte bis in das andre hineix= reichen, um ein Moment seines Bestrebens abzugeben; dies, das andere, mußte so zu der Wissenschaft kommen, daß ihm etwas fehlteoder daß es etwas zu viel hatte. Wie sich das in dieser Art in einem andern Sinn der Bestandtheile, die hier vorkommen, auf Der Seite der Sinnlichkeit verhält, so verhält es sich auch so auf der 311nenseite des Wesens und in der Beziehung beider Seiten auf einan-

1

Die positive Bedingung war nur darum das Bermögen ber Borstellung, oder das Vermögen des Bewußtseyns konnte sich in ihr nur darum auslassen, daß es irgend wo der Mangel des Wissens aus dem Gleichgewicht seiner Momente gebracht hatte, daß ein Bewegungsbestreben in ihm veranlaßt war, das sich diese Leere zu Die erste Lebensäußerung des Bewußtsenns geht in nut machte. der Reaktion gegen die Leere an Bewußtseyn auf der Innenseite des Wesens hervor. Diese Doppelendigkeit der Bedingung in der Thätigkeit des Gemuths ist es, derentwegen die Direktion der Handlung gegeben war, was die Nothwendigkeit seines Verhaltens in der Borstellung verbürgt. In dem, was diese Direktion, so weit sie ein Prinzip bezeichnet, das einen unbenutten Raum in sich übrig läßt, nicht vorweg bestimmt, kann sich die Vorstellung benehmen, wie sie will; in diesem Stück steht sie nicht unter der Gewährleistung eines Gesetze der Thätigkeit, die Wahl der Ziele und Berbindungen ist tei, obschon das doch immer so weit in einem methodischen Zusammenhange bleibt, bis wohin auch die Bewegung des Bewußtsenns durch den Stoff der Borstellungen geht, also ihn der Faden des ge-Rebenen Vorwurfs verbindet. Darin zeigt sich, daß das bewegende Bermögen in einem formell geordneten Stoff wirkt, dem Gebiet der Beeiten Gegenständlichkeit, zu dem fich die Subfisten; der Innenseite Des Wesens entfaltet hatte. Über das reine Wesen ist das Bermö= Ben der Borstellung schon immer hinaus, in ihm giebt es, wie geat, noch keine Form, also keine gegebenen Wege der Thätigkeit, - Ber auch kein Vermögen, weder ein positives, noch ein Unvermögen; > cfangt erst mit dem Eintritt der beiden Ausmessungen des Senns Ind des Werdens an. Das Senn erschöpft bas Wesen nicht. die Bedingung aller Thätigkeit im Wesen. Der Übergang bes werdenden Wesens ist das Material, von dem alle andre Handlung - bt. In dieser aber einmal gegeben, dann entfaltet er sich, gerade De, wie das Senn am Wesen zu einem Subjekt diskursiven Inhalts, 521 einem Unendlichfachen von Aufgaben des Überganges, in denen

es sich um nichts weniger mehr handelt, als um eine Berwirklichun des Wesens.

Wenn das eine Glied im Subjekt der Handlung auf der Sein der Sinnlichkeit das affirmirte Ding ist, so ist das andere die bezie hentliche Leere im Sinn derselben Seite. Und so ist es auch auf die Seite des Innengebictes. Es handelte sich in der Borstellung de rum, eine Leere im Sinn des Bewußtseyns zu erfüllen, und diel mußte irgendwo die Quelle einer positiven Thätigkeit eröffnen. Da sind die Glieder der Aufgabe, die zu verständigen sind. Und beit Theile werden das Subjekt, also auch der Gegenstand des Selbs bewußtseyns, noch ehe man zum Bewußtseyn des Ganzen kömm d. h. der Auslösung. Man mußte sich der Leere im Sinn des Wisens bewußt werden, um das Bedürfniß der Borstellung zu habe Und ehe man dies Bedürfniß der Borstellung hat, wird man sein Einbildungskraft nicht in Bewegung seßen, um sie sich zu ve schaffen.

In allerlei wechselnden Fassungen, wie es die Gelegenheit gieb wird das Wissenwollen, wie alles Vildungsbestreben, immer auftrete aber alle diese Afte muß ein in ihnen durchgehendes freie, also nor unwirksame Vermögen unterhalten, es giebt ihm die Krast. Steht di ganze Vorgang schon unter der Autorität des Verstandes, dann heis das so viel, als man ist sich seines Ziels im Wissenwollen bewußt, d beiden Punkte, die die Direktion der Handlung entscheiden, sind gegi ben, es sehlt nur noch an den Witteln, sie in unausgesetztem Ganzu erhalten, und diese herbeizuschaffen, pflegt das Schwierigst zu sehn. Aber der Vorgang fängt schon in denen Regionen de Gemüths an, die diese Einheit des Vewußtseyns noch nicht beherrst und das zeigt sich dann darin, daß der Prozeß in Gang gerätt noch ehe man weiß, was man will und sucht.

Das Vermögen des Geistes ist zuerst ein abstraktes Vermögen wie sein Subjekt, die Subsissenz des Innengebietes des Wesens ei abstraktes ist; es ist das Bestreben des bis da noch nicht verwirklich ten Geistes, am Senn des Geistes Theil zu nehmen. Aber m

diesem Eintritt in das Seyn hört die Forderung des Übergangs in seinem Sinn, also das Bermögen des Geistes nicht auf. Es ist nichts befriedigt, als das noch ungetheilte Vermögen des Werden-Bollens. Aber damit ist der Beruf des Geistes noch nicht am Ende. Jest theilt sich die Aufgabe und das Bedürfniß, es zersplittert sich mit den Ausmessungen des Senns, es qualifizirt sich. spricht man von Geistesfräften. Das Vermögen des Geistes kann nicht ein einiges bleiben, sowie ihm seine Aufgabe in einer systematischen Zertheilung geboten wird. Er geht in diese Theilung nicht Hoß vorübergehend ein, sondern er ist durch die Unterscheidung seiner eigenen Mittel und Wege auf die seines Erkenntniß = und Wirtungestoffes vorbereitet. So konnte die Kraft, die der Geist an den Fall der Aufgabe sett, erst eine möglichst geringe werden, er konnte mit dem geringsten Aufwande von Kraft die größte Wirkung erreichen. Damit ift die Einheit des abstrakten Geistesvermögens, also die Individualität des Selbstbewußtsenns nicht aufgegeben, aber sie hat sich in seinem Umfange in eine Reihe von untergeordneten Ginheiten des Bewußtseyns aufgelöst, denen eben so viel untergeordnete Fatultaten des Gemuthe entsprechen. (Das im Sinn und für den 3med bes Senns aufgelöste Übergangsbestreben des Werdens kommt auch anderwärts vor.) Die Berbindung dieser Fakultäten im jener Einheit ist wohl erhalten, aber an einem Faden, der die Selbstständigkeit dieser untergeordneten Mittelpunkte der Geistesthä-Ligkeit nicht beeinträchtigt; es ist immer eine mittelbare Verbindung; Die Einheit des einen Geistesvermögens, die durchgehende Thatig**eitsquell**e hat die Exekutive an diese unterschiedenen Geistesvermögen -bgetreten und ist jest nur noch ihre Bergleichungseinheit. em Berhältniß ist viel Unterschied in den einzelnen Fällen. Es iff Insonderheit der Antheil dieses durchgehenden Bermögens an den Toon qualifizirten Thätigkeitsäußerungen, was verschieden ist. gehört schon einer sogenannten Seelenkunde an.

Man kann die Fakultät ansehen als das Begriffsgebiet einer beklimmten Abtheilung der Verbindung zwischen dem Bewußtseyn und seinem Gegenstande. In dieser Abtheitung dauert der Unters der Roezistenz und des Werdens des Einzelnen sont. Das sind die einzelnen Borstellungen, die einmal werden, dann sich unter ander begrenzen, verbinden, verdrängen.

Ginge der Gehalt des Erkenntnisvorwurfs in seinem Beg inhalt auf, dann würde es für das Erkenntnisvermögen keinen dern Masstad geben als seine Logik, die Bewegungskraft in der wendung der Formel; hier wäre die Selbsüthätigkeit des Geisel ein Geringstes reduzirt. Ihr Ressort wächst in dem Grade, all der geschichtliche Stoff im Borwurf mehrt, das ist das bildbare! terial der freien Kräste; wie dies der Stoff wird, dem sie auf Seite des Gegenstandes seine Gestaltung gaben, so wird er estwieder auf der Seite der Erkenntniss sür den betrachtenden A Das ist eigenklich der Stoff, den das Erkenntnisvermögen zu verduckt. Wie dies vollsührt wird, das Ergebnis, giebt den Masstal das Bermögen des Geistes ab, das Graennhatte gesest werden sie

Gegenständlichkeit sich das Bermögen des Geistes in unterschiel Fakultäten des Geistes auseinandersext. Das ist eine merkutel doch unverkennbare Rückwirkung der Beschaffenheit des Stosse, dem sich der Geist befaßt, die in die Quelle der Thätigkeit hin Man sieht, wenn man vergleicht, wie sich das in der Birkist macht, wie abhängig nicht bloß die Wirkung von der Ratur Mittels ist, sondern wie sehr selbst der Ursis der Kräfte es wird, in ihm wirkt, wie sehr die individuelle Einheit dieses Ursises, twas das erste in alle dem ist, zugleich das Resultat der Birkin ihres eigenen Vermögens wird. Wird aber das Vermögen des Standes von seinen Mitteln und ihrer Geschichte im Subjekt abhigig, muß er seine natürlichen Unvollkommenheiten auf seine Kenung übernehmen, so hat er auch die Ehre und den Gewinn von was sie leisten.

Ein Vermögen wird an alle Geschäfte des Geistes verwas
Das Fach der Thätigkeit bleibt dasselbe, es mag viel oder wa

1 Vermögen daran gesetzt werden, und zum Zweck erforderlich seyn. sieselbe Klasse von Ausgaben begreift tagtägliche und ausnahmseise vorkommende, triviale und solche Ausgaben, die zu ihrer Aussung große und anhaltend angestrengte Kräfte fordern.

Daß es eben das Urtheil ist, von dem gesagt wird, daß der rolg von einer veränderlichen Kraft des Gemüths, die dazu aufsoten wird, abhängig ist, liegt nur daran, daß das Urtheil das meine Glied aller logischen Aftionen ist. Indeß wird doch das ermögen (also die Urtheilsfraft) ein anderes, wenn das Urtheil der egriff wird, und wenn es den Übergangsaft ausspricht, denn beischer Begriff und dieser, wird in der Handlung des Geistes ein theil ganz so wie das Erkenntniß des Elementes der Prädizirung as Urtheil im engeren Sinn des Wortes).

Das Urtheil ist das Element der Formel, ihr Zusammensemasglied, aber eben darum, weil es nur dies in ihr ist, ist es uch das Zusammensetzungsglied der freien Thätigkeit des Geistes t der Bildung der Borstellung. Für das Urtheil als solches giebt I feine Formel. Es wird auch eben nur so weit das Bermom des Geistes im Urtheil ein Magstab für den Erfolg in ihm, als aushört, durch die Formel hindurchzugehen, also eben so weit es 1988 Clement der Vorstellung ist. Der Schritt des Übergangs im scheil ist formell unvermittelt in ihm, es ist der rein vorausgesetzte At des Bewußtseyns im Fach des Erkennens. Die Möglichkeit des Inheils ift nur noch in der Boraussepung des gegebenen Überim erkennenden Geist begreifbar. Das ist ein Akt der Ge-Melt in ihm, den das konfrete Gemuth mit dem Seinigen nicht zu Bege bringt, dazu muß ihm ein gegebener Vorgang in ihm verhel-Bon bier ab, unter der Boraussetzung dieses Schrittes, fangt Tienige Formalism der Logik an, der das Geschäft dem Bermögen es Geistes abnimmt (so weit das überhaupt geschehen kann).

Berhält sich dies so in Ansehung des Urtheils, so würde daraus Mgen, daß die durch die Formel vermittelten Akte des Bewußtsepns em Einfluß des Unterschiedes des darangesepten Bermögens entho-

ben find; baf es teine Begriffetraft und feine Ge wie es eine Urtheilstraft giebt. Und bies ift auch in in ber That so. Iruvischen bort boch alle Unmittelbunger anbern Funktionen nicht fo gang auf, bag bas Dees bet tigleit bes Geiftes in ihnen nicht einen Unterschieb in C den follte. Die Formulirung des Begriffe und bie enb wigung ber Stude bes Falles burch bas Millet Des Beite Solug) find Borgange, die immet noch etwas im fic di die Formel nicht vermittelt. Das Werden des Begriffs schli muth nach Regeln vor fic, die ber Berftand nicht nothig bit geltend zu machen. Es find aber nicht blog Bebingungen? Ber bem Gebiet bes Birtens und Bollens bes freien Gidbitte fenns liegen, mas bier thatig ift. Dies, bas freie Geloft ffingt in dem Mag an einzugreifen, als es flibig wirts im be was es will und das fiellt fich früher ein, als es im Befie gelte ift, wonach es zu verfahren bat. Das ift ein Berbattich. bet jeder neuen Aufgabe bes Berftanbes wiebertomint: Gint Begriff und der Rall da, fo ift oft noch viel zu thun, the ber Sa gu Stande tommt. Man weiß, wie die Logit weniger eine M fdrift für bas Benehmen bes Berftanbes ift, ale bas Schema, I fein Berftandniß hinterbrein ergiebt. Man bort Lebrer von ibt Schulern fagen, der eine begriffe leicht, der andere fcmer, # man fagt, ber N. N. ift von ichweren Begriffen. Es ift ichon auf geben, wie in aller Formel ber Thatigkeit des Bewußtseyns ein ftandtheil eingeht, ber nicht übertragbar ift, ben fich jeber Ber lende ju fchaffen bat. Der Lehrer muß es dem Berftanbe des 64 lers überlaffen, wie er fich jum Anfange mit bem Gangen, M Begriff, verhilft. Das nicht Begreifen etonnen ift bie Folge but dag ber Abschluß des Begriffsmaterials zum Ganzen fehlt. 3 Begriff ift berjenige Inhalt bes Gegenstandes, ber in feinen mil schiedenen Momenten im Gemuth zumal aufzutreten bat. Er 🗭 scheint ganz unberechtigt, es ist ein Gewaltstreich, durch bet 🦷 das Gemüth seiner bemächtigt; dem einen gelingt er, dem andern nicht.

Das Problem der Erkenntniß des Gegenstandes enthält bekanntlich diese beiden Aufgaben, die: den Begriff aus den Angaben der Anschauung herzustellen und dann die: das Ding der Anschauung aus dem Begriff herzustellen, also dieser ist das Gegebene, das lette will sagen, man ist überhaupt im Stande, sich durch die Bermittlung des Begriffs eine Vorstellung vom Gegenstande zu machen, eine Anwendung vom Begriff für den Fall zu machen, also vom Beruf der sogenannten Urtheilskraft ist in beiden Fällen nicht die Es wird einem eine Definition gegeben; sie ist dazu da und darauf eingerichtet, überliefert zu werden. Wer leicht begreift, wird bald merken, mas er dabei zu denken hat. Man braucht aber nur eine gewisse Grenze zu überschreiten, bis zu der es sich wohl so verhielt, daß mit der Definition auch der Gegenstand der Definition gegeben war, so wird man gewahr werden, wie die Definitionen mehr oder weniger unzureichend werden, dem eine Borstellung von der Sache zu verschaffen, der noch von nichts weiß, er wird die Sahe, von der gesprochen, nicht leicht wiederkennen, weil ihm mit den unterscheidenden Merkmalen nicht auch unmittelbar die Bestandtheile der Synthese gegeben sind, es muß an die Anschauung rekurrirt werhat man angefangen, sich mit dem, was diese darüber lehrt, Sekannt zu machen, den Gegenstand in unterschiedenen Abwandlunen kennen gelernt, dann findet sich allgemach das Prinzip des Be-Eriffdinhaltes ein, man begreift es, man hat sich in seinen Besitz efest; dazu bedarf es nur sehr geringfügiger Anzeichen der Definition, an denen sich die Vorstellung halten kann. Man bemerkt wohl, oll das Bewußtsenn in der ihm gebotenen Bezeichnung den Gegen-Fand erkennen, so muß sie zugleich die Anweisung für die eigne Bil-Dungsthätigkeit der Borstellung abgeben. Die Definition, in der ich die Sache erkennen soll, muß das Ergebniß meiner eigenen Thätigkeit senn, der Schluß meiner vorausgegebenen Wissenschaft um die Sache. Was im Bewußtsenn erkannt werden soll, muß aus

ihm ber fenn. Co weit aber seine Gestaltung zur Vorstellung bur bie eigene Substang bes Individuums hindurch ju geben bat, i fie icon ein Aft, ben ber Berftand burch teine Formel vermittel Und nun macht fich auch sogleich ber Unterschied bes Bilbungeven mogene bes Beiftes in ber Vorftellung geltenb. Wer fower bi greift, bem fehlt bas Bermogen, bie Motive ber Unichauung gu Formulirung des Bewußtseyns zu benuten, b. b. gur Taffung ich Gemuthe in die Form des Begriffe ju nugen. Db er, wenn ba gethan ift, von biefer Fonn die rechte Anwendung macht, b. b. er Die Gabe bat, unter ben vielerlei Bildungspringipien ber Beguff fassung, beren Inbegriff das Gemuth geworden ift, gum 3wed d Auflösung und Busammensepung der konfreten Aufgabe, Die mit ten berauszufinden ift eine andere Krage, bas ift die Krage mi der fogenannten Urtheilöfraft, genauer gefagt: bes Urtheils in bi Funktion des Schluffes. hier handelt es fich nur noch um die Ga bes Geiftes, fich zu ben Pringipien ber allgemeinen Determination des Erkenntnißgegenstandes zu expliziren, d. h. zu den Konfigurati nen ber Wege, Die alle fonfrete Thatigfeit bes Gemuthe im Di fen zu nehmen hat. Es gelingt ihm bas in den unterschieden Köpfen leichter ober schwerer, mehr ober weniger. Das ift bas 24 mogen, in die Ginheit des Bewußtfenns die mitrechnenden Punt ale fich wechselseitig gegenwärtige ju faffen, biefelben Buntte, of benen ein anderer nur noch eines nach dem andern fich bemachte Es folgt übrigens fo wenig baraus, daß dies Bermögek abstrattes ift, durch alle Klaffen ber Aufgabe durchgängiges, M es vielmehr fast nur noch jedesmal auf eine bestimmte Abibeiles der Begriffebilbung beschrantt ift.

Die logische Formulirung des Schlusses sollte nicht die Richt des seistes in Anspruch nehmen, das Ergebnis in nicht von der Beschaffenheit, dem Grade, und dem Berdiens werwandten Bermögens abhängig senn. Es sollte immer dasses Minimum des Vermögens im Bewußtsehn senn, das auf diesen fällt; die Handlung, der Schritt, um den sie einen fördert, ift de

kerdienst der Formel; mit der Angabe des Begriffs und des Falls bes konkreten Gliedes), der Voraussezung dieser Bedingungen, ist er Schluß nicht mehr zu verhindern. Es ist wie immer, der einwie in Gang gesetzte elementarische Aft (der Aft, für den der konkrete kerstand nicht mehr zu sorgen hat), wird das Schema (das Geset) ir alle seine Abwandlungen. Es sollte so senn, index stimmt das icht ganz mit der Erfahrung, und das liegt daran, daß alles Ureil ein Schritt des Übergangs über einen Abstand fort bleibt, der ie mehr so in ihm ausgefüllt ist, daß der Wirklichkeit nicht ein Auseg gelassen wäre, daß ihr nicht etwas dazwischen einzufügen gengen könnte, was das Schema nicht mitgefaßt hatte, oder das es erhindern kann. Es folgt nicht den nicht zur Sache gehörigen zu-Migen, vielleicht auch unvermeidlichen Dingen im Mittel des Schrit-3, den Momenten, die in ihm verborgen sind, es geht nicht darauf m, und doch macht sich das im Akt dieses Schrittes vielleicht unersehens geltend, es sind hier immer noch Mittel genug zur Verfümg, die fich irgend eine Macht zu Nut machen fann. Alles das mste in Rechnung gezogen werden, wenn keine Fehlschlüsse gethan Einmal ist das Bewußtseyn mit der Formulirung wrden sollen. Begriffs beschäftigt, dann mit der des Falls. Beides wird als egeben vorausgesett, wenn es zum Schluß kommen soll. 48 alles nur seinen Sinn hat in der Verbindung des einen mit dem ndern, bleibt doch der ganze Vorgang ein Akt der konkreten Wirkhkeit, der nur noch stückweis absolvirt wird. Also sind diese Punkte 4, so ist der Schluß, scheint es, unvermeidlich, er erfolgt und es ist n Fehlschluß geworden. D. h. man hat Dinge durch die Vermittmg des bestimmten Begriffs verbunden oder zu verbinden gesucht, e er nicht verbindet. Es ist ganz klar, wie nicht bloß der Fall seine edingung für sich hat und der Begriff seine Bedingung für sich, ndern auch der Schluß die seinige für sich. Es sollte nicht so sepn, is ein Unterschied im Vermögen des Verstandes in der Handhabung r logischen Formel mitrechnet, aber es ist doch der Fall.

Das Material des Erfennens ist immer nur in die bestimmte

Begriffsbildung zu fassen, es ist eben anders nicht realistet. Dick Begriffsfassung ist die Aufldsung der Aufgabe des Falls. die Berwirklichung des Bildungspringips des Begriffs im Bewijk seyn, daß er in der Borstellung einen kontreten Inhalt beibm Da aber der Fall, also die konkrete Aufgabe, gegeben ift, so ik d immer nur ein bestimmter Anfang vom andern Ende aus, den Sogriff, der ihm entspricht, und dieser ist zu suchen. Die Aufgabe, in zu finden, meint man, ist eine Gabe des Gemuthe, von der eine viel und wenig haben kann, und das muß auch wohl feyn. 684 ein Borgang, der dem Geschäft der Formel vorausgeht. Geift in Werben der Berftandigung zwischen den Forderungen der beiden w fänge des Erkenntnisses. Allerdings, der Kraftauswand des Geiles. den dieser Prozeß, so weit die Bedürfnisse des gemeinen Lebens gebm in Anspruch nimmt, ist nicht groß, noch geringer ist er nach dem 🖤 brauch zu urtheilen, den die Lehrbücher der Logik von ihm macht Die Formel soll darauf eingerichtet werden, daß dem Urtheil miglichst wenig zu thun übrig bleibt, aber das ist aus dem angegebe nen Grunde nicht so leicht durchzuführen. Es liegt an der Aus sung in die vielerlei Begriffsbezirke, in der der begriffliche Inhalt de Vorwurfs gegeben ist zum Zweck einer freien Verfügung des Geists über sie; das hat die Folge, daß der Verstand in Gefahr ift, ich auf jedem Schritt in der Bielgestaltigkeit, also in der Zweideutigkeit des Begriffsinhaltes zu verirren; vor allen Dingen aber liegt es a der unvollkommenen Beschaffenheit der Formel, die den Berstand oft in die Nothwendigkeit verset, sich selbst helfen zu mussen, seine Logik läßt ihn in Stich. Sie leidet (etwa mit Ausnahme eines pe wissen Bezirks) an unvermeidlichen Zweideutigkeiten, aber dam 🕪 Berdem auch an solchen, die oft recht wohl hätten vermieden werdes So werden zum Beispiel an das Judizium des Richter und anderer obrigkeitlicher Personen ganz besondere Anforderungen gemacht, sowohl von Seiten des Publici, wie ihrer Borgesetten; es findet sich überall Beranlassung für sie bei Ausübung ihrer Amth befugnisse von ihrer Urtheilskraft Gebrauch zu machen; das würde

ht der Fall seyn, wenn ihnen das Gesetz in derjenigen Gestalt gezeben wäre, die es haben soll, d. h. in der, die dem Kopf des amten weiter nichts zu thun übrig läßt, als die logisch unvermeidze Anwendung vom Gesetz zu machen. Statt dessen liegt es ihm in nicht bloß den Begriff im Fall wiederzuerkennen, sondern ihn vörderst durch eine oft recht umständliche Konjekturalkritik aus den Maren Fassungen der Urheber herauszuerkennen, den Sinn und eAbsicht in den widersprechenden Fassungen zu entdeden; dazu kann ze seltene Geistesgabe nöthig seyn.

Das Bermögen in allen dreien Akten des Geistes, sowohl in m des begriffbildenden Urtheils, wie in dem des urtheilenden mewerdens und in dem des schließenden Urtheils kömmt immer idem einen Vermögen des Verstandes zusammen, aber es kömmt ich nur in ihm zusammen, denn die unterschiedene Ratur des Faes qualifizirt das Bermögen zu einem Bermögen jedesmal ande-Es sind nicht bloß jene Bestimmungen des abstrakten Formism der Geistesthätigkeit, nach deren Schema sich das Vermögen Berstandes auseinandersett, es theilt sich auch mit den Wegen, m Zweden, der konkreten Thätigkeit des Geistes. Wenn es einem icht wird, in einer gewissen Kategorie von Dingen die Formel zu mben, so wird es ihm deswegen (in gewissen Fällen eben darum) 1 andern nicht gelingen. Man weiß, wie wenig ein Urtheil=haben 1 einem Fach auch ein Urtheil=haben im andern verbürgt, oder me wenig derjenige, der in einem Fach aus den Punkten, die ihm Meben sind, seine Folgerungen zu ziehen weiß, das auch im anun zu thun vermag. Das ist alles durch die Bemühungen des men Berstandes nicht zu erzwingen. Man erwartet, daß es sich berhalten wird, und doch wird man finden, wie sehr das abstratte ermögen des Berstandes diese Unterschiede auszugleichen im Stande , wenn sie durch nichts weiter veranlaßt werden, als durch mehr ter weniger Bekanntschaft mit der Sache. Es ist hier nicht der Ort, b weiter darauf einzulassen.

entscheidend ist, die Sprache, das Organ, das der Geift auf du Stufe des freien Selbstbewußtseyns sich selbst zu schaffen hatte.

Schon das verräth, daß man die Grenze dieses Geistedennigens im Individuum in seiner Anwendung nicht so eng nehmen das wie es der Sprachgebrauch thut, es geht durch alles sein Thun in Innengebiet des Wesens durch als die schließliche Instanz der Sindeit, die es vertnüpft. Aber eben darum, weil es in diese untussidedenen Funktionen eingeht, unterliegt es auch der Theilung in die Womente der Bestimmung des Geistes, es wird sedesmal ein ander Berstand; und obschon er immer ein und derselbe Berstand ist, seht nicht daraus, daß er auf diesen unterschiedenen Seiten der Ausgeht mit derselben Araft, derselben Wirksamseit und demselben Glück schaftend macht.

Es find nun vor Allem zwei Funktionen, in denen ber Berfind auftritt. Die Borstellung, die Funktion des Erkennens, d. h. h. Prozes der Auflösung des Erkenntnisvorwurfs, und die Idee, de Borgang, in dem er schaffend wird, und dem die Berwendung des Man terials, das ihm konzedirt ist, zukömmt. Wie in diese Eintheitung wisse andre Funktionen des Verstandes, die logischen, z. B. das Urheil insbesondre, inbegriffen senn können, wird nicht sogleich eingesehen werden. Dies entspricht einem Eintheilungsprinzip, das hier nicht hergehört, es wird sich das später erklären. Hier soll nun in 🗫 sehung des Urtheils bemerkt werden, daß sich der angegebene Unter schied in ihm noch nicht eingefunden hat. Diese Scheidung ift in diesem Stadium der Berstandesthätigkeit noch nicht vor sich gegan-Das Urtheil muß als das Element aller Verstandesthätigkt genommen werden: der auf seinen turzesten (auf seinen elementarischen Inhalt) reduzirte Aft des Berstandes, der Aft, der also des Bildungs- und Auflösungsglied und das Bildungs- und Auflosungsergebniß aller andern Operationen des Verstandes abgiebt, das fe schließlich umfaßt. Die Frage im Urtheil betrifft den Werth bel Gliedes in der zweigliedrigen Relation, also im Sinn irgend einer bestimmten Ausmessung der Form. Wie der Gegenstand hier bei

lement der Erscheinung ist, so ist die Wahrnehmung das Element z Wahrnehmung, aber die Aufgabe geht in der Wahrnehmung cht auf, selbst hier nicht mehr. Und nun wird der Att des Vermdes der Bergleich d. h. die Vermittlung der in der Wahrnehmung interschiedenen Glieder in der Einheit der Relation.

Man muß es der oben angegebenen Unterscheidung überlassen, i Fortgange der Darstellung sich selbst zu verantworten. Die beisn Funktionen der Vorstellung und der Idee sollen hier in den bestichen Abschnitten auf einander folgen.

Bas hier belehrend und auffällig seyn könnte, ist dies, daß mit rentfaltung der Aufgabe des Verstandes sich ein Inhalt in ihr nsindet, der im Element aller Prädizirung, der Aufgabe des Urtheils ich gar nicht vorhanden war, daß er sich daraus noch gar nicht nhersagen ließ. Wenn man aber bedenkt, daß es in aller Verittlung liegt, daß die Erfüllung des Ganzen die Beziehung der lieder übersteigt, daß, dis zu welcher Rähe diese sich auch kommen, das Ganze nicht ausfüllen, so wird diese Thatsache das Auffälze, das sie am Ansange haben könnte, verlieren. Es zeigt sich ich im Prädikamentensystem, daß mit der umfassenden Form der ihren Grenzen auftretende Inhalt noch nicht gegeben war.

Es würde gänzlich der Beruf des Verstandes verkannt seyn, einn man ihn, weil er eine bestimmte Stuse in der Reihe der Funksmen des Bewußtseyns einnimmt, darum auch als einen bestimms n. Werth des Inhalts bezeichnend nehme. Allerdings das Bezeichsmbe für die Funktion ist die Stuse der Selbsthätigkeit, aber das iber entscheidet nicht sowohl das Schema der Formel wie diese, d. h. Abwandlung des Schema's. Dasselbe Schema der Handlung geht nicht ihrem Range nach sehr verschiedene Stusen der Ansmoung durch. Der Akt des Verstandes ist ein sehr einsacher und ein in zusammengesetzer, seine Ausgabe eine sehr harte und eine sehr viale. Wenn vom Verstande gesprochen wird, so ist man geneigt, an zu ausnahmsweise Begabung des Gemüthes zu denken. Verstand len wenig Menschen haben. Wer in der Gesellschaft ab und zu ets

entscheidend ist, die Sprache, das Organ, das der Geist auf du Stufe des freien Selbstbewustseyns sich selbst zu schaffen hatte.

Schon das verräth, daß man die Grenze dieses Geskedennigens im Individuum in seiner Anwendung nicht so eng nehmen das wie es der Sprachgebrauch thut, es geht durch alles sein Thun in Innengediet des Wesens durch als die schließliche Instanz der Einheit, die es verknüpft. Aber eben darum, weil es in diese unterstibbenen Funktionen eingeht, unterliegt es auch der Theilung in de Momente der Bestimmung des Geistes, es wird sedesmal ein ander Berstand; und obschon er immer ein und derselbe Berstand ist, soll nicht daraus, daß er auf diesen unterschiedenen Seiten der Ausgalt mit derselben Arast, derselben Wirksamkeit und demselben Glick sogeltend macht.

Es find nun vor Allem zwei Funktionen, in denen der Berfind auftritt. Die Borstellung, die Funktion des Erkennens, d. h. Prozes der Auflösung des Erkenntnisvorwurfs, und die Idee, M Borgang, in dem er schaffend wird, und dem die Berwendung des Man terials, das ihm konzedirt ist, zukömmt. Wie in diese Eintheilung wisse andre Funktionen des Verstandes, die logischen, 3. B. das Unhal insbesondre, inbegriffen senn können, wird nicht sogleich eingescha Dies entspricht einem Eintheilungsprinzip, das hier nicht hergehört, es wird sich das später erklären. Hier soll nun in 🗫 sehung des Urtheils bemerkt werden, daß sich der angegebene Unter schied in ihm noch nicht eingefunden hat. Diese Scheidung ist in diesem Stadium der Berstandesthätigkeit noch nicht vor sich geger Das Urtheil muß als das Element aller Verstandesthätigkeit genommen werden: der auf seinen fürzesten (auf seinen elementanschen Inhalt) reduzirte Aft des Berstandes, der Aft, der also des Bildungs- und Auflösungsglied und das Bildungs- und Auflösungsergebniß aller andern Operationen des Verstandes abgiebt, das fe schließlich umfaßt. Die Frage im Urtheil betrifft den Werth bel Gliedes in der zweigliedrigen Relation, also im Sinn irgend einer bestimmten Ausmessung der Form. Wie der Gegenstand hier das lement der Erscheinung ist, so ist die Wahrnehmung das Element er Wahrnehmung, aber die Aufgabe geht in der Wahrnehmung icht auf, selbst hier nicht mehr. Und nun wird der Att des Versmehmung der Vergleich d. h. die Vermittlung der in der Wahrnehmung sch unterschiedenen Glieder in der Einheit der Relation.

Man muß es der oben angegebenen Unterscheidung überlassen, n Fortgange der Darstellung sich selbst zu verantworten. Die beism Funktionen der Vorstellung und der Idee sollen hier in den besiglichen Abschnitten auf einander folgen.

Bas hier belehrend und auffällig seyn könnte, ist dies, daß mit er Entfaltung der Aufgabe des Verstandes sich ein Inhalt in ihr insindet, der im Element aller Prädizirung, der Aufgabe des Urtheils sch gar nicht vorhanden war, daß er sich daraus noch gar nicht orhersagen ließ. Wenn man aber bedenkt, daß es in aller Verwittlung liegt, daß die Erfüllung des Ganzen die Beziehung der Nieder übersteigt, daß, dis zu welcher Nähe diese sich auch kommen, e das Ganze nicht ausfüllen, so wird diese Thatsache das Auffälze, das sie am Ansange haben könnte, verlieren. Es zeigt sich uch im Prädikamentensystem, daß mit der umfassenden Form der ihren Grenzen auftretende Inhalt noch nicht gegeben war.

senn man ihn, weil er eine bestimmte Stuse in der Reihe der Funkimen des Bewußtseyns einnimmt, darum auch als einen bestimmin Berth des Inhalts bezeichnend nehme. Allerdings das Bezeichinde für die Funktion ist die Stuse der Selbstthätigkeit, aber daiber entscheidet nicht sowohl das Schema der Formel wie diese, d. h.
ie Abwandlung des Schema's. Dasselbe Schema der Handlung geht
uch inhaltlich ihrem Range nach sehr verschiedene Stusen der Anendung durch. Der Akt des Berstandes ist ein sehr einsacher und ein
br zusammengesetzter, seine Ausgabe eine sehr harte und eine sehr
viale. Wenn vom Berstande gesprochen wird, so ist man geneigt, an
ve ausnahmsweise Begabung des Gemüthes zu denken. Verstand
len wenig Menschen haben. Wer in der Gesellschaft ab und zu et-

was Auged zu sagen weiß, wo allen Andern nichts einsiel, hat kap stand. Man braucht das Wort oft so oder vielmehr in der Negt wie der Franzose sein esprit (wenn ich nicht irre).

Die Handlung des Verstandes ift eben nichts schlechtver ju gegebenes mehr. Er ift in seinem Berfahren von einem Bibmel prinzip geleitet, aber, wie er der Bergleichungsatt alles Juneum dens, alles Erkennens ift, so ist sein Formalism der umfassends, den es giebt, also auch derjenige, der der konkreten Anwendung der allergrößten Spielraum in Ansehung des Umfanges wie des Am thes des konfreten Inhalis übrig läßt, das ist der Formalism in Es wird gefragt, was dies und das ift, und warum et & Das will fagen, es soll als ein Stud eines gegebenen Seyns, m eines gegebenen Werdens erkannt werden, es wird damit begrifft. Es kömmt dabei weniger auf die Wahrheit an, als auf eine geschick Logit bei ber Benutung des Stoffes. Der andere merkt wohl, di es nicht ganz seine Richtigkeit damit hat, daß es sich boch noch er ders verhalten dürfte, aber er weiß nicht, was er sagen soll; de Gegner hat seine Sache mit Verstand durchgesett. Gelingt es den Beobachter nicht, dem Gegenstande den verlangten Zusammenhens mit der Voraussehung zu geben, dann übersteigt sie seinen Verstand.

Es scheint beim ersten Anblick ein sehr beschränkter Beruf, den man dem Verstande ertheilt, wenn er nichts zu thun hat als den Borwurf in diesen anscheinend sehr einfachen Formalism zu sassen. Allerdings er ist einfach in seiner abstrakten Gestalt, aber sehr intitat und weitschichtig in seinen Anwendungen. Der Borwurf der Anschauung ist oft so widerstrebend bei dieser Operation, das der Maßstab für die Wirkung und Ergiebigkeit der Handlung des Berstandes die Thatkrast und Geistesgegenwart des Gemüths ist, wider er den Borwurf für seine Wissenschaft ausbeutet.

Es giebt keine weiterreichende Instanz der Erkenntniß als da Berstand. Er würde noch derselbe Berstand bleiben, auch wenn wend den positiven Formalism der Borstellung, an den er gegenwärst gebunden ist, aufgeben müßte, um zu einer höheren Potenz überze

Er weiß das zum voraus, daß er durch ihn nicht erschöpft ift, er kann es über sich gewinnen, auf die Borstellbarkeit des Gegenstandes zu verzichten. Man sieht schon hier, welcher Verschiedenbeit des Umfanges und des Belanges er fähig ist. Es sind keine übentriebenen Anforderungen, die mit dem Begreisen des Dinges an ihn gemacht werden, es ist wenig damit gesagt, wenn man die Gegenstände überschlägt, die seine kurrenten Aufgaben ausmachen. Wher es durfte auch nicht viel verlangt senn, denn der Berstand soll ein Gemeingut der Menschen senn, ein Merkmal der Rangstufe, die er unter den Geschöpsen einnimmt. Wie verwickelt aber auch die Aufgaben der Wissenschaft werden, und welche Kräfte des Geistes an sie zu setzen sind, es bleibt immer derselbe Berstand, dem sie zufallen. Es muß Auskommens mit ihm senn, man hat nichts andenes an die Aufgabe zu setzen. Der Theil der Handlung des Geistes, in dem der Unterschied des Vermögens auftritt, ist vielmehr etwas sehr verschiedengeartetes. Von einem solchen Unterschiede ist vorläufig im Verstande noch nicht die Rede. Wie vorläufig dieser in jemm unterschiedenen Berufsthätigkeiten des Geistes und den unter-Miedenen Begabungen zu ihnen nicht rechnet, so rechnen sie nicht in Den Berstand bezeichnet immer nur die respektive finem Sinn. Stelle, die er unter den verschiedengearteten Funktionen des Geistes mimmt; über seine individuelle Dignität ist damit gerade so viel mm voraus gesagt, wie in irgend einem andern Fall aus der Stelle, ama dem Amt der Funktion über das persönliche Verdienst des Inhabers schon zum voraus abzunchmen ist. In ihm, dem Verstande, bat sich der Raum für eine freie Thätigkeit des Bewußtsehns im Sinn der Beziehung auf sich selbst eröffnet, einer Thätigkeit im Umfange feiner Relation zu sich selbst. Eine solche Einheit des Bewußtseyns, bie die unterschiedenen Wahrnehmungen und Intenzionen des Wein Zusammenhang hält, verliert sich wohl von hier ab nicht unbedingt in den niedriger stehenden Geschöpfen, aber es reduzirt sich mf ein Moment von festen, aber wenigen Beziehungen, darin alles war gut zusammengehalten ist, aber der freien Bewegung des Bewußtsenns des Wesens wenig Mittel und Spieltaum übig bied Und die Berkümmerung des eigenen Gebietes des Geistes des deistes des diesen Neit geschicht ploptich, so daß es aussieht, als ware bier ginsentlich der Übergang abgeschnitten, das ist thatsächlich und mahnet auch wohl, was damit bezweckt war, wiewohl eine unbedig Nothwendigkeit dazu bestimmt nicht vorhanden war. Eine Ack von auf- oder absleigenden Vorkommen fängt zwar hier wieder abenn es bleibt immer noch genug Raum, um einen großen Und schied im Umsang und Werth der Selbsithätigkeit des Geistes übig zu lassen, aber das bleibt in den Grenzen des Gattungsverstand

Der Berftand wird ichließlich ber 3wed bes Biffens, bas Enge nig des Erkennungsattes. Dem Wefen foll der Berftand tommen. ift fein 3med wie feine Bedingung. Darum muß er burch bas Statin eines Gemeinguts hindurchgeben, um gerabe wie ber Stoff einer at gabe ber Westaltung feine Saffung im Individuum zu befomme In biefem Biel bat alle Bebeutung ber Maffe bes am Gewinn, Diefer Prarogative, theilbekommenden Wefens aufgehört. Der A fclug aller Zweckthätigkeit im Gebiet und im Einn der Innenfa bes Wesens ift Die Verwirflichung biefer erften und legten Befta mung bes Befens. Alfo obichon ber Fall, dag es babin tom fich so häufig nicht gerade ereignen wird, und obschon viel und w nig Berftand haben einen so großen Unterschied zwischen ben Bes nen macht, wie es nur immer ein paar unter fich irrationale Gige fchaften thun tonnen, fo fieht man aus ber Bedingung ber Moglit keit einer folden Potenzirung, wie es auf ben Unterschied bes Sich ober Beniger bei ber Determination der Thatfache doch auch wift gar nicht mehr ankömmt, und wie fich beffen bie Daffe ber 380 fchen febr wohl bewußt werden tonnte. Berftand ift Berftand. 31 Berftand bleibt eine identische Bestimmung. Darin liegt, bas fich in teine bobere und niedrigere Funktion bes Geiftes tonimi er bezeichnet eine wohlbegrenzte Stufe bes Befens. Bestimmtheit des Gemuthe, die es durch ein großes Interel pon bem, was unter ihm ift, trennt (von einer Fortsehung über

hinaus weiß er nichts). Diese in ihrer Eigenschaft des Berstandes des alles Wesen umfassenden Wesens alles regierende und älteste von allen Funktionen des Geistes zieht sich eine zeitlang zurück, der Betrachtende verliert sie aus den Augen, bis sie nach einer langen Borbereitung, nach einer unendlichen Pause, endlich in einem gewissen Reise von konkreten Subjekten wieder zum Borschein kömmt, wie zum Abschluß der Individualisirung des Wesens, der Schluß schließt sich an den Anfang. Der Verstand ist das Vorrecht einer geschlossenen Gemeinschaft von Wesen geworden. Und der Abstand dieser Stufe des Geistes von der, die ihm vorangeht, ist größer als der wischen irgend welchen andern Stufen. Je mehr aber mit dieser Potenzirung des Geistes der unmittelbare Zusammenhang des Individums mit alle dem, was ihn umgiebt, gelöst ist, alle Übergänge einer näheren Berwandtschaft unterbrochen find, je gründlicher das Subjekt seiner Umgebung entrückt ist, desto mehr Fäden der Verbindung zwischen ihm und ihr, finden sich doch nachträglich auch wieder in, um das zu verbessern, und zwar solche Fäden, die bis in die freie Einheit des Selbstbewußtsenns des Individuums reichen. gerade diese Bereinsamung der verständigen Person unter den umgebenden Dingen nöthig, um eine solche Wiederverbindung so ausdehmn und so vervielfältigen zu können, ohne die Identität des betrachkiden Bewußtsenns zu alteriren. Das verständige Wesen rekogwhirt nichts mehr als seines Gleichen von allen den Dingen, unter denen es lebt, es ist alles ohne großen Unterschied in seine Ge-Dalt gegeben, es bedient sich dessen ohne großen Gewissenssfrupel zu kinen Zweden, als wenn es zu nichts anderem da wäre.

Der Geist in der Gestalt der freien Selbstthätigkeit des Verstandes sollte einer vereinzelten Abtheilung von Wesen vorbehalten seyn.
Thus auffallen, daß eine einzelne Klasse von Geschöpfen so sehr deworzugt war. Aus der unübersehlichen Masse des unverständigen Besens löst sich ein repräsentirender Ausschuß ab, aus diesem wiesemm ein engerer, dis er erst in einem engsten seinen vollen Werth besonnt. Es sieht wie eine unverhältnismäßig massenhaste Sub-

struktion eines im Ganzen so verschwindenden Borkommens des Ga stes aus. Man fieht die Ursache, die darüber verfügte, geht haufe hälterisch mit der Vertheilung der vollen Freiheit des Bewußtsen Man tann nur fagen, es genügt bas für das Gange. ware vielleicht möglich gewesen, an dieser Vergünstigung des Beflandes mehr Wesen theilnehmen zu laffen, aber es genügte, es was mit dem, was geschehen ist, die Thatsache vertreten. Der alles in tende Berstand konnte und wollte nicht in einer misverstandenen finie giebigkeit das Wesen massenhaft zur Theilnehmung an der vollm Autonomie des Bewußtseyns heranziehen. Es ist wie immer, nimt die Ziffer der Dinge, die in der Anordnung des Gemeinwesent gewinnen, ab, so nimmt der Umfang und Werth derjenigen Selbsthäter keit, der es erlaubt wird sich geltend zu machen, zu; das Prinzip 😝 winnt offenbar dabei, auf all das andre Wesen, das zum Zuschm verdammt ist, kommt es nicht an, es ist zu weiter nichts da, als de Stoff dieses frei gewordenen Verstandes abzugeben; je mehr deser wird, desto mehr Gelegenheit für diesen, seinen Wirkungekreis and mit breiten. Darum reduzirt sich der Inhalt, indem er der Begriffsinhalt wird, der Bestandtheil des ganzen Vorwurfs, der ihn dem Verstandt gegenüber vertritt, an dem es ihn ergreift. Wie es vom ganzen Besen wenig ist, das zum vollen Besitz seiner Freiheit, d. h. zur Mack über das andere berufen ist, so ist es wieder im Individuum mu ein Bruchtheil des Ganzen, der alles in ihm vereinigte Wesen regient Es muß mehr und mehr an eignem Stoff einbüßen, an dem, was sich summiren läßt, je weiter es in der Bestimmung vorrückt, das, was das Subjekt sonst noch hat und ist, zur Einheit des Subjekts zu ver knüpfen, die verbindende Maßeinheit alles andern zu seyn, und hinwiederum mußte das Wesen um so mehr von seiner Spontaneit einbüßen, je unmittelbarer es von der letten Instanz der verbinder den Selbstthätigkeit des Wesens ressortirt.

Und doch wir bleiben dabei, wir lassen uns die Gleichheit in der Gemeinschaft des verständigen Wesens nicht nehmen. Es ift bes Recht dieser Forderung des Verstandes, was die Würde des New

hen bezeichnet. Er ist ungleich vertheilt, aber es sollte nicht so seyn. Bir bleiben dabei, daß der Maßstab unsrer Werthschätzung dieses zeiche Anrecht an den Verstand ist, obschon wir eingestehen, daß es kider selten in Erfüllung geht.

Man wird von der Schätzung seines individuellen Verstandes wiel herunterlassen, wenn man annimmt, was er seinem Durchgange durch die Summe der vielen unterschiedenen Verstandesvorkommen verdankt. Die lette Potenzerhebung erfährt er immer erst, wenn des Subjekt die Gemeinschaft der verständigen Individuen wird. Der Verstand ist dieser Verstand, so hoch auch das Subjekt stehe, dessen Berstand er ist, er wird ein Glied der Beziehung des unter-Miedenen Borkommens der vielen verschiedenen Repräsentanten. Dieser Verstand ist nur noch das Element einer Verbindung, in der seine Entfaltung hervorgeht. Was der eine Verstand aus sich nicht machen vermochte, das erreicht er nach seiner Auflösung in die Dies des Verstandes mit seiner Wiederverbindung. mit aller Gestaltung, sie muß durch die Synthese vermittelt werden, darum ist der Verstand nicht bloß die oberste Funktion des Bebustsenns, sondern auch die gemeinste, es ist wenig damit gesagt. bezeichnet den Werth des Individuums in seiner Eigenschaft, ein **Clied eines bestimmten Gemeinwesens zu senn; es nimmt ihn an** hm in Anspruch. Und doch bleibt der sich in dieser Potenzirung erzebende Verstand immer nur ein Bruchtheil eines vorangehenden, Me diese Bruchtheile, von welchem Belange sie senn mögen, umfaskenden, einen Verstandes, sie überschreiten seinen Umfang nicht.

Man nimmt den Verstand als das Vermögen des Denkens; er denkt nach, er bedenkt sich zuvor, ehe er sich entschließt, er denkt binter den Ereignissen her, die er nicht mehr ändern kann. Es ist wicht damit gesagt, daß die Gunst, mit diesem Vermögen ausgerüstet sesen, das Wesen im Menschen auch so fort in Stand setzte, mehr dermögen, was es thut, besser zu machen oder auch nur mehr zu derstehen, als andres Wesen. Es ist wenig mit diesem Wort Denken gesagt. Man denkt, es ist Montag, aber man hat sich geirrt,

es ist Dienstag. Man sollte vieles nicht wissen können, ohne berüber gedacht zu haben, so ist es eingerichtet. Das Denken nimit einen Aufwand an Kräften des Geistes in Anspruch, wie wenig et auch sey, was das Gemüth in sich agitirt und mit sich verhandelt, et sollte seine Wissenschaft von der Sache nicht umsonst haben. 48 # richtig, daß einem das Wahre auch wie im Schlaf einfällt, und det bleibt lange sogar die Hauptsache in dem, was man denkt. Es to weist, wie lange das Vermögen des Verstandes durch Geister im Go muth unterstützt und geführt werden muß, die nicht benken und i doch besser wissen, wie lange er mit diesen rivalisitet, bis er ihnen am Ende entwächst. Man muß sich das Innengebiet des Befat als einen Inbegriff von distinkten Abtheilungen, von Regionen de ken, die der Moment des einen Selbstbewußtsepns zwar umfast, W er aber unter Umständen auch wieder losläßt, und sich selbst ibe laffen muß, um zwischen ihnen hin und her zu gehen, ober auch & thut es, um sich von allen Geschäften zu Zeiten zu entbinden und nichts zu thun; während die Selbstthätigkeit des Geistes im Sel jekt des reinen Ich ausgesetzt ist, bleibt sie in andern Partien bes Geistes in stetigem Gange.

Es ist klar, wie der Wirkungskreis des freien Geistes im Individuum in dem Maß sich ausbreiten muß, und an Bedeutung primmt, je mehr Bestandtheile an der Gemeinschaft der Wesen Isch bekommen, je mehr Punkte sich in ihr zu unterscheiden ansangen; denn in dem Grade dies der Fall ist, in dem nimmt die Möglickt der Umstellung dieser Momente zu und alles wird veränderlich ind entwächst einem Prinzip der Gemüthsthätigkeit, das auf eine werrückbare Anordnung der Stücke berechnet war. Jest muß der Geist im Individuum, der von einem solchen Stoff Gebrauch machen will zu Verstand kommen. Und wie dies mit der praktischen Wirsamskeit des Individuums sich so verhält, so verhält es sich auch mit seiner Wissenschaft.

Die beobachteten Anzeichen des Gegenstandes sind nicht in der Berbindung gegeben, oder nicht in der Anordnung, daß sie unmit

sbar für die logische Formel nusbar werden könnten, es muß alles sk an seine passende Stelle zurechtgerückt werden, das Fehlende erbeigeschafft, das Störende entfernt werden, um zu wissen, was iese Angaben besagen, d. h. welchen Gegenstand sie bezeichnen; das Al das Nachdenken bewirken, immer unter der Bedingung, daß die dinge für die Einheit seines Prinzips meßbar bleiben. Berjüngen h die Waße der Verhältnisse bis über einen gewissen Punkt, dann mgen sie sich an, dem Verstande zu entziehen und dieser muß sie ansem Kräften überlassen.

Damit daß der Inbegriff des Gegenständlichen aus der Berridung mit den Rückwirkungen des Wahrnehmenden zu einem reien Gegenüber für das Subjekt sich ablöst und nun der Stoff der
irkenntniß wird, ist auch das wahrnehmende Subjekt aus ihm frei
eworden; jest erst ist es sich seiner als eines Etwas für sich alle
em gegenüber bewußt. Und ist der Geist zum Zweck der freien
undhabung seines Gegenstandes freigelassen, so ist nunmehr auch
irser sein Erkenntnisvorwurf aus ihm frei geworden und etwas an
eine sich geworden, und nun erst hat er einen Inhalt, der den
knourf des Berstandes abgeben konnte.

Das apperzipirende Bewußtsenn im Individuum war bis da Bielfaches von apperzipirenden Einheiten des Bewußtseyns gesten. Ein Wissen um den Gegenstand war in diesen Stellen und ten Momenten des Geistes im erkennenden Wesen schon aufgeganz, und das verräth ihren vorangehenden und resultirenden Zusammhang. Denn mit der Zertheilung des Wirkungsumkreises des eines im Individuo in unterschiedene Gebiete sindet sich unter dieseines ein, das, obschon also nur eines unter den andern, doch umfaßt, ein Gebiet der Identität des Bewußtseyns, in dem diese kerschiedenen Wirkungsumkreise zusammentreten. Ieht hat diese, die kerschiedenen Wirkungsumkreise zusammentreten. Ieht hat diese, die kentität des sich-selbst-Wissens und Wollens in allem Wissen und ollen, ein Gebiet für sich bekommen. Sie hat sich aus der Resion mit ihrem Gegenüber abgelöst und hat die Fassung einer Bestung auf sich bekommen. Der Wille in der Thätigkeit der Bors

stellung hat sich mit der Gelegenheitsursache der Borstellung wegen ihres Ressorts auseinanderzuseten angefangen, und ist ein stein Wille. Gleichzeitig damit ist der Bildungsstoff des Geistes im Ertennen ein Vieles unterschiedener Elemente geworden. Die Ausgabe des Erkennens ist die Ausgabe einer zusammengesetzten Synthese, und nun ist sich zuerst das Gemüth der Formel dieser Synthese bewußt geworden. Es weiß, was es soll und thut, das ist die Logit des Verstandes.

Wenn also die Verknüpfung der Andeutungen des Innewerdens zum Ganzen, soweit dies das Resultat wird, dem Berstande jufam, so mußte ihm schließlich auch immer eine freie Berfügung über die Mittel des Begriffs zugestanden werden; das Geset ift der Apparat der Erkenntniß geworden. Und es ist Sache des Berstandel, ihn sich zu verschaffen; er hat ihn sich aus den ihm dazu dargebote nen Mitteln berguftellen. Aber das erschöpft nicht den Borwuf. Das wahre Ganze behält den Bestandtheil eines historischen Inhalt. Diesen für das Ganze zu erobern, bleibt immer noch das Geschäft des Verstandes. So weit auseinander liegen die Grenzen seines Berufes. Seine Thätigkeit bleibt die Zweckthätigkeit in der Aufgabe des Erkennens, und zwar die oberste Instanz dieser Zweckthätigkeit, enger kann man das nicht fassen. Das Gefen ift kein absolutes Soll die Begriffsbestimmung bleibt ein Die &. Bon da ab, daß dem Berstande anheimgestellt ist, sie zu benuten, vielleicht ihr auszuweichen, sie geltend zu machen, bekömmt das Dies des Berstandes die Berantwortlichkeit für sein Benehmen zu tragen, der Begriff hat ausgehört, in ihm sich wider Willen Recht zu verschaffen. Ge sollte nicht alles mit dem Gesetz geschehen senn.

Der Verstand nimmt die Vorschrift für sein Verhalten im Denken von der Vorstellung auf, in ihr erprobt sich seine Leistungsfähigkeit. In ihr, der Vorstellung, war das Verhalten des Bewußtsenns noch an seinen in ihm erhaltenen Antheil Gemeingeist gebunden, er sühnt es durch alle Konflikte durch. Da rum konnte das Geses des Sachverhaltens sein (des Verstandes) Geses werden. Er konnte es lediglich arum zu seiner Sache machen, weil er es in seinem gegebenen hun und Lassen verwirklicht fand, noch bevor er seine eigene Autoität wurde. Berbürgte das Gesetz der Thätigkeit des Geistes die tichtigkeit der Beurtheilung, so ist dasselbe Bewußtsenn auch wieer herr dieser seiner Vorstellungen geworden, und benutt sein imnanentes Geset zu seinen freien Außerungen. Sein eigner Herr mitte der Berstand einmal werden, um der Ausgabe der Erkenntniß u genügen. Das Bewußtseyn mußte die Angaben, die ihm darzeboten werden, hin und her wenden können, zusammensetzen und mslosen, bis die Erscheinung auf den Thatbestand an sich reduzirt A. Jest ist es möglich, sich aus ihr einen Verstand zu machen. Diese freiwillige Thätigkeit ist der Verstand. Aber eben darum ist er nicht mehr der unmittelbare Träger und Bertreter der immanenten Gestlichkeit im Verhalten des Bewußtsenns, auf der die Möglichkeit ales sogenannten Wissens-von-vorn-herein beruht. Dasjenige Moment bes Geistes, das im Übereinkommen der unterschiedenen Motive der Thätigkeit des Gemüths hervorgeht, in deren Ausgleichung oder beren Synthese sich eben das Gesetz ber Vorstellung geltend macht, behält nicht das lette Wort, sondern es hat das Ganze mit dem andem, der freien Zweckthätigkeit des Berstandes zu theilen. Beift hatte, noch ehe der Beruf des Verstandes in ihm begann, sich meiner ungetheilten Einheit des Thätigkeitsprinzips im Wesen verbunden, das mußte rechtzeitig geschehen, weil es in keiner Synthese mehr resultirt. Der Unterschied dieser beiden Momente der Prädijimng des Wesens geht durch seine ganze Geschichte.

Also es ist klar, die Herstellung des Erkenntnißgegenstandes, die Bestaltung des gegebenen Materiales zu ihm mußte ein freiwilliger Akt inn. So weit muß das Bewußtsenn selbst wissen, was es zu thun at, und wie es sich zu helsen hat. Darum ist der Verstand eine dabe des Geistes. Aber es kann auch von ihm verlangt werden, af er begreift, wie er, wenn es sich darum handelt, den gegebenen uhalt des Bewußtseyns aufzuschließen, seine Kräfte immer nur da-

zu zu benupen hat, die immanenten Bewegungen der Berstellung zum Borschein zu bringen und für die Aufgabe zu verwenden.

Das Clement des Innewerdens war noch nicht mit der in jeden andern Sinn als dem der Richtung des Übergangs untheilbaren & regung, der Berbindung der ungetheilten Stelle am Gegenstande mis der ungetheilten Stelle des wahrnehmenden Subjetts gegeben; but giebt noch nicht die volle Form des Altes, die Form des recken Wes tes. Ein solcher Aft, wie der eben angegebene, verschwindet noch in realen Wesen, d. h. in dem Wesen, das sich zu einer durchgebenten: Form der Relation in ihm verständigt hat, also im Subjekt der Form von Raum-Zeit. Bielmehr bedurfte es dazu eines Momentes, das auf beiden Seiten die Linie der Berbindung komplementirte. Es weit in der Ausdehnung dieses Komplementes sich der Beobachtente und sein Gegenstand beden, soweit nimmt er wahr. Debr von be Sache faßt er nicht, und wiederum ein mehr vom beobachtente Subjekt berührt der Aft nicht. Dies Komplement zur Übertragung richtung darf schon darum nicht fehlen, weil jede Apperzeption eine endliche ist und ein endliches Stück des Subjektes wie des Gegen standes in Anspruch nimmt.

Das Komplement ist derjenige Bestandtheil des Ganzen, der unmittelbar nicht übergeht, den der Gegenstand in der Erscheinung für sich behält, so ist es auch wieder, was der wahrnehmende Sim in der Wahrnehmung aus seinem eignen Mittel wiederherzustellen hat. Das Schema ist immer dasselbe, vom ersten Augenblick au daß sich das Bewußtsenn im Wesen regt, dis zur obersten unter seinen Funktionen. Der Unterschied, der alle die hingehörigen Borkommen in sich begreift, bleibt immer nur der zwischen dem Fall in dem die Formel im Fall des Erkennens ausgeht, also sich and ihm nicht löst, und für sich kein Gegenstand der Erkenntnis. Ab auch nicht der Thätigkeit des Bewußtsenst ist, und dem Fall, is dem dies geschieht, weil Bedingungen dazukommen, deren die Farmel zwar Herr wird, die sie aber nicht mehr zum Stillschweigen bringt, die sie zwingt, aber nicht eliminirt; das ist der Fall, is

dem der Inhalt der Abwandlungen, die sie in sich begreift, aus ihr, der Formel, damit ausscheidet, daß er veränderlich wird.

Rimmt man die direkte Berbindung in ihrem weitesten Sinn, irr der Art, daß sie den übergang im Sinn der Anschauung in bestiediger Potenzirung dieses Berhältnisses befaßt, dann wird das Somplement der Akt des Begreifens, also der Akt des Berstandes. Sin waren es die Elemente der Wahrnehmung, die das Komplement zur Wahrnehmung verband, und nun sind es die unterschiedenen Wahrnehmungen, die der Begriff zum Begriffsinhalt versüpft. Das Schema ist immer dasselbe.

Das Innengebiet des Wesens muß in derselben Art als in einer 8 egebenen Thätigkeit gedacht werden, wie die Sinnlichkeit des Das ist der Stoff seiner freiwilligen Thätigkeit; in ihr ist Dem konkreten Subjekt das Material alles Wissens und Wollens und wit diesem die Form alles nachmaligen Wissens und Wollens gege-Das ift, was es von seinem Herkommen aus mitbekommen Das Subjekt ist in dieser mährenden Aktion des Beistes geeben, in die die veränderliche Gelegenheitsursache nun so oder anres eingreift, und wenn sie es thut, jenen gegebenen Aft zu einer Destimmten Vorstellung, einer bestimmten Reaktion gestaltet. 3war ift das Innewerden des Gegenstandes als eine theilweise Ibwandlung dieses Prozesses der Insichwendung anzusehen. Simvirtung füllt ihn nicht aus, oder nimmt ihn nicht vollständig in Inspruch; denn wenn sie das thate, so würde dem Subjekt für sich richts mehr von dem übrig bleiben, was es bewahren muß, um Damit in ihm die Wirkung eine Borstellung gerade dieses Subjektes werden kann, nichts, an dem die Wirkung umkehrte, um von ihm mahrgenommen zu werden. Das Bewußtseyn kann die Wirkung nur darum inne werden, weil ein solches Innewerden ein Glied des Ganzen jenes gegebenen Aktes ist, d. h. der fortdauernd erhaltenen Bergleichungseinheit für alles, was sich in seinem Umkreise ereignet. Das Besondere, wenn dieser Vorgang näher ein Akt des Verstandes M. ist nur dies, daß es hier jedesmal die beziehentlich umfassende

Totalität des Berhältnisses ist, also auch des eigenen Mittels de Borstellung, die Totalität der beziehentlich letten Instanz, was in Anspruch genommen wird; oder daß der Theil des Innengebietel, deffen Integrität bei diesem Vorgang fich das Bewußtseyn vorbehalt, die aller Betheiligung am Vorwurf entwachsene reine Einheit des Bewußtsenns ist. Damit ist es erst zu einer unpartei schen Beurtheilung der Wirkungen des Gegenstandes in ihm best higt und berechtigt. Wenn erst die Bergleichungsaufgabe im Glement der Wahrnehmung, die Relation zwischen dem angeregten Punk eines bestimmten Stadiums des innewerdenden Mittels und demis nigen Antheil desselben Mittels war, der aus dem Spiel blieb, so war die Bergleichungseinheit eine Funktion doch immer noch diese Mittele, wenn schon eines beide Theile umfassenden Stadiume; del will sagen, die Aufgabe der Bergleichung und die Bergleichungseinheit gehören noch dem Grenzbezirk der Seele an, dem Bezirk ber unmittelbaren Verständigung mit der Sinnlichkeit des Erkenntnisver wurfs; das reine Bewußtsenn ist noch nicht dabei betheiligt. uun werden die Glieder der Vergleichungsaufgabe die bei dieser Ge legenheit hervorgegangenen Apperzeptionen und jest wird die Ber gleichungseinheit der Verstand. Das erfennende Subjekt hont bi der ganzen Frage betheiligt zu senn auf, es hat nur noch de Zusehen.

Der Geist hat im Verstande die Aufgabe, sich ex nexu der Erscheinung zu ziehen. Das Subjekt war in der Wahrnehmung der Glied einer Relation mit dem Gegenstande geworden, die in ihr, der Wahrnehmung, unaufgelöst bleibt. Es ist ein Glied des Gegenstand des der Wahrnehmung, und so ist der Gegenstand ein Glied des wahr nehmenden Subjektes geworden. War hier die Erscheinung das un mittelbare Objekt des Innewerdens geworden, so liegt schon dam, daß ein solches Objekt nicht mehr der reine Ausdruck des Gegenstandes sein solches Objekt nicht mehr der reine Ausdruck des Gegenstand des sein kann, des Dinges, das sich in der Erscheinung aussprickt. In der Erscheinung erst ist die Wechselseitigkeit des Theilhabens au einander erreicht. Darum ist der Gegenstand der Anschauung noch

ver gesuchte Gegenstand des Wissens, und hinwiederum kann im Gegenstande befangenes Wissen nicht das rechte seyn. Eine utniß der Wahrheit am Gegenstande ist erst damit erreicht, daß wisser Antheil des Bewußtseyns sich aus dieser Verstrickung in scheinung, die der Gegenstand seines Wissens wird, herauselt hat, um dem reinen Inhalt seines Vorwurfs gegenüberzuselt hat,

Das enthält eben die Forderung, daß es dem erkennenden im Subjekt gelingt, sich der Betheiligung seines eignen Mitn ihm zu entledigen, um der verneinte Gegenstand im Wesen
rden. Darum hört das Subjekt immer noch nicht auf, das
te Wesen des Individuums zu seyn.

Der Bermittlungsprozeß, der zwischen den unterschiedenen Punt-8 Innewerdens, der in der Wahrnehmung vorkam und geforurde, um eine Wahrnehmung zu geben, kömmt zum zweiten wr, um die Borstellung zu ergeben, oder um es nicht zu eng en, das Werk des Verstandes. Das dort erreichte Ergebniß ibermals das Glied einer Aufgabe der Verständigung. ten Theil des Vorganges war der Zweck noch nicht erreicht. als diese beiden Schritte im Aft des Erkennens kommen sicher or. Der erste von beiden tritt zwar in allerlei unterschiedenen ten auf, als Afte, in die mehr ober weniger Punkte vom Gende eingehen, und die früher oder später auf dem Wege jum nde im Mittel, das sie durchlaufen, aufhören, aber das giebt Beranlassung zu mehreren Abtheilungen der Metaphyfik dieses nges. Es ist ausnehmend einfach. Man denkt sich den Schem zu komplizirt. Man benutt gern die seineren Unterscheis n der Sprache zu Abtheilungen und Unterabtheilungen des knisses. Aber das ist nicht der Sinn, den sie haben. Die be distinguirt in den Übergängen gewisse Punkte, die sie auf eitlang festhält. Aber die Veranlassungen zur Auswahl, die zei trifft, sind sehr verschieden, und es liegt außer dem Interr Metaphyfit, diese Unterschiede zu verfolgen.

ift angegeben, wie das Bezeichnende für den Beruf des

Berstandes der Formalism seiner Thätigkeit ist. Es gelingt ihn, ihn in seinem Vorwurf durchzuführen, ihn als sein Material zu bempen, weil er eben so sehr die Fassung des Gegenstandes der Ertemt niß bezeichnet. Es giebt für den Geist keine andere Erkenntnisans gabe, als die Rehrseite seines Willens. Aber man würde das mis verstehen, wenn man meinte, er, der Formalism des Bewußtsepps, trete erst hier im Stadium des Berstandes auf. Vielmehr gebt a durch alle Funktionen und Stadien des Bewußtseyns durch. derselbe Formalism, der sich in allem Innewerden wiederholt, ber schon in der Wahrnehmung vorkömmt. Man würde vom Bewuss senn auf dieser Stufe eine zu geringe Vorstellung haben, wenn men meinte, die unterschiedenen Wahrnehmungen eines bestimmten Be zirks der Anschauung wären durch kein gemeines Prinzip des Bis sens verbunden. Das ist so wenig der Fall, daß die einzelnen Punkte, die in der Begriffserkenntniß auftreten, hier alle wiederzuerke nen sind. Aber der Formalism der Logik kann in der Gestalt und in der Sphäre, in der er vorkömmt, mit den Mitteln, die ihm hier zu Gebot stehen, immer nur ein Resultat erreichen, das für ihr Bedürfnisse berechnet ist und ihren Gesichtstreis nicht überschreitet; abgesehen davon, daß er zum Vorschein überhaupt eher nicht kömmt als bis er selbst der Vorwurf der Wissenschaft geworden ist, de heißt: er kömmt zum Vorschein, wenn er dieser wird. wußtsenn gewinnt in der Wahrnehmung dem Fall die Formel nicht Sie reicht jedesmal nur so weit als der Fall. Dem Verstand geht gleichzeitig damit, daß er freigegeben wird, ein Licht über da Gesetz seines Benchmens auf. Seine Freigebung erfolgt unmittelba mit dieser Promulgirung des Geseges in einem Uft. zwar seiner Disfretion anheimgestellt, aber das konnte gewagt werden weil er nunmehr Einsicht genug hat, um seine Verbindlichkeit anzum kennen. Der Prozeß des Erkennens hat damit die Sache vom andem Ende angegriffen. Das ist das dem Moment der Anschauung gegenüberstehende Moment des Wissens, in dem zusammenfällt, was diese unvermittelt giebt, der Akt, in dem das Bewußtsehn aus dem

ihm dargebotenen Material den Begriff herstellt. Hier nun ist zuerst alles zusammen, was nöthig ist, um damit eine solche Bestimmung wie der Begriff überhaupt möglich wird. Soll die Thatsache ausgesprochen werden, so geschieht es eben in der Fassung des Begriffs, es kann nicht anders geschehen; er bleibt als der Kontext der jett besliedig wechselnden Anwendungen aus ihnen zurück. Also der Akt der freien Selbstthätigkeit des Geistes hat mit der Form, die ihn restiert, zugleich den Schlüssel in die Hände bekommen, der ihr das Berhältniß ihrer Ausgabe öffnet. Der Wille mußte frei so oder anders darüber verfügen können, selbst auf die Gesahr hin, daß er eine Falsche Anwendung davon machte. Es ist das Stadium des Bewußtseyns, in dem es selbst, d. h. das was es ist und an sich hat, sein eigener Gegenstand des Erfennens ist.

Also wie sich der Gegenstand in gewisse untergeordnete Regio-Ten des Gegenstandes zertheilt, so zertheilt sich das eine Bewußtsenn En unterschiedene Fakultäten des Bewußtsenns. Es thut das aus freien Stücken. Wäre es nicht in dieser Art geschehen, wäre es nicht dem Gegenstande darin zuvorgekommen, so hätte dieser es dazu gezwunmen, und soweit er das zwangsweise nicht vermochte, es wenigstens Dazu verleitet. Und konnte er das nicht zu Wege bringen, würde man michts von ihm wissen. Die Fakultäten des Gemüths sind verschie-Den in Ansehung des Bermögensumfanges und dann des Artunter-Thiedes der einzelnen Funktionen, und sie alle verknüpft die umfas-Tende Fakultät des Berstandes. hier liegt nun viel dazwischen. Je tiefer sich das Gemüth in die Materie des Gegenstandes verwickelt, Desto weiter scheiden sich die Kräfte fast bis zur Unvergleichlichkeit. Zulest wird alles immer sehr einfach, und nur um diese Stufe des Berhältnisses handelt es sich hier. Aber es konnte nicht alles mit einem Thatigkeitsprinzip, d. h. mit einem Borgange berfelben Maßeinheit bestritten werden. Darum weil im Erkenntnigakt des Berstandes die Verständigung der unterschiedenen Momente des Erkennens vor sich geht, ist in ihm das Gemuth der unmittelbaren Berührung mit seinem Gegenstande in diesen entruckt, es spurt in

des Geistes ersetzt die ihr untergeordneten nicht, sie involvint sie nicht. Das Bewußtseyn mußte von den Mitteln der stückweisen Indianien die bindungen mit dem Gegenstande gelöst werden, damit in dies umfassenden Funktion nichts mehr die Kontinuität der Beröst dung störte.

Ein Moment der Berbindung des vielerlei Bollens und Applipirens mußte im Geschöpf, das ein besonderes für sich sepn sallis schließlich immer erreicht werden. Aber das hat einen sehr verstill denen Werth; dis zur freien Selbstthätigkeit des Verstandes wat es selten. Daß das möglich war, ist immer sehr positiv. Est die resultirende Einheit des freien Selbstbewußtseyns; es ist eine all dere als jene, die die Priorität im Aft des Werdens des Indied deums hat, ihr Werth und der Umsang ihres Wirkungskreises sein Raßstab für den Werth und Umstand dieser andern, aber auf bleiben kann sie nicht.

Das ift schon in der Wahrnehmung geschehen, daß sich die t bestimmte Menge der verschiedenartigen Berbindungen zwischen bet Vorwurf des Erkennens und dem Beobachter in ihr, der Bahme mung, in gewisse unterschiedene Kategorien der Mittheilung gesamme Darin zeigt sich die Autorität des Begriffs. Art und 34 der einzelnen Übertragungsakte sind auf ein übersichtliches System wa Berständigungen zwischen dem Gegenstande und dem Beobachter P Es ist hier nicht von der eigenen Logik der Auslegung in Rede, die in der Wahrnehmung vorkönimt, sondern von dem Suften. zu dem sie geordnet im Bewußtseyn auftritt. In dieser Fassung ift 🕷 Erscheinung zuerst ein Erfahrungsstoff, den der Verstand bewältiges tann. Man sieht, wie hier das Berschiedenartige in einzelne Gesammt heiten der Prädizirung verbunden ist, die die Anschauung bis a weiteres unaufgelöst läßt. Das war der erste Schritt der Redulin Jest ist es Zeit geworden, daß sich das Gemuth seiner Aufgabe be wußt wird, sie wird dem Ressort der endlich errungenen Einheit del Selbstbewußtseyns überliefert, d. h. dem Ressort seiner freigeworde

nen Zweckhätigkeit. Und diese wendet es dazu an, in seinem Borswurf den Begriff herzustellen. Dazu mußten ihm die Mittel der Form zur freien Berfügung stehen. Aber es mußte auch viel ausgezgeben werden, um das möglich zu machen. Es läßt sich verstehen, der konstante Inhalt der Dinge, der sie vertritt, auf den Rechnung zu machen ist, auf den es einem eben ankömmt, ist nicht der ganze Inhalt, sondern dieser reduzirte. Bas hier sehlt, muß die Beobachtung lehren. Es ist dem Dinge freigestellt, sich in Ansehung dieses Theils zu verhalten, wie es will. Das ist darum nicht etwas Singuläres, das lediglich dem Fall angehört. Es bleibt immer noch der Faden eines Prinzips, der durch das veränderliche Verhalten des Besens geht, darum wird es der Stoff der Erfahrung.

Aber wenn auf dem Wege der Begriffstheilung dieser Stoff auch nicht zu konsumiren ist, d. h. wenn der formelle Zusammenhang auch erst in einer Entsernung erreicht wird, in einer Ordnung der Dinge, die sich um ihren konkreten Inhalt nicht mehr bekümmert, so erkennt der Verstand doch wenigstens die Spur eines noch ganz andern Zusammenhanges, und es gelingt ihm, ihr bis in eine gewisse Region zu folgen.

Das Bewußtsenn sollte in der ganzen Ausdehnung, in der es mit seinem Erkenntnißgegenstande in Konflikt geräth, seine Einbeit mit sich bewahren. Das mußte vorausgehen, um damit der Borwurf des Wissens ein Vorwurf für die Wissenschaft des Verstandes wurde, und wo sie aus guten Gründen auf eine Weile unterbrochen war, ist die Aufgabe die, sie wiederherzustellen. Und dies ist auf dem Standpunkt des Gesehes allerdings im Vegriff erreicht. In ihm ist die Verbindung erreicht, die das Gemüth aufgeben mußte, so lange es auf dem Wege der Wahrnehmung den Einzelnheiten einer Gegenständlichkeit zu folgen hatte, die, wie die Erscheinungen der Ratur, von einem gewissen Punkt ab einer ihm ganz fremden Welt angehörten.

Es läßt sich begreifen, wie es dabei zugeht. Der allgemeine Inhalt der Erkenntniß, der Inhalt, der alle Dinge verbindet, schei-

det als ummegbar für die Wahrnehmung im Borwurf der Un aus, sowie dieser in ihm, sie haben unmittelbar für einander kinn Sinn, weil sie sich unter einander nicht ausschließen, und bies nich thun dürfen, dem fie haben einen und denselben Stoff mit einenbu gemein; der Begriffeinhalt hat seine Birklichkeit in einem dem Diel des Falles völlig inkommenfurablen Sinn des Wortes; darum erginf er ihn, und darum konnte er der Borwurf und Stoff des Berfin des werden. Sieht man zu, was man an diesem unmittelbe Stoff ber Formel gewonnen hat, was er ift, und worin seine buch gängige Beschaffenheit besteht, so zeigt sich, daß er die Fassung eind Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Ganzem und Glied hat; ein The bestand, der durch seine ins Unbestimmte fortgesette Theilung den kontreten Inhalt des Dies ins Unendliche folgt, und ihn doch nicht ausfüllt. Der Gegenstand der Erkenntniß lost fich in eine unbestim lange Reihe von Begriffen auf. Das konfrete Subjekt kann für Berftandesobjekt nicht anders zu Wege bringen, als futzeffte and du in irgend einem Sinn der Sinnlichkeit koordinirten Stücken. War das hindert nicht, daß der Abschluß, das Ergebniß immer wieder für die Einheit des Berstandes gewonnen ist. Man begreift es all ein in allen seinen Punkten und Bestandtheilen, seinen Bedingungen und Konsequenzen Zusammengehöriges. Allerdings, was an ibm der Verstand durch den Formalism des Begriffs verbindet, ist alle mal nur ein sehr reduzirter Inhalt, ein Zusammen unterschiedenn Gebiete von Abhängigkeitsverhältnissen, der Ausdruck des Ganzen im Sinn des Senns, soweit dies, freilich im weitesten Sinn be Wortes, es faßte. Diese Gestalt eines für den Erkenntniggegenstant entscheidenden Abhängigkeitsverhältnisses mußte der Stoff betom men, um damit ihn der Verstand in Besit nehmen konnte. Gi Erkenntnisvorwurf, dessen Inhalt reich genug ist, um das Bewußsenn des Betrachtenden vollständig auszufüllen, alle seine Dittel und Gedanken in Anspruch zu nehmen, ift auf ein Geringftes # Stoff in ihm reduzirt, um ihn zu einem Inhalt des Innengebiets bet Wesens zu machen und zwar in der Fassung eines stellvertretendes

Beichens, eines kürzesten Ausdrucks, um damit er in diesem Gebiet ein Beringstes an Raum fortnimmt. Er sollte in ihm beweglich werden und das Glied eines weiteren Vorwurfs des Wissens, einer veränderlichen Aufgabe des Wissens. Der Erkenntnisvorwurf in der Gestalt des Begriffs ist im Gebiet des Bewußtsenns ein bewegbares Moment der Synthese und Auflösung des Wissens geworden, er läßt fich handhaben, ohne daß er den Zusammenhang seiner eigenen Glieder dabei einbüßt, er wird reponirt, wenn man seiner nicht benothigt ist, wieder aufgenommen, wenn Gebrauch davon gemacht werden soll. Was die Natur des Objekts, die in ihm verborgen ift, alles enthält, ist vorläufig gänzlich dahingestellt, es nimmt hier keinen Raum im Bewußtseyn weg; aber es bleibt zugänglich. es nur einmal in dem Besit des Inhalts an seinem Begriff gesett, dann ist er ihm immer zugänglich, er läßt sich aufschließen, auseinandernehmen und stückweis in andere Berbindungen bringen. macht die Form des Abhängigkeitsverhältnisses, in der das Ganze wie das Glied erscheint, möglich. Man braucht nur an der Bedin= gung zu ändern, so ändert sich auch das Konsequenz. Der eine Begriff verwandelt sich in einen andern. Alles das sind Operationen, die in der Begrenzung des Begriffsinhaltes am Erkenntnisvorwurf vor sich gehen, sie überschreiten ihn nicht. Sie sind die Aufgabe bes Berstandes.

Das Ergebniß des Erkenntnisaktes war zuvörderst überhaupt die Vorstellung. So weit sie vorhält, hält auch der Begriff vor; er bleibt der in ihr durchgehende und verbindende Faden. Er fängt in ihr an als ein ziemlich unscheinbarer und formloser Faden, aber er klart sich und gestaltet sich, bis schließlich der Inhalt der Vorstel-tung der Begriffsinhalt selbst geworden ist.

Die Beobachtung durchläuft ihren Gegenstand. Der Wahrnehmende hat ihn Punkt für Punkt durch sich hindurchzusühren, um mit ihm bekannt zu werden; denn es ist immer nur wenig vom Ganzen, was man durch die sinnliche Vorrichtung der Anschauung zumal gewahr wird. Das Gemüth theilt sich mit seiner Versinnlichung, es

fteht jest nur noch einem oder dem andern Puntt des versim Gegenstandes im Aft des Ertennens gegenüber. Es muß das erft ergriffene Stud fahren laffen, um fich des folgenden zu bem Faßt man in den Moment seiner vollen Geiftelgeger den Borwurf in dieser Art nicht anders als flückweis, so würde keine Aussicht seyn, den Gegenstand zu begreifen, wenn nicht das Bewußtseyn über ein Gebiet des Besens verfügte, in dem das, was es bei dieser Gelegenheit ausgenommen und erfahren hat, niederse legt würde. Es geht nichts verloren. Es durfte davon nichts ver loren gehen, wenn alles das Einzelne in dieselbe Relation des Seyns im Gemuth zurückehren sollte, die ihm im Borwurf bes Biffent gutam, b. h. wenn es in die eine Borstellung faßbar fenn folkt. Aber das Gebiet, von dem die Rede war, der Bezirk der Relation für das Einzelne durfte eben nicht bloß eine Räumlichkeit seyn, die das möglich machte, sondern es mußte das Mittel, der Träger bel zum Boraus in Gang gesetzten Berftandigungsattes zwischen be Einzelnheiten der Anschauung seyn, das was an den bezägking Stellen das Prinzip des Bermittlungsprozesses genannt war, dem mehr als das Prinzip der Handlung konnte eben vorweg nicht ge geben senn. Käme der Prozeß, der aus den überkommenen Anzeichen den Begriffsinhalt herstellt, diesen aus seinem eignen Grunde nicht entgegen, so würde er überhaupt von ihnen aus nicht zu erreiche senn, denn resultiren thut er nicht. Die unterschiedenen Borstellusgen würden ohne ihn so unverständigt bleiben, wie sie im Att da Anschauung hervorgehen. Hatte das Mittel des Bewußtseyns einmal die Fassung des Begriffsgebietes, so sand jeder Att der einzelnen Borstellung in ihm seine zum Boraus bestimmte Stelle. zwar wird das Mittel des Bewußtsenns der Träger (das unmittelbare Subjekt) nicht irgend eines bestimmten, wenn auch noch so weitreichenden Begriffsgebietes mit Ausschluß jedes andern, sonden eines Inbegriffs beliebig vieler (nur nicht unendlich vieler) Abwandlungen der oben angegebenen Urform des Begriffs. sich zu einem unbestimmt Vielen von Anwendungen desselben Brissips der Thätigkeit, ohne daß je das Wesen von Seiten der Sinnslichkeit, dieses Mittels der Thätigkeit noch von Seiten seines Insichsseyns, durch diese Entsaltung erfüllt und erschöpft würde. Das liegt an dem Berhältniß der wechselseitigen Verneinung, in dem die beiden Seiten der Subsistenz zu einander stehen. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß sie damit nicht einmal zufrieden sind, sondern einen Antheil des Wesens in dies Verhältniß impliziren; sie werden es nach sich ziehen, und es wird in ihm sich selbst inkommensurabel werden. Bas das Gemüth in sich agitirt, knüpft sich wohl an sinnliche Momente, aber die Mittel und Maße dieser sind nicht mehr die Mittel und Maße dieser sind nicht mehr die Mittel und Maße dieser sind nicht mehr die Mittel und Waße dieser sind nicht mehr die Wittel und Waße sieser sind nicht mehr die Wittel und Waße dieser sind nicht mehr die Wittel und Waße dieser sind nicht mehr die Wittel

Also das gemeine Schema der Vermittlung, die der Verstand Mernimmt, ist die logische Formel, dasselbe, was hier oft in der Rürze der Begriff genannt ist. Er konnte sie repräsentiren, weil sein Gebiet, das Seyn, der Träger der Form überhaupt ist. Er spricht den unterscheidenden Inhalt der Formel aus. Und nun ist gesagt, daß die Priorität des Ganzen im Bewußtsenn, also des in seine Einbeit begreifbaren Inhalts eben nicht nur dieses abstrakte Schema ist, fendern dies Schema in der veränderlichen Fassung des besondern Begriffsinhaltes wird. Die Explizirung des Anfangs mit der Einbeit des Ganzen zu näheren Begriffsbezirken dauert so lange fort, els es etwas zu lernen giebt. In diesem Prozes erst bekömmt der Geist im Wesen die Gestalt, die er haben muß, um sich seines Thuns und Lassens bewußt zu werden, sie ist die Wirkung eines sich seines Thund und Laffens bewußten Geistes, d. h. des Verstandes. bet die Formel des Borganges zu einer abstrakten Bestimmung aus dem Inhalt damit aus, daß dieser zu wechseln anfängt, so ist sie nun erft die Formel der freien Selbstthätigkeit des Bewußtsenns ge-Es hat sie jest so oder anders zu verwenden, diese Berwendung auszusegen oder in Gang zu bringen. Es gehörte die volltommene Gegenwart des Geistes dazu zu wissen, was man thut, wenn es sich darum handelt, die Formel der Beziehung des wechseinden Falls zum Ganzen, dem es angehört, zu finden, oder was dasselbe ift, des fraglichen Ganzen zum gegebenen Fall.

Aber immer ist damit noch nicht prezis angegeben, was sie eine Bestimmung der Begriff in der Thätigkeit des Berstandes hat, oder auch diese in ihm. Es ift hier noch mancherlei zu unterscheiden, Es ift sogleich flar, daß es ein andrer Borgang im Gemutt ift, in dem es sich des Begriffs bemächtigt, d. h. in dem es in sich den Apparat der Form herstellt, in dem es sein Material tonsignrict, als der, in dem es diesen Apparat in Anwendung sest. Wie es zu ihm kömmt, kann man dahingestellt seyn lassen; aber in seinem Best mußte es seyn, wenn ihm seine Aufgabe vorliegt; jest ift nicht mehr die Zeit, an ihn zu benken. Man bat das Geiftesvermigen, das in diesem zweiten Aft des Borganges austritt, die Urtheilskaft genannt. Man mag es nennen, wie man mill, urtheilen thut in Gemuth sicher nichts andres, als der Berstand. Ran wird es um bedenklich finden, daß ein und demselben Geiftesvermögen, etc was eben so viel gesagt ware, einer Funktion des Bewußtseyns, beren Einheit dieses eine Wort Berftand verburgen foll, zwei fo verschiedene Bestimmungen zukommen sollen. Man kann fragen, mit welchem Recht man sie in diesem Wort, nicht verbindet, sow dern identifizirt. Und in der That täuscht man sich in diesem Bedenken nicht. Man muß sagen, wenn jene beiden Prozeduren bei Geistes verschiedene Dinge sind, so ist der Verstand noch weber in der einen, noch in der andern betheiligt. Der Aft, in dem das Bewußtseyn die Form des Begriffs annimmt, ist ein wahres Berden. Die hier thätigen Bedingungen find alle von älterem Ursprunge als die selbstthätige Einheit des Berstandes. Bon diesen Prozeß übernimmt dieser mit seinem Abschluß das Thema seiner Thätigkeit, er hinterläßt in ihm die Fassung, in der sich das Bewußtsenn mit seinem Gegenstande deckt. Bon dem, was bei biefer Gelegenheit in ihm vor sich geht, weiß es nichts, und mit dem schluß der Konfiguration des Bewußtseyns ist zugleich seine Einheit erst möglich geworden, die Bedingung eines Selbstbewußtseyne

Also zu diesem Borgange im Gemüth bedarf es des Verstandes nicht, es muß dessen dazu wohl nicht bedürfen; denn noch hat es keinen Berstand daran zu segen. Hat sich der Begriff in ihm formulirt, dann ift es zu Berstand gekommen, aber dann ist es zu spät, es kann keinen Gebrauch mehr bavon machen, denn nun ist es die Formel, bie die Aufgabe löst, der Verstand hat dabei nichts zu thun, als bas Moment der Bewegung herzugeben, d. h. die Mühle der Formel yu drehen, sie schafft das Resultat, es ist ihr Verdienst. Man sieht, daß, wenn man das Verhältniß so scharf zuspitzt, für den Verstand wenig zu thun übrig bleibt. Aber man nuß annehmen, wir, die das Berhältniß beobachten, können es in diese Enge treiben, und nuffen es, um es darzustellen, aber dann ist es auch ein imaginäres. In Wahrheit ist es doch anders. Allerdings das Werden derjenijen Form im Bewußtseyn, die in seine Identität eingeht, die die form des ungetheilten Selbstbewußtsenns im Individuo selbst wird, nußte die Priorität haben, das ist ein Vorgang, der so weit zum öchluß gekommen senn muß, als die Einheit des Bewußtsenns aus hm hervorgeht und nun die Sorge für sich selbst übernimmt. Aber 8 ist schon angegeben, wie dieser Bildungsprozes damit nicht abolvirt ist, sondern daß mit der Entfaltung des Gegenstandes der tekenntniß, der Wirklichkeit, deren Mitglied das Individuum wird, nit der Ausbreitung seines Gesichtstreises, das Werden der Form m Gemüth fortdauert, aber nunmehr als ein Werden, in dem die selbstthätigkeit des Geistes mitrechnet. Jest fängt erst die Arbeit es Berstandes an. Ist es nun aber auch nicht mehr die absolute, ie schlechthin durchgängige und umfassende Formel, was in diesem krozeß hervorgeht, sondern ein Inbegriff unübersehlich vieler in aln Graden der Berwandtschaft, der Übereinanderordnung und Ne= meinanderordnung, so ist das Ergebniß der Anwendung des Beriffs auch nicht mehr nur das Werk der Formel, sondern ihrer andhabung, und dazu wird allemal die freie Thätigkeit des Gelbstwußtsenns in Anspruch genommen. Der Berstand bedient sich seier Wissenschaft der konkreten Thatsächlichkeit, um dem Werden

des Begriffs in ihm ein Material zu suppeditiren in einer wie es das zu seinem Zweck verlangt und allein branchen tam, und dann bedient er fich wieder des Begriffs jum Zweck seiner Bis senschaft um den konkreten Thatbestand. Und diese Borgunge theilen sich und verstriden sich in der Prazis des Denkens auf eine Beife, daß man zulest nicht mehr weiß, womit man es zu thun hat. find zwei Paffus oder zwei Seiten ein und desselben Borgangs des Erkennens, der Berftandesthätigkeit; der Berftand bekommt feinen Borwurf an beiden Enden zumal anzugreifen. Ginmal muß a die Formel antigipiren, das andremal die Wissenschaft um das Dies des Falls. Das Bezeichnende bleibt immer die fich ihres Thuns und Lassens bewußte Spontaneität des Geistes. Er ift fic selbst überlassen, er mußte es zu diesem Zweck sehn, um in einen solchen Stoff wirken zu können, er hat zu verantworten, wie er ver fährt, aber eben darum ist auch für ihn das Geseig bezeichnend, dem sein Berfahren bei dieser Gelegenheit unterliegt, das ift eben der Begriff.

Hier fängt fich nun an, ein Berhältniß geltend zu machen, bet für die ganze Auffassung dieses Begriffs Berstand, deffen, wel er zu bedeuten hat, vom größten Belange ist, weil er ohneden immer noch nicht erschöpft ist. Der Rekurs an die freie Selbsthätigkeit des Geistes in der Erkenntniß der Dinge würde immer noch keinen Sinn haben, wenn sie hier nicht dem Begriff (dem Gesetz gegenüber) ein Prinzip zu vertreten hätte, d. h. eine Seite des Inhalts anzuerkennen, die er gar nicht faßt, der Gegenstand füllt seinen Begriffsinhalt nicht aus, aber er überschreitet ihn auch. Es kann schon, des Verständnisses dessen wegen, wovon die Rede ist, herausgesagt werden, daß dies Prinzip die Vernünftigkeit in allem Verhalten des Wesens ist. Es soll das hier vorläufig weiter nicht verfolgt werden; es soll hier zuvörderst nur darauf gewiesen werden, wir sich daraus ergiebt, daß im Stoff aller Anschauung ein Bestandthei vorkommt, der es verhindert, daß er in seinem Begriffsinhalt auf

geht, dessentwegen also der Gegenstand überhaupt in ihm noch nicht verständlich wird.

kandes selbst dadurch gefährdet wird. Man hatte in dem, was hier vorgekommen ist, immer noch ganz unbefangen an dem Standpunkt festgehalten, wornach dem Berstande, der Funktion des Beseisens, die Oberinstanz, also die in allem Erkennen entgültig entscheidende Instanz, zukam, gegenüber aller Anschauung. So weit das seine Richtigkeit hat, würde darin liegen, daß die Anschauung in der Auffassung des Berstandes als ein überwundener Standpunkt zu nehmen ist. Er war in ihr vorbereitet, jest löst er sie ab, nachedem er das, was er von ihr brauchen konnte, übernommen und nun in seinem eignen Ramen vertritt.

Aber hier hat er sich doch verrechnet. Es fann nach alledem, mas dagewesen ist, nicht zugegeben werden, daß irgend eine Bekimmung so vollständig in der andern absorbirt wird. Sie behält ihren Inhalt und ihren Zweck für sich, auch wenn sie in der Rangordnung der Funktionen auf einer niedrigeren Stufe steht, und so weit dies der Fall ist, komplementirt sie den Begriff und bekömmt ein Moment im Erkenntnisvorwurf zu vertreten, der vorläufig über ibre eigene Fassungskraft geht. In einem reinen Ergänzungsverhaltniß stehen nur noch der Begriff, als der Anfang mit dem Ganjen und die Synthese des zusammenhanglosen (immer aber schon formellen) Stoffs der Anschauung (nicht etwa das Dies in seiner Gigenschaft als ein Stück Wesen). Bertritt der Verstand nicht mehr als den Begriff, so würde er von seinen Ansprüchen auf den Borrang sehr ablassen muffen. Der Formalism des Begriffs machte sich als das Schema aller Geistesthätigkeit sogleich mit seiner ersten Regung geltend. Die Wahrnehmung wird das Glied einer im Bevußtseyn geschlossenen Totalität der Prädizirung. Alle dazu gehörigen Momente sind hier schon auf ihre Weise in Funktion. Damit ft wenig gefordert, denn der Beruf, den Anfang mit dem Ganzen u vertreten, macht als solcher noch keine größeren Ansprüche an die

Selbsthätigseit des Bewußtseyns, wie die Anschauung; sein Benh hebt sich erst gleichzeitig mit dem der Anschauung.

Das beist, die Funktion des Berstandes ift nicht ein Benf bes Geiftes gegenüber bem der Anschauung sondern ber jum Alt des Erfennens tomplementirie Aft. Der tomplementirie Aft bel: Erkennens involvirt das Dies des Falls, das ift der Stoff der Bo sbachtung. Der Berstand nimmt ihn in Anspruch, auch wenn de sich nur um die Ausmittlung des Gesetzes handelt; das Gesetze scheint eben nicht früher, als sein Beruf es nothig macht, es und ihm die Gelegenheit zum Einschreiten geboten werben. Das verlangt: das Berhältnis nicht, daß das Dies fein Wesen für sich hat, so hat es auch noch weder seine Sinnlichkeit noch sein Bewußtseyn für sich so wenig wie der Begriffsinhalt. Bas am Befen dazu nothig ik. mag alles dem Besen des Individuums angehören, das die Sage bebenkt und vorstellt; es ware möglich, das der Gegenstand, duseinen Berstand beschäftigt, gar nicht vorliegt, vielleicht überall mit nicht vorkömmt. Man muß sagen, der Ansang mit der Einheit des Ganzen im Aft des Erfennens wird zu keinem Wissen anders verwirklicht, als bis ihm sein Stoff im Innewerden der bis da noch : sammenhanglosen Vorstellungen geboten wird; mittelbar oder unmiktelbar bleiben diese immer an den Thatbestand des Gegenständlichen geknüpft. Innerhalb derselben Anwendung des Verhältniffes ober der selben Berbindung müffen die beiden Momente immer gleich viel weth senn. Und wie sie dies von Hause aus waren, so lange sie nicht waren, als die abstrakten Momente des Berhältnisses, so bleiben sie es auch in der Potenzirung des Verhältnisses, die mit seiner Ber mittlung eintritt, d. h. (was derselbe Vorgang ist) mit der inhaltsden Entfaltung der beiden Glieder.

Sind es der Momente zwei, die in die Beschaffenheit des Erkenntnißgegenstandes eingehen und seine Bedingungen werden, zwei Seiten der Prädizirung, deren jede ihren Ursprung in sich hat, se ist das erkennende Gemüth bis zu einem gewissen Punkt von beiden

entbunden, die Erkenntnis ist nicht mehr nur die Wirkung des Gegenstandes, das eine Glied dient dem Verstande dazu, sich des andem zu bemächtigen, es wird sein Konsequenz durch die Vermittlung des Ganzen, aber dies Fazit hat der erkennende Verstand sich selbst zu verschaffen, er mußte, wie es gerade noth that, die Sache von der einen oder von der andern Seite angreifen, zulest immer von beiben. Dem Wesen, das dazu berufen war, die Welt, in der es wirken soll, sich selbst zu schaffen, ist hiermit auch die Aufgabe gestellt, in der Formulirung seines Bewußtsenns eine thätige Rolle zu spielen. Das ist der Sinn alles Vermögens im Wesen. Juvörderst war es ein andres Vermögen, das ihm dazu verhelfen mußte, dies bestimmte Vermögen für sich zu werden, aber es war auch nur ein Moment nöthig, der so an ihm bedingt war; ist dieser da, so ift es auch sogleich auf sich selbst verwiesen und fängt seine Berantwortlichkeit in der Geschichte der Selbstthätigkeit des Wesens an, mit zu rechnen, die Kraft im Wesen ist ihre eigne Bedingung. Die Funktion des Verstandes mußte schon darum weiter reichen als seine Formel, damit er sie sich schaffen konnte; er fängt an zu wissen, was er will, was ihm noth thut vor aller Logik.

Also die Auseinandersetzung der beiden Momente des ganzen Bisens, der Anschauung und des Begriffs geht dem Stadium der freien Selbsthätigkeit des Geistes, dem rechten Verstande (im Individuo) voraus, das ist, was ihm geboten wird. Es läßt sich verstehen, der Ansag mit dem Aur - Ganzen im Bewußtseyn ist ein eben so unstreiwilliger, wie der mit der Anschauung. Der Akt der vollen freien Selbsthätigkeit ist zuerst die Formulirung des wahren Ganzen, des kontreten Borwurfs und in das haben beide Momente einzugehen. Es ist richtig, daß sich der individuelle Geist weder im Werden des Anssags mit dem Ganzen, noch in der Anschauung nur willenlos verbalt. Man hat oft seinen ganzen Verstand zusammenzunehmen, um die Bedingungen zusammenzuschassen, die das Werden des Begriffs in einem möglich macht. Und das ist auch so mit der Anschauung. Es giebt viele, die mit offenen Augen nicht sehen, was sie der

Angenschein lehren könnte. Darin verräth sich, daß es mit nur der Ansang mit dem Ganzen und nur der Ansang zu Fall war, womit man es zu thun hat, sondern in beider hat man es mit einem Prozes zu thun, in den beide Monne gehen.

Die bobere Stufe der Geistesaktion bezeichnet, der A tion in jenen Punkten gegenüber, in denen das Subjekt-1 Erkenntnisvorwurf in Berührung kömmt, dem Innewer füchweisen Angaben gegenüber, immer der Beruf, sie zum Gegenstande der Erkenntnis herzustellen. Das ist der Be Selbstthätigkeit des Bewußtseyns im Fach des Erkennens. immer ist das so erhaltene Ganze, d. h. das in die Formel griffs gefaßte Ganze doch noch nicht das vollständige Ga rudt, so wie es erreicht ift, an das eine Ende, und es mu vom andern Ende enigegengekommen werden, vom Ende de die die distreten Momente der Apperzeption begreift, um dal Ganze zu bekommen. Also das muß immer noch in den Be Berstandes aufgenommen werden, wenn er in der That die Instanz des Wissens bleiben sollte. Und damit stimmt der den das Wort Verstand im Sprachgebrauch bekommt. D gabe ber Selbstthätigkeit des Bewußtsenns geht noch einen über seine Funktion in der Formulirung des Vorwurfs zum seines abstrakten Inhalts fort, und zwar nothwendig und i selben Prozeß, weil sie, um das wahre Ganze am Borwur einen komplementirenden Bestandtheil aufnehmer Mit dem Zutritt dieses bekommt der Gegenstand die Bildbar ihn zum Material des freien, sich seines Thuns im Aft des nens bewußten Geistes macht. Damit, daß im Dies des A der die Fassung des Begriffs bekommt, ein den unterschieden len gemeiner Bestandtheil außer dem, den jeder für sich b tannt ift, ift dieser leste ein Stück der Erkenntnig bes Gan Der erfüllende Inhalt, mit dem die Aufgabe des L des erst fertig wird, bleibt ein Zusammen und Durcheinand

Begriffen; jedes Zusammensetzungsglied ist immer nur wieder ein Begriff, und doch, die Abstände, die sie unterscheiden, derentwegen der Inhalt in dem einen umfassenden Ausdruck des Ganzen nicht eischieft war, haben das Moment der Geschichte (der Anschauung) eingeführt. Die Aufgabe des Berstandes involvirt dies Moment. Und diese Beschaffenheit der Wirklichkeit versehlt nicht, sich im Geschäft des Berstandes, der sie begreisen will, geltend zu machen. Der richtige Berstand fügt sich der Formel, die ihm dienstbar werden soll, aber sie übernimmt nicht auf ihr Theil, was seine Sache ist. Das Abhängigkeitsverhältniß reicht nicht über die Grenze des Beschstands, d. h. seine Autorität geht nicht über den einen Schritt zwischen Subjekt und seiner Prädizirung fort. Darum allein konnten die unterschiedenen Begriffe den Stoff einer freien Synthese absehen. Sie erwarten diese Berfügung über sie von der Selbstthästigkeit des Berstandes.

Der rechte Berstand erkennt das Ressort der Anschauung in seisem Erkenntnisvorwurf an, er erkennt in ihr einen Bestandtheil des Borwurss, der seiner Funktion im engeren Sinn ebenbürtig ist. Und nun erst, wenn er das eingesehen hat und sein Verfahren, seine Beurtheilung darnach eingerichtet hat, ist er der wahre Verstand, und repräsentirt die Oberinstanz der freigewordenen Selbstthätigkeit des Geistes.

Wenn hier überall noch der Berstand als die schließliche Masseinheit des Bewußtseyns im Beruf der Erkenntniß des Gegenstandes betrachtet war, so war zwar seine Selbstthätigkeit schon in Anspruch Benommen, aber eben immer darum, weil es deren benöthigt war, um aus dem Stoff seines Borwurfs das Erkenntniß zu schaffen. Iber nun zeigt sich, daß dieser Borgang trop dem, daß in ihm schon beide Momente auftreten, doch nur erst die eine Seite der ganzen Funktion des Geistes ist, und zwar der ganzen immer nur noch in den Grenzen des Innengebiets des Wesens. Denn jest erst stellt sich der Beruf der Einbildungskraft ein, und nun erst tritt die Selbstthätigkeit des Geistes seiner Apperzeption mit gleichberechtigten For-

berungen gegenüber, jest ist also auch erst die Sphäre der Jun des Wesenst ausgefüllt und hat sich für sich abgeschlossen, u des Gegenstandes gegenüber zu treten. Ich hatte soeben die zu des Geistes, von der hier die Rede ist, die Einbildungstrast gu diesen Ramen bet mmt hier der Berstand; es ist und bied Berstand, der in seinem Stoff schafft. Das Gemüth kannt dem Maß schöpferisch zu werden ansangen, als es etwas z hat, als es seine Ausgabe und die Nittel seiner Ausgabe dahat. Der Sprachgebrauch identiszirt das auch mit Recht, man sagt, es versteht einer dies und das, er versteht sein ober sein Handwert, so heißt das, er weiß von dem, was lernt hat, Gebrauch zu machen. Hat es nicht angeschlagen, sies daran, daß man nicht zur Erkenntniß seines Gegenstande kommen war.

Benn das Bielerlei, was der Geift in feinem Geschäft; nen, zu überlegen und zu wirken hatte, einen Werth haben fi hat alles das einmal durch die Einheit des Bewußtsepns in fi Subjett zu gehn; in ihr bekömmt es seinen Zusammenhang (bas Subjekt) wird in alle diesem sein ausschließlich eigner Ed nißgegenstand und sein eigner Bewegungsgrund. Was in ihm noch etwas intendirt und zu thun hat, bekömmt das Recht dan ihr übertragen, und sie stellt ihm die Aufgabe. In dem S der die unterschiedenen Einwirkungen zur Erkenntniß verknüpf auch sogleich der Anfang der Handlung gemacht, es ist der ment, der die unterschiedenen Thätigkeiten des Geistes verb Es ist ganz gleichgültig, welchen Werth diese lette Instan Selbstthätigkeit und was sie schafft, auf dem Standpunkt der nunft oder gar der Moral hat; ist der Berstand dieses erste und Geistesvermögen, ist er klüger und umsichtiger, als alles andre mögen des Geistes, so stellt das auch an ihn die Forderung, er es in seinem Vorhaben leite, einschreite, wo es sich nicht zu helfen weiß. Daß das offen eingestanden und anerkannt ! kann man nicht sagen, denn wie er so gut wie ganz in den a nen Berufsthätigkeiten des Gemüths aufgeht und für sich kaum Bedürsnisse hat, verschwindet er unter den mitwirkenden Bedingungen bis zur Unscheinbarkeit; was er wirkt, kömmt auf die Rechnung verborgener und unter sich kaum zusammenhängender Naturanlagen, und wo das Unternehmen nicht glückte, wird der Grund lieber irsgend einem andern Umstande als dem sehlenden Berstande in der Unternehmung zur Last gelegt.

Es ist auch richtig, daß die Wege, auf denen das noch ungeheilte Bermögen des Geistes in die unterschiedenen Fakultäten, die man Raturgaben, Talente, nennt, eingeht, sehr dunkel sind. wirlich, es ist eben der Übergang in solche Regionen der Thätigkeit, in denen sich diese Identität des Bewußtseyns auflöst, und das ist ein Borgang, den sie eben darum selbst nicht verfolgen kann. deigt sich schon darin, wie ungenügend alle jene Versuche ausfallen, Das, was solche eigengeartete Vermögen des Gemüths hervorgebracht haben, auf einen diskursiven Gehalt zu reduziren. Dies Unternehmen schon von einem gewissen Punkt ab immer ver-Beblich ist, nicht einmal seine Absicht erreicht da, wo es hinterher neht und die Thatsache vor Augen hat, wie viel weniger ist ein Bert im Fach des bildenden Geistes mit denjenigen Mitteln und auf den Wegen zu schaffen, über die der Verstand in seiner Eigenschaft eines abstraften Moments der Maßeinheit alles Thuns und Erkennens verfügt. Und doch bleibt der Verstand dies Vermögen. Benn es gleich richtig ist, daß er seinen Borsatz nur durch die Mitwirkung von Kräften ausführt, die ihr Prinzip der Wirksamkeit für sich haben, deren Gutachten er zu Rath ziehen muß, die Lust und Liebe zur Sache haben, so bleibt er es immer selbst, der sich in ihnen differenzirt.

Wir sind berechtigt, im Vorwurf des Wissens einen so weit **Peichart**igen Stoff zu erkennen, als ein und dasselbe verbindliche **Prinzip** der Gestaltung durch ihn durchgeht, und dem zufolge diese **Nahe**inheit als für die Methode des Verstandes bezeichnend **pu nehmen**. So weit sich das so verhält, ist seine Aufgabe mit der

Formulirung des begrifflichen Inhalts gelöst. So unbedingt it damit allerdings nicht der Zweck erreicht, so lange man es mit einen Gegenstande zu thun hat, der seinen Begriffsinhalt überwächst, wie jeder, dem ein Wesen innewohnt, er reicht weit über jede vorzeschriebene Anordnung weg, man braucht sich hier gar nicht mit sie nen Ansprüchen bis zum Kantischen Ding an - fich zu verfleigen Das Schema des Ganzen begreift man wohl, auch eine Menge im zelner Dinge, aber die Berständigung zwischen alle dem kommt nicht jum Abschluß; immer nur, weil der Faden der Bernunftigkeit nicht so weit vorhält. Was die Welt betrifft, die der menschlichen Personlichkeit voraufgeht, die für sie vorausgesett ist, die sie umgebente und in ihr wirkende Natur, so ist das eine Welt, die fertig wurde, bevor uns das Licht des Verstandes aufging, von der wir also and nicht mehr wissen können, wie sie wurde, und was alles das 300 bedeuten hat, was wir hier finden; man weiß weiter nichts daven, als einem das Fachwerk ihres Begriffsinhaltes verräth. Wir im so sehr gewohnt, auf diese Aufgaben zu verzichten, daß uns die Um möglichkeit, sie zu lösen, nicht im Geringsten mehr in Berlegenbeit set; wir empfinden diesen Mangel gar nicht mehr. Wenn wir et nen empfinden, und den Mangel an Einsicht in diese Dinge belle gen, so find es immer nur noch unausgefüllte Lücken in der Geschicht der Begriffsbestimmungen und Begriffsprädizirungen dieser Dinge was uns beunruhigt.

Erreicht ist die Vermittlung zwischen dem Anfange mit dem Begriff (zwischen dem Ende, an dem der Inhalt dieser wird) und dem Anfange mit der Anschauung (dem Ende, an dem der Gegenstand diese wird) in der Welt, deren Quelle die verständige Selbsthätige keit des Vetrachtenden ist, in der eignen Welt der verständigen Bersönlichkeit. Hier kömmt das alles erst in Rontinuität, der Vorwisist von einem Ende bis zum andern saßbar in die Maßeinheit des Verstandes. Hier hat er mit dem Abschluß seiner Entsaltung die lept Stuse seiner Funktion erreicht, das Subjekt erkennt sich als seinen Maßstab und lepten Inhalt. Darum reicht ein und dasselbe Brings

das die Fassung des Stoffs in den Begriff leitet, von der Aufgabe des sich seines Thuns bewußten Verstandes bis zu denen Kräften der Gesellschaft, die noch wie im Schlaf wirken; es ist immer dieselbe Logik. Der Begriff sett sich durch seine ins Maßlose gehende Theilung in den Bestandtheil fort, der ihm gegenübersteht, ohne Unterbrechung; absorbiren kann er ihn nicht und soll es nicht; vielmehr kömmt er gerade ihm durch diese Prozedur zu gut. Darum ift dieser Bestandtheil nicht mehr eine unausgefüllte Lücke wie in der Ratur, oder genauer gesagt, eine Summe von Lücken, die ins Unabliche wächst, bis sie in ihrem Sinn schließlich das Ganze wird, d. h. über das Ganze ein unaufhellbares Dunkel verbreitet, sondern eine Thatsache, die, obschon sie ein komplementirendes Glied zum Begriff ist, doch diesen in sich aufrecht erhält, das ist das Zweckverbalmiß in seinem geschichtlichen Bestandtheil. Der Inhalt des Iwecks behält den Werth des Begriffs. Und doch geht der Beruf des Berkandes über das Ressort des Begriffs fort bis in einen Inhalt hinein, in dem ihm sein Maß verschwindet. Es schadet nichts, daß es ihm verschwindet, er ist in das Gebiet eines andern eingetreten, duborderst eines nur ebenbürtigen, daß aber nun mit seinem Erscheinen verräth, daß beide zumal von einem gemeinschaftlichen Prinzip reffortiren, einem solchen, das bis da noch nicht mit gesprochen batte, das Prinzip der Vernünftigkeit. Der Verstand schafft und bewegt sich in seinem historischen Material, er hat es auf sich, dies für das Ganze zu gewinnen, es kontinuirt sich in seinen Begriffsinbalt; aber wie weit das auch geht, es geht nicht in ihm auf. Das Bewußtseyn kömmt dem Begriff von einem andern Ende mit seinem Bissen um die Sache nicht mehr bloß entgegen, sondern es knüpft nch an sie, oder ce knüpft dies andre Ende an sie, und nicht bloß das, es geht mit ihm weiter und füllt die Aufgabe mit seinem eignen Stoff in seinem Sinn aus; das bedeutet die Evidenz in sich, es Biebt keine andere. Innerhalb der Grenzen des Ganzen, der Nadur im weitesten Sinn des Wortes, hat sich die letzte Instanz des Derbindenden Geistes ein Wesen abgezweigt, dem er das Vorrecht reservirt, sich ihm als sein höchster Erkenntnißgegenstand zu offende ren. Die Welt der konkreten Person ist zwar der Masse nach die n duzirteste, aber der Geist dieses Bruchtheils des Ganzen hat de Vorrecht, das absolute Prinzip der Wirklichkeit, ihre Vernunst z repräsentiren. Für dieses Ende war alles das geschehen; die Rat war nur die Einleitung dazu.

Man sieht jest erst, was bisher gefehlt hatte (was dem B griff gesehlt hatte); im Prinzip des Zwecks hat der Bestand der im tionalen Momente zuerst einen Zusammenhang bekommen. Ei Stetigkeit des Borwurfs und des Wissens war schon früher erreich also auch etwa, was in gewissem Sinn eine Evidenz in sich g nannt werden kann. Das ist in dem Prinzip der Form, in de alle Realität der Gegegenständlichkeit zusammenkömmt, dem d strakten Formalism der Sinnlichkeit geschehen. Aber das ist nurch Seite des Ganzen, das eine Ende des Ganzen, an dem alles p sammenhängt. Diejenige Totalität der Wirklichkeit, für die alle andere nur die Einleitung abgiebt, ist erst erreicht in der Gemein schaft der verständigen Persönlichkeit. Darum ist es auch noch nich der wahre Berstand, der in jenem Stoff wirkt und denkt. So we nig schon die Aufgabe der wahren Vernunft die Konzeption, die Idee des abstrakten Inhalts der Dinge war, so wenig ift es die Aufgabe des wahren Verstandes, in der Wissenschaft ihn zu be greifen.

Hier zuerst in dem exflusiven Kreise der Person sind mit den Eintritt des Momentes der sich ihrer Absicht bewußten Selbsthätigkeit die begrifflich bis dahin unvergleichlichen Bestandtheile des Ganzen, seine zusammenhanglose Bezirke, in eine Verbindung stekennen, deren Stetigkeit nirgend unterbrochen ist, von der Einheld dieses Ganzen bis zum inbegriffenen Einzelnen, von einem Ende bit zum andern. Es ist das Moment der freien Selbstthätigkeit im Bestandaß hier zuerst ein Bestandtheil des Erkenntnißgegenstandes wird. Im Übergange zwischen den beiden Momenten fängt eines das anderes motiviren und zu erklären an. Der Begriff giebt zwar die Grenz

er erreichbaren und erfüllten Möglichkeit an, aber der Inhalt, auf en es eben ankam, der Gebrauch, der von ihr gemacht war, ist ihm nicht gegeben. Wenn man nun bedenkt, wie das Moment er Selbsthätigkeit, was es vermag, doch auch nur durch den Beriff vermag, unter seiner Autorität, wie er allen ihren Bewegungen olgt, so sieht man, wie das Bestreben, ihm durch seine Theilung zu ntwachsen, für die Praxis des Verstandes sich eine Region eröffnet, n der die beiden Momente des Erkennens so gut wie ganz um ihre Selbstständigkeit kommen. Man urtheilt, begreift, schließt, ohne ver ber Formalism des Begriffs dabei zum Vorschein kömmt. Man urdennt deutlich, wie hier eine Vermittlung zwischen ihm und dem Roment der freien Verwendbarkeit des Stoffes vor sich geht, die der Fall repräsentirt, die bis dahin noch nicht vorgekommen war.

Am Was und Wie des Thatbestandes betheiligt war der Amed überall und von jeher gewesen, er entschied darüber. Zest seher erst, nachdem er ein und derselbe geworden ist, in der Gesell= schaft der Wesen, hebt er sich zu der Dignität, die er in der Welt der Bersonlichkeit hat, und mit ihm hebt sich zugleich die Bestimmung des Berstandes in der Erkenntniß der Dinge. Der Berstand bekömmt den Beruf, in die freie Verfügung über den Stoff von Seiten der Selbstthätigkeit des Wesens einzugehen und zu begreifen, wie sie sich bier verhält. Und doch hat der Begriff an Umfang und Wirksamkeit nicht nur nichts damit verloren, sondern er hat noch gewonnen; t hat in dem Maß gewonnen, als mit dem Fortgang der Theilung bes Stoffes seine Aufgabe wuchs. Darum nimmt gleichzeitig mit dem Bestandtheil der Geschichte, der Bestandtheil des Wissens- vonvom- herein im Stoff des Wissens zu, d. h. der Bestandtheil, in dem Determination der Gegenständlichkeit mit der des betrachtenden Bemüths sich deckt. Fallen sie nicht zusammen, dann hört die Explizirbarkeit dieses Bestandtheils durch die Synthese auf, es sehlt Bedingung, die Einheit des Maßes und der Inhalt alles Erkenvens reduzirt sich auf den des abstrakten Begriffs an den Dingen. Und es ift bemerkenswerth, dies Moment der Bernünstigkeit im

Erkenntnisvorwurf stellt sich nicht instantan ein mit dem me Inhalt der eigenen Welt der Person, also dem ihrer Sie schlechthin inkommensurabeln Bestandtheil. Es fängt sich a stellen, sowie sich die Sinnlichkeit des Wesens zum Zweck die schließlichen Bezirks vorzubereiten anfängt, wie sie sich in di sicht zu organisiren anfängt. Die Sinnlichkeit des Wesens wi in das Interesse dieses Bezirks verstrickt, sowie überhaupt die Maßeinheit des abstrakten Inhalts auf dem Wege ist, sich lativen Elementen auszulösen.

Eine Formulirung dieses Bestandtheils bleibt es was hier der Berstand auf sich hat, aber es ist die Formuli ner kontinuirlich dis zum Fall gehenden Abwandlung des 1 es ist der Fall als solcher, was er zu formuliren bekömmt, ihm als solcher evident werden, wenn er ihn überhaupt k will. Die Bermittlung zieht die Aufgabe der Berstandeser sich nach in die Sphäre der Anschauung des Falls. Es ist noch der Fall, um dessen Erkenntniß es sich im Erkennen dkursiven Inhalts handelt. Der diskursive Gegenstand ist Der Begriff saßt ihn nicht, und doch ist es der Berstand, de Inhalt auslösen und zum Berständniß bringen muß. Das Istüllt die Grenze seines Begriffsgebietes.

Aber obschon jest nach ihrer Vermittlung die Sphären ischauung und des Begriffs so verstrickt in einander sind, das Thätigkeit des Verstandes für das Geschäft der Formel so snichts mehr übrigbleibt (denn Begriff ist alles geworden eben so sehr ein Dies, ein unmittelbares Objekt der Borst entfaltet sich doch auch in demselben Vorgang der Inhalt je beiden Seiten auf seine eigene Hand und zu seinem Zweck eine Moment wird ein Gebiet der Prädizirung und Thätig Wesens für sich gegenüber dem andern. Es ist eine wahre zirung der Einseitigkeit des Prinzips, die es mit der Ausnah andern erfährt.

Es ist hier betrachtet, wie und in welchen Rücksichten d

and seinen Beruf, die Sache von der Seite der Einheit des Gann an ihr anzugreifen, überschreitet. Schon dies war die am weisten ausholende und so gut wie alles in sich begreifende Aufgabe boch ist es noch nicht die ganze. Der Verstand hatte noch mehr 1 thun, er mußte das Dies des Falls unmittelbar angreifen. Es rinnert sehr an das Verhalten des Begriffs selbst, der dieser einmal n engeren Sinn des Wortes ist, und dann das Gesetz der Synthese Man sieht hier ganz deutlich, wie mit der Erhebung des Weme auf eine höhere Stufe sich gleichzeitig beide Momente expliziren # einem immer reicheren Inhalt; gewinnt das eine, so hat auch mi andre das Seinige davon, und zwar nur deswegen, weil sie **bazu verstanden** haben, ihren Gehalt unter sich auszuwechseln. Ind nun erreicht es die letzte Stufe, auf die das Wesen im Umkreise mfrer gegebenen Wirklichkeit gelangt, in der Gemeinde der vernunftmabten Wesen. Der Geist, der in seiner Eigenschaft einer unge= peilten Totalität dieses Geistes die Angelegenheiten seiner Welt ordete, tritt fich felbst gegenüber, nachdem er sich zur Summe der inwiduellen Bewußtsenne aufgelöst hat, um der Inbegriff der Gegen-Endlichkeit ihres Wissens und zugleich die verborgene Quelle ihres Bollens zu werden. So mußte der Stoff gerade beschaffen senn, amit sich der Begriffsinhalt in den des Dies ohne Unterbrechung rtsett. Es ist begreiflich ganz und gar nicht damit gesagt, daß tht die Zeit gekommen ist, in der das Geset, das Soll des Begriffs, **batfächlich das Motiv des konkreten Berhaltens geworden ist.** Dimip der Bernünftigkeit, wie viel mehr der Sittlichkeit ist eine einieitige Auslegung des Soll im Sinn des Begriffs, die dieser, der bed durch kein Borurtheil befangene Begriff, nicht billigen kann. In und Rein, Gutes und Boses, Zweck und Zufall, alles hat auf seine Weise in seinem Sinn explizirt, es hat seinen Antheil et ber Geselligkeit des verständigen Wesens bekommen, es ist in ihr Feräsentirt, es versteht sich wechselseitig, der ehrliche Mann kann in den Spithuben, das züchtige Weib in die Liederliche und um-Mehrt sehr wohl hineindenken, ohne dazu der Vermittlung von Desinitionen zu bedürsen. Es ist sich nichts von alle dem bis zur Jukommensurabilität entstemdet wie in der Natur. Darum war gesagt,
Begriff und Anschauung gehen in dieser Sphäre in einander über,
es wird eines das andre und boch erseht es es nicht. Durch alle Dies geht das Gesey durch und verbürgt einmal die Wirkung so ner Kräste und dann seine eigne Sicherheit, seinen Bestand; aber a liesert das Dies nicht. Das Dies hat nicht bloß seine Quelle a sich selbst, sondern der Inhalt dieser Quelle breitet sich durch da ganzen Thatbestand der Gegenständlichkeit aus und sließt zu end kontinuirlichen Phase des Thatbestandes zusammen gegenüber den Begriff. Die Anschauung umsaßt nicht nur die Gegenständkalle bis zu dem Punkt, in dem sie verschwindet, sondern sie disserent sich auch in Ansehung ihres Werthes in demselben Maß, in dem et der Begriff thut.

Eine solche Potenzirung also erfährt die Anschauung ent met Potenzirung des Begriffs im Bewußtsenn. In dem Grade dus ser sich entfaltet und in die Gemeinschast der Form zwischen beiden Theilen (Bewußtsenn und Gegenstand) mehr und mehr vom Stoff ausgenommen wird, hebt sich und veredelt sich das Ressort der Auschauung. Das ist der Gewinn, den sie aus der Entsaltung des Begriffs zieht.

Des von der Hauptsache um so weniger ausnimmt, daß um so weniger von ihr in ihm übrig bleibt, je mehr er auf den Inhalt semt Begriffs reduzirt wird, also je mehr das, was für die Erkennmis de Betrachtenden an ihm gewonnen wird, sich auf den Ausdrud de Gegenstandes im Mittel eines und desselben Maßes reduzirt, b. auf seine Formel, also wenn jeder irrationale Bestandtheil in ihm auf gehört hat. Und es ist auch so viel richtig, daß, je weiter das sin um so mehr sich der Gegenstand zu einem Zeichen der Sache verdisch aus dem sich das Wesen verloren hat. Also man könnte sagen, die ein Blick auf die Sache einen besser belehrt, wie sie an sich beschaft zuf, als die beste Desinition. Es ist wahr und zwar deswegen, wie

i dem Wesen im Dinge nicht näher kommen kann als auf Bege der sinnlichen Berührung mit ihm. Dies scheint beim er-Ansehen eine etwas krasse Behauptung, und nichts weiter zu als das alte Vorurtheil, daß es die Sinnlichkeit des Wesens sey, Ding, das das Wesen an ihm repräsentirt, und also doch das re Subjekt der Erscheinung wäre, und man könnte meinen, daß, e die Sinnlichkeit die Berechtigung, in dieser Berbindung das en zu vertreten, so muffe der Subsistenz des Geistes dieselbe Beigung zugestanden werden, also daß auf dem Wege der Berühs zwischen Geist und Geist eine eben so unmittelbare Berbinz zwischen Wesen und Wesen hergestellt wäre, wie erst auf dem je der sinnlichen Berührung. Aber, obschon dies in einem gem Sinn vollkommen richtig ist, so muß man sich erinnern, daß Geist gerade ist, was das Wesen im Individuum schlechthin für bat, daß das gerade das unmittelbar mit keinem andern Geist dermittelnde ist; in ihm ist das einmal individualisirte Wesen nur auf sich selbst bezogen und mit sich selbst in Berührung. Wie er Sinn der Sinnlichkeit ist, daß sich in ihm das Wesen von sich tablöst und sich unterscheidet, so konnte nur sie es senn, die un= Abar das eine mit dem andern in Berührung erhält. Darum richtig, daß man dem Wesen des Dinges nicht näher kömmt im Augenblick seines Innewerdens, in der unmittelbar in der selseitigen Berührung der sinnlichen Seiten der Wesen hervornden Wahrnehmung. Es ist immer nur die Berührung von m dieser Subsistenz, mit der die formelle Vermittlung im Belinhalt in Rivalität geräth. Aber wenn es auch der Fall ist, der Betrachtende auf dem Wege der sinnlichen Vermittlung mit Besen des betrachteten Gegenstandes in unmittelbare Verbinfommt, so ist das doch auch nur eine momentane Verbindung, bie im Inhalt beider Theile verschwindet, sie füllt ihn nicht aus stich darum, weil er kein durch und durch wesentlicher und nur ttlicher ist), so oft die Momente einer solchen Berührung sich summiren würden. Es giebt keinen Erkenntnißgegenstand, der

nur Wesen wäre, er ist vielmehr ein nur noch diskurstver geworden, sein dem er eben so viel, wo nicht mehr verneintes Wesen, im Sim de Wesens Richtiges, zu seinem Bestande ausgenommen hat, wie Wesen. Das ist der Sinn aller Form des Wesens, es ist dieses Richt im Sinn des Wesens, das die Momente seiner Subsissenz verkule und weswegen es keine Erkenntniß giebt als eine durch den Bezis vermittelte. Die Anschauung wird ein Wissen, das dem Wissen die sormelle Gemeinschaft mit der Sache nichts vorzuwersen se Kontinuität mit den Momenten der Ansang mit dem Bezriss sozuwersen sendigen Wesenstellt wird den Momenten der unmittelbaren Berührung sends geschieht eben nicht eher, als in der eigenen West der versub das geschieht eben nicht eher, als in der eigenen West der versub digen Person. Jest erst hat das Material des Wissens eine Susassing besommen, dem der wahre Berstand entspricht.

Es ist der Werth des Gegenstandes, was die Stufe des Bewuß seyns bestimmt, die er einnehmen muß, um an ihm seinen Ersen nisvorwurf zu haben. Das Schema bleibt in allen Thätigkeiles zirken des Geistes dasselbe. Die Fassung der Aufgabe in dies Sch ma kömmt in unterschiedenen Abwandlungen vor. Seinen volk Werth erreicht der Inhalt des Gegenständlichen dadurch, daß t gelang, seine irrationalen Bestandtheile selbst in Zusammenhang z bringen, also in dem Maß es möglich wurde, die Abstände u Ausmessungen des Inhalts der Einheit eines und desselben Abwand lungsprinzips zu unterziehen, und das geschieht nicht früher als i der eigenen Welt der verständigen Person. Jest ist das Bewußtsp seines Stoffes erft herr geworden, und dieser Stufe der Selbsthi tigkeit entspricht auf der Seite des Erkenntnisvermögens der Bu Die Fassung des Geistes auf der Stufe des Verstandes muß darum die weitfassendste senn, die es gab, das will sagen, es bled hier wenig von einer positiven Fassung übrig, man kann sagen, s ist die abstrakteste. Aber man darf sich das nicht falsch auslezu einem näheren Bezirk des Begriffs gehört die Aufgabe allemal a Ift das der Fall, so sind in ihr auch allemal unterschiedene Begriff

biete zu unterscheiden. Es ist ein Zusammen von unterschiedenen ufgaben, d. h. es geht in sie der Vorwurf eines rein konkreten und seiner Art einzigen Thatbestandes ein. Ist das in der Sache unscheieben und verknüpft, bann ist sie begriffen im weiteren und mah-R Sinn des Wortes, sie ist verstanden, man hat sie sich erklärt. er Berstand bezeichnet die lette Entfaltung der Einheit des Selbstwußtseyns zu der Gestalt, in der es sich mit seinem Vorwurf deckt, so an positiver Form, zu der es in dieser Absicht ein für allemal mbereitet senn mußte, kann nicht viel übrig bleiben; es wird eine B Unendliche abweichende Aufgabe oder eine Summe sich in einnder kontinuirender Aufgaben ohne Ende. Es bleibt nichts für m reinen Berstand als ein abstraktes Bermögen, das ihn in den itand sest, aufzulösen, was aus einander muß, und zu verbinden, werbunden senn muß, um verstanden zu werden; das ist die teduktion des Gegenstandes auf einen allem gemeinen Inhalt, in em es mit den Dingen, die sonst noch da sind, in Zusammenhang bumt. Der Geist auf dieser letten Stufe der Sclbstthätigkeit im It des Erkennens ist keinem weiteren Gesetz mehr unterzogen, als em wenigstsagenden, das es giebt, dem Gesetz der Logik und dam bezeichnet diese den Geist auf der Stufe des Verstandes.

Man ist in Ansehung des Anspruchs, die oberste Instanz unter m Funktionen des Gemüths zu seyn, darüber strittig gewesen, ob ist der Vernunft oder dem Verstande zukömmt. Man glaubte ansehmen zu müssen, daß eben nur eine unter allen an der Spipe stesm würde. Aber abgesehen davon, daß diese Stelle eine Prädizismg des Wesens einnimmt, die dis zulest die Gestalt einer Relation m unterschiedenen Momenten hat, hat man hier einen Vegriff dazu pogen, der gar nicht hingehört, die Vernunst.

Derjenige Geist, der im Wirken des Wesens sungirt, kann nur Kehrseite dessen seyn, der in ihm erkennt, d. h. erkennt was sein kirken bedingen soll. Es ist hier nichts verschieden als die Direktion Borgangs, der Geist hat die Direktion seiner Thätigkeit um-kehrt.

Man batte bas icon baraus ichliegen tonnen, bag bie Sprace kein ebenso entschiedenes Wort für benjenigen Beruf ber bildentm Thatigkeit bes Gemuthe bat, ber in ber Rangordnung ber Attribut bem' Berftande entspricht. Es wurde bie Funktion fenn, beren Aufgabe und Ergebniß bie Idee ift. Man hat wohl gewiffe Ausbrud. bie babin gehoren, Nothbehelfe, aber schon daß sie meift fremder Sprachen entlehnt find, zeigt, bag tein recht bringendes Bedurfin dazu war. Man konnte fagen, man vernochte es unter dem Gmfluß ber faktisch burchgeführten Fakultätätheilung und Arbeitätheilung nicht, die unterschiedenen Kategorien der Anwendung, darin ber schaffende Geift auftritt, bis in ein gemeinschaftliches Bermögen verknupft gu benken. Man brauchte es nicht mehr zu denken, Die Epwde hatte es icon gebacht und bas Wort bafür gefunden. Dem auch bie lette Instang ber Gelbstibatigkeit die Form ber Relation behalt, fo verliert fie bamit boch nicht ben Werth einer oberften Embeit. Die Stufe bes Bermogens im Beruf ber Erfenutnig wird gugleich ber Magftab für die Ginbilbungefraft bes Gemuthes. on man nur die Aufgabe und ihre Bedingungen, ihre Mittel und Bakungen erkannt, dann ift icon die Sauptsache gethan. Der Benf ber Erkenntniß, also bes Berftandes wird ber gange Beruf bes Geifick in letter Inftang. Die Idee muß burch ben Begriff, burch bas Ge fet ber Sonthese hindurchgeben, um ihren 3wed zu erreichen und bas muß bei Zeiten in Rechnung gezogen werben. hier ift ber Antheil bes thatigen Bermogens gegenüber seinem leidenklichen Berhalten nicht unterschapt; benn um bas Ding zu erkennen, muß es gum zweitenmal erfunden merden. Die Aufgabe bes Ertennens enthall die Darftellung des Dinges, das ift eine zweite Schöpfung bes Dim ges. Man erkennt bas Ding nicht anders, man loft es nicht an bers aus bem Ganzen heraus, als zugleich mit allen feinen Durgeln und Antezedenzien, und bat man diefe, fo bat man auch feine Ronfequengen. War aber ber Berftand die oberfte Inftang ber Gelbfe thatigfeit bes Bewußtsenns auf ber Seite bes Erkennens, fo mar fe auch die älteste, ihr kommt die Priorität vor allen andern Funktio

van des Geistes in jedem Sinn zu. Das will sagen, der Verstand begreift sie in sich. Nicht so, daß er jemals ohne sie möglich wäre, dem die Form der Zeit kann dies Verhältniß noch nicht haben, es ist viel älter, aber er brauchte eben nur unvermeidlich für alles and der zu sehn, um es auch zu beherrschen, denn das eben ist sein Beruf.

## Die unterschiedenen Sphären des sogenannten Apriori.

Aus der vorangehenden Darstellung erhellt, wie die Aufgabe des Berstandes in ihrer kürzesten Fassung lautet. Es ist die Aufgabe, aus dem zerstreuten Material der Anzeichen, die die Erscheinung liessen, das Ganze an der bezüglichen Subjektprädizirung herzustellen, des will sagen, diese Beziehung der Subjektprädizirung in einem Ausdruck zum Abschluß zu bringen, der die dargebotenen Merkmale insvowirt. Das ist, wenn man dies Wort in genügend weitem Sinn kimmt, das Problem alles Wissens von vorn ab.

Bas die Bedingung der Möglichkeit ist, daß der Gegenstand der Aufgabe auf ein solches Verhältniß reduzirbar ist, ist ganz klar, es ist die Voraussehung, daß alle in ihm betheiligten Punkte demjesigen Stadium der Wirklichkeit angehören, in das der Vorwurf des Bissens übergegangen senn muß, damit seine Bezeichnung, also auch seine Kenntniß von ihm, zu diesem Schluß kommen kann, in den Kreis des einen zusammengehörigen Gebietes der Welt. Das wird vorausgeseht, damit es möglich ist, daß der gesuchte Gegenstand in dem von der Erscheinung bezeichneten Thatbestande aufgeht, also das, wie wenig auch unmittelbar von diesem in die Erscheinung einseht, dies doch den Schlüssel des Verständnisses mit sich führt.

Bare dies überhaupt alles, was hier mitspricht, wäre damit des Schlechthin Ganze des Dinges gewonnen, so wäre damit zuschich die Frage nach dem Anssich-senn des Dinges erledigt. Aber des sann nicht der Fall senn, denn sonst wäre das Ding damit zuschich schlechthin aus seinem Begriffsgebiet begreifbar geworden, es bitte keine andere Bedingung als die sie in ihm hat, es wäre nicht

ergiebt sich so ein Rest in der Ausgade der Betrachtung, der er Erscheinung nicht herstellbar ist, oder genauer gesagt, da der I menhang dis zu einer gewissen Grenze fortsährt Gestalt zu behalt Rest, der nicht vollständig herstellbar ist, man kann darüber ma lei konjekturiren, aber das ist durch nichts verbürgt. Es gehen von einem solchen Rest so viel Anzeichen ein, daß man wissen daß sie die oben angegebenen Bedingungen überschreiten, abe genug um das Ganze, diese zweite Stuse der Totalität herzusteller Frage nach dem An-sich-seyn ist eine andre als die nach der Totalität, die die kurrenten Erscheinungen der vorliegenden Bikeit involvirt, d. h. eine andre als die ein Wissen a priori in verinn des Wortes bedingt, oder in Ansehung derzenigen Fibie das Ressort der Ersahrungswissenschaft ausmachen; die Krist in eine andre Sphäre übergegangen.

Wegen dieser Zweideutigkeit im Sinn des Problems der sichen Funktion des Geistes und der Ansprüche, die es macht, der von diesen beiden Punkten einer besonderen Betrachtung worfen.

Wenn man sich unter den Erörterungen über die wahre od gebliche Thatsache eines sogenannten Wissens von vorn-herein sieht, so bemerkt man wohl, daß im Punkt der Frage nach Herkommen der Gesetlichkeit im Berhalten des Verstandes bei unterschiedenen Operationen mit dem Stoff des Wissens, den der Autorität, die Metaphysik immer noch nicht aus Reine konkann. Über den Inhalt der Gesetzebung ist weniger Streit, wenn noch einer in Ansehung seiner vorkömmt, so ist er bei Frage nicht betheiligt. Aber ob er sich einem aus der Untersu des eignen Benehmens der Vorstellung, des in ihrem Sinn Umeidlichen und Unmöglichen ergeben hat oder aus dem Berl des Gegenstandes, mit dem man zu thun hut, darüber kann sich nicht verständigen. Abgesehen davon, daß, bis es zu eine wisheit im Punkt der Thatsache des Gesetzes gekommen ist, die

mb Beise, wie man dazu gekommen war, in Vergessenheit gerathen #, oder daß man darauf nie aufmerksam gewesen ist, so liegt es wohl daran, daß bei der Erörterung der Rivalität zwischen den beiden Seiten der Subsistenz Dinge hineingezogen wurden, die, wenn sie auch in nahem Zusammenhange mit ihr stehen, doch unmittelbar nicht dahin gehörten; die Verhandlung hat sich jedesmal schon um eine näher bestimmte Fassung der Frage gedreht. Man sagt: der Gegenstand ist das ausschließliche Subjekt aller Inhärenz (oder das Bewußtseyn ist es). Oder man sagt, der Gegenstand hat die Priotität in diesem Beruf, ihr Subjekt zu senn (oder das Bewußtsenn hat (k), oder man sagt, weder der eine noch das andre hat diese Priomit, sondern das Wesen, oder es heißt: dem Gegenstande kömmt war seine Determination zu, aber das ist nicht mehr die Form, in der er erkannt wird, der formelle Zusammenhang zwischen dieser Determination und der Fassung des Gegenstandes in der Gestalt des Borwurfs der Erkenntniß ist unterbrochen. Wie sich das nun aber auch alles verhalten mag, so ist damit wieder nicht die Frage nach dem Berhältniß beider Theile in der konkreten Beziehung des Urtheilenden zu seinem Gegenstande, die Frage der Deduktion oder der Inbuttion prajudizirt.

Wendungen der Angelegenheit zu folgen und die verschiedenen Aufsassungen durchzusprechen. Wenn man sich einmal über die Beschaffenheit der Beziehung zwischen den konkurrirenden Theilen, die Ir im Stadium des reinen Ergänzungsverhältnisses der bezüglichen Innente zukömmt, orientirt hat, so wird es in allen seinen Absendlungen bald verständlich seyn.

Es war angegeben, wie die Aufgabe der obersten Berufsthätigkit des Geistes im Wesen von Seiten des Erkennens diesen Akt seiwer Selbsthätigkeit bezeichnet und in Anspruch nimmt, in dem er
des dem Stoff seiner Apperzeptionen sich den Gegenstand des Wiskus erschafft. Da es einmal anders nicht ist, als daß von diesem
mittelbar immer nur gewisse Anzeichen geboten werden, hinter de-

nen er verborgen bleibt, so besteht dieser Aft des Extennens wesch lich in der Komplementirung der Apperzeption; der Berstand hat das Fehlende aus seinem eignen Mittel zu ergänzen, und das sam a nur soweit beide Theile in einer und derselben Formet des Gegenstandes sich densen.

Man fragt nach ben Bedingungen ber Möglichkeit, baf bi handlung des Bewußtseyns und die handlung des Dinges in den selben Geset zusammenfallen, nach ben Bestimmungen, in benen fi zusammenfallen, nach der Beschaffenheit, die das Besen in be Gliebern des Berhaltniffes bekommen haben muß, um damit ba möglich ift. Bare es so, daß es kein anderes Biffen gabe als en weder ein selbstgeschaffenes oder ein schlechtweg durch die Essis rung überliefertes, turz ein Wiffen einseitigen hertommens, fo wi ren damit alle diese Fragen von selbst erledigt, sie würden gar nich vorkommen können. Denn dann wurde es zu einem Wissen-Ba len, einem Bedürfniß der Erkenntniß gar nicht kommen können; bie felbe Thatsache, die die Aufgabe stellt, löste sie auch, sie wurde M und fie gar nicht anders prasentiren als in dieser gelösten Berfassung das gesuchte Erkenntnisobjekt wäre der Inbegriff der dargebotenn Anzeichen selbst, der Gegenstand und die Forderung der Borstellung würden nicht im besten Fall zusammenfallen, sondern schlicht de selbe senn. Das will sagen, der gesuchte Gegenstand reichte dem jedesmal so weit, als davon gerade übersehen wird, als einem be von gegeben ist, oder als der Vorstellende in ihm gesetzt hat; in Mehr an ihm, ein Theil, der noch zurück ist, würde sich nicht getend machen. Daß dem thatsächlich nicht so ist, daß diese Frage thatsächlich und in jedem Fall, daß der Verstand mit einem Gegen stande des theoretischen Wissenszu thun bekömmt, immer wiedersom men, bessen mögen sich diejenigen, für die es keine andre Quek des Wissens als die Erfahrung giebt, wenigstens als einer G fahrung erinnern.

Hegel hatte diese Thatsache eines Wissens-vonvornab oder W Wissens-vonvornherein, wie man zu sagen pflegte vor ihm, in selbsibewegung des Begriffs genannt. Er hat darin das Richtige genhnet, aber er konnte nicht anders als salsche Konsequenzen das mus ziehen, wie seine Methode beweist, da ihm entgangen war, was dieses Wort, dieser Begriff "Begriff" zu bedeuten hat. In neuerer Zeit hat man die ganze Thatsache eines Bonvornads wissens in Abrede gestellt. Man hat behauptet, daß selbst diesenigen Wahrseiten, die wir gewohnt sind als aus reinen Verstandesoperationen bervorgegangen zu nehmen, wie die mathematischen, der Erfahrung hatten entnommen werden müssen. Es war ein Engländer, der diese ermittelt hatte. Der Versasser erinnert sich damals mit großer Gesmythuung den bezüglichen Passus betrachtet zu haben. Dieser Mestaphysiker hatte eine große Wahrheit erfannt und zur Sprache geskacht, wenn er sie auch in der Anwendung, die er davon machte, groblich misverstand.

Wer wollte nicht zugeben, daß das Individuum in seiner Eisenschaft eines Mitgliedes der Welt konkreter Dinge, der Welt, in der es ummterbrochen mit der Formulirung seines Bewußtseyns beschäftigt ist, die Geseye seines Denkens Dingen entnimmt, mit denen es nur noch in sehr mittelbarer Verbindung steht? dafür ist es eben dies Individuum und etwas für sich außer den Dingen, die es umseben. Die Vegrisse entstehen, veralten und lösen sich auf; das sind Prozesse, die unter den eignen Augen des Individuums vor sich gesten. Allerdings, es kann sich dabei seine Gedanken machen wie es will über die Verständigkeit, Zweckmäßigkeit solcher geseylicher Bestimmungen, aber es lernt a priori daraus beurtheilen, was in den vorkommenden Fällen geschehen wird. Die Vorstellung theilt die Fassung des Kausalverhältnisses mit dem Gegenstande.

So verhält es sich nun soweit, als der objektive Gehalt der Dinge, an dem das Bewußtseyn den Apparat seiner Thätigdeit hat, in dessen Beschaffenheit und Gesetze es eingehen mußte, dem er diesen Zweck erfüllen sollte, der Inbegriff der konkreten Dinge war, unter denen sich das Individuum bewegt, die Welt, die von ihm, dem Individuo, abrechnet. Aber bevor der objektive Inhalt der Wirklichkeit auf diese Stufe rückt, hat er Stedien zu durchlausen, in denen er sich vom Wesen im Individuum nicht wie in dem eben angegebenen Berhaltniß ausschließt; in denen es vielmehr mehr oder weniger das eigne Mittel des Bewußtseyns abgiebt, es ist noch sein Apparat, aber einer von einer gang andern Beschaffenheit, wie jener, den es fich sammeln, der et fich selbst aus dem dargebotenen Soff konstruiren muß, deffen se tur es aus Erfahrung kennen lernen muß. Es ist vielmehr in Mittel, das gar nicht mehr dazu bestimmt ift, ein Gegenstand da Erfahrung zu werden, dessen Ratur sich in der Seele des Indwide ums geltend macht, ohne daß es eine Ahnung davon hat. Da Antheil, den das Individuum an diesem Mittel hat, wird das Jedividuum selbst, dieses vertritt es und urtheilt in seinem Ramen Wenn jener englandische Metaphysifer behauptete, der Berstand bebe sich aus seinen versuchsweise vorgenommenen mathematischen und mechanischen Operationen durch allmähliche Reduktion der Ergebniffe der Erscheinung auf ihren abstrakten Thatbestand, den Mechanik mus der reinen Sinnlichkeit und schließlich die Form von Raum Zeit herausbeobachtet; d. h. er habe das der Erfahrung abgelemt so ist das auf dem Standpunkt der englischen Philosophie nicht befremdend. Dag diese Verhälmisse einer Stufe der Substan; angehören, auf der sie noch kein Gegenstand der Erfahrung, der Bersuche und der Industrie des geselligen Berkehre wird, entging ibm

Allerdings, das Moment des reinen Bewußtseyns muß all sornilos gedacht werden, wie das der reinen Sinnlichkeit; das reine Bewußtseyn schließt jede andre Bestimmtheit aus, als die des verneinten Ding-seyns in ihm, aber ein solches kömmt nicht vor. Und nur darum ist die Form der Thätigkeit wie der Apperzeption des Verwußtseyns beiden voraus, wie weit man auch zurücksieht.

Sie hat ihre Geschichte im Gemüth, es ist die Geschichte in Gestaltung des Geistes selbst, und mit dieser wird das verständigt Gemüth sein Lebenlang nicht fertig. Sie (diese Form) mag aber in jedem Augenblick ein Ansehen haben, welches es sei, und es mag sie

berhaben, wo es sei, sie ist seine, des Bewußtsenns, eigne Form geworden und es macht sie als solche dem Gegenstande gegenüber geltend. Das zeigt sich darin, wie es mit ihr über die jedesmalige Angabe der Erfahrung, das gerade vorliegende Stud Erfahrung, fortreicht. Die Form des Bewußtsenns im Wesen mußte seine (dieles Bewußtseyns) eigne Form seyn, damit seine Thätigkeit in Ab-Desenheit ihres sinnlichen Vorwurfs ihren Gang fortging. Allerdings, sein Material behält seine Sinnlichkeit, aber das durfte nicht die Sinnlichkeit des veränderlichen und verrückbaren Borwurfs ihm gegen-Eber seyn, eine Sinnlichkeit, über die es eben darum keine freie Berfü-Bung mehr hat; es kann von ihr nichts brauchen als ihr (der Sinnlichfeit) Ende im Wesen des eignen Subjektes, dem das bezügliche Bewußten angehört, und hier hat sie schon lange aufgehört, das Objekt der Erfahrung zu seyn. Das Bewußtseyn hatte sich ganz frei im Bezirk sei-Ter Seite (der des Insichsenns) zu bewegen. Dazu durfte es anders tale durch den verschwindenden Moment des Wesens an den Inhalt des Dinges geknüpft senn. Darum konnte es von dem feiner Fassung festgewordenen Dinge, zum Zweck, an ihm den unittelbaren Träger seiner Form zu haben, keinen Gebrauch machen.

Diese Bestimmung nun, die Form, in der sich die Aktion des Bewußtseyns und die seines Gegenstandes verglichen haben, hat zuscherft die Fassung des Begriffs, oder sie ist die Form dieses Ausseleichungsaftes selbst. Das ist nichts anderes als das Schema alles Bildungsprozesses, des Übergangs zwischen dem Subjekt der Form und dieser, seinem Prädikat. Der erste an und für sich seyende, eben nur seinetwegen seyende, Inhalt des Wesens verwandelt sich mit seiner Aussossung zur Gemeinschaft der Wirklichkeit, der Gemeinschaft der vielen unterschiedenen Wesen, in einen repräsentirenden Insbalt; das ist der Inhalt, den das eine für das andere hat, der Aussbalt; das ist der Inhalt, den das eine für das andere hat, der Aussbalt; die seigen micht mehr nur für sich, sondern es ist dies auch für sein Mitsubjekt. Diese Verständigung geht in der Form vor sich, und zu diesem Zwed ist das Wesen in sie eingegangen. Es ist nun

zuvörderft das Schema dieses alle andern umfaffenden Borgangt dem die beiden Seiten der Subfistenz zusammenfallen. In ihm ten sie sich verständigen und konnten es unbeschadet dessen, was für sich blieb. Aber damit würde immer noch nichts geholfen: wenn nicht das Berhältniß in dem Stadium aufgenommen wie dem jedes von beiden (Subjekt und seine Form) das andere b in sich begriff, zwar erst durch die Vermittlung eines Übergangs tes, aber dann doch so, daß mit dem einen über das andere en den war, d. h. das eine ist das jedesmal das andere in sich b fende Ganze, das andere wird die inbegriffene Konsequenz. ist das Abhängigkeitsverhältniß des Begriffs mit einem Wort.) rum enthält die Gemeinschaft der Form zwischen beiden Seit Subsistenz unmittelbar die Möglichkeit eines Wissens-von-von ein um die Dinge, mehr doch aber auch noch nicht als die Mi Denn vorläufig haben sich beide noch über nichts geeinig über das Schema alles Wiffens. Bare es ber Fall, daß jede beiden einen andern Stoff in diese Form faßte, so ware men um keinen Schritt weiter. Was auf der einen Seite geschieht. der andern so unverständlich bleiben, wie ein Paar Sprace derselben Grammatik, aber unterschiedenem Wortvorrath. heißt so viel als, die eine umfassende Form mußte sich auf! Seiten symmetrisch entfalten, wenn es zu einem Wiffen-von-vo kommen sollte; denn was sich hier an der Form entfaltet, das Es liegt aber nicht im Begriff des Auflösungsatt der Inhalt. bis da einigen Ganzen in das Gliederverhältniß, daß die C dieselben werden auf beiden Seiten. Es geschah allerdings so in diesem Aft die beiden Seiten identisch blieben bis auf den ; ihrer Subsistenz, d. h. bis auf den Inhalt, der eben ein eim ein anderer wurde, ein affirmirter und negirter. War es nicht wendig, so ist es doch thatsächlich. Aber damit ist schon gesag was nun weiter aus dem einen wird, das andere zuvörderst mehr angeht, es hat seine Geschichte für sich. Gewiß wer auch immer Glieder einer und derfelben Geschichte werden.

Kräfte und Bedürfnisse werden sich in unausgesetztem Konflikt befinden \_ sich ausgleichen, und zu gemeinschaftlichen Zwecken vereinigen, aber immer wird, was auf der einen Seite geschieht, darum noch tein Anzeichen von dem senn, mas auf der andern geschieht. gemeinschaftliche Einheit des Subjektes dieser Theilung hat mit ihr (der Theilung) auch sogleich jede weitere unmittelbare Herrschaft über die Glieder eingebüßt. Das Subjekt in seiner absoluten Fassung ist nun nicht mehr das Ganze, so kann es über das eine der inbegriffenen Glieder nicht anders verfügen als durch die Vermittlung des Reftes vom Ganzen, das heißt des andern. Was die Glieder bei Dieser Auflösung aus der gemeinschaftlichen Einheit gewonnen, das haben sie für immer gewonnen, das konnte eine gemeinschaftliche Determination senn und bleiben. Was von nun ab geschieht, nachdem jedes Livas für sich geworden, nachdem es die Form des Begriffs, also et mes Ursachlichkeitsverhältnisses in seinem eigenen Gebiet bekommen, Darüber haben sie wenigstens selbst mitzusprechen, und ist das, so urbe aus dem, was auf der einen Seite nothwendig oder verboten noch nicht folgen, daß es darum auch auf der andern ist. Was 🟲 as Wesen nicht auf dem Wege des Ursachlichkeitsverhältnisses im Mittel der einen Seite über sie gewinnen konnte, das mußte es durch Das Ursachlichkeitsverhältniß zwischen beiden bewirken, d. h. durch Das Berhältniß, in dem die That des Bewußtsenns die Bedingung ift für das, was auf der Seite des Gegenstandes geschieht, ober Also es mußten sich die beiden Glieder, wenn das eine der Ausdruck des Inhalts des andern werden sollte, über ihn zuvor verständigen, sie mußten sich zu einem gemeinschaftlichen Schema des Berhaltens vergleichen. Um wie viel hier auch der eine Theil dem andern überlegen wird, für Nichts geht dabei sicher keiner von beiden ein, er liefert seinen bestimmten Beitrag zum Ergebniß. Richtung in einem ober bem andern Sinn wird der Borgang immer bekommen, indessen irgend eine Rückwirfung wird ber thätige Theil bei der Gelegenheit auch jedesmal erfahren, denn einen so ganz leidenden Stoff giebt keiner ab. Daß dies unter einem Gesetz der

Aräfteausgleichung vor sich geht, ist dadurch verbürgt, das ei der Prozeß allemal schon ein Paffus aus einem umfaffenderen gange; der Konflift der Dinge, die hier konkurriren, wird w ner Borsehung regulirt; er ist vorgesehen und es sind jum Be Maßregeln dafür ergriffen, daß hier beiden Theilen ihr Rech Also das Ursubjekt aller dieser Thätigkeit bleibt wes Wesen, aber damit ist wenig zum Voraus bedungen. Bas k solches abstratte, jede Prädizirung entbehrende Etwas bestin ehe ein Wille in ihm angefangen hat, der unter allen möglicher len gerade dies und kein andres wählt; daß er aber gerade wählt, wird sicher wieder irgend ein Umstand motiviren m Ein erster Schritt läßt sich nicht mehr abreichen. So weit ma räcksehen kann, hat alles schon die Form der vollen Wirklichkeit Glieder des Verhaltnisses haben sich auseinandergesetzt und fi voller Thätigkeit, Alles regiert schon ein Kausalverhältniß. wenn dies auch nicht zu überholen ist, so kann es doch auch das Moment des Übergangs zwischen dem Wesen und seiner \$ zirung, das von keinem Begriff bezwungen wird, das in kein Al gigkeitsverhältniß eingeht, verschwinden machen. (Man könnt gen, das ihm vorausgeht, wenn das nicht eine hier nicht hing rige! Zeitbestimmung enthielte.) Dieses Moment nun einer noch nichts regulirten Macht der Freiheit in aller Gestaltung ist nicht li Und nicht bloß, daß es in dem unendlichen Abs merden. vom Punkt der Betrachtung aus nicht verschwindet, sondern es ert bis in die unmittelbare Umgebung dieses Punktes fort, 1 überall gegenwärtig und macht sich in allem, was geschieht, gel Was auf der Seite des Gegenstandes geschieht, von alle dem in letter Instanz die Bedingung auf der Seite des Insichsenns, was auf dieser geschieht, auf der des Gegenstandes. Und in di gemeinschaftlichen Kreise des Kausalverhältnisses sondert sich jede beiden wieder ihren besondern Kreis dieses Verhältnisses für sich Das wahre Ursubjeft ist auf einen verschwindenden Durchgangsp der Bermittlung reduzirt, es ist bis auf diesen Punkt in dieser D

resseitigkeit der Subsistenz absorbirt. Und nur darum, weil dies der fall ift, d. h. weil jede der beiden Sphären die Motive des Abhansigkeitsverhältnisses im Seinigen findet, kann es auf ihrer Seite zu Borgangen kommen, die es bis in die andre Seite hinein fortsest, mb die nun für das, mas auf dieser geschieht, ein Grund werden. Bie kann ihr nichts andres übertragen, als einen Aft in der Fassung ines Rausalverhältnisses, d. h. eines Momentes, das in sich den Interschied von Bedingung und Wirkung mit sich bringt. Darum, vas der Geist im Stoff der Sinnlichkeit wirken soll, muß er zuvor n sich erwogen haben, er mußte auf seinen Seiten die beiden Enen eines zu seinem Wollen bestimmten und eines wollenden Geistes Ein ganz genügender Grund ist das immer nicht. vamit es überhaupt nur zu einer Thätigkeit kömmt, mußte immer ebesmal der eine Theil eine, wenigstens vorübergehende, Überlegenveit bekommen, und daß dies geschieht, dazu ist gar kein formeller Brund vorhanden, nicht einmal für die Möglichkeit, daß es geschieht, Rer vorhanden. Die Selbstthätigkeit des Geistes sest das mit Gevalt durch, aber er verbessert das auch sogleich durch das Gesek, dem er sich unterzieht und sich in ihm obligirt. Daher ist er von Dause aus zugleich ein vernünftiger Geist. Das Wollen würde ales konnen, was es will, wenn es nur ein Wollen wäre, ein einiwit sich selbst. Aber es konzedirt einen Theil von sich dem Bieis fenn und Unterschiedenes senn, der Sache einer Sinnlichkeit in wiem Wesen und nun wird es sich selbst gegenüber eine Macht, die Rine Einheit des Wollens mehr überwinden kann.

Das bleibt, daß Etwas an allem anders nicht als auf beiden Seiten des Wesens zumal auftritt, und daß darum, weil das so seschieht, das eine schlechtweg durch das andere bedingt ist, daß deit also das eine ein Merkmal des andern wird, denn das liegt der Forderung des Ansangs mit dem Ganzen, von der einmal der abzulassen ist. Im Schema des Begriffs müssen unter dieser ingung das Bewußtsehn und sein Gegenstand immer zusammen-

stenz gleichzeitig. Was davon für eine Anwendung gemacht i wie dies weiter geht, darüber fängt sogleich die Priorität des s oder des andern Theils an mitzurechnen, denn hiemit beginn freie Bewegung und das ist immer nur eine einseitige.

Das aber, was aus dem Fach der einen Subfistenz in bi dere übergeht, hat nun zwar auch die beiden Seiten des Ge und des Gliedes, aber diese Übertragungen find unterschiedene Sie sind durch unterschiedene Mittel und Wege des 28 bewirkt, es konnte nicht alles in einem Akt erreicht werden und auch nicht so erreicht werden können, damit das erkennende und lende Wesen freie Hand über das einzelne Moment behieft. dem einen fehlt, liefert ihm die Wahrnehmung des andern. ist eine studweise und stellenweise Bermittlung. Aber es ist nicht das, was übergeht, sondern es geht auch der Begriff des Bom über. Man erwirbt sich allgemach den Begriff der Dinge m der Begriff des Gegenstandes die eigene Form des Bewust geworden, so kehrt sich nun die Bewegungsrichtung der Selbs tigkeit um. Es ist damit ein Einerlei der Bedingung auf beiden ten, d. h. der Theil der Bedingung, der auf das Wesen, also Entfaltungsvorgang des Ganzen zu den beiden Gebieten des In seyns und des Gegenstandseyns fällt, noch nicht entbehrlich get Aber das ist eben immer nur ein Unterschied der Mon denn handelt es sich darum, was das konkrete Bewußtseyn an ner Form aus seinem schließlichen Subjekt, dem Wesen, bezieht wird das nie früher eine konfrete Gestalt bekommen, und mi irgend einem Ausdruck fagbar fenn, bevor es einen Bestandtheil der Seite des Gegenstandes aufgenommen hat, d. h. bevor es i Bedingung der Form des Bewußtsenns eingegangen ift.

Das Benehmen der Borstellung in ihren unbedingt grund lichen Urtheilen verräth, daß sie hier einer Stufe des Geistes at hört, auf der sich das Bewußtsehn aus seinem Subjekt zur wo Freiheit der Selbstbestimmung in seinem Denken noch nicht here gearbeitet hat. Das ist leicht zu verstehen; es würde auf diese 8

beit nicht verzichten; es wurde sich dieser Abhängigkeit in seinem Urtheilen nicht willenlos fügen, wenn es im Bollbesit seiner Selbstthäigkeit wäre; es ist nicht der Berstand, der in diesen grundsätzlichen Irtheilen fungirt. Es ist immer noch dasselbe Dies des Geistes, aber r hat sich aus der Summe des Wesens im Individuo noch nicht zu bem individuellen Geist gesammelt, der er nachmals werden wird Der, was man auch sagen kann, das individuelle Wesen hat sich pier zur Summe des Wesens des bezüglichen Subjekts der Summe des Geistes aufgelöst. Das ist die Stufe des Wesens, in der es ben deswegen seine Verbindung mit dem gemeinen Wesen, dessen Bruchtheil es ist, noch nicht hatte aufgeben können oder wollen, es jatte sich zu dem ungetheilten Ich, das seine Entschließungen und eine Urtheile zu verantworten hat, noch nicht abgeschlossen; mas in hm will und apperzipirt, ist noch dieses gemeine Wesen, an dem das Individuum partizipirt. Was dies Wesen im Individuum urtheilt, ist ver Ausdruck des ersten Gestaltungsprozesses in ihm, d. h. es repräentirt das Gesetz für alles konkrete Verhalten des Geistes. Raum und Zeit mit ihrem Gefolge von mathematischen Konsequenien absolute Prädizirungen der Substanz sind, ist ein Vorurtheil im rrößten Maßstabe, wie jener Engländer mit Recht sagt, aber ein Borurtheil eben, weil darüber entschieden ist, bevor der menschliche Berstand das Licht der Welt erblickte. Und man kann als sicher annehmen, daß diese Beschaffenheit das Wesen auf dieser Stufe dem Moment seiner Sinnlichkeit an ihm verdankt, oder diese Beschaffenheit macht die Seite seiner Sinnlichkeit aus. Sie ist der Theil an ihm, der die Bestimmtheit bekömmt und festhält. Obschon es also so weit immer noch die Objektseite im Wesen ist, auf der das Gesetz pum Vorschein kömint, oder auf der vorläufig seine Bedingungen reponirt sind, denn noch bleibt es verborgen, so ist sie doch noch nicht, ober eben darum nicht, das Objekt der Wahrnehmung. Es ist nicht bie Beobachtung des Gegenstandes dem Betrachtenden gegenüber, die ihn von der Nothwendigkeit und Unmöglichkeit der Eigenschaften des Raumes und ihrer Konsequenzen belehrt, sondern die immanente Thätigkeit der Substanz im Gemüth belehrt die Borstellung derüber, was sie vermag; denn was sie vermag, das ist immer un eine Synthese der Nomente dieser ihr in ihr gegebenen Thätigkeit.

Aber daraus folgt auch, daß das Urtheil keine Tragkraft het, die weiter reicht, als die Form im Mittel der Thätigkeit des Geiftes; der immanente Aft in der Seele des Betrachtenden, in dem diefe Form hervorgeht, oder der in ihr vor fich geht (das ift gleich), co weitert den Blid nicht über die einer möglichen Erfahrung enimm mene Kenntniß fort; er führt nicht einmal aus einem Begriffsbezirk in den andern, so weit dieser nicht in jenem inbegriffen ist, geschweite aus dem Kreise der vorliegenden Wirklichkeit in eine andre, etwa beordinirte und bevorstehende. Das Komplement zur Erfahrung, bei die Selbstbewegung des Begriffs stellt, bleibt lediglich eben der Begriffsinhalt der in dem Umtreise der Bahrnehmung inbegriffens Dinge. Das ist, was dem sogenannten Induktionisten vorschweit, wenn er den Deduktionisten, der sich schlechterdings auf die absolut Rothwendigkeit seines Denkens berief, fragte, woher er das wif daß die Eigenschaften des Raumes schlechthin nothwendige find. ist nicht zu verkennen, daß hinter dem Halten auf sein absolutes Wissen beim Deduktionisten die Auffassung eines solchen Bissens als eine Ehrensache des Verstandes steckt. Käme das Gespräch auf den unüberwindlichen Widerwillen, den er gegen gewisse moralische Eindrücke, oder gegen gewisse Beschäftigungen oder gewisse Pensnen hat, so würde er das gewiß nicht für absolute Determinationen seines Geistes ausgeben. Von seiner Überzeugung aber im Punkt mathematischer Wahrheiten urtheilt er, daß sich darin ein absolutes Wissen verräth. Er meint damit ein Wissen um ein absolutes Ber halten des Gegenstandes, daß sein Urtheil in diesem Punkt eine ch solute Wahrheit ausspricht. Ein absolutes Wissen sest eine absolute Thatsache auf Seiten des Gegenstandes voraus und es ist keineswegs die Meinung des Deduktionisten gewesen, in einem solchen Urthei etwas Geringeres ausgesprochen zu haben, als eine absolute Bahr heit. Und demungeachtet verhält es sich in der That so, der men

von Raum-Zeit gerade so viel weiß, als man mit seiner Anschausung belegen kann, und daß von einem Standort aus übersehen, der außerhalb der Welt liegt, deren Form Raum-Zeit ist, das alles noch ganz anders seyn könnte und seyn muß.

Wenn man die Geschichte aller sogenannten Naturphilosophie betrachtet, wird man finden, daß, so wie die Bewegung des Begriffs aufhörte, eine Bewegung in den Grenzen des Begriffs zu senn, und eine Bewegung des Begriffs in dem Abstande wurde, der ihn von andern Begriffen unterschied, der Verstand des Nachforschers sogleich im Dunkeln zu tappen anfing. Denn das bedeutete eben der Bersuch, die immanente Form der Borstellung zum Maßstabe von Dingen zu machen, als Apparat ihrer Erkenntniß zu benugen, die ihrem Gesetz nicht unterzogen sind; aus dem einfachen Grunde, weil sie durch das vorausgehende Ganze am Verhältniß noch gar nicht präjudizirt sind. Wenn es einem umsichtigen Denker demungeachtet oftmals gelang, euf Wegen, die eben so gut zu sehr vielen andern Zielen als dem angeblich nothwendigen führten, auf ganz unberechtigte Weise doch Resultate zu erhalten, die sich hinterdrein als richtig erwiesen, so verbankte er das nicht der immanenten Form seiner Borstellung (der Selbstbewegung des Begriffs in ihr), sondern einer glücklichen Vorahnung, einem durch vielseitige Thätigkeit geübten und in sein Fach eingearbeiteten Verstande. Man weiß aus Erfahrung, welche gute Schule das für solche Vorahnungen ist.

Zeigt sich nun aber auch der Aprioriker, wenn ihm dies klar gemacht ist, geneigt, von seinen Ansprüchen in diesen-Regionen sehr nachzulassen, so wird er doch immer hartnäckig sich ein gewisses Genet von Dingen reserviren, in denen er seines Prinzips schlechthin sewiß ist, ein Gebiet, in dem er der absoluten Nothwendigkeit des Sachverhaltens unbedingt gewiß ist.

Und doch muß man sagen, daß es keine absolute Determination er Substanz geben kann, daß sie eben darum, weil sie eine Determination ist, keine absolute seyn kann. Es ist derselbe Verstand, er jenem Soll des Denkens, 3. B. des Denkens von Raum-Zeit,

unterzogen war, der, obschon er die Nöthigung der Vorstellung in ihrem Vorurtheil sehr wohl anerkennt, doch sie nicht befürworten will, sondern ihrer Herr wird. Der, dem dies klar wird, hat Recht. wenn er behauptet, daß es mit jenem unbedingten Zwange nicht seine Richtigkeit hat, daß also, war es gerade diese Unbedingtheit de Nöthigung, die der Deduktionist, ihm gegenüber, als das Kemzeichen der Immanenz des Denkgesexes im Bewußtseyn gelten machte, es darum auch mit dieser Immanenz nicht seine Richtigkeit Der Aprioriker war beim Wort genommen. Er hatte mit sie ner schiefen Fassung der Sache sich und seinen Gegner zugleich im gemacht. Und doch hatte der Aprioriker in dem Punkt, auf den et ankömmt, Recht. Daß das Vorurtheil der Vorstellung, von dem hier die Rede ist, nicht weiter reicht als der Umfang des thatsächlichen Begriffsinhaltes, kann gegen die Autonomie dieses Urtheils nicht getend gemacht werden. Wird verlangt, daß es einen über Dinge be lehrt, die die Thatsächlichkeit des Begriffsverhaltens nicht nachweik so würde das heißen, man verlangte von der Immanenz der Form im Bewußtsenn, daß sie einem eine Thatsache offenbarte, die ga nicht mehr dieser Wirklichkeit angehört. Denn da sie faktisch nicht zum Vorschein kömmt und sich erprobt, so kann sie dieser Welt nicht angehören. Das wäre zu viel von der Form der Verständigung zwischen dem Gegenstande und dem Bewußtsenn dieser Welt verlangt. Der Begriffsinhalt ist eben der, in dem die beiden Gebitte sich decken. Das Richtige ist, daß der Betrachtende in der Wahrnehmung des Falls betrachten kann, so lange er will. nehmung belehrt ihn nicht, sondern der bis da verborgene Begiff, der in ihr auftritt. Man kann sich aber auch erklären, woher der Irrthum kam; es ist die nifverstandene Wahrheit, daß der Begis das fehlende Glied liefert. Wenn die Forderung an die Borstellung gemacht werden niuß, daß sie im Ergebniß ihrer Handlung die M gabe des unmittelbaren Objektes (des Falles) um ein in diesem ich lendes, ein unbekanntes Glied, überschreitet, so überschreitet ne det wegen doch noch nicht den Umfang des bezüglichen Begriffsgebietes.

benen Kreises vor sich, sie überschreitet diese Grenzen nicht, aber was sie in sich fassen, ist ihr auch überall zugänglich, denn der Instalt ist durchweg verwirklicht; was es nicht hier ist, ist es dort, man braucht nur zu suchen, so wird man es sinden. Der Vorwurf des Berstandes wird immer irgend wo durch solche Verwirklichung zu bestegen seyn.

Refen Dinges, dem der Berstand die Nöthigung in seinem so und ansders Urtheilen zu imputiren hatte. Es sehlt jeder Zusunmenhang zwissen dem einen und dem andern Fall des Berhaltens, dis der Begriff, diejenige Berbindung, die allen diesen Fällen voraus ist, ins Mitchel tritt. Und doch entnimmt auch die Vorstellung die Vorschrift ihzes Berhaltens nicht dem Gegenstande ihres Wissens vor ihr, so bezieht sie siemmer noch von der Seite, auf der das Wissen und Wolken im Wesen hatte aufhören müssen, damit sie der Träger der Form wurde. Und je weitsassender und durchgängiger die Form wird, des reiner ist das Verhältnis durchgeführt.

Tritt das Bewußtseyn auf die Seite des Gegenstandes über, im sich ihm zu widmen, um der Freiheit der Selbstthätigkeit des Beistes gegenüber seine Sache zu vertreten, dann ist es auch nicht mehr nur die reine Sinnlichkeit und ihre Form, die er in seinem Apparat von der Objektseite für sich bezieht, sondern eine mit schon unterschiedenen Eigenschaften und Kräften begabte; daß dies der Fall K. zeigt sich in derjenigen Determination des Bewußtseyns, die man das Apriori der Anschauung nennen kann.

Aber man könnte auch das noch eine einseitige Auffassung nenden. Man könnte sagen, wenn man bei der einmal gar nicht zu umschenden Thatsache bleibt, daß es keine Bestimmung auf einer von beiden Seiten der Subsistenz giebt, die nicht auf der andern wiederkinne, daß sie schon in Ansehung dieser Thatsache einer Form selbst,
dehe sie irgend eine nähere Fassung bekommen hat, und hier sollte man meinen vorzugsweise, dieselben Berechtigungen, also auch

dieselben Berbindlichkeiten haben; daß also auch das Bewußtsem der Träger der Form werden muß, also sie auch sich und dem Gegenstande gegenüber zu vertreten hat. Es ist beides richtig, die Form der Thätigkeit des Bewußtseyns wird seine eigne, sie reicht bis in eine Sphäre des Geistes, in der er nur noch sein eigner Gegenfand und sein eignes Mittel ist; das ist eine Welt lediglich im Gebiet seines eignen Vorzeichens und diese ist für die Sinnlichkeit des Besen etwas vollkommen Richtiges. Denn, knüpft sich das an einem Ende auch immer noch an eine organische Thätigkeit im Wesen, so hat det hier am andern Ende vollständig aufgehört. Dem Ramen nach kömmt alles wieder, aber eben nur dem Namen nach, es hat feine Bedeutung vollständig verwandelt, verkehrt. Was anders geworden, weiß man wohl, aber es läßt sich nicht sagen, weil das Wort dafür dasselbe geblieben ist. Wir wissen dies, es braucht uns das nicht vorgehab ten zu werden. Also, wenn wir demunerachtet dabei bleiben, das der Träger der Form im Gemüth die sinnliche Seite des Wesens ik so ist das von dem Vorgange zu verstehen, der eben das Problem der Metaphysik ist, der Handlung im verwirklichten Wesen, also der Handlung im Sinn ihrer vollen Wirklichkeit, sie mag angehören, welcher Seite sie wolle, sie geht als solche durch alle drei Spham durch.

Allerdings ist die Form einmal die Idee der Korm gewesen, und sie muß es noch zur Zeit sein, aber von da ab, daß die Verwirslechung dieser Idee ein Prozeß in der Form wird, also für diese unin Welt in der Form von Raum = Zeit selbst, ist er auch schon an den Träger einer Sinnlichkeit im Wesen gebunden. Der Träger der Korm wird eben das Wesen von der Seite, auf der es zur Gemeinschaft der Wesen verbunden wird oder zu ihr aufgelöst wird. Es ist in ihr gebunden, d. h. die Idee der Gestalt wird auf dieser Seite restissirt. Auf dem Standpunkt des urtheilenden Bewußtseyns, also sür dies, ist der Sis der Form sein Gegenüber, es ist berechtigt und auch verbunden, dies Verhältniß zum Maßstabe seiner Beurtheilung zu machen. Und zwar ist es nicht schon das vorhistorische Wesen,

des Wesen, wie es vor seiner Verwirklichung ist, das der Träger der Form auf dieser Seite wird. Ihren Anfang muß sie wohl in diesem Sindium nehmen, aber fertig kann fle immer nur werden damit, daß fte in der Thatigkeit des schon individualisirten Wesens erscheint; das swert ihre Realisirung. Das Ganze macht zwar den Anfang in seivan Sinn, aber etwas aus ihm werden kann nur unter der Bedingung, daß die Bermittlung die Summe des Einzelnen in ihm übernimmt. So mußte sich das verhalten, wenn dem Mittel des kontween Bewußtseyns, also dem einzelnen Stud des Ganzen, dem Gliede, eine solidarische Berechtigung und Verbindlichkeit zukommen selte, die Sache der Form, die Totalität der Form also vorläufig von Raum = Zeit, also das Gesetz dem konkreten Bewußtsenn gegen= aber zu vertreten, es mußte auf das Dies des konkreten Bewußtseyns im Akt seiner Abzweigung aus dem Ganzen etwas von der Der und dem Gesanunt-wollen des Raums und der Zeit übergegangen sein, und es muß dies in seinem Vorstellen, seinem Matemal gegenüber, von Hause aus geltend machen, noch ehe es irgend ane Erfahrung darüber hat, in wie weit so etwas durchführbar seyn Innte. Das Wollen des Individuums muß seinen ihm eignen Theil am Gemeinwillen haben. Allerdings, es würde ihn nicht urchführen, wenn nicht die Hauptsache geschehen märe, das was ei der Sache auf den Anfang mit dem Ganzen fällt. Es würde B nicht einmal in seinem beschränkten Wirkungskreise durchführen, k würde ein ohnmächtiges Bestreben dazu bleiben. Aber man un-Achahe auch dies einzelne Kontingent nicht. Eins kömmt zum anern, und sicher hat der Wille, der auf das einzelne konkrete Wesen 1 Raum - Zeit fällt, an der Fassung des Ganzen in die Form von laum und Zeit seinen unentbehrlichen Antheil.

Es ist richtig, die verstandbegabte Person hat den Beruf, sich ne Wissenschaft der Dinge, unter denen sie lebt, zu verschaffen, ie Anzeichen ihres Vorhandenseyns und ihrer Beschaffenheit zu samseln; sie soll beobachten, was es giebt, es verdient das, auch verm sie sonst nichts davon hätte, als es zu wissen; das endliche

Wesen würde es nicht schaffen können, und aus seinen Kräften und seiner Weisheit nicht ersetzen, wenn es verloren ginge; es kann annehmen, daß es ihm zu seinem Nupen dargeboten wird, obschon das alles etwas für sich und seinetwegen ist. Die Person findet sich, wenn ihr die Augen und der Verstand aufzugehen anfangen, in eine Welt vorhandener Dinge versetzt vor, in eine, die um vieles als ter als sie ist; in ihr findet sie den Stoff ihrer Thätigkeit und ihm Anschauung; das ist ihre Schule, sie hat viel von den Dingen w sie her zu lernen, diese von ihr wenig. Und bis sie angefangen bet sich mit alle dem, was sie umgiebt, zu verständigen, hat sie sich die ihr von der Natur angewiesene Stelle noch nicht verdient. Also da Stoff seiner Thätigkeit ist dem Subjekt gegeben, auf welcher Ste in der Rangordnung es auch stehe und welchem Zeitpunkt in der Geschichte des Wesens es angehöre, und zwar ist er ihm nicht all ein unförmliches Material gegeben, sondern als ein von einem is wohnenden Bildungsprinzip, dem Prinzip einer vernünftigen Selbs thätigkeit belebter Inbegriff realisirten Wesens, das sich zusammer geordnet hat, so wie es die Umstände gerade erlaubten oder forder Hier hat sich alles schon bis ins Einzelne, wenn nicht unen behrlich gemacht, doch eine Konzession seines Dasenns verschafft, die respektirt senn soll. In dieser Verfassung liegt die Welt der Wissen schaft und Benugung von Seiten des menschlichen Willens w. Man hat sich in ihre Natur zu fügen, sie ist der Stoff der individudlen Thätigkeit, aber ihre Beschaffenheit giebt eine Grenze des Miglichen für ihre Intenzionen ab; darum läßt sich nicht Alles aus A lem machen. Das ist nicht damit gesagt, daß die Beschaffenbeit dieses Mittels, in dem das Individuum auftritt, schon den Begriffsinhalt des Mittels deckt, daß es also den Anspruch machen kann, unbedingt das eigne Geset des individuellen Bewußtsenns ihm gegenüber zu vertreten. Wäre das, dann wäre das Individuum gegen das Gemeinwesen, dem es angehört, sehr im Nachtheil. Dem wenn dieses durch und durch und nichts als sein eigner Begriffsinhalt wäre, so würde es jenem für seine Selbstthätigkeit nicht etwa

17 M 74 H

5

K

7

Ħ

. [7

5

9

Y

7

mr wenig, sondern gar keinen freien Raum in ihm übrig lassen, er hatte nichts mehr davon zu vergeben. Es verhält sich aber vielmehr so, daß die Natur des Inbegriffs der Dinge, des Stoffes des Verstandes und des Willens, des Mittels, in dem das Individuum lebt, mir noch eine sehr mittelbare Nachwirkung des Begriffs ist, das ziemlich weitmaschige Gefüge einer sehr veränderlichen Ausfüllung. Das hat die Erscheinung zu bedeuten, die Thatsächlichkeit, die unmittelbar das Individuum mit seinem Vorwurf verknüpft. der Inbegriff der Dinge überhaupt das Material einer freien Thätigkeit werden, so konnte er nicht in der Fassung vorliegen, die ihn mmittelbar zu einem Vorwurf des Verstandes machte; die Funktion des Berstandes hätte damit ein Ende gehabt. Unmittelbar vielmehr liegt das Einzelne und die einzelnen Borgänge unter den einzelnen Dingen in der Zusammenhanglosigkeit vor, die ihnen zukömmt, die sie sich errungen haben. In diesem Stadium tritt der Betrachtende den Dingen gegenüber. Das erste, wovon er sich hier überschren wird, ist die Thatsache, daß allem Wesen, was er hier um ficht, sein bestimmter Theil an denselben Rechten und Lizenzen zustmessen ist, die er für sich in Anspruch nimmt; und daß derselbe Reg, auf dem es dem alles das beherrschenden Verstande gelingt, die Dinge einem Gesetz ihres Berhaltens zu unterziehen, zugleich dazu vient, ihnen zu einem Recht, einer Macht, ihm gegenüber zu verdelfen, das ist ihre Association in die näheren Bezirke des Begriffs. Ind hiemit fängt nun die Ausgleichung zwischen dem betrachtenden Bewußtseyn und dem Gegenstande in Ansehung ihrer Form in den icheren Inhalt der Dinge einzugehen an; sie vereinigen sich zu engeen Gemeinschaften des Thuns und Unterlassens, Wenn das der jall ist, beginnt ein obligirender Gemeingeist in dem bis da noch irationalen Wesen sich einzufinden und ein Prinzip des Berhaltens, das en Berstand des Beobachters, wenn er es einmal kennen gelernt hat, n Stand sest, es wie einen Bebel zu benuten, an dem er die Dinge n Masse bewegt. Der Verstand erkennt dies an und darum verritt er es ihnen gegenüber; er hat es nicht mehr mit dem einzelnen

Dinge zu thun, fondern nur noch mit biesen moralischen Besen ibter Gemeinschaften, das sie zusammenhält. Jest ift biefer fupplemen tare Formalism bes Gegenstandes ichon auf bem Bege, die eign Norm des betrachtenden Bewußtsenns zu werden. Der Berftand, obschon er sich seiner als herr seiner Vorstellung bewußt bleibt, lift ihn in sich gewähren, er unterzieht sich seinen gestaltenben Kräften Der Stoff ift ihm in einer Gestalt geboten, die fein Berhalten, fem Thun und Lassen vorweg bestimmt, das heißt a priori. Und is ift es, wie weit man ihn auch zurückatirt. Es ist bem Verftande damit nicht bloß von Hause aus eine Aufgabe seiner Thätigkeit gefest, ber er sich zu fügen hat, ober bie er zu überwinden hat, em Grenze bes Moglichen, sondern es ift auch jest erft die Forderung an ihn ergangen, in ben einen Alt ein Bieles von untergeordneten Aften und Momenten zu fassen, nachbem er durch die Vereinigum bes Gingelnen in seinem Stoff zu moralischen Gemeinschaften, in fe ner handtierung dieses Stoffes die Gestalt ber, ein vieles von fim gelbeiten regierenden, Ginbeit befommen bat.

hat fich eine Welt gestaltet, zuerst zu der, alles konfrete Bila umfaffenden, Gemeinschaft, dann zu den engeren Gemeinschaften ber naber bestimmten Wefen, fo ift immer gleichzeitig beibes gelde ben; es ift einmal bas Gemeinwefen, die Affoziation ber untende benen Dies und in ihr bie naber bestimmten Vereine bes Ditt bervorgegangen und bann find bie Spharen ber Ginheit und det Unterschiedes im Ginn ber Form, Die Begriffsgebiete ber Form ber vorgegangen, bie Pringipien ber Form, aus benen bas Dies bal Element feiner Prädizirung bezieht. Die Anwendung, die von diefen Pringipien gemacht ift, bestimmt die Ratur jener Gemeinschaften bet Dies, das ift die konkrete Saffung biefes formelten Stoffs in ib Also die Gesetzgebung, die sie zusammenhalt, ist anzuseka als eine Explizirung und zugleich als eine Synthese biefes formellen Stoffes, Gie ift nun bas Band ber festen Relationen ber Gemen fcaft, ober genauer gefagt, die Uberfepung Diefes Bandes in bas Wittel bes Bewußtseyns, in feine Sprache. Und so weit das, wol

dieser Gemeinschaft geschieht, von ihm ressortirt (und es ressortirt ung von ihm), ist es die verbindende Macht im Ganzen. uftseyn obligirt sich selbst in diesem Formalismus. Dem konkreten kiffen und Wollen geht das alles voran. Das konkrete Wesen eiß noch von nichts, wenn es in diese Gemeinschaft eintritt, es an dem, was bis jest geschehen war, sehr unschuldig. Darum, enn es wissen will, wie es sich hinfüro zu benehmen hat und wie h alle Dinge benehmen werden, die, gleich ihm, an dieser Geeinschaft einen Theil bekommen, und was da erfolgen wird, wenn e sich anders benehmen, hat es sich vom Formalism dieser Berindung zum Boraus Kenntniß zu verschaffen. Hat es dies gelernt, ann hat es seinen Theil an dem Geist bekommen, der alles ordnet, nd es hat nun die Dinge für seinen Zweck zu nuten gelernt. Das egen hat es alle Abhängigkeitsverhältnisse auf sich zu nehmen, zu enen das Prinzip der bestimmten Form sich in der Begriffsfassung, nie es hier bekommt, explizirt hat. Das Gesetz der Dinge wird ein eigenes Gesetz, und zwar ein Gesetz, das es seinerseits den Dinen gegenüber zu vertreten anfangen wird von da ab, daß es selbst an kr moralischen Person des Gemeinwesens partizipirt. Das kömmt m schon als einem noch unvernünftigen Individuum zu; wie vieltehr ist das vernunftbegabte Wesen dazu berufen, sich der Handhaung der Gesetzerwaltung zu bemächtigen, allem dem Wesen gemüber, das zufrieden damit ist regiert zu werden. Dem Berstande nicht das Gesetz gegeben, sondern der Natur des Subjektes, und 18 wird er sehr bald bemerken, daß, wie er einem Wesen angehört, 18 das Subjekt aller Erscheinung ist, das Material aller Natur, B für diese Gebotene, das Nothwendige und Unmögliche, hiemit ich ein Nothwendiges und Unmögliches für ihn geworden ist. æstand wird es begreifen, wenn er sich etwas besinnt, wie er keine deren Bedürfnisse hat und keine anderen Forderungen vertritt, als e seiner Natur d. h. der Natur des Gegenstandes, der sein eige-8 Subjekt ist.

Ein gestaltloses Mittel war es nie gewesen, was die beiden

Glieber ber Subfifteng verbindet, aber bie Puntte, ju benen fie fid vereinigen, in benen fie gusammenfallen, find febr wechselnb; bas ift eiwas noch febr fluffiges. Man barf fich bas nicht in bie fom eines einmal für immer gegebenen Schema's gefaßt benten. Auftem Bege einer Berftanbigung, eines Uberganges von ber einen Gent auf bie andere ift bas immer icon bervorgegangen. Tas cum umfte fich feine Beltung auf ber andern Geite erftreiten. The D.M. ber toufreie Bewegungsgrund nur auf Roften von Bestrebungen vermochte, bie ihm entgegentreten werden und gegen ihn gemeine Sade machen, fo lange fie tonnen, fo tonnte es bie Determination ber enen Subufteng nur auf Roften berjenigen ber andern, auf Roften der gleichviel werthen Unspruche der andern erreichen, fich in m Geltung gu verschaffen. Aber bas tonnte nur auf bem Wege eine langmierigen Ausgleichungsprozeffes bewirft merben. Wit bes Abergriffs bes einen Gebietes über bas anbre feste in im ein Material poraus, bas ingwifchen auf eine weitere Grufe ber Gefaltung erhoben mar, ober mas basfelbe ift, einen vorangegangen Schritt ber Ausgleichung feiner urfprunglichen Richtigkeit mit bem affirmirten Inhalt der andern Seite. Je unbedingter ber eine Ihr im andern verneint mar, besto meniger mar biefer im Stande, it was aus ihm zu machen, eine Wirkung auf ihn auszunden. Um doch verschwindet der Unterschied der Borgeichen so wenig mit best Ausgleichung, bag vielmehr mit ihrem Borfchreiten in bemieben Grade, das Etwas-für-fich-fenn, jedes der beiden Glieder immer mehr und mehr an Inhalt und Umfang zunimmt, an Wahrheit

Also das Gefüge des Zusammenfallens wächst Schritt das Schritt aus. Es wird mehr und mehr für die Gemeinschaft des Prinzips aus der Kontreszenz, in der sich das Verhältniß ensicht gewonnen. Natürlich, denn je weiter das Vildungsbestreben des Wesens in den noch unbesetzten Raum des Möglichen vordringt und ihn sich zu Rup macht, desto weiter folgt ihm auch das Geses nach Den Weg mußte ihm jenes zeigen. Über man gebe ihm nur be

elegenheit, so geht ihm ein Licht auf, und es ist auch dabei, wie mer.

Obschon dies nun viel weiter geht, als das Mag der Borstellung d die Mittel der Wissenschaft vorhalten, so liegt doch in jener Theis ig des Begriffs in die unterschiedenen Begriffsbezirke eine Auflöng der Einheit des Prinzips an und für sich; es kömmt dabei um nen vollen Zusammenhang. Dem, dem Begriff einmal zugewieen, Ressort ist damit nichts entzogen, denn er hält bis zum Berwinden aller Bestimmtheit aus, es büßt also auch das Gebiet des sammenfallens beider Glieder nichts ein, wenn man den Standpunkt r Erkenntniß nur hoch genug nimmt. Für die Wissenschaft bleibt les leer, und doch jedes Stud, das sich vom Ganzen ablöst, runt und schließt sich sofort zu einem neuen Ganzen ab, einem Abhänfeitsverhältniß für sich, bis alle Abstände ausgefüllt sind. Aber is ist geschehen, es ist damit ein neues Moment der Gestaltung der mbaltniffe bazugekommen, eines, das nicht entbehrt werden konnte, enn für das Subjekt der Raum einer freien Thätigkeit gewonnen erben sollte. Hiermit ist die Individualisirung des Wesens zum ies erst möglich geworden, die Verwirklichung der Einheit des kesens in seiner Eigenschaft eines Stückes des ganzen Wesens, es I an ihr theilhaben, der Bildungsprozeß des Falls. Es wird gar der Bildungsprozeß des Begriffs selbst, so weit eben der Beiff nicht aufhört der Fall des Begriffs zu senn, d. h. so weit im nfaßten Begriff ein Bestandtheil eingeführt ist, der durch den umffenden noch nicht präjudizirt war; das vernünftige Bildungsbeeben, oder auch der Zufall machen sich die Flüssigkeit des Matials zu Rus. Jest erst mit der Berwendung des Prinzips in Kontto ist auch das Gesetz des Verhaltens und zwar für beide Theile morgegangen.

Wenn man nimmt, daß das Verhältniß hier allemal schon über mInhalt der Beziehung zwischen den abstraften Momenten hinist, so sinden sich auf jeder Seite alle Bedingungen vor, deren tum Auftreten des Begriffs in ihrem Nittel benöthigt ist. Der

Geist im Wesen findet, mas er braucht, auf ihr, um seinem Stoff, i gegenüber, eine begriffliche Gestalt zu geben, er ist jest fähig sie konzipiren; das war er nicht, so lange er nur noch das Mom des Geistes war. So hat sie aber auch der Gegenstand in sich ! gestellt, ehe jemand etwas davon ahnet, er präsentirt sich dem L stande des Betrachtenden in der Fassung des Begriffs und di wußte noch von nichts, er muß sich vom Gegenstande darüber lehren lassen. Also, obschon über das mögliche Ergebniß der L ständigung, den Begriff, vorweg im Prinzip entschieden ift, fü hier doch schon die Übertragung an, sie wird zum Zweck der Ru sirung des Begriffs in Bewegung gesetzt. Wo der rechte Anfang! Bewegung jedesmal ist, bleibt immer ganz unentschieden. Dasni tige wird senn, daß das Seinige dazu jeder Theil steuert, und jel Punkt hat den Anstoß von der andern Seite schon vor sich. stalt der Bewegung aber ist immer derselbe Kreislauf aus dem ein Gliede durch die Vermittlung des Ganzen hindurch zum ande dann durch dies hindurch zu jenem zurück in einem oder dem ande Also dasselbe Abhängigkeitsverhältniß, das einmal die zwischen den Momenten derselben Seite war, wird nun eines zu schen dem Bewußtseyn und dem Dinge.

Also wenn man bei dem einen von den beiden Fällen bleit dem, daß die Bewegung in der Direktion vom Gegenstande zw. Bewußtseyn des Innewerdens vor sich geht, so hat das den Sim daß in ihr der Gegenstand dem Beobachter ein Zeichen seim Daseyns giebt. Es ist zuvörderst nichts als der Fall seines Bokommens, die für ihn bezeichnende Anwendung, die von dem gegbenen Material der Form in ihm gemacht ist, was er dem Beobachter von sich mittheilt. Die formelle Fassung des Dies, seine Cheinung, enthält zwar jedesmal schon mehr und auch wieder winger als der Gegenstand, um den es dem Betrachtenden zu thun stader sie liesert ihren Beitrag zur eigenen Form der Borstellung is Subjekt des Erkennens, es bleibt von ihr etwas zurück. Daß beit Theile diese Ausgleichung hinter sich haben ist die Bedingung de

**Möglichkeit**, daß der Beobachtende seinen Gegenstand in der Fasing, die er in ihr bekommt, refognoszirt. Der Gegenstand mußte in der Seele des Beobachtenden schaffen, um sich im ihr gegen sie über sich aussprechen zu können, sie mußten sich über ihre gemeinschaftliche Sprache verständigt haben. Ist sie seine (des Demuths) eigene Form geworden, dann folgt das Subjekt, dem se angehört, von selbst; man bemächtigt sich seiner an ihr. wan wird es wohl nicht zuviel gesagt senn, wenn behauptet wird, des konkrete Bewußtsenn habe bei diesem Borgange des Festwer-Dens in einer bestimmten Gestalt der Thätigkeit, den Momenten des Gegenständlichen in ihm gegenüber, von denen dieses Festwerden ausgeht, lediglich das Zusehen; es habe den Übergang des Momentes in ihm abzuwarten, denn es repräsentirt Dinge ihm gegen-Aber, darüber lange zuvor entschieden ist, ehe es zu seinem konkreten Dewußtseyn, vielleicht zu irgend einem gekommen war. Man fann mit sagen, daß dies mit der Anerkennung dieses Berhältnisses sei-4000 Berdienst und seinen gerechten Ansprüchen etwas vergiebt; es Meibt für es immer noch genug zu thun. Hat also die Form der Sache, die das Gemuth bei dieser Gelegenheit zur seinigen macht, Ther die Gestalt des Begriffs, so ist es seine Aufgabe, sich mit er Sache zuerst über diesen Punkt zu verständigen, und hat man das gethan, sich ihn als nunmehr seinen eigenen Apparat des Atheilens und Wollens dem Material des Gegenständlichen gegen-Wer nutbar zu machen. Er ist die Vorkehrung im Gemüth, die Me Dinge begreift und ergreift. Hätte der Anfang mit dem Ganein für allemal absolvirt werden können, dann gäbe es nur eiben Begriff und über den würde man sich bald verständigt haben. **hab gewiß früher**, ehe man zu beurtheilen lernt, was in einem vorwht. Aber mit der Auslösung des enger begrenzten Gebietes aus tem ganzen stellt sich auch der Aft der Berständigung des Einzelnen meter ber Autorität eines Anfangs mit dem Ganzen immer wieder in, und nunmehr eines solchen Ganzen, von dem in dem umfassenden noch nichts gesagt war. Damit hat der Begriff aber auch schon

sich hier auch wieder die beiden Abtheilungen des Begrif machen, der Begriff im Mittel des reinen Senns und Senns' (im Mittel der hervorbringenden Synthese). Jei nichts weiter als: die Vorstellung ist thatsächlich in ihrem gebunden. Es fällt einem etwas ein, von dem man sich daß es in der Beurtheilung einer schwebenden Tagesfrage Licht verbreiten dürfte, daß es geeignet sein wird, die bist fassung zu berichtigen; man kann es nicht vorenthalten sel Gefahr hin, sich Ungelegenheiten durch die Rühnheit seine tens zu machen, und wenn es heraus ist, findet es sich, der lange gewußt hat, es ist die alte Geschichte; man hatte gentheil zu behaupten ohne Verstoß gegen die Konvenienz ni dürfen. Man dreht und wendet sich, um seinen eigenen 2 hen, und immer bleibt das Ziel, wo man herauskommt, Das ist die Abhängigkeit der individuellen Borstellung von benen Form ihres Berhaltens in der Klasse des Begriffs auch die Subjektprädizirung im engeren Sinn genannt ist. läge dazu sind überall zu finden, wenn man vergleicht, w Gemüth in der Beurtheilung von Fragen allgemeinen den laufenden Parteifragen in irgend einem Sinn, im Runst, in den Vorurtheilen der Sitte und Sittlichkeit,

vermeiblichen Konkurrenz der Umstände wird ein gewisser Erfolg veraus erkannt.

bat man für die Thatsache, daß gewisse Prädizirungen des Gegenstandes und die Rausalverhältnisse, zu denen sie sich auseinanderfeten, eben so sehr Prädizirungen des Gemuths sind, keine andere Gewährleistung als das Bewußtseyn der unbedingten Nöthigung der Morstellung, sich so und so zu verhalten, so ist das allerdings eine etwas bedenkliche Bürgschaft. Denn die Erfahrung hat man an sich andern wohl oft genug gemacht, daß das Urtheil in gewissen Sillen, wie in Fragen der Gesinnung, des sittlichen Gewissens, mn nicht zu sagen in der Regel, mit einer Zweifellosigkeit auftritt, de wenn dies Dinge wären, die aus der Natur des menschlichen Semuths stammten, und daß man schwören möchte, eine solche Brausbestimmtheit der Vorstellung könnte nur wie ein unvermeidiches Moment der Identität des Subjektes angesehen werden, und war ein Borurtheil gewesen, das man der Erziehung, Gewohnbeiten, dem Einfluß seiner Umgebung und dergleichen zufälligen Instanden verdankt. Wird einer daran erinnert, daß hinter den Grenzen seines Gesichtstreises noch viele andere Dinge sind, wird ihm won erzählt, was hier gilt und nicht, so wird seine Vorstellung tin harten Streit mit sich selbst gerathen, wenn er den guten Wilmitbringt, sich über bergleichen zu verständigen. Das ist der Selbstbetrug des Wissens - von - vorne - ab. Will man sich überfühm, wie sehr man Grund hat, gegen das so erworbene Urtheil auf iner but zu senn, so stelle man es nur einmal in einem Fall auf ie Probe, wo einem der Gegenstand auf andern Wegen wohl bement geworden ist, etwa wenn man sich die Aufgabe stellt, einen bichnitt der Welt zu denken, der in Ansehung seiner Prinzipien es Sittlichen, des Schönen und Zweckmäßigen unsere Welt auch ur um so viel überschreitet oder unter ihr bleibt, als es eine mäige Beränderung mechanischer Bedingungen nöthig macht. t etwas, was noch im Kreise einer möglichen Erkenntnig bleibt. Ran wird nicht zweiseln, daß hier schon sehr vieles von der Natur

und bem Aussehen des lebensfähigen Geschöpfs anders werden mis Und boch, die Vorstellung wird so wenig zu überzeugen sem, die das vorgesente Ziel des Schönen, des Wünschenswerthen, du Ideal in aller Gestaltung, der Maßstad ihres Werths andere sem könnten, als diesenigen, die der Welt des Betrachtenden angehörn, daß, würde sich einem ein Geschöpf eines andern Weltsörpere prösentiren, die Gewißheit, daß hier nichts geändert ist, als geändert werden mußte, um es unter den obwaltenden Umständen möglich zu machen, nicht verhindern könnte, daß es einem ein Gegenkand des Entsehens und Bedauerns wäre und Niemand anstehen wirt zu erklären, in einer Welt, in der so etwas möglich ist, lieber wirt wie lebendig zu seyn.

Das Gefes im Begriff giebt bie Bedingungen an die fant. unter benen bem konfreten Willen eine Wirksamfeit unter ben Dm gen, und ber fonfreten Borftellung eine Thatigfeit in ber Ephin bes Insichsenns im Wesen zugestanden ift, damit nicht die freigenobenen Momente biefer Thatigfeit in vorzeitigen Berbindungen und Widersprüchen verloren geben. Der Beift im Wefen muß fich tim Beile biefen 3mang gefallen laffen, um fich mit ber Beit feine gir beit zu verdienen. Alfo an diesen Bedingungen seiner Thatigteit fo und tann das tonfrete Gemuth nichts andern. 28as ber Fomb hom des Abhangigkeiteverhaltniffes in biefem Mittel bes Bewuß senns nothwendig und unmöglich macht, wird ber einzige Magila beffen, mas ber Berftand für thunlich und fur verwehrt zu balter bat. Bare nicht die Ratur an ben Dingen in gewiffen Direftionen fest geworden, so murbe der Bille in allen Außerungen bes Ge ftes, in feinem Thun, wie in feinem Denten ficher nach teinem Ge fet fragen.

Es wird nicht entgehen, wohin alles das steuert. Es sollt zur Sprache kommen, was damit gesagt ist und worauf man sich berusen hat, wenn es heißt, der Verstand habe sein Wissen, wie de Motive seines Wollens nur noch der Reaktion der Dinge zu verdanken, unter denen er lebt. Der Weg, auf dem das Gemuth zum dewußtseyn eines Gesetzes in ihm kömmt, ist also ganz deutlich. diebt es überhaupt kein anderes Gebiet seiner Thätigkeit, als die exkehrte Welt in ihm, d. h. die Welt, deren Inhalt lediglich die derknüpfung der Kehrseite an den Momenten seiner Umgebung austacht, also ein Gebiet, an dem inhaltlich nichts geändert ist, und sebt es keinen andern Stoff des Borstellens, als den dieser äußes Welt, so geht mit diesem auch das Gesetz seines Verhaltens über wn einer Seite auf die andere, herüber und hinüber. Es geht sicht bloß die Wirkung des Dies über, es ist nicht bloß dieses Dies, wes man an seinem Vorwurf kennen lernt, sondern das Dies lehrt wn Vetrachtenden auch sein Gesetz. Es lehrt vorauszuwissen, wie kich in vorkommenden Fällen verhalten wird.

Es giebt allerdings eine Klasse von Fällen, in der es sehr hwer halt, sich zu überführen, daß man das Gesetz seinem Borurf abgelernt hat, daß es ein Gesetz des Gegenstandes ist, es A durchaus das Gesetz des Denkens senn. Man hat es fast wie men Chrenpunkt des vernunftbegabten Menschen betrachtet, sich B nicht nehmen zu lassen, daß ihm und nicht dem Gegenstande es Gesetz gegeben ist; wiewohl man nicht einsieht, was darin für Re Prarogative liegen soll, daß einem ein Gesetz gegeben ist, das überschreiten man sich schlechthin nicht unterfangen soll, und noch pu solche triviale Bestimmungen, wie die sogenannten Denkgesetze b, gegen die zu verstoßen einem einigermaßen verständigen Menen nach den ersten besten Beziehungen, in die er mit den Dingen rathen ist, nicht mehr einfallen wird. Es mußte der Natur sehr 1 daran liegen, daß das Ding sich gerade so und nicht anders in vissen Konflikten benimmt, aber sehr wenig an dem, was sich einer bilden und denfen kann.

Das Merkmal des Gemeinwillens, also des Gesetzes, das ist Begriffs, ist die Ausdehnung seines Geltungsbezirkes und seine rhaltigkeit. Die thatsächliche Wiederholentlichkeit ist das Anzeisnund die Bürgschaft für die Begriffsbeschaffenheit des Falls. 18 ist das Gebiet, das sich der Begriff erobert hat. Die Legitische

mildt, die er erworben hat, hat fich an der Anerkennung von Seiten bes in biefem Gebiet inbegriffenen Inhaltes zu erproben. Emm anbern Magfab für die Nothwendigfeit giebt es nicht. Die wet das vorhalt, wie weit ber Umfang des Begriffeinhalts reicht, if jum Boraus nicht zu überseben, ba nirgend die Burgschaft bain ba ift, bas fic bie Vorftellung im Befit fanuntlicher Bedingungen befindet, Die hier mitsprechen. Db es weit genug geht, um bagm Begirt bes prattifchen Intereffes bei der Sache darauf Itechnung w machen ift, wird sich wohl bald herausstellen, das ift alles, was der Berftand überhaupt fordern fann. Die Erhebung beffen, mas auf diefe Beife erkannt ift, rein durch die Bahrnehmung femer Bieberholentlichfeit, ju einem gang anbern Werth bed Erfenntnis sofeftes, b. b. jum Begriff, macht es entbehrlich, im Bewußtiem irgend eine Beranftaltung angunehmen, Die eigens ben 3wed bat nicht feinen Billen zu prabisvoniren, fondern fem Urtheil an ihm immanente Bege gu binben. Der Begriff ift bie Form feines Untheilens vorweg geworden, er wird fie über lang oder turg immer. und nun find die Motive bes Urtheilens nothigende fur bas verfiandige Bewußtseyn. Jeder Abweichung steht rein durch ben Mangel des Mittels, das die versuchte Bewegung in der Borftellung aufm nehmen hat, ein unüberwindlicher Biderspruch entgegen. Ge ift Auskommens mit diesem herkommen bes Gesetze im Bewußtfem Der, ben die Erfahrung nicht tlug macht, muß den Schaden all fich nehmen.

Man wird dies einsehen, aber dabei bleiben, sich auf die Unvermeidlichkeit des Urtheils zu berusen, auf das Bewußtseyn der unbedingten Nothigung der Vorstellung im Urtheil. Das ist etwak was die Thatsächlichkeit eines immer beschränkten Kreises der Ersahrung nicht motiviren kann. Dies urgirte Kant besonders, und hoben nachmals alle gethan. Man nimmt aus der Unvermeidlichkeit des Sachverhaltens, die zu einer solchen Überzeugung nothigt, oder auch nur berechtigt, ab, daß sich hier ein Gesetz des Denkens offenbart. Man legt es sich so aus, daß die Thätigkeit des Gemüths w

seinem Urtheilen eben so unter gemeingültigen Gesetzen steht, wie die Thätigkeit des Willens. Das Gedachte ist immer die prädizirte Sache, die Erscheinung, darüber ist kein Zweisel, aber sie ist es nicht, die bei dieser Gelegenheit, nachdem von ihr nichts mehr als ihr Zeichen im Bewußtsenn übrig geblieben ift, unter Gesetzen steht, und sie verräth, sondern das ist die Vorstellung. Man erwartet durch die nothgedrungene Vorausbeurtheilung der Sache in seiner Borbersagung nicht irregeführt zu werden. hinterher bemerkt man, daß man sich in dieser Erwartung auch nicht betrogen hat; aber es **hätte** auch anders fommen fönnen. Wenn es auch seine guten Gründe hat, daß es nicht anders kömmt, so find das andere Gründe der Rothwendigkeit als diejenigen, die die Borstellung dafür hat, denn das sind gar keine, wenn es keine andern sind, als ihre immanente Röthigung, so zu urtheilen, denn das geht ja den Gegenstand nichts an. Und eben darum ist diese und jene Nöthigung nicht an einander gebunden. Es sind zwei verschiedene Gesetzgebungen, die aber grundsätlich oder zufällig auf dasselbe herauslaufen; sie wollen und besagen dasselbe, aber in verschiedenen Sprachen. Es muffen verschiedene Afte der Gesetzgebung gewesen seyn, weil sie für verschiedene Gebiete der Anwendung gegeben sind, verschiedene von da ab, daß das Wesen in jedem thun und lassen kann, was es will, daß es also in zwei unmittelbare Subjekte der Thätigkeit sich anterschieden hat. Es ist in jedem etwas für sich und die Quelle jeines Thuns und Lassens; dann erst, wenn es so weit ist, wird das Gesetz nöthig und bekömmt einen Sinn. Also die beiden Gebiete bezogen das Gesetz wechselseitig nicht voneinander, sondern basselbe Gesetz mußte zweimal redigirt worden senn, und doch keine Beranlassung zu Mißverständnissen über den Sinn des Gesetzes ge-Das ist um so mehr zu bewundern, da man es mit einem so ben. wesentlich verschiedenen Material zu thun hatte, wie das Bewußtseyn und das Ding. hier erscheint vielmehr alles im vollkommenften Einverständniß. Und das war auch unerläßlich nöthig. ware es der Fall gewesen, was so leicht hätte seyn können, daß der

immamente Awang der Borstellung in irgend einem Pamit i set des Sachverhaltens abwich, daß, die Erfahrung, die Ausha ung möge lehren, was sie wolle, der Berstand auf seinem Still bestehen bliebe, darauf, daß es unmöglich sei, was die Ersahrung lehrt, so würde nichts so dringend nothwendig seyn, als den angeborenen Trieb, der ein solches Geset des Denkens vertritt, zu über Es wurde eine Aufgabe der Erziehung werden musen, solche Triebe im Gemuth, die zu den unbequemften Mißgriffen Bemkassung geben können, in der Geburt zu ersticken, wie die Triebe eine durch eine zu lebhafte Einbildungefraft aufgeregten Sinnlichkeit. Des etwas der Art vorkommt, lehrt die Geschichte aller Borurtheile. Gif etwas, was sehr oft in der Geschichte der Wissenschaft vorgetoumen ist, daß man Dinge mit Augen gesehen hat, und doch nicht gegleubt, daß man sich ihrer mit einer Erbitterung erwehrt hat, wie men se nur in der Bertheidigung seiner theuersten Interessen zu verachen pflegt. Aber aus solchen Dingen eben, aus ber Geschichte ber Bourtheile kann man abnehmen, was es für eine Bewandinis mit einem Wissen a priori hat, und wie man dazu konunt. der einmal eingewurzelten Überzeugung wird es beim besten Willen nicht leicht zu widerstehen seyn und die Erinnerung, daß die Angeben einer beschränkten Erfahrung zu einer unbedingten Gewisheit nicht hinreichen, wird denjenigen, der es oft genug erprobt hatte. daß seiner Einbildungsfraft kein Ausweg blieb, als nur der und der eine, nicht irre machen; und doch könnte man an sich selbst wohl erlebt haben, wenn man das Benehmen der eigenen Vorstellung und anderer Vorstellungen vergleicht, daß die Nachgiebigkeit gegen die Forderungen solcher angeblichen Gesetze bes Denkens sehr verschie dene Grade hat, selbst in Punkten, wo man es nicht erwarter sollte.

Es liegt nahe genug zu vermuthen, daß, reichte überhaupt die Erfahrung aus, einen so weit zu belehren, als er in dem ihm angewiesenen Wirkungskreise, als ein Glied seines Gemeinwesens, über das, was nothwendig und unmöglich in der Welt ist, belehrt wer

den muß, ein anderer Weg, die Absicht zu erreichen, überhaupt nicht eingeschlagen ist. Das verständige Wesen ist damit, daß ihm der Bestand zur Benutzung der Dinge seiner Welt und ihrer Kräfte für seine Zwecke gegeben ist, darauf verwiesen, sich von ihrer Natur und von seiner Lage in ihr zu unterrichten, er muß sie in sich finden ler-Es ist richtig, daß auf diesem Wege nicht erreicht werden konnte, daß die Gewißheit der Nothwendigkeit gewisser Konsequenzen, wenn die und die Bedingungen gegeben waren, eine geradezu unwerwindliche Macht im Genrüth wurde. Man sagt, A ist gleich A, das Ganze ist größer als der Theil, ein hölzernes Stück Eisen ist eine Unmöglichkeit. Es ist richtig, das vergebliche Unternehmen, sich etwas Anderes zu denken, ein hölzernes Eisen und ein A-Richt-A, soft es der zweifelnde Metaphysiker auch versuchsweise wiederholen moge, wird ihm nie eine so schlechterdings durch nichts zu erschüttembe Überzeugung verschaffen, wie ein immanentes Gesetz des Dentens. Und es war des vernunftbegabten Wesens wohl würdig, von der Natur so eingerichtet zu werden, daß er die Gründe seines Urtheilens in sich selbst findet. Wenn man inzwischen die Fragen betrachtet, bei denen es sich um die angeblichen Gesetze des Denkens handelt, so scheint es, als wenn der Werth des Zweckes, der Innigfeit der Überzeugung in Dingen, wie die angegebenen, dem Aufwande einer solchen Vorkehrung, einer so tief eingreifenden, für allen Berstand unermeglichen That, wie eine dem Bewußtseyn immanente Gesetzgebung, wenig entspricht. Eine unbedingte Gewißheit ift kein Bedürfniß für den Verstand, er kann bei seinen endlichen Rraften und bei seinem endlichen Gesichts = und Wirkungskreise keis nen Gebrauch davon machen, und wären beide unendlich, so würde ihn eine positive Vorhersagung sicher im Stich lassen, er würde lich sicher getäuscht finden, könnte ihm eine Erfahrung aus einem mendlichen Abstande zukommen; denn sicher ist alles ganz anders zeworden und völlig unfaßbar für die Vorstellung, lange ehe dieser Ibstand unendlich geworden ist.

Es liegt nahe genug, die Auftlärung des Geheimnisses vom

Jusammenfallen des Bewußtseyns und des Gegenstandes im C ihres Benehmens, des Urtheils und der Erscheinung, darin zu den, daß man sagt, es ist ein und dieselbe Bedingung, die sie dieser Zweiseitigkeit außert, ein und dasselbe Subjekt, und ein derselbe Borgang, in dem die Prädizirung des Subjektes auf den Seiten auftritt. Das ist das viel besprochene Prinzip Identität.

Es muß inzwischen seine Gründe haben, daß diese Anssessielle obschon sie nahe liegt, so spät in Anspruch genommen ist. I war so wenig auf sie gefaßt, daß die Idee, diese Einheit zu ung eine wahre Katastrophe in der Geschichte der Philosophie 1 Obschon es nun mit der Thatsache dieser Identität seine Richt hat, und man ihrer nicht entbehren kann, hat man sich dec Ruganwendung ihres Prinzips zum Berständniß der Sache kingedacht, als sie war, und weil man sie sich leichter dachte, hat sie sich leichter gemacht, als erlaubt war.

Es ist leicht, sich davon zu überzeugen. Das Wesen to nicht früher zu seiner Form als mit seiner Realisirung; seine A sirung tritt mit seiner Gestaltung zumal auf, und diese geht wi nicht früher vor sich, als mit der Scheidung des Subjektes im E der Subsistenz, sie kann sie nicht antizipiren. Diese Scheidung zu früh ein, um daß Bewußtseyn und Gegenstand aus der Iden ihrer Quelle zum Zweck ihrer formellen Einheit einen Nugen zi können, und ist sie einmal erfolgt, so ist es für immer zu spät. dieser ganze Begriff der Idendität ist antizipirt. Reine Pradizir (keine Form) reicht bis in das Wesen, sie setzt sich lediglich in selbst fort, fängt mit sich selbst an und hört in ihr selbst auf; je tiefer sie in das Wesen eingeht, desto weiter läßt sie das Berst niß hinter sich zurud; zulest hört es auf; zwischen Wesen und ? hat aller formelle Zusammenhang ein Ende genommen. giebt es keine Einheit und keinen Unterschied im Wesen. Ber man die Beschaffenheit des Gegenstandes und des Bewußtseyns warts in ihre Quelle, so hört sie in einem wie im andern auf, !

ihre Einheit erreicht ist, denn diese Einheit ist erst im reinen Wesen enricht, in dem sie eben so aushört, in dem keine Beschassenheit sortsdanert. Und wie die Form eben dazu da ist, die noch unzusammensdagenden Momente unter sich zu verständigen, also das Verständniss der Sache in ihrer Reduktion auf ihren formellen Gehalt sich ergiebt, so ist das, was dem Wesen angehört, für nichts eine Erklärung. Erst mit der durchgeführten Auseinandersehung hat das Ganze seine Fassung bekommen, es ist ein identisches Material da, ein beide Seisten umfassendes, und eines auf jeder Seite, und hiermit ist auch erst der Stoss da für eine Entfaltung dieser Einheit zu einer Beziehung zwischen Bedingung und Konsequenz.

Aber wenn dem auch so ist, der Verstand darf an sich selbst wicht Forderungen stellen, denen er nicht genügen kann. Man wird sehen, wie die ganze Prätension, hier mehr zu thun, als die Thatsache zu konstatiren, eben nur aus einer misverstandenen Schä-dung seines Berufs, aus einer Unkenntniß seiner Aufgabe hervorge-den kann. Es hat mit dem Prinzip der Identität seine volle Richigkeit und es wird hier auch davon Gebrauch gemacht werden. Aber nan würde sich täuschen, wenn man mit seiner Hülse den Gegendand der Frage für das Gebiet derjenigen Verhältnisse gewinnen zu den glaubte, die der Wirklichkeit angehören, die also unter dem ndlichen Formalism der Begrifflichkeit stehen, wir mögen ihren 5chlüssel haben, oder zufällig auch nicht.

Es war angegeben, wie das Subjekt letter Instanz aller Präizirung das Wesen ist. Die Vorstellung bedarf des Begriffes eines
sichen schließlichen Subjekts, in dem wegen seiner nachmaligen Präizirung noch nichts vorbestimmt seyn konnte, weil es mit einer solben Bestimmung aushören würde, das reine Subjekt und weiter
ichts zu seyn. Eben darin, daß die Vorstellung diesen Begriff
hlechthin in Anspruch nimmt, erweist er sich als ein Stück ihrer Fornel, d. h. als ein Etwas, das in keinem Gegenstande als solches
ealisiert ist, als eine rein imaginäre Bestimmung. Der Ansang der
kealisierung des Wesens ist damit gemacht, daß es die Fassung der

Subfistenz befommt. Hiermit hat es seine Funktionen in der An repartirt, daß das unmittelbare Behikel der Form die Sinnlichkeit des Besens geworden ift. Diesen Beruf mußte diejenige Seite des Besens übernehmen, in der seine Selbstbestimmung aufgehört hatte, oder die aufgehört hatte, das Subjeft der Selbstbestimmung zu sem Darin verrath fich, daß diese Funktionen unmittelbar in einem und Das unmittelbare demselben Subjekt nicht zu vereinigen waren. Subjekt der Form am Individuo ift nun sein endlicher Antheil a einer gemeinschaftlichen Sinnlichkeit des Wesens; sie ist der abstraft Stoff aller Determination, und von diesem fällt ein bestimmter Bruchtheil auf das Individuum. Dem Subjekt des Ich kömmt wesentlich dieser objektive Bestandtheil zu, mit ihm und durch ihn ift es an die gemeinschaftliche Welt der Wirklichkeit gebunden, mit seines Gleichen verbunden, aber auch von ihm geschieden. Es ift also die Seit dieses Gemeingutes, die eines dem andern unmittelbar entgegenhält. Das bringt eine gewisse Zweideutigkeit in diesen Bestandtheil, in sosm er einmal ein aufgedrungenes Akzessorium des Ich ist, an dem andre Wesen so viel Theil hat, als es selbst, das ihm oft genug zur Last sällt. mit seinen Bedürfnissen zur ungelegenen Zeit kömmt, das nur dazu gu ift, es vor mißliebigen Berührungen von Seiten fremden Wesens w bewahren, das aber dann auch wieder das Individuum selbst wird. es verwächst mit seiner Substan; was ihm widerfährt, widerfährt dem Ich des Individuums selbst. Man kömmt bald dahin, es von sich selbst nicht mehr zu unterscheiden. Die Sinnlichkeit am Weien hat diese beiden Enden. In dem Grade sie ein Moment der Iden tität des Individuums wird, hört sie auf, der gemeinschaftlichen Gegenständlichkeit angehörig zu senn; der Bruchtheil dieser Sinnlichkeit, den die se Ich für sich vorweg nahm, hat aufgehört ein Gemeingut zu senn, was so weit geht, daß er eine, für denjenigen Anthel der Sinnlichkeit, der fortfährt, dies Gemeingut zu vertreten, unmeßbare Beschaffenheit bekommen hat, sie gehören unterschiedenen Stufen der Sinnlichkeit an. Dies ist nun das eigentliche Bebitel für die Form des Wesens geworden, sowohl von Seiten des Besins wie der Handlung, und durch die Dazwischenkunft des Wesens also auch für die Form des Bewußtseyns im Wesen. Dieselbe Bestimmung, die als seine Idee, als das Wert des Geistes, der Sinnlichkeit übergeben wurde, um auf ihrer Stuse sest zu werden, bekömmt er von ihr als seine Form zurück und ist nun für ihn versindlich geworden.

Die Form wird diese nun im Sinn des Insichseyns. Dazu kann et kein anderes Mittel brauchen, als eines, in dem jedes Moment der Sinnlichkeit aufgehört hat, es ist nicht mehr verschwindend wie im Besen, sondern es fehlt. Die Form hat eine andere Auslegung bekommen, es ist dieselbe, aber sie hat einen andern Inhalt. Die Form des Geistes ist die Form seines Wiffens und Wollens. Es weiß die Dinge in seiner Form, es kann sie nicht anders vorstellen. eine wahre Übersetzung derselben Thatsache in einen andern Sprachfoff. Es ist das Entsprechende von dem, was im umgekehrten Akt des Übergangs geschieht. Die Form geht aus dem Gebiet des Bebustsenns auf das des Gegenstandes über, sie sett sich in ihn fort, We thut nichts als ihr Gebiet wechseln, wie die Wirkung in der Bewegung ihr Behikel; es war nichts nöthig als der Wechsel der Vorseichen des Behikels der Handlung, um daß aus dem Gedanken der form die Form wurde. Das ist alles, was der Geist der Sinnlichkit liefern kann und was diese von ihm brauchen kann. Der Akt rieses Ubergangs ist zwar vollführt, bevor es zum konkreten Beoußtseyn kömmt; indeh sage man nicht, daß das konkrete Bepußtseyn in diesem Vorgange für nichts eingeht, daß es sich hier plechthin leidend verhält. Zu dem gemeinen Wissen und Wollen er Form im Wesen, das ihre Bedingung auf Seite des Gegenstanes ist, hat es das seinige beizusteuern, es sen so viel es sen, es dmmt eins zum andern. So weit sich das aber so verhält, hat das Bewußtseyn die Priorität in Ansehung der Form nicht einer gewism Stufe, sondern aller Form. Die Form des Bewußtsenns ist verreten durch die in ihm in einem gegebenen Gange befindliche Thainkeit selbst, der Wille im Wesen bleibt bei seinem Borsat; daß es

dieser identische Wille seyn konnte, enthält schon, daß er sein Das Individualisirt konnte hier der Geist noch nicht seyn; fertig wenigstens konnte seine Individualisirung noch nicht seyn, denn so wie das erfolgt ist, ist ihm die Form seiner Handlungen auch schon durch seine Sinnlichkeit gegeben; er kann sich neue Bege und Direktionen für dasjenige Thätigkeitsbestreben in ihm schaffen, das jest erft möglich geworden ist, die einmal gewonnene Form wird er nicht mehr los, es ist durch sie prajudizirt, sie geht in seine Identität ein. Allerdings die Form ist, so weit sie die Idee der Form ist, nicht wieder der Formalism der Thätigkeit, in dem fich das Bewußtseyn bewegt, der sie regiert. Sie wurde nur das eine ober das andere senn, wenn das Bewußtsenn nur dies identische Bewußtsenn wäre. Aber es hat sich mit dem Moment der Objektivität des Wesens in ein Gemeinwesen koegistirender Bewußtsenne und in die Gemeinschaft des im Sinn seiner Stufe unterschiedenen Bewußtseyns aufgeloft, und nun wird die Form eben so sehr das Werk der Selbstthätigkeit des Beistes wie ihr Geset und nicht bloß das Geset einer gewissen Stufe des Wissens und Wollens, sondern alles Wissens und Wollens; es hat sich wechselseitig zu ihr verglichen und verbindlich gemacht, bis dahin daß alle Prärogative aufgehört hat.

Es ist darauf gerechnet, daß, wie auch das Bewußtseyn und das Material des Gegenständlichen, in der es auftritt, von Hause aus beschaffen sehn mögen, sie sich über irgend eine Konfiguration ihrer gemeinschaftlichen Welt allgemach vergleichen werden. Es wird das geschehen, auf welcher Stufe ihrer Entfaltung die beiden Momente als angelangt auch genommen werden. Ich hatte darauf gewiesen, wie die Priorität der Form auf der Seite des Bewußtseynsteine andere Bedeutung haben kann, als daß sie das Bewußtseyn um die Form ist, die das Subjekt will und sich vorstellt, hier ist weiter gar nichts Objektives dahinter verborgen. Der Ratur gegenüber allerdings verschwindet der konfrete Wille. Was das konfrete Wesen an Intentionen, an positivem Willen in die Wirklichkeit, derren Glied es wird, mitbringt, wird keinen großen Unterschied machen,

verschwindet im Ganzen. Und wenn es nicht aus anderen und zemeineren Gründen nöthig wäre, einzuräumen, daß das Bestseyn ohne den positiven Willen der Form überhaupt nicht voramt, wenn er nicht auch ein Moment aller Apperzeption wäre, so nde man zum Zweck dieser Ausgleichung auf seiner Seite überupt nicht benöthigt senn. Berstünden sich die vielen verschwindenn Wesen zu einer Reform des Gegenständlichen unter sich, es auchte nur eine hinreichende Quantität eines neuen, mit seinen bendern Kräften ausgerüsteten und von seinen besondern Bedürfnis-1 bewegten Stoffes in die alte Welt hineinzurathen, so würde sich r den Augenblick die Direktion des Abhängigkeitsverhältnisses umhren und die Wirkung würde auf der Seite des Gegenstandes bald htbar werden. Das Ende würde immer schließlich eine Ausgleiung über eine gemeinschaftliche Form der Erscheinung senn. diese erfolgt, so versteht von nun an das erkennende Subjekt von nem Vorwurf nichts mehr als was an ihm in die Direktionen sei-8 Thuns und Leidens fällt, d. h. was das Bewußtseyn in ihm it den Mitteln seiner Form darzustellen im Stande ist, und es will hts mehr als was sich aus diesen Mitteln machen läßt, denselben itteln, die den Maßstab seiner Schätzung des Nothwendigen und möglichen abgeben. So geht es im Großen und Kleinen. Denn ju, daß das Glied in ein solches Verhältniß zu seiner gegenständven Welt in Ansehung der Formulirung des Bewußtsenns in ihm rath, braucht diese noch nicht die Totalität aller Wirklichkeit zu n, das wiederholt sich in jedem Stück dieser Wirklichkeit, das das bere Gebiet seiner praktischen Thätigkeit wird.

Und nun ist gesagt, daß diese Ausgleichung der Subsistenz im inkt der Form damit geschieht, daß derselbe Prozeß, der zuerst auf ser oder jener Seite der Subsistenz vor sich ging, soweit beide rch dasselbe Mittel verknüpft sind, ein Übergang von einer zur dern Seite wird.

Man übersieht nun deutlich, wenn man die Entfaltung des Be-

oben die Rede war, wie sie es mit sich bringt, daß die Ausgleichung zur Gemeinschaft der Form zwischen beiden Theilen anders nicht als Schritt vor Schritt vor sich geht, wie dieser Bildungsakt des Bewußtsehns eben nicht in einer Setzung erfolgt und wie mit der Anderung der Umstände des Werths und der Berufsthätigkeit des Subjekts die Ausgleichung eine andere Fassung bekömmt. Es icheun dies der geforderten Ebenbürtigkeit der Form auf beiden Seiten ju widerstreiten. Aber wo hindert solcher Widerspruch, daß beides wahr ist. Es ist die alte Geschichte, daß die Bermittlung nicht weniger den Anfang macht wie die Aufgabe der Vermittlung und in dieser wieder jedes der beiden Glieder. Aber der bis in eine unabreichbare Emfernung fortgehende Wechsel der Priorität ist immer nur der Ausdruck der Ebenbürtigkeit dieser Momente in der Gestalt, die das Berhältniß bei seiner Realisirung in der Fassung aller Subsistenz bekömmt. Der Wechsel der Priorität ist dasselbe Verhältniß in der Sprace det Übergangs, das in der des Senns die gleiche Ursprünglichkeit der Glieder ist. In der Auffassung des Begriffs bleibt vom Vorgange nichts übrig als die Relation der Glieder. Man kann sich dabei beruhigen, wenn es einem darauf ankömmt, sich ber Sache bes eigenen Bewußtseyns anzunehmen, daß es kein Irrthum ist, wenn gesagt wird: man habe vom reinen Moment des Gegenstandes nichte, man habe von ihm weder etwas zu gewinnen, noch zu leiden, sondern was man von dieser Seite weiß und erwirbt, hatte der Gegenstand aus dem Bewußtsenn im Wesen, es repräsentirt den Moment des Gegenstandes nach seinem Durchgange durch ihn, dem Subjekt gegenüber, aber es gehört ihm nicht an. Das Faktum eben bes Zusammenfallens der beiden Seiten im Inhalt der Form enthält et. daß sie im Sinne jeder nicht bloß eine andere ist, sondern daß die Wirklichkeit der Form der einen im Sinne der andern negirt ift. Und dieses Zusammenfallen ist erst erreicht mit der durchgeführten Ausgleichung des Inhalts der Form, also auch jest erst ist das Berhältniß der wechselseitigen Verneinung durchgeführt.

Das ist die Bedingung der Möglichkeit alles Wissens a priori.

Die Aufgabe des Verstandes transzendirt die aller Apperzeption. Er sollte wissen lernen, was diese ihm nicht mehr liefern kann. Und er ist in Stand gesetzt, dies zu bewerkstelligen dadurch, daß der gessuchte Gegenstand das Glied eines Abhängigkeitsverhältnisses gesworden ist, dessen Formel die der eignen Thätigkeit das Bewußtseyns liesert.

Man kann voraussehen, welche Folge dies Berhältniß in Ansehung der Reihe der verschiedenen Stufen haben wird, durch die die Beziehung der beiden Glieder durchgeht. Wenn man untersucht, was am Gegenstande jedesmal der Vorwurf des Wissens wird, wenn er überhaupt in einem Akt des Erkennens nicht aufgeht, so wird man bemerken, daß der Borwurf der bestimmten einzelnen Stufe des Ertenntnißgegenstandes der bestimmten einzelnen Stufe der Selbstthätigkeit des Willens entspricht, aus der er hervorgegangen ist. teht sich als Subjekt und Vorwurf des Wissens gegenüber. Was der Geist des Wesens in einem bestimmten Bezirk der Natur wirkt, das zu erkennen, ist er auch in ihm und keinem andern berufen. Die Erscheinung des im Material des untergeordneten Wesens, im Fach des Gegenstandes auf der Stufe der Sinnlichkeit befangenen Geistes ft Etwas auch nur für den Geist dieser Stufe, sie wird nur von bm erkannt, durch keinen schlechteren und keinen besseren, sie wird wahrgenommen, weiter gelangt dies nicht im erkennenden Subjekt. Die Wahrnehmung im weiteren Sinne des Wortes reicht weiter, es jängt an ein diskursiver Inhalt in sie einzugehen; das ist die Erfah-Die Grenze verliert sich mit der Aufnahme des bis da noch jehlenden Momentes des Verstandes in der Wahrnehmung. Aber das bleibt, daß sie das Gebiet der unmittelbaren Berbindung des Bewußtsenns mit seinem Gegenstande ist, ein Gebiet, in dem mit der bebung seines Werthes die betheiligten Glieder des Berhältnisses ihren Sinn ändern. Was am Vorwurf aus dem Verstande stammt, bas wird vom Berstande erkannt. Darin zeigt sich wieder die Ausichließlichkeit der Totalität des Gliedes der Subfistenz. Das Be= vußtseyn hat in Nichts Anfang und Ende als in ihm. Aber da-

von geht etwas selbst auf die einzelnen Stufen und Abwandlungen des Bewußtsenns über. Der sinnliche Att geht an keinem Widerstande als an dem, den ihm seines Gleichen entgegensett, zu Grunde und wird von keinem andern reflektirt; so kehrt der Verstand nur an den Bestimmungen des Verstandes um, und wird sich seiner bewußt; erkennt er sich nicht in ihm, seinem Gegenstande selbst wieder, so geht er durch seine Aufgabe durch, ohne sie zu berühren, er geht in sie ein und geht so klug wieder heraus, als er eingegangen war; er versteht das nicht mehr. Der Geist auf der Stufe der bildenden Thätigkeit apperzipirt Motive und reagirt im Sinne dieser Apperzeption; auf einer andern Stufe hat er von ihrem Vorhandensem keine Ahnung mehr. Denken aber muß ein anderer Geist für ihn. Bas er aber auch auf diesen verschiedenen Stufen kann, er bringt es nur darum zu Wege, weil die Form des jedesmaligen Gebiets seiner Thätigkeit seine ihm eigene immanente Form geworden ik: darum ist es die Selbstthätigkeit des Wesens, die hier wirkt.

Damit daß sich das Moment des Bewußtsenns zur Beziehung auf sich explizirt, zum Gebiet einer Thätigkeit in ihm, übernimmt es beides, das Material dieser Thätigkeit und ihr Gesetz, auf seine Rech-Das Subjekt löst sich mit der Entfaltung der Momente die die Glieder seiner Form ausmachen, aus dem Subjekt des einen absoluten Wesens zu einem Wesen für sich ab. Es wird emas für sich diesem gegenüber, es macht sich von ihm frei. Das Ihun und Leiden des Wesens fängt an in ihm sich zu einem näheren Anfang und Ende zu vereinigen. Das Individuum fängt an zu wissen, was es will und soll. Man hat diese Freiheit der Selbstbestimmung geradezu leugnen wollen, für eine Täuschung gehalten. Und allerdinge man beweist, wie auch das verständige Wesen darum noch nicht je desmal weiß, was es will in seinen Behauptungen. Man glaubt nich bei der Betrachtung des Laufs der Welt zu überführen, daß das Individuum doch immer nur ein Glied eines großen geschichtlichen Prozesses ift, in dem es die ihm angewiesene Rolle abspielen muß, es mag wollen oder nicht, jum zwed eines ihm noch unbefannten

Man ahnet darin den wissentlichen oder unwissent= 1 Plan eines umfassenden Wesens, der allen besondern Willen rt, weil er eben in seiner Isolirung über keine andern Bewe-Egründe und Mittel verfügt, als die er aus dem einen Ganzen kommen hat. Wenn beides, diese Nothwendigkeit und die Freiver Selbstbestimmung des Individuums, in ein und dieselbe Besprädizirung vereinigt werden soll, so widerspricht es sich, und so, daß der Widerspruch das lette Wort behält. Aber es zwingt 8 dazu, diese Vereinigung zu versuchen. Es giebt nur einen eis der freien Selbstthätigkeit des Individuums, sein Selbstbesenn, d. h. das Bewußtsenn, sein Wissen und Wollen für sich zu Schon die Möglichkeit, daß so etwas in Frage kömmt, besie. Es ist aber nichts nöthig als dies, um dessen gewiß zu . daß die Form der Thätigkeit des Bewußtsenns seine ihm eis ist.

Also wenn das Individuum trop der ihm zugestandenen Freiin seinem Wollen und Vorstellen sich selbst zu bestimmen, doch isehung beider unter einem Gesetz steht, so ist das eben nur so reinigen, daß das Gesetz die thatsächliche Fassung des freigeenen Geistes im Wesen selbst wird. Ihr Herkommen ist älter, die Vorstellung ist von ihrer Quelle durch die Herauslösung sndividuums aus dem Ganzen abgeschnitten, sie kann den Bornicht über sich fort verfolgen, der Übergangsschritt und die te, die er verbindet, sind die eigenen Bestimmungen des Indims geworden. Das hat sich alles zu einem neuen Ganzen in eschlossen, d. h. zu einem Wesen, das nicht bloß die Motive Handelns, sondern auch seines Urtheilens in sich selbst hat. Rant sah die Möglichkeit und die Nothwendigkeit eines Wison-vorne-ab als unmittelbar in dem Umstande liegend, daß die des Erkenntniggegenstandes die Form der subjektiven Bestimmtes Urtheilenden ausdrückt, (ob eines objektiven Mittels in ihm der Funktion des Bewußtsenns, diese Frage geht ihn auf sei-Standpunkt natürlich nichts an). Er leitet die Priorität der

Fassung des Bewußtsenns aus der Thatsache eines solchen Bissels ab. So unmittelbar würde das noch nicht darin liegen; aber die Form des Erkenntnißgegenstandes würde immer von der einen immanenten Thätigkeit des Gemüths abhängig seyn können, ohne des sür diese daraus ein Bissen-a-priori solgt, wie es ja auch bei du Form der Anschauung nach Kants eigener Aussassung nicht der sal ist. Darum kann die ganze Thatsache erst verstanden werden, mad dem erkannt war, was es mit dem Formalism des Berstandes sin eine Bewandtniß hat, und wie das Nittel beschassen ist, das ihm mit ihm an die Hand gegeben ist.

Man fordert dem seiner Sache schlechthin gewissen Urtheil, den urgrundsätlichen Urtheil, keine Rechtfertigung ab, obschon beren metrere angegeben werden. Das beweift, daß sie in der Explizirung is ner, wenn auch schon in gewisse Momente unterschiedenen, boch w auflöslichen Boraussetzung ober einer Beschaffenheit des Befens, in Ansehung deren es sich so verhält, hervorgehen. hier ruden sich schon die Phasen des Wesens im Individuum so nahe, daß es nicht mehr unterscheidet. Das ergiebt eine sehr frühe und unbedingte Bestimmtheit der Borstellung-von-vorn-ab. Aber jene Voraussehung theilt sich nun in vielerlei Voraussetzungen, und nun ist keine mehr eine schlechthin nothwendige; die obligirende Einheit des Primips ist allen zumal entrückt, sie ist noch eine gemeinschaftliche, aber in die Ferne gerückt. Man verlangt vom Gesetz des naheren Begriffsgebietes, daß es seine Berechtigung nachweist, und es fängt in einer gewissen Sphare auflöslich zu werden an; eine Schwerlöslichkeit behält es immer. Man erkennt das an, um sich hier einen Ruhepunk in der Betrachtung und Auflösung der Erscheinung zu gönnen, aber man vertagt nur die Untersuchung, man absolvirt das Geset nicht von der Verpflichtung sich zu verantworten, das will sagen, sich als eine von vorangehenden Bedingungen abhängige Beschaffenheit bes Wesens auszuweisen, und zwar von Bedingungen, die zu dem 3med gesammelt wurden, oder auch die sich verbanden ohne Zweck. I es so, dann ist das Begriffsverhalten ein Vorwurf der Erfahrung.

vielerlei Gesetze stehen in keiner Kausakusammenhängigkeit, wie es zu nennen pflegt, unter einander. Man ist geneigt, den gel dieser Zusammenhängigkeit dem Mangel unserer Kenntniß ihm zuzuschreiben. Man sett stillschweigend voraus, daß die einungen der Natur eine schlechthin umfassende und alles in ihr idringende Nothwendigkeit verbindet, und dürfte in diesem Punkt ich einverstanden senn, das Ziel aller Wissenschaft in der Naching dieser Gesetlichkeit zu sehen, d. h. sie a priori konstruiren zu Aber man hat Grund zu vermuthen, daß die Gesetzgebung latur vielmehr die freisinnigste ist, die es giebt, daß der Koder Besetzebung in letter Instanz, also in einer Gestalt vorliegt, die eit reduzirt ist, als es zulässig war für den Bestand dieser einen lichkeit, daß er der allerkürzeste senn würde, und daß unsere mschaft a priori eine ganz andere Gestalt und einen ganz an-Umfang haben würde, wenn über die Dinge, die hier vorkomjum voraus entschieden worden mare. Es ift mahr, der Anmit dem Ganzen rückt so weit in den Inhalt des Einzelnen vor, 8 nur immer die Synthese thut, es entgeht ihm nichts, was an d einer Welt Theil bekommt, aber er erreicht dies eben nur seine Selbsttheilung, damit daß er für jeden sich vom Ganzen den Inhalt und für alle neuen sich bei dieser Gelegenheit einfinn Motive sich zu einem neuen und enger begrenzten Anfange em Ganzen wieder schließt.

Es ist ein bestimmtes Stadium der Gestaltung des Wesens, in ich die Prädizirung der Vorstellung mit der des Gegenstandes chtweg deckt. Das ist eben, was an ihr beziehungsweise ist, seinmal ist, und bleibt, wie es ist; es ist die Vestimmtheit Besens, in der sich seine Motive zu einer schlechthin beharrlichen inschaft der Form verglichen haben, dem Formalism der Logik schon positiven Gestalt eines gemeinschaftlichen Inhalts. Ginge durch den ganzen Stoff des Wesens, dann hätte alles Leben vergehen müssen. Aber es ist nur eine bestimmte Stuse der inschaft, auf der sich das so verhält, über diese hinaus geht

der Inhalt mit seinen Inhärenzen und Erscheinungen fort, sowohl auf der Seite des Jusichsenns wie des Gegenstandsenns. Das ift, was nicht hier so ist wie dort und jest nicht so, wie es sonst war, oder wie es dermaleinst senn wird, es ist der beziehungsweise geschichtliche Bestandtheil in der Welt, wenn man das Wort im weitesten Sinne nimmt und darüber wird nichts zum Voraus gesagt. Zwar, es giebt in allen Fächern Wetterpropheten, es giebt politische Wetterpropheten, die hinterher alles vorauswissen; man hat Phile sophien der Geschichte geschrieben und die Geschichte nach der Rethode eines Wissens-von-vorn-herein zu behandeln versucht; und et es ist auch richtig, daß in der Welt des bürgerlichen Lebens und sie ner Geschichte etwas der Art vorkömmt; daß sich alles Werden in Begriffsgebiete sammelt, in denen der Inhalt durch einen Prozes der Synthese und Auflösung gestaltet wird, der unter dem Gesetz der Berwandlung steht, daß der Begriff alles Werden überholt. Aber ma hat es sich mit seiner Ausmittelung zu leicht gemacht. Denn man hat nichts gethan, als gewisse Parteitendenzen zum Werth von Prinzipien erhoben, um etwas zu haben, das den Elementen de Prädikamentensustems entspricht; und das konnte nicht genügen Dergleichen kömmt in allem Wissen vor.

Allerdings, wenn man betrachtet, wie von aller Erfahrung er was im Gemüth zurückbleibt, das es zu seinem Kapital sammelt, das in die Natur des Geistes eingeht, so wird man verstehen, wie es möglich ist, daß er auf demselben Wege, auf dem er die konktet Anschauung des Falls bekömmt, auch denjenigen Bestandtheil mallem Wissen gewinnt, den er zur Ergänzung der Wahrnehmung des Falls brauchte. In welchem Zeitraum der Formirung des indimduellen Bewußtsenns es zu einem solchen Bestandtheil gelangt, oder in welchem Zeitpunkt es sich zu einem solchen enger begrenzten Gebiet des Ansangs mit dem Ganzen, dem Begriff abschließt, macht keinen Unterschied.

Man muß sagen, es kömmt zu keiner Erfahrung, in die nicht ein Bestandtheil des Wissens eingeht, den keine Erfahrung liesen.

ch ehe die Erfahrung in die Bildungsprozesse des Verstandes aufsommen wird, d. h. dersenigen Thätigkeit des Geistes, die in ihretosse seinen zusämmenhang, so gut geht, wiederherzustellen hat, mußte die Erfahrung, um auch nur e Erfahrung zu seyn, die Fassung des Begriffs annehmen und mußte ihr das Bewußtseyn den vermittelnden Inhalt liesern. ist hiermit nichts im Aft des Bewußtseyns in Anspruch genomen, als was schon der Vorwurf des Wissens hatte antizipiren müsses die unterschiedenen Stücke verbindende Ganze. Das war was nicht überging (was von der Seite des frei zusammengesten Inhalts der Dinge dem Bewußtseyn nicht geliesert wird).

Benn man das Geschäft der Erfahrung auf seinen abstrakten ehalt reduzirt, so ist das Material des Wissens, das sie liefert, das vörderst zusammenhanglose Aggregat der Apperzepzionen, man darf ht einmal sagen, der Vorstellungen. Es ist dieses und bleibt es, dirgend wo für eine Zusammenhängigkeit über eine gewisse Eredung fort Anzeichen genug vorhanden sind, um daß, ehe man net, was und wie es geschieht, vom andern Ende des Thatbendes ab der Begriff darüber fortgreift. Er hat sich des Stoffs mächtigt und hat sich bei dieser Gelegenheit selbst verwirklicht. Das U fagen, es tritt eine Zeit ein, ein Stadium des Wissens, wo das ht mehr wahr ist, daß das Erkenntniß auf jenem Wege der Sumrung hervorgeht. Wenn die Momente der Selbsthätigkeit und I Innewerdens des Bewußtsenns im Borgange der Erkenntniß weit immer nur respektiv, einander gegenüber, diesen Unterschied treten (und wie kann es anders senn? denn die Aufgabe des Erntnisses ist ja ein Gegebenes, den der Verstand des Betrachten= nicht ändern und bessern kann), so bleibt doch diese Doppelenleit des Erkenntnifaktes deswegen immer eine Wahrheit. Das vußtsenn mußte nicht bloß ein selbstthätiges im Aft der Erntniß bleiben, sondern diese Selbstthätigkeit mußte, um die faleit zu haben, die Ergänzung des Erkenntnisobjektes auszufüh-, mit einem vorweg bestimmten Inhalt in seine Aufgabe eingehen, einem vorweg formulirten, aber beliebiger Abwandlungen jäshigen Begriffsinhalt.

Hat das Berhältniß der Subsistenz den ersten Schritt seiner Ge staltung überstanden, d. h. eben den Aft, in dem es hervorgeht, so fängt nun auch jedes der Glieder an, seinen Weg für sich zu gehen. In ihm, dem in seiner Art einzigen Akt der Urscheidung beginnt die Determination der Glieder mit dem Einerlei der Bestimmung a beiden Seiten; das ist was sie der Einheit ihres Subjektes entreb Darum ist dieser Vorgang der am Weitesten vorhaltende und kürzeste zugleich. Das will sagen, er begreift alle folgenden in sich und überholt sie und ist doch durch keinen andern vermittelt und ausgefüllt als durch sich selbst. Die Glieder behalten in diesem Übergange von der Idee zu ihrer Bersinnlichung noch nicht so viel Raum, es ist ihnen nicht soviel Zeit gelassen, als nöthig, sich auf der einen Seite anders zu verhalten, als auf der andern. Ist dieser Schritt über standen, dann fangen die Glieder an, auseinander zu gehen, und je des wird etwas für sich. Es ist jett nur noch die Nachwirkung diese Vorganges, was sie in Zusammenhang erhält. Was auch jeder Ihal will und vermag, seine Kräfte und die seines Gegenüber sind durch den Formalism derselben Begrifflichkeit jum Voraus verglichen. Die zeigt sich, wie den Forderungen der beiden Prinzipien in einer und der selben Anordnung genügt ist. Das Übereinkommen im Begriff war immer nur eines auf beiden Seiten und für beide Seiten; fie fielen in ihm zusammen. Aber es bleibt doch jede etwas für sich und sowet ist die gemeinschaftliche Bestimmung nicht mehr eine für beide, son dern einerlei. Es ist nicht genug, daß der Begriff einen freien Spielraum in sich übrig läßt, in dem man sich benehmen kann, wie man will, er wird eludirt und umgangen. Dieselbe Sache fann auf beiden Seiten anders genommen werden, anders ausgelegt mer-Es sollte möglich gemacht werden, daß es so kam. Aber es waren dann auch wieder Maßregeln zu ergreifen, die den Mikbrauch verhindern. Das zeigt sich in allen Sphären der Beziehung Das Bewußtseyn muß trop aller Vorwegbestimmtheit thun und lassen

nnen, mas es will, um auf seiner Seite das Ganze zu werden. as Gemuth findet auf ihr alles, was es braucht zur Erschaffung ver gegenständlichen Welt des Geistes, es faßt den Rathschlag, mipirt die Idee des Gegenstandes, es führt sie mit Hülfsmitteln 18, die es in seinen Gedanken findet, es führt sein Geschöpf in eine rgestellte Umgebung ein, die es nach Belieben zur Probe so oder iders fonfigurirt und beobachtet nun, was sich unter den und den uständen mit dem Dinge zutragen wird, alles in seinen klugen er beschränkten Gedanken. Es könnnt von dem allem vorläufig thte and Licht, aber es ist nichts verloren gewesen, es war mehr B eine spurlos verschwindende Erscheinung. Wer weiß, wozu das th einmal benutt wird, und wie es sich in der Wirklichkeit wirkm erweist! Was im Keim des lebendigen Geschöpfs vor sich geht, son während ihm noch nichts anzusehen ist, ist sehr dunkel wegen er besondern Anwendung, in der das hier vorkömmt, aber das ird doch nicht entgehen, daß es derselbe Prozes ist, der hier beprieben war. Am Dinge ist alles klar, es ist eben nichts als das ing, es ist weiter nichts in ihm und hinter ihm als was an ihm 1 sehen ist. Jest wird es für einen Moment dunkel, aber hinter iesem Moment wird es sogleich wieder so klar, wie es auf jener zeite gewesen war, man ist im Gebiet des Bewußtsenns. ras hier vor sich geht, das sieht man zwar nicht, aber man braucht sauch nichtzu sehen, denn man weiß es doch, und mehr und andeet, als man weiß, kömmt hier nicht vor. Ein Berstand wird könen so weit gefördert gedacht werden, daß sich ihm in das Eine nd das Andere aller Vorwurf des Erkennens vollständig aufft, nur diese Zweiseitigkeit würde nicht verschwinden.

Wird aber das Bewußtseyn ein Gebiet der Thätigkeit des Wens für sich, so wird es auch die Sinnlichkeit. Das Bewußtseyn
nnte sich zu solchen Fällen und Aufgaben seiner Berussthätigkeit ht zusammenziehen, ohne die Welt des Sinnlichen auf gewisse Erredungen und zu gewissen Iwecken sich selbst zu überlassen, und nur
rum, daß es das thut, wird diese der Träger und Bewahrer des

Gesetze, es ist ihr anvertraut und sie konnte es der freien Selbsthitigkeit des konkreten Geistes gegenüber reprasentiren, und kam & ihn lehren. Man ist an die Welt des Gegenständlichen verwiesen, m sich von ihr die Regeln seines Urtheilens und Wohlverhaltens zu entretmen. Konnte das Moment des Geistes in dieser Art sich zu seiner eige nen Welt des Geistes entfalten, und die Sinnlichkeit zu einer vemin tigen Welt der Sinnlichkeit, so geschah es, weil jeder Theil einen an theil des andern zu seinem Zweck vorweg verzehrt hatte, che sie die bik dieser Entgegensegung erreichten; es ist, wie schon bemerkt, die Bedis gung davon, daß jeder Theil auf seine Weise das Ganze wird. Begleicht man, wie sich dies in der Wirklichkeit macht, so zeigt sich, des das Bewußtsenn mit seiner Potenzirung zugleich von allen den w mittelbaren Verbindungen mit der Sache sich ablöst, die seine sick Selbsthätigkeit beeinträchtigen. Je mehr aber alle solche objektiv Vorwegbestimmtheit in ihm aufhört, ein desto größerer Antheil a den Bedingungen des Einvernehmens mit den Dingen fällt auf del, was von der einen Seite auf die andre übergeht. Damit ist immer noch nicht dem reinen Geist im Wesen die Ursprünglichkeit seiner ihm is genen gestaltlichen Kassung abgesprochen. Wie sie ihm von Sause auf zufam, so bleibt sie seine ihm eigene auf jeder Stufe ihrer Entfaltung; er bleibt ihr Subjekt, wie sehr sie sich auch potenzirt, und obschonde ganze formelle Material, das dazu verwandt ist, auch auf der Seite des Gegenstandes nachweislich ist. Aber diese Fassung des Geistes hat nun aufgehört, eine Vorwegbestimmung seiner Natur zu senn; sie wird sich wohl eng an eine sinnliche Anordnung des Mittels anschließen, und was in ihr vor sich geht, werden allerlei Prozesse in diesem Mind auf ihre Weise darstellen, aber davon ist hier nicht die Rede. In von der eignen Form des Geistes die Rede, so bedeutet das die in ihm vor gestellte Form; das Bewußtsenn bewegt sich in keiner andern Ausmelsung als in der Form seiner Vorstellung. Das Moment dieser Dette mination kann ihm nicht übertragen werden, weil es keinem andem Subjeft, als eben nur ihm zukömmt, das Subjekt der vorgestellten Fonn ist eben das Bewußtseyn, und sie bezeichnet es als dies. Die

altniß, denn der Gegenstand repräsentirt die Gedanken des Geistes Abst ihm gegenüber, seine Welt ist, mit der Auswechslung des Insaktes, des Geistes eigne Welt geworden, unter seinem Einstuß hat eihre Gestalt bekommen. Das Gemüth hat keinen andern Inhalt is den seiner gegenständlichen Welt, und wenn es sich im Raum ines Insichseyns bewegt, so bewegt es sich in ihm. Es ist die eigne Sache des Bewußtseyns, die der Gegenstand ihm, dem Bewußtseyn egenüber, vertritt. Das Bewußtseyn nimmt Belehrung an. Also as dem Bewußtseyn eigne Moment der Form wird übertragbar in inem und dem andern Sinn.

Aber das ist doch immer noch nicht die ganze Bedingung, es t ber Anfang mit dem einen oder dem andern Gliede; die ganze Jedingung aber ist immer erst fertig mit der vorausgesetzten Einheit er Relation, die beiden Seiten treten in einer und derselben Saung auf. Daß man dem nicht entgeht, enthält ja schon die Thatache des gegebenen Schema's der Relation, die Doppelseitigkeit der Subsistenz selbst, die Urscheidung der Subsistenz, von der oben gesagt Aber das kömmt im verjüngten Maßstabe immer wieder. par. Bie die Beziehung zwischen beiden Theilen in ein neues Stadium ritt, so wie es sich um eine neue Aufgabe der Verständigung zu andeln anfängt, ist auch der Anfang mit dem bezüglichen Ganzen, inem neuen Ganzen immer wieder da. Etwas an aller Bestimmteit bes Inhalts muß in allen diesen spätern Sphären der Beziehung mmer wieder in einem Alt der Sagung an beide Seiten übergehen, 8 wird nicht durch Auswechslung vermittelt, sondern beide Theile nachen mit gleichem Recht an die Ursprünglichkeit ihrer Determinaion Anspruch.

Und man darf so wenig hier wie bei jener Urscheidung der Subsistenz sagen, daß diese Gemeinschaft der Form auf beiden Seism nichts weiter zu bedeuten hat, als daß dem endlichen Bewußtsenn as Maß für den Abstand der Relation, also auch des Abstandes wischen der Priorität des einen Theils und dem Konsequenz des ans

dern verloren gegangen ift, oder daß fich das Berhältnif noch nicht bis dahin entfaltet hat, wo es für das endliche Bewußtseyn meiber Es hat seine Bedeutung nicht bloß für die subjektive Ausse sung des Verhältnisses, für seine Schäpung von Seiten der Boffel lung, sondern für die Geschichte der Form an und für sich; sie wich anders gar nicht zu Stande kommen, als so, daß sie auf diesen de Wegen zumal angegriffen wird. Das Subjekt ist nicht mehr bis darum ein Dies, ein einiges mit sich, weil es gerade für die Krift, mit denen es zu thun bekömmt, die es gegen sich hat, die an im zehren, die es zu zersetzen bestrebt sind, unauflöslich bleibt, weil sein Zusammenhang ihre Maße und Mittel zufällig überschreitet, sonden weil seine Einheit geradezu eine absolute Bestimmung ist und im als solchem zukömmt, sie ist nicht Alles in Allem an ihm, aber de erste, und es kann sie nicht entbehren. Und etwas Entsprechende kömmt auf allen Stufen der Entfaltung wieder. Diese Bedingung verschwindet nicht in dem Augenblick, in dem sich das Bewußtsen w Dingseyn am Subjekt auseinandersetzen, denn das ist ja nicht del Werk eines Augenblicks, sondern sie begleitet diesen Prozeß, bis er sein ist, darum zeigt sich ein bestimmter Theil des Ergebnisses als duch den Unterschied der Subsisten; durchgehend, wenn er vollendet ik Und etwas der Art kommt noch in historischer Zeit und in den spate sten Verhältnissen wieder. Wenn gleich in diesem Werden der som in währender Auseinandersexung der beiden Theile selbst jedem idon sein besonderes Offizium zukömmt, so ist doch der Bruchtheil Welch in dem das vor sich geht, mit dem in ihm verborgenen Prinzip, lat diesen Prozeß in ihm zusammenhält, eine schon geschlossene Totalius für sich. Das kann etwas sehr zusammengesetztes senn, und kam schon in einer vorangehenden Snnthese seine Gestalt bekommen W ben; der Doppelseitigkeit gegenüber, zu der es sich nun entfallen wird, bleibt diese seine Kassung doch eine untheilbare Bestimmung und geht durch sie, durch beide Seiten durch. Haben nun die beiden Momente sich auseinandergesest und sind ihre Verhältnisse unter sich meßbar geworden, dann sind sie unter die Herrschaft des Begriffs mmen; der noch unaufgelöste Inhalt der Einheit ist erschöpft und Funktion geht an andere Aufgaben über, die mittlerweile zur Reife mmen find, sie bekömmt einen andern Sinn. Wenn man davergleicht, mas an andern Stellen das Prinzip der Form gent ist, wird man leicht erkennen, daß dies ihre Gestalt in dem dium des Vorkommens ist, von dem hier gesprochen wird. m mußte in irgend einer Gestalt auf beiden Seiten noch ihre prünglichkeit bewahren, das Einerlei-senn, das sie der Einheit des n auf dem Wege der Verwirklichung begriffenen Wesens verdankt, damit der Aft und der Inhalt der wechselseitigen Übertragung, m es dahin kam, unter der Autorität des Begriffs vor sich gehen Und dies entgeht dem Bewußtseyn nicht, es erkennt sich in em Intendiren und Urtheilen gebunden, noch bevor es sich einen priff von der Sache gemacht hat; das ist ein Vorgang, der eben ehr dem Bewußtsenn wie der Sinnlichkeit des Subjektes des Wis-1 und Wollens angehört.

Das Prinzip der bestimmten Form ist aus den Anwendungen, von ihm im Begriffsverhalten der Dinge gemacht werden, recht is herzustellen, aber immer sehlt die formelle Kontinuität, d. h. Begriffsverhalten ergiebt sich aus ihm noch nicht auf dem Wege logischen Formalism. Daher beruft sich der Schluß nicht auf Prinzip, sondern auf den Begriff. Es zeigt sich darin deutlich, das Subjekt der Thätigkeit im Stadium des Prinzips der Form auf dem Wege der Realisirung ist, denn mit dieser tritt das Reich Begriffs ein.

Damit aber, daß sich die Seiten der Subsistenz von sich lösen, sich noch nicht das Prinzip der Prädizirung auf, das sie in diese ilung mitnehmen. Allerdings diese Auslösung, d. h. ihre Kongenz fängt sogleich an. Aber nicht schon wegen dieser Scheidung Bewußtseyns vom Dinge im Wesen, sondern darum, daß sich beiden sich jest in sich selbst abschließenden Sphären der Subsisim Akt des Übergangs über die Punkte zu verständigen ansan, in denen eine oder die andre die Priorität bekömmt, denn das

mit nimmt der Inhalt jedes Theils auch sogleich eine konkrete Gestalt an. Es geschieht immer so, daß sowohl das Ding, wie des Bewußtsenn die Prädizirung, die sie in ihre Theilung mitnehmen, in der Gestalt eines noch unaufgelösten Thema's der Prädizirung minch men, und das zeigt sich darin, daß so weit keinem von beiden Ibelen die Priorität zukömmt. Was daraus werden soll, das findet sich dann erst mit der Zeit. In diesem Anfange mit dem beziehentich Ganzen fallen beide Theile zusammen und das bezeichnet eben den Zeitraum der Beziehung, der ihrer vollen Wirklichkeit vorand geht, das Wesen hat sich hier noch nicht zur Summe des Individuellen aufgelöft oder zur Summe des Einzelnen verbunden. De Prinzip ist die Kassung des noch in seiner Art einzigen Inhalts. Be griff im weiteren Sinn des Wortes ist schon die Form des Pringipl, weil es denn doch eben keine in ihrer Art schlechthin einzige Deter mination mehr senn konnte, seitdem es eine solche überhaupt ist, abr sie ist doch immer nicht mehr die Form des Gemeinwesens der einerlei Glieder. Also hier tritt das Muß für die Vorstellung noch nicht mit der Autorität des Gesetzes auf, zu dem die unterschiedenm Glieder des Ganzen übereingekommen sind, sondern als ein Muk tas erst mit der Thätigkeit des Individuums seine Gestalt annimmt Wohin das a priori des Prinzips die Vorstellung führen wird, Mi weiß der Verstand selbst noch nicht zum Voraus, und darum ein beruft er sich nicht auf das Prinzip, sondern auf den Begriff, d.k. den Formalism des Abhängigkeitsverhältnisses.

Gs ist schon oben davon die Rede gewesen, wie das gezwungene Verhalten der Vorstellung im Visssen-von-vorn-ab von dem, was wir Vorurtheil nennen, sich durch nichts unterscheidet, als durch die Sphäre der Thätigseit des Gemüths, in dem es vorkömint, durch den Inhalt, in dem es diese Konsistenz erlangt hat. Er bezeichnet die Identität des verständigen Vewußtsenns, also vor allem des Menidelichen, die immer nur noch durch besondere Gelegenheitsunsacht bestimmte Korm des Gemüths, die die Natur der engeren Gemeinsschaft von Wessen, der es angehört, ergiebt; ein endlicher also in der

mfang dieser Gemeinschaft, also dieser Identität der Form immer, w er braucht nur ein absoluter zu werden, um eben so seine Macht ver das Verhalten des endlichen Bewußtsenns einzubüßen, wie dies nfähig wird, etwas davon zu wissen. Und nun ist merkwürdig, ie der Berstand seine Inkompetenz hier nicht bloß anerkennt, einen uttändigen Verstand vorausgesetzt, einen, der überhaupt so viel eobachtungsgabe für das, was in ihm vor sich geht, hat, als da= t nothig ist, daß er nicht bloß gewahr wird, wie Schritt vor Schritt in Ziel vor ihm zurückweicht, wenn er eine absolute Beschaffenheit ines Gegenstandes denken will, sondern daß sie ihm dadurch das tiel verlegt, daß er es in einem Widerspruch mit sich verschließt. Die absolute Bestimmtheit des Gegenstandes ist zugleich die sich selbst vidersprechende Beschaffenheit des Gegenstandes. Das ist, was tant die Antinomie der reinen Vernunft nannte. Die ganze Lehre n extenso gehört nicht hierher. Es ist hier nur in so fern davon ie Rede, als bemerkt werden soll, wie in diesem Widerspruch alles Bissen a priori ein Ende hat und zwar in seiner eignen Sphäre ein inde hat, daß der Berstand diesen Schluß a priori erkennt, die Deermination überschreitet, indem sie eine absolute wird, ihr eigenes kinzip wird. In der Lehre vom Prädikamentensystem wird sich tigen, wie die Bestimmung des Absoluten auf dem Standpunkt der Michen Vorstellung keinen andern Sinn haben kann, also auch ime andre Gestalt als die der unbedingten Möglichkeit. Daß man die= r überhaupt schon eine Form zuschreibt, würde begreiflich mehr sagen, B wozu man berechtigt ist; schon das würde einen unüberwindlichen Siderstreit in sich enthalten, wenn damit mehr hätte gesagt seyn Ven, als daß sie das alle Gestaltung durchgehende und sie in sich greifende Element aller Form senn musse, das nun hier schon ohlbekannte abstrakte (noch völlig inhaltleere) Element der Form, e doppelendige Einheit, die auf das Wenigste von Momenten re-Das hat das zu bedeuten, wenn man sieht, daß im abitament die Einheit seiner bezüglichen Bestimmung ihre Affirman und die Berneinung dieser Affirmation zumal umfaßt. Und das

ist gerade das, was der Begriff, die Formel des verwirklichten Sabjekts nicht thut, und was das Prädikament vermochte, weil es den nur noch die Formel der Möglichkeit ist.

Das Gubiett errreicht seine volle Realitat in der Saffung des Begriffe; es ift nun bas Gubieft bes einseitig pradigirten Dies, to Dies, deffen Formel ber Begriff geworden, ber Magitab bes Rig lichen und Rothwendigen für bas Dics. Parum ist es nur en Stud bes gangen Mattels in irgend einer Unwendung, Die von be Form des Gangen gemacht wird, was jur Berwirflichung im Diet kommt. Er hat fich semes Komplements zu entledigen, und das f eine Anforderung, der es me entwächst. Die Veranlassung, sich de Wefahr von Seiten der Krafte, Die Die Sache Diefes (bes Romple mentes) vertreten, ju erwehren, wird fich fehr oft wiederholen, p bas gange Leben bes Gubjeftes befteht in biefer Sandlung; es if eine Gefchichte, Die täglich vorkommt, in allen Berhaltniffen bes te bens. Die Auflösung bes Streits im Inhalt bes Gubjeftes obn bes Streites bes einen Subjefts mit bem andern, bemjenigen, be eine andere Cache vertritt, ift einfach bie, daß es bein in ihm ift negirten Prabikat einen Theil an ihm laffen muß, einen großen oder geringern Theil, mas fo weit geben tann, daß es ihn ganil mit dem seines Komplements verwechselt, es verwandelt fich in im anderes. Bom Gubieft aus muß es immer angegriffen werten Und doch ift dies ein Prozef, der unter bem Gefet ber Bermand lung fieht, also unter dem Begriff selbft. Die Bedingung der Miglichfeit, dag es dabin fommt, ift alfo die Bertheilung bes Entwe ber-ober an unterschiedene Gubjefte. Mußten bie Momente, te in Konflift kommen, also die Momente der handlung, das positie und das negative Moment durch unterschiedene Gubjette reprofer firt fenn, bamit es bagu fommen fonnte, fo find es auch bie mie fprechenden Bestimmungen auf ber Geite bes Genns, bas negm und das affirmerte Praditat, was an unterschiedene Gubiefte fall

Das wird nun anders, wenn die beiben Seiten ber Pratgerung, bas Entweder-oder schlechthin gemeingültig und umial-

werden. Denn wenn das ist, so ist das Subjekt, dem sie zuamen, es auch, es ist ein schlechthin einiges und umfassendes, d. h.
ist ein Subjekt mit widerstreitenden Prädikaten. Also es hat anangen, sich der unbedingten Autorität des Begriss zu entziehen.
is ist der Fall, wenn die Prädikate die absoluten Bestimmungen
d. Wesens werden. Man hat das Berhältnis Antinomie genannt,
il man in ihm einen unauslöslichen Widerstreit der Vorstellung
id. Und das ist auch so. So unvermeidlich jedes der beiden
ädizirungen ist, so unwöglich ist eines durch das andere gemacht.
ywischen haben die Fälle, die man hier zusammengenommen hat,
ch nicht gerade gleichen Werth.

Hat man es mit dem Prädikamentenspstem zu thun, so ist lerdings das Subjekt das schlechthin eine Ganze. Es ist eben nur 18, dem eine (nach unserm Wissen) absolute Bestimmtheit zukömmt. ber dies Ganze ist der Inbegriff alles Subjektsinhaltes eines bis x Inkommensurabilität unterschiedenen Inhalts, darum wird es a distursiver Inhalt, ein Erkenntnisvorwurf des Berstandes. erftand aber ist verständig genug, die Thatsache in dem Augenblick, H er auf das Verhältniß aufmerksam wird, zu nehmen, wie es ist. rerkennt die Thatsache als das schließlich Unvermeidliche an. urde sich um das Berhältniß wenig kummern, man wurde es seine Aufgabe, deren Auflösung einem nicht zusteht, dahingestellt m laffen, man würde es dem Metaphysiker, dem Sachverständigen dergleichen Dingen, anheimstellen, sich damit zu befassen, wenn nicht einmal zu einem durchweg gemeinen Formalism der Thätigt des Bewußtsenns verwirklicht wäre. Ift dies der Fall, so mmt es die Vorstellung auf, das ist etwas ganz anderes, denn it steht es so, daß ich mich der Auflösung nicht mehr entziehen nn, und daß sie sich dennoch als unthunlich zeigt. Die Frage d ber Endlichkeit oder Unendlichkeit des Inhalts in der Form von 12m - Zeit ist von ganz anderm Belange als das Entweder-oder der rm und des Wesens, des Senns und des Werdens, des Einen b Bielen, des Bewußtsenns und Dingsenns, d. h. als die Frage

nach der Prädizirung, die dem schlechtweg Ganzen, der letten Instan des Ganzen, dem alles umfassenden Dies unserer Belt zukömmt, einem Subjekt von einer schlechthin affirmirten Beschaffenheit, einer Beschaffenheit, die das lette Wort behalten muß, wenn der Begriff in ihm vorhalten soll. In allen Fällen der Frage ist das Subjekt als Begriffssubjekt genommen. Das ist allerdings eine Vorausse pung, zu der man nicht unbedingt berechtigt ist; aber man entgeht ihr nicht, auch wenn man sie in ihrer weitesten Fassung nimmt, denn dann wird das Entweder der Begriff mit dem Subjett bet Dies und das Oder der Begriff mit dem Subjekt der komplemen tären Doppelseitigkeit, d. h. mit dem Subjekt im Stadium des noch nicht verwirklichten, aber doch schon in die absolute Form aller Ju härenz gefaßten Materials der Wirklichkeit. Die Handlung des 🗫 wußtsenns ist in der Form von Raum = Zeit in einem gegebenen Gange Sie ist in ihr verwirklicht und der Urtheilende hat an dem immaner ten Thema dieses Vorgangs in ihm einen Maßstab des Nothwer digen und Unmöglichen. Er hat nicht nöthig, darnach zu suchen er ist ihm gegeben und unvermeidlich. Der Prozes des Vorstellen hat damit erst seinen Anfang genommen, daß das Gemüth sich die gemeinen Mittels aller Synthese und Auflösung in ihm bewußt geworden ist. Die Form mußte ihm in einem, in ihm realisirten Inhalt gegeben senn, man mußte sich beider als unterschiedener Momente bewußt werden, um damit der Streit zwischen einem absoluten Diessem und dem Wesen in der Gestalt der umfassenden, doch schon formuliten Möglichkeit einen Sinn bekam. Das Ganze hat die Fassung der inde Einheit einer Totalität begriffenen Artikulirung, es ist ein endliches Die beliebigen Umfangs, aber immer eines begrenzten, darum ist es ein Begriffssubjekt mit seinen einseitigen Prädikaten. Die Sache begreifen heißt sie in die Gestalt der Relation des artikulirten Ganzen be-Das, was sonst noch in ihm möglich ware, geht nicht in es ein; das ist die Bedingung der Identität des Erkenntnifvor Sie läßt wenigstens die halbe Möglichkeit außer sich übrig wurfs. als das, was in die Einheit des Ganzen nicht faßbar ist. Das if

er in der Negirung des affirmirten Inhalts untergegangene Inhalt; tift in diesem untergegangen, d. h. er ist aus seinem Bereich auszewiesen. Außer seinen Grenzen mag er immer seyn, aber in ihm ind er nicht geduldet. Das Berhalten des Subjektes also ist ein ussichließliches, ein nur noch affirmirtes. Darum ist das Subjekt ur noch ein Stück vom Ganzen. Wollte es das schlechthin Ganze yn, so wäre es nur noch ein mögliches.

Also die Grenzen des Ganzen mögen noch so weit zurückgewerden, man mag sie ignoriren, sie sich aus den Gedanken slagen, der Verstand folgt ihnen in ihrer Flucht, er hält sie fest, bedarf ihrer, d. h. der Einheit des Gegenstandes seiner Erkennt= s in diesem Kontext seiner Berwirklichung; ein solcher fordert me Begrenzung gegen eine andere Wirklichkeit, die er aus sich aus-Gelänge es, das Entweder = oder aufrecht zu erhalten, so urde es einem freistehen, auf geradewohl seine Wahl zu treffen, er auch auf sie mit der Entschuldigung zu verzichten, daß man ht die nothigen Gründe finden könne, sich in einer oder der anm Art zu entscheiden. Aber es ist vielmehr so, daß, man mag machen, wie man will, man in der beliebten Auffassung, das bere zu ihm in der eignen Konsequenz des Gewählten mitgenomn hat. Denn wenn einmal der Begriff anders nicht zum Schluß ter Einheit zu bringen ist, als so, daß er von einem Ganzen abweigt wird, das ihn überschreitet, so ist das noch nicht das Ende, dern die Forderung wiederholt sich für dies lette, der Prozes nmt zum zweitenmal wieder u. s. f., und das hört nicht auf, bis Reihe dieser Afte unendlich geworden ist, oder was dasselbe ist, bas Ganze, dem die geschlossene Welt der Wirklichkeit entnom-1 ift, eine unendliche geworden ift. Das Subjekt des Ergangeverhältnisses bleibt der Begriff. Allerdings, das ist eine Erterung seines Prinzips, aber sie ist nicht zu verhindern; wäre sie verhindern, überschritte er selbst nicht seine Grenzen, so würde nie zu einem Widerspruch in sich kommen; es wäre keine Nothig ba, das Ganze in die Form der Möglichkeit zu fassen, eines

Entweber - ober, in bem bie Entscheibung noch vorbehalten blebt. Aber wie gesagt, ber Ginn bes Begriffes wird bis auf ben leten Reft ausgebeutet; der realifirte Inhalt der Welt fillt den Umiong ber Möglichkeit vollständig aus, er wird ber gange erft mit wiefprechenden Bradifaten. Das einfeitig prabigirte Dies füllt ben Umfang ber Möglichkeit nicht aus, welche Ausdehnung es auch bekömmt. Alfo ein und berfelbe Formalism ber Borftellung, ba es verbietet, bas endliche Gange als bas schlechthin Gange ju begreifen, ber es als foldies unbegreifbar macht, weil es vorausiglich nur ein Stud vom Gangen ift, weil es nicht genug ift, verbor bert auch wieber, es als ein unendliches zu begreifen, weil bas wie ber zu viel ift, es überschreitet bie Fassungefraft ber Einheit bit Bangen, (die Formel). Die Kenning bes Überichuffes ber Witlichkeit über den endlichen Umfang, über das, was fie begreift, follte eine unerfüllte Aufgabe bleiben, es ift mit ber Erkenntug biefel Überschuffes nichts erkannt, als bag er eben nicht beanffen wit. daß, obschon ihn die Formel der Borftellung fordert, sie ihn dich nicht begreift, sie weist ihn beraus, und fordert ihn als ein Moment außer ihren Grenzen, die handlung ber Erkenntniß wird transim birend, aber nur momentan, benn fie erlischt wieder im Augenbid ber Transgendeng. Sandelt es fich um die Antinomie bes Pradific mentenfoftems, so bleibt bas Eubjekt zwar auch ein schlechthin em ges Gange, aber ein Ganges, von dem es babin fieht, ob est ber Welt der gegebenen Gegenständlichkeit aufgeht (man fann io gen, daß fie das gewiß nicht thut). Ob man alles, was hier mit fpricht, überfieht, ob der Standpunkt, nach dem man Moglichtet und Ummöglichkeit beurtheilt, entscheidend ift, das tann man babinge ftellt fenn zu laffen mohl bereit fenn. Man kann es bei ber Betradtung bewenden laffen, daß ein weiter sehender Berftand, der bezüglicht Berftand einer Welt, die den Umfang eines Pradifamentenspftems weftandig ausfüllt, fich die Antmomien des menschlichen Berftandes auf eine Beife aufzulosen wiffen wird, ber biefer nicht folgen tant. Dadurch, daß es dem Geist des Menschen vielleicht an Ginfict is

den Dingen fehlt, ist er noch nicht kompromittirt; seine Aufgabe icht nur so weit, wie die Identität seines Bewußtsenns reicht; was mit dieser nicht bestreitet, läßt er fallen. Es giebt nur eine Antiomie, der es sich nicht entziehen kann, das ist die Antinomie dernigen Form des Bewußtsenns, deren Kontext die Borstellung volländig erschöpft, die Form, die das Maß aller andern abgiebt. die (allemal endliche) Einheit im Sinn der Form von Raum = Zeit ist as absolute Maß der Vorstellung, oder was dasselbe ist, das Maß nes absoluten Begriffsinhaltes, und doch ist sie nur dies eine Glied Banzen, das andere ist die aufgehobene Einheit der Unendlich= Es ist hier erst so, daß alles gegeben ist, was der Berstand u Beurtheilung der Sache braucht, und darum ist es erst hier so, 15 jede der beiden Hälften des Ganzen das ausschließliche und unermeidliche Ganze selbst wird, also jede eben so sehr durch die ans ne unmöglich gemacht ist. Es wird einem nicht so gut, die Auflöng einer Erkenntniß übertragen zu dürfen, die mehr davon weiß. icht einmal eine desperate Wahl des einen oder des andern hilft 18 der Berlegenheit. Denn jedes der Glieder involvirt sein andres. 48 Dies holt den Umfang der Möglichkeit ein, es selbst wird das rendliche, das Subjekt, dessen Ende nicht abzureichen ist. Man t sich dabei zu beruhigen, wenn man weiß, was das ganze Ber-Unif zu bedeuten hat. Es ist die Einheit der beiden Momente des nessenns und der Doppelseitigkeit, dem Wenigsten, was aller Form affen werden muß, hier am Subjekt der Ausdehnung.

Es ist richtig, es giebt für die Vorstellung keine Rettung aus sem Widerstreit mit sich. Darum ist dies ein Vorgang im Beststepn des Denkenden; das Gemüth ist sich dessen als eines solz bewußt. Und doch ist das Verhältniß, der Gegenstand, keine kion, das würde über die Macht des Bewußtseyns und über en Beruf gehen. Die kantische Auffassung enthält eine Vorauszung, von der er selbst weiß, daß sie irrig ist, nemlich die Vorsseyung, daß das Kennzeichen der Erkenntniß des Ansichseyns Faßbarkeit des Gegenstandes in die Einheit des Verstandesaktes,

in die Joenkität bes erkennenden Selbstbewußtsenns ift, d. h. a einen Ausdruck, in dem allerdings der Widerstreit mit sich ein Gite hat. Mehr kann man von der Porstellung nicht verlangen, als daß sie auf diese Faßbarkeit des Ansichsenns in ihrer Fassung der Thatsache verzichtet. Der Gedanke der Unendlichkeit enthält es den und spricht es aus, daß das Ansichsenn des Unendlichen eine unfasten Vorstellung ist. Weiter ist mit diesem Widerstreit nichts gesagt. Du Unfaßbarkeit dieser Vestimmung bezeichnet das Ansichseyn des Gegenstandes.

Das Wissen-von-vorn-ab ist in der vorangehenden Betacktung als eine Funktion des Berstandes genommen worden. Est
diese, aber das ist nicht gerade das Bezeichnende; es handelt sich
hier noch nicht um die unterschiedenen Geistesvermögen, die an ihn
Theil haben, sedes auf seine Weise. Daß aber das Verhälting übn
den Wirkungskreis des Verstandes weg weitergeht, liegt schon dann,
daß der Formalism des Ganzes-sepns am Gegenstande über im
fortreicht, daß er bis in die Schemen der unterschiedenen Apperzietionstategorien fortdauert.

innert werden. Der Gegenstand giebt seine Anwesenheit zu erlaten durch irgend einen mehr oder weniger rein sinnlichen Ansteil den er der sinnlichen Borkehrung der Wahrnehmung ertheilt. Ih habe hier insbesondere den Fall dersenigen Wahrnehmung im Auge die die Identität des Gegenstandes wenigstens vertritt, wenn auch begreissich nicht in ihr ausgeht. Darum thut man gut, sich an diesen Fall zu halten, wiewohl was dem entspricht, bei aller Wahrnehmung vorkommt, aber es muß hier gesucht werden. Man with hier sinden, wenn man den Vorgang betrachtet, wie das Moment dessen, was man wissen will, das Subjett des Anstoßes, sowers irgend ein freies Thätigkeitsvermögen an ihm. Was die Anstoßes ung wissen will, ist der auf die Breite des vorausgesesten, als er meinen, Dasepns projzirbare Bestandtheil des Borwurs, das \*

d Subjekt (bas logische Subjekt) der Erscheinung, und das ist m jener mittelbare Bestandtheil der Wirkung, der das Mont des Innewerdens schneidet, also unmittelbar nicht übergeht. if dies Berhältniß ist die Dreitheiligkeit des Raumes berechnet. an weiß, wie es allemal nur zwei Dimensionen sind, die unmitbar den Gegenstand der Anschauung zu bezeichnen bekommen. ie Anschauung faßt unmittelbar nichts, als was am Gegenstande h in die Breite der koordinirten Punkte vor einem exponirt; das , was man seine reine Gegenwart nennen kann, was sich an Von der Ausmessung, die in die Richtung der dim präsentirt. tten Berbindung mit dem Betrachtenden fällt, erfährt man unmitbar nichts. Jener Bestandtheil aber ist gerade der, der einem in Zeichen seiner Anwesenheit giebt. Was bies Zeichen giebt, ist en dieser zweite Bestandtheil, das komplementirende Moment der hätigkeitsäußerung des Dinges zu jenem ersten, das Moment, das e Schicht des auf den Raum der Gegenständlichkeit projizirten In-18 am Dinge schneidet. Also das, was man an ihm inne wird, 18 Moment des Anstopes ist gerade das, was in den wahrgemmenen Ausdruck der Sache nicht eingeht.

hier sieht man, wie das Schema des Borgangs, der später der Komplementirung zum Ganzen im Begriff auftritt, schon in den tenzen der Anschauung vorkömmt, nicht etwa um hier schon den egriff einzusühren, noch ehe man um ihn weiß, sondern vorläusig siglich, um eine Anschauung möglich zu machen. Was wahrgemmen wird, ist nicht das Bewegungsmoment im Gegenstande, idern die, die Summe der koordinirten Momente verknüpfende gänzung. Und diese mußte die im Sinn der Anschauung vorwegzehene Ausmessung dieser Ergänzung liesern; das ist, was hier Priorität des Ganzen, den Begriff repräsentirt. Der Wahremende kann sich sukzessiv den Sis seiner Anschauung mit so viel zelnen Stellen seines Gegegenstandes in Berührung bringen, wie will, aber dies würde ihm immer nichts dazu helsen können, en Ausdruck des Gegenstandes in ihm herzustellen, diese Punkte

würden sich in ihm gar nicht zu irgend einem Resultat summiren können, wenn er nicht ihnen die Dimension (das Mittel) dieser Br bindung hergebe. Und dies Mittel, diese Dimension, ist dasselbe Mittel und dieselbe Dimension, an denen dem Gegenstande der Ar schauung sein Theil für sich zukömmt, und den er eben darum aus für sich behält, er äußert sich darüber nicht. Was hier geschieht, stimmt, wie man sieht, genau mit dem, was auf der Stufe be Begriffs vorkommt, wenn dieser sein Mittel der Seite des Sennt am Material entnimmt; es ist die beziehentliche Phase des Cenne am Gegenstande der Apperzeption, die den Stoff zum Ausdruck de Anschauung liefert, das was an diesem das Objekt der Breite der Roegistenz des Gegenständlichen entnimmt im Gegensatz gegen bei übergehende Momenk der Erscheinung. Also ein wahres Aprim der Anschauung. Bon einem Vorauswissen ist, wie von einem Wissen überhaupt hier, darum noch nicht die Rede. Aber das Berhälb niß würde doch auch mißverstanden senn, wenn man glaubte, bes dies hier vom Sinn des Wahrnehmenden gelieferte Mittel der Um knüpfung zwischen den Momenten des Innewerdens ein lediglich sinnliches wäre, daß also der ganze Vorgang überhaupt ein lediglich sinnlicher wäre. Das kann beides nicht seyn, weil das Ergebniß, die Anschauung ein Werk des Bewußtsenns ist, und an die zurückfällt, es ist ein Aft des Geistes, den er in der Form seines Mittels und mit diesem ausführt, und eine andre Bedeutung bu die Form des Verstandes auch nicht. Also um so viel das Ganit am Gegenstande der Anschauung über die Punkte fortreicht, m denen diese, die Anschauung, in Berührung kömmt, so viel derm auch sind, um so viel thut es das Ergebniß der Anschauung auch

Ich mache darauf ausmerksam, weil es Anstoß erregen könnt, daß hier zwei Verhältnisse vorkommen, oder daß das Subjekt wein verschiedenen Kategorien von Entgegensetzungen angehört, was immer sehr bedenklich ist, nemlich der Beziehung zwischen Ganzem und Gliede und der zwischen Seyn und Handlung. Es ist dieselbe Thatsack, die in einem andern wichtigeren Verhältniß wiederkömmt und in die

Unwendung öfter. Es beweist, daß man es hier nicht mehr : den Prädikamenten dieser Bestimmungen zu thun hat, sondern i schon zusammengesetzten Beziehungen. Es ist einmal so, daß 3 Wesen anders nicht in Thätigkeit geräth, als in dem beziehentvereinzelten Fall, bei der vereinzelten Gelegenheit, an diesem zelnen Ort; in ihm hatten sich die Kräfte zur Erscheinung gesamlt, die für den Augenblick dem Widerstande der Umgebung überen werden, in dieser vereinzelten Stelle erreicht das Wesen seine le Wirklichkeit. Was diese individualisirten Stellen des Diesns umfaßt, ist nur noch der beziehentlich wesenlose Formalism 1 Seyns; ware es mehr, verwirklichte sich das Wesen in diesem stursiven Inhalt, so wäre es um die freie Selbstthätigkeit des invidualifirten Dies, das er verknüpft, geschehen. Darum berühren ) die Wesen anders nicht, als in den Momenten ihres wechselseis en Innewerdens. In dem Maß der Umfang ihrer Berührung ichft, in dem scheidet aus ihrer Einheit das Wesen aus und diese rbindung wird eine formelle.

Also die unterschiedenen Momente der Wahrnehmung kommen mit in Zusammenhang, daß sie ihr Komplement verbindet, die Form s der Stuse, die sie umfaßt, bevor sie sich gesondert und disserenzirt tte, d. h. bevor das Wesen in ihnen in Thätigkeit gerathen war, beres erschien. Das ist, was nicht übergeht, weil es auf beiden Seisda und dasselbe ist. In Thätigkeit, wenn man dies Wort im weisen Sinn nimmt, ist das Wesen auch hier schon, anders als in ihr mmt überhaupt keine Form zu Stande, und auch wieder auf beiden eiten, auf der des wahrnehmenden Sinnes, wie des erscheinenden egenstandes; darum mußte auch schon das Bewußtseyn in ihr wie jedem Borgange in Funktion seyn, aber das ist eine Handlung, ten Quelle mit ihrer Individualisirung noch nicht zu Stande gestmen ist, also freilich in sehr viel weiteren Sinn eine Hands 1g, es ist eine Handlung, die über ihren Ansang noch nicht sortnut.

Die Zweitheiligkeit des Anfangs mit der Einheit des Ganzen

und der Synthese wiederholt sich in der Anschauung, und schon in der Wahrnehmung lange bevor es zur Begriffsbildung kommt. Die auf der Stuse des Begreisens selbst die Anzeichen der Apperzeption ein Bestandtheil des Berständnisses bleiben, das der Begriff nicht abswirt, so fährt das Bewußtseyn sort, seine Anschauung zu antizipiem oder fängt an, sie zu antizipiren, noch bevor es in ihm zum Berstank gekommen ist. Die Handlung des Bewußtseyns geht früher in der Formalism dieser Bermittlung ein, ehe es etwas davon weiß.

Es ist angegeben, wie die Konsiguration, in der die Seiten der Subsistenz zusammenfallen, ein Komplex koordinirter Momente ik den der Aft einer Synthese und einer Auflösung zusammenhält, wi dem er das Abhängigkeitsverhältniß zwischen Ganzem und Glieden in ihm verdankt. In dieser Konfiguration schließt der Borgang und kömmt zur Rube. Und das fängt früher an, als die entspechende Funktion des Bewußtseyns der Berstand wird. Die beden Seiten gleichen sich zuvörderft in gewissen naberen Schemen be Innewerdens aus. Mit dieser Theilung des Begriffs beginnt it inhaltliche Ausfüllung des Schema. Es ist schon oben bement, wie mit dem Schematism des Begriffs zwar die Bedingung der Möglichkeit eines Wissens- vonvornab gegeben ist, aber weiter aus Über die Anwendung, die von der Formel des Berständnisses gemacht wird, ist damit noch gar nichts festgestellt. der positive Begriffsinhalt der Wirklichkeit, das Ergebniß der Ausgleichung zwischen den positiven Motiven, die im Wesen allgemad auftreten, und das geht allen konkreten Beziehungen des Bewußtsenns, allen konkreten Aufgaben des Wissens und Wollens vorauk. Wäre die Person in der That, was man sie genannt hat, die Belt im Kleinen, ware der Formalism der Wirklichkeit zugleich ihr eigner, deckte sie sich in ihm, dann würde sie die Mittel und den Stoff alles Wissens = vonvornab in sich selbst haben, aber sie ist nur ein Stud vom Ganzen, darum gewinnt das Bewußtsenn seine begriffliche Gestaltung aus dem Berkehr mit den Dingen.

Es giebt ein Prinzip der Gestaltung des Wesens, oder was

basselbe ift, der Erscheinung des Wesens, in dem das eigne Mit-1e8 Insichsenns im betrachtenden Individuum mit allem Er= tnifvorwurf vor ihm schlechtweg zusammenfällt; mit dieser Bentheit wächst es auf, es bringt den Maßstab der Erscheinung, Möglichen und Nothwendigen in seinen Verkehr mit den Dinmit, darüber haben sie (die Dinge) die Borstellung nicht zu Aber es giebt nicht bloß ein solches Prinzip, sondern das erholt sich in einer Reihe von näheren und untergeordneten Prinn der Erscheinung. Das sind eben die Prinzipien derjenigen Proim Wesen, in denen das innewerdende Subjekt und sein Vorwurf vergleichen. Die Prozesse, die dem Subjekt von seinem Borwurf unmittelbare Kenntniß verschaffen — sie sind Glieder desselben jangs, derselben Beziehung, die er verknüpft, und Borgang und ehung sind auf beiden Seiten dieselben. Das ist ein wahrer nittlungsaft. Die Möglichkeit einer Berbindung durch die Anrung fordert auf der Seite des innewerdenden Bewußtseyns die altung des Insichsenns zum geschlossenen Bezirk derjenigen Form, 1 Glied die bestimmte Anschauung wird, also die Fassung des hsenns in ein Begriffsgebiet, in dem die bestimmte Anschauung Stelle bekömmt, noch bevor der Berstand hier etwas zu 1 hat.

hauung, und man hatte gesehen, wie er ein gewisses Moment inspruch nimmt, das ihm der Wahrnehmende aus dem Seinizu gestellen hat und welches dies Moment war. Nun zeigt sich Verhältniß aber auch in der Thatsache, daß das Bewußtsenn den Kreis einer zum Voraus gegebenen Reihe von Themen der schauung geschlossen ist; er begrenzt sein Anschauungsvermögen, auch sein Anschauungsbedürfniß. Wäre es so, daß der Umstieses Kreises, das Wie und Was der Ausgabe lediglich absig wäre von dem, was auf der Seite des Gegenstandes vor geht, daß die Anschauung dem Wechsel der Erscheinung gleichs blieb, jede neue Wendung der Erscheinung eine entsprechende

Anschauung nach sich zöge, dann würde die Einbildungstraft frei gegeben senn, ihre Forderungen an die Anschauung würden einma weiter gehen, als die Mittel der Erscheinung, dann auch wieder mit ihren Ansprüchen hinter ihr zurückleiben. Und man wurde, wie beides von einander unabhängig wird, nur daraus abnehmen tow nen, daß das einemal dies, das anderemal das andre fattfindet, bei dem einen so, beim andern anders. Aber nun zeigt es sich, das bie Forderung der Anschauung sich mit der der Erscheinung deckt. Det Bewußtseyn ihrer Stufe hat das Vermögen, weder sich Formen du Anschauung zu schaffen, die nicht einem gegebenen Kontert der Aschauung angehören, die also auch die Erscheinung eben darum nicht befriedigt, noch kann es fich diesem nach Belieben ganz oder weiweis entschlagen, von ibm für die Anschauung Gebrauch maden oder nicht. Gben diese Unvermeidlichkeit der Anschauungssom be weist, daß sie das Bewußtsenn aus einem Mittel im Subjett be ziebt, dessen es seiner selbst wegen nicht entrathen kann.

Das Bewußtseyn ift in einem bestimmten thanachlichen Ber minlungsproieß begriffen, und in der Gestalt dieses Vorganges berührte es nich eben mit dem Borgange auf ber Seite ber Sacht. Das ut. mas die thanachliche Ausfüllung der Formel des Berbaltens ausmacht. den Inhait des Ubereinkommens imischen beiten Theilen, der imar anders nicht als in der Pragis des Gebrauchs wi Form der Thangken des Bewußnenns fest werden. d. b. nalmt werden kann, aber doch ichon fein Begriffsgebier auf ber Geite Mi Innichiepus vorausiest. Die Anichauung bat Die Genalt emn Reibe von Begeiffen ber Bermintung in beren jedem fich bas gant Schema der Erkennmik wiederbolt. Der Theilung bes Gegenstan des in die unterschiedenen Areise des Gegenständlichen enwondt di Theilung der Sinnlichkeit des erkennenden Subiekte in die unter idiebenen Phasen seiner Sinnlichkeit in Die unterschiebenen Minellu Apperception. In diefer famung bes Gegenständlichen berühn fic das erkennende Subieft burd bas Momer feiner Sinnlichker mit M Einnlichten bes Gegenfandes Ge bar nich eine ibarfatite

demeinschaft zwischen beiden Theilen eingefunden. Sie fallen in eiem positiven Thema der Thätigkeit zusammen. Da dies vorimfig ein Prozes der Sinnlichkeit ist, so konnte hier das Bewußtem nur durch sein sinnliches Mittel dem Gegenstande gegenüber remisentirt senn. Dies sein Mittel muß seine Sache führen. Das wird nicht befremden, denn auf dem Umwege durch dies Mittel appenipirt sich selbst das Bewußtsenn. Jest ist eine Aufgabe der Auspleichung da, und zugleich ihre Lösung. Also jest erst stellt sich die form im Bewußtseyn ein, also jest auch erst ein Wissen = von = vorne= m; das Schema des Zusammenfallens hat einen Inhalt bekomm. hier ist nun wieder das erste dieser Schemen des Übereinkommens in der Begriffserfüllung die gemeine Ausdehnung von Raum 2d Zeit. Aber das ist nicht alles. Die Handlung theilt sich in nätre Kreise der Thätigkeit, der Verbindung und Scheidung im Wen. und wie sie alle bestimmte Funktionen des Willens im Bewußtpn bezeichnen, so bekommt es auch von Seite seiner Apperzeption n ihnen Theil. Die Schemen dieser Vorgänge waren oder weren die Schemen der Anschauung. Das Element der Form, das er Abstand des hier und Dort bezeichnet, vermittelt und scheidet uch eben nichts anderes als diesen Abstand. Wenn der Raum auch sit dem Unterschiede der Dimensionen und ihrer Stufen das Movent der Qualität aufgenommen hat und sich darum hier ein Invalt der Relation einfindet (die geometrische Gestaltung der Dinge), Mr den Inhalt der Beziehung des Hier und Dort weit überschreitet, ogeht er doch in diesem Element rein auf. Die Gestaltung des Inhalts bleibt durchweg rational und auflöslich. Aber das ist nicht Mes; gabe es sonst weiter kein Prinzip der Prädizirung, dann wurde Subjekt mit einem Sinn der Apperzeption auskommen, wie auf ein Mittel des Willens reduzirt wäre. Es würde also auch ur ein Gebiet des Begriffs und nur ein Gebiet der Anschauung eben, also auch nur ein Prinzip des Wissens - von - vorn - an geben. 'af es aber anders kommt, war eben mit jener Scheidung der orm in die unterschiedenen Kreise der Form gesagt. Die Qualifis

zirung des Stoffes bedeutet, daß in ihm sich ein in jenes gemeine Element unauflöslicher Bestandtheil eingefunden hat. Jest liegt eine Aufgabe zur Vermittlung vor, die nicht mehr auf die Relation des Hier und Dort zu reduziren ist, und darum mußte die Sinnlichkeit des Subjekts in eine Reihe von Sinnen zerfallen, die jede außer dem allen gemeinen noch ihr eigenes Maß der Apperzeption hat, also auch ihr eigenes Prinzip des Wissens - von - vorne - an; ein a priori des Berstandes und ein a priori der Anschauung. Die Kreise der enger begrenzten Prädizirung sind nicht bloß Abwandlungen eines gemeinschaftlichen Thema der Gestaltung, sie behalten einen in diesem unauflöslichen Bestandtheil und rechtfertigen diese Reservation dadurch, daß sie ihr Maß und das Prinzip einer Ordnung der Dinge in ihren Kreisen für sich haben. Das ist die Bedingung der Möglichkeit hier wie überall, das Größte an Inhalt in den geringsten Raum zu fassen.

Die einzelne Kategorie der Anschauung verräth, daß sich in den Grenzen eines umfassenden Bildungsprinzips Motive eingefunden haben, die es als unvermeidlich noch nicht involvirte. Man mag ihnen mit den Mitteln des Raums und der geometrischen Konstruktion noch so weit nachgehen, man wird sie nicht erreichen. Und der Anschauung ist ein Sinn für dies Berhältniß eröffnet, sie geht auf seinen Standpunkt ein. Obschon noch ein guter Theil aller Erscheinung auf das Maß des gemeinen Elements reduzirbar ift, so ignorin doch dies die Anschauung, sie befaßt sich mit dieser Reduktion gar nicht, sie würde viel zu thun haben, wenn sie das thäte, und doch nicht zu Stande kommen, sie überläßt das dem müßigen Berftande des Gelehrten. Das Bewußtseyn wird frei und etwas für sich, wie das Ding ihm gegenüber, damit daß ihre Relation und ihr Übergehen unter einander aufhort, durch das Element der allen gemeis nen Form vermittelt zu werden. Die Glieder mußten in bas Einerlei der Gemeinschaft eine Eigenartigkeit mitbringen, die anerkannt Dieser Widerstand der Erscheinung gegen das Redutwerden soll. tionsbestreben von Seiten der Einheit ruft zuerst eine Anschauung

vor und macht sie möglich, aber auch unvermeidlich; es muß bei sein Bewenden haben. Das durchgehende Element verbindet b scheidet gar nichts mehr als sich. Obschon aber diese näheren men der Form sich mit der durchgängigen gemeinen Ausdehnung Bilbbarkeit ihres Materials bei weitem nicht messen können, und icon also die Umstellbarkeit ihrer Momente sich in einem verhältmäßig immer sehr engen Kreise dreht, so geht doch der alte ein= il unvermeidliche Unterschied des Begriffsinhalts und seiner verderlichen Anwendung im Fall der Bersinnlichung in sie über. Beiift aber nichts nöthig, um damit am Borwurf des Wissens-vonm-ab die Anschauung ihren Theil bekömmt. Die artlich unteriedene Form des Gegenstandes wird die Form des Bewußtsenns, o die Bedingung eines Wissens zum Voraus dessen, was in ihrem inn nothwendig und unmöglich ist, so wie es die der Ausdehnung Die Reihe der möglichen Abwandlungen, die die Apperption im Fach eines bestimmten Sinnes durchlaufen kann, ist vollmmen geschlossen, und was hier vorkommen kann, weiß man zum eraus. Die Grenze der Einbildungsfraft fällt genau zusammen mit n des Sachverhaltens.

Es war hier von dem Wissen-von-vorn-ab die Rede gewesen, m die Sinnlichkeit des Gegenstandes den Inhalt lieserte, so weit sie wüberhaupt konnte, d. h. den Bestandtheil alles Gegenständlichen, webem reinen Bewußtseyn bis zum Größten des Abstandes entrückt dr. Diese Beziehung mußte so weit allerdings die älteste seyn, als am weitesten ausgreiset, denn so weit bezeichnet sie den Umsang Ganzen zum Boraus. Aber eben darum ist sie auch nur aus eism Umwege vermittelt, der das Wesen in eine ihm bisher inkomsusunable Welt einführt, oder der sie in es einführt, d. h. durch Dazwischenkunst eines Gebietes, in dem beide Momente des West ihre Subsistenz einbüßen. Mit seiner Vermittlung breitet sich westoss zu einem diskursiven Inhalt aus. Das geschieht schnell und ih, denn genau genommen tritt diese Explizirung der Subsistenz seit, wie sie überhaupt nur über den singirten Werth einer reis

nen Subsistenz fort ist. Jest bekömmt die Anschauung allgemach einen andern Sinn; sie hat es nicht mehr bloß mit einem sinnlichen Gegenstande zu thun, und ce ist nicht bloß der Berstand, der dem Bewußtschn damit aufgeht, daß sein Erkenntnisvorwurf einen disfursiven Inhalt befommt, sondern auch die Anschauung hat das Ihrige tavon. Es ist schon früher bemerkt, wie mit der Bebung der Selbstthätigkeit des Geistes im Beruf der Erkenntniß zugleich der Beruf der Wahrnehmung sich hebt. Man braucht sich nur zu erinnern, welchen Sinn das Wort Wahrnehmen bekömmt, oder wenn es heißt, sich ein Bild von einer Sache machen können. Das bleibt, daß die Theilhaftigkeit des Bewußtsenns an einer Ratur des Besens. die es seinem Mittel verdankt, sich in dieser doppelten Wirkung zeigt\_ daß einmal die Freiheit seines Berhaltens eine Restriktion erleidet, es ist in die Grenzen seines respektiven Kreises verwiesen, aber dafide ist ihm auch mit der Formel dieses seines Berhaltens ein Werkzeuch an die Hand gegeben, vermittelst dessen er leistet, mas er ohne dem nicht zuwege bringen würde; in den Grenzen des Zirkels, in dem ihm erlaubt ist, sich zu drehen, fördert sie es zu Zielen, die es sonft nie finden würde. Aber alles das hat nun einen andern Sinn befommen.

Dben war das A-priori der Anschauung als befangen im Mittel der Sinnlichkeit genommen. Es war das Verhältniß auf einer Stufe des Geistes, da er sich aus dieser Besangenheit noch nicht herausgearbeitet hatte. Aber das verständige Vewußtseyn weiß sich aus dieser Verbindung los zu machen und schafft sich seine eigene Welt des Gegenständlichen. Jest ist der Vorwurf seines Wissens der diskursive Gegenstand des Wissens geworden, er bleibt immerfort an die Phase der Sinnlichkeit gebunden, aber der Inhalt (das Subjett, um das es sich handelt) ist ein andrer geworden, er ist aus der unmittelbaren Vermittlung der Momente des Dinges herausgerückt.

Daß die einzelne Klasse von Geschöpfen das Subjekt eines absgeschlossenen Gemeinwesens wird, in dem die Entfaltung des Be-

griffsinhalts vor sich geht, fängt ohne Zweisel mit der Individualisistung des Subjektes sogleich an. Aber das bekömmt für unsern Standspunkt der Beurtheilung erst einen Sinn, wenn diese Gemeinschaft die Gemeinschaft des verständigen Subjektes wird.

Bon dem den unterschiedenen Klassen der Wesen gemeinen Inhalt an Gegenständlichkeit bleibt bei dieser Entfaltung nichts übrig als ihre Sinnlichkeit; was an ihr dieser entwächst, ihr diskursiver Inhalt, das hat jede Klasse für sich und vorläufig weiß keine etwas von dem der andern. Es läßt sich verstehen, die Sinnlichkeit ist der Allem gemeine Inhalt der Gegenständlichkeit; was an dieser sie überschreitet, könnt dem Einen zu, dem Andern nicht. Es mußte etwas der Art auf der Objektseite geben, weil es ein Bewußtsenn giebt, das allem Wesen gemein ist, weiter hat das aber auch nichts zu bedeu-Es ist mit beidem wenig gesagt, wenn sie auf diesen Gehalt reduzirt werden. Fängt sich das Berhältniß zu formiren an, dann geschieht das auch auf abweichenden Wegen und in verschiedenen Gestalten. Es wird hierin methodisch verfahren. Die Wesen trennen sich in Genossenschaften von gleichgearteten und gleichgesonnenen In-Was so beschaffen ist, daß es sich in seinen Intentionen verstehen kann, das sammelt sich und das verständigt sich bald über einen gemeinschaftlichen Formalism, der das Bewußtseyn in Stand set, sich eine Theorie des Möglichen, des Unvermeidlichen und Unmöglichen in diesem Kreise zu schaffen, noch ehe es weiß, wie es dazu kommt. Das ist eine Geschichte, die sich in allen Klassen von Wesen wiederholt, es ist ein Vorgang, der sich viel früher einstellt, als der Verstand. Wenn das, mas an der Thatsächlichkeit der Natur für diesen, also für ein Biffen-von-vorn-herein in unserm Sinn abfällt, sich um gewisse Prinzipien dreht, in denen die Form der Borstellung sich mit der der Sache deckt, um Vergleichungseinheiten ber Dinge, die unter sich weite, nur noch durch ein reines Erfahrungswissen ausgefüllte, zwischenräume übrig lassen, so ist bier alles in Zusammenhang gekommen. Der Gegenstand ist ein durch und durch diskursiver geworden. Gine solche Stetigkeit konnte im-

mer nur über eine gewisse Erstreckung des Ganzen, jedesmal fin eine gewisse Abtheilung der Wesen, erreicht werden, und es läßt fic verstehen, wie ein solches Stud des Ganzen einen um so größem Werth bekömmt und um so viel umfassender an Gehalt wird, je beher in der Rangordnung der Wesen das Glied der Gemeinschaft sieht. Das Ganze hat die Gestalt eines Durcheinander von Begriffsbesitken, die gerade so weit über einander greifen, als nothig ist, um je den durch sie hindurchgehenden Vorgang zu vollkommen begrifflicher Kontinuität zu erhalten. Dem freien Moment der Geschichte ift de mit gar nichts vergeben, daß es keine Wendung in dieser Bewegung giebt, die nicht die Fassung eines Abhängkeitsverhältnisses bekommt, in dem das Konsequenz a priori erhellt. Die konkrete Arwendung des Mittels bleibt ein historisches Greigniß, das einem ge geben senn muß. Es ist klar, wie hiermit die Bedingung einer sont dauernden Formirung des Bewußtseyns, also seines Wissens-vonvorn-ab gegeben ist, eines Wissens, mit dem sich in Ansehung de Bielsinnigkeit und des Vielerlei der Einzelnheiten das Bonvomak wissen, das der verständige Geist seiner Theilhaftigkeit an der all gemeinen Natur der Dinge verdankt, nicht messen kann. Das Wils sen folgt seinem Vorwurf, wie und wohin er sich auch bewegt, & wird ein kontinuirliches Wissen, so wie das A-priori des Berstands mit dem der Anschauung zu verfließen anfängt. Das geschieht f sehr, daß man sich im Einzelnen nicht immer leicht eine Rechenschif darüber geben kann, wo man es mit dem einen oder dem andem ju thun hat.

Was hier über die Frage des sogenannten A-priori verhandelt ist, giebt einen Maßstab zur Beurtheilung der Forderung an die Hand, daß sich das Gemüth eine Kenntniß von seiner eigenen kur (dies Wort begreislich hier im weitesten Sinne genommen) werschaffen habe, bevor es ein Urtheil über den Gegenstand vor ihm bekömmt, und um begreisen zu können, was dieser ihm bietet.

Die Thatsache, daß alles Ihun und Leiden des Bewußtsems in seiner ihm eignen Form verläuft, daß es in ihm seine Fassung ekommt, schien, wenn es um eine Kenntniß der Berechtigung des latheilens im Wissen-a-priori zu thun war, in so sern der Belag urch die Faktizität des Falls nicht mehr zur Sache gehört, die Forserung zu ergeben, daß einer Wissenschaft um diese Dinge ein Stusium jener Form des Bewußtseyns, man kann sagen seiner Natur, voran zu gehen habe, eine Kenntniß des Apparats und der Hülssenittel des Verstandes.

Dies ist in gewissem Sinn richtig. Aber wenn man bedenkt, das diese Natur des Bewußtseyns anders nicht zugänglich ist als auf dem Umwege durch das Material seiner Thätigkeit und den Vorwurf seines Wissens ihm gegenüber, so wird man verstehen, wie es hier um eine Prozedur des Erkennens giebt, in der beide Phasen des Bonwurs der Erkenntniß zumal hervorgehen, der Wissenschaft vom Gegenstande und der Wissenschaft vom Bewußtseyn.

Man hat sich an den Gegenstand zu halten, nicht bloß um ihn kennen zu lernen. Es geschieht nicht bloß zu diesem Zweck, daß man ihn hin - und herzuwenden und von allen Seiten zu besehen hat. Man lernt sich selbst aus der Beobachtung, nicht seiner selbst, sondem seines Gegenstandes kennen. Das Bewußtseyn hat nichts an A, das nicht Kennzeichen seines Vorhandenseyns im Stoff des Gemståndlichen zurückgelassen hätte, wie denn hier nichts vorkömmt, das nicht aus dieser Quelle stammt. Erscheinungen, die am Subtat des Geistes noch so wesenlos und durchsichtig sind, daß auch er geübte Beobachter leicht in die Gefahr kömmt, sich zu täuschen, ind bald erkannt, wenn sie sich auf der Seite der Sache versinnlicht aben, und überall läßt hier das Bewußtseyn Spuren in dem Stoff trud, mit dem es sich beschäftigt hat. Das ist so sehr der Fall, daß ian grundsätlich jeden Refurd an ein Moment der Subjeftivität ti der Auslegung des Erkenntnifgegenstandes zu vermeiden hat. sift nichts, was bei der Untersuchung der allgemeinen Natur des egenständlichen so leicht irre führt, als wenn man vorschnell und istrauisch, ob auch die Abspiegelung der Sache in der Borstellung if guten Glauben, als ein Ausdruck des Thatbestandes an sich,

hinzunehmen sen, sein Augenmerk auf die sogenannte Subjektiviki des Betrachtenden richtet, um den etwa störenden Einfluß dieser Sw jeftivität auf die Beschaffenheit des Erkenntnisobjektes im Gange be Betrachtung, von vorn herein abzuschneiden, in der Hoffnung, di sich die anscheinenden Widersprüche und sonstigen Schwierigkeiten im Berständniß der Sache aus dieser Quelle des Verderbnisses bet wahren Inhalts werden erklären lassen. Ist die Darstellung die Inhalts der Gegenständlichkeit lediglich aus den Mitteln, die sie du bietet, ausgeführt, dann erst hat er die Beschaffenheit, die er haben muß, damit die Theorie des Geistes das Material zur Schätzung und Absolvirung ihrer Aufgabe in ihm finde. Es hatte nur den Zweck, die eigene Natur der Borstellung durch alle die Konslike mit dem Inhalt des Gegenständlichen durchzuführen, die im Stande sind, seine immanente Form zum Vorschein zu bringen. Das in ihre Probe und das ist etwas, was beobachtet werden muß. G ist richtig, daß eine solche Probe nur so weit zu diesem Zweck ergie big sonn kann, als die Subjekteinheit des Wefens auf beiden Seiten dieselbe ist, als derjenige Wille und die Apperzeption, die auf da Seite des Gegenstandes für sein Verhalten maßgebend sind, diese ben sind, die es auf der Seite des Betrachtenden waren. Kangen sie an, in Ansehung ihrer Artung aus einander zu gehen, werden ihre Unterschiede unauflöslich, dann sind die Subjekte eben anden auf beiden Seiten, und dann wird der Betrachtende die Form seiner Vorstellung nicht mehr in der Form der Erscheinung des Gegenstandes wiederfinden. Das enthält unmittelbar, daß das ganze Gebiet der Aufgabe, die hier dem Verstande gestellt ist, nur das dem We sen gemeine ist, auf welcher Stufe der Begabung und des Beruff in der Rangordnung der Geschöpfe auch das Subjeft stehe. Es giebt einen Inhalt des Wesens, so hoch es auch kömmt, den jedwedes durch machen muß, den es nie los wird, und der alle Wesen eben zu Glie dern einer Wirklichkeit macht. In diesem Inhalt verstehen sie sich. So umfassend nun dieser auch ist und in wie vielerlei Abwandlum gen er sich auch zeigt, er ist überall durchzuerkennen, ist überall i

n und gegenwärtig, dazu gehört keine große Gelehrsamkeit. aphysik mischt sich nicht in die Wissenschaft der konkreten Dinge. timmer ist ihr ihr Gegenstand in einem positiven Kontext gegeben, n Entfaltung beobachtet werden muß. Es ist wahr, daß diese altung zugleich eine Entfaltung der eigenen Form der Vorstelift; der Berstand bemerkt hinterher, daß er das alles zum Borgewußt hat, indessen mußte ihn doch die Kenntniß des Sachaltens auf die Spur bringen. Das hat hier nur darum seine ndern Schwierigkeiten, weil gerade der Bestandtheil des Voris der Berständigung zwischen beiden Theilen, der durch alles dominen dieses Prozesses durchgeht, von solcher Beschaffenheit seyn te, daß die Beobachtung in ihm sehen kann, was sie will, und der tand aus ihm machen kann, was er will. Ja es würde auf m Wege gar nichts zu gewinnen seyn, wenn ce sich nicht hertellte, daß die Borstellung an der Form, über die sie sich einmal dem Gegenstande verglichen, viel mehr gewonnen hat, als sie ich übersieht; daß sie mit ihr den Keim einer Bildung erworben der bestimmt ist, im Bewußtseyn zu einem unabsehlichen Vieleron Erscheinungen auszuwachsen. Das Ganze an der Form, man mit den paar Angaben der Anschauung genommen hat, t weit über sie fort. Obgleich es etwas Neues nicht seyn kann, diese Entfaltung des Nur=Ganzen ergiebt (denn wäre ce etwas 18, so hatte man es dem Zutritt eines bis da noch nicht gegebe-Bestandtheils zu verdanken), so ist doch auf dem Wege des logi-Formalism nichts aus ihm zu erhalten, weil die Ergebnisse Intfaltung nicht Fälle des Begriffsinhalts, sondern Abwandlunseines Prinzips sind, etwa so wie die geometrischen Grundsätze Fälle, sondern Abwandlungen des Kontextes der Form des Aber diese Abwandlungen führen in den Thatbestand onfreten Natur mit nichten ein. Wäre die nähere Natur der e mit diesem Inhalt des Nur-Ganzen, über den sich der Bermit seinem Borwurf zu einer allgemein verbindlichen Form denehmens und Urtheilens vergleichen konnte, inbegriffen, wäre

sie mit ihm gegeben, und ginge in seiner Explizirung hervor, dann umfaßte der Vorwurf der Metaphyfit den Borwurf aller Biffenschaft, sie wäre im Besit ihres Schlussels. Aber es ist schon bemerkt, wie der Prozeß, in dem das Besondre aus seinen ihm eignen Bedingungen hervorgeht, in mahrendem Gange bleibt. Das ift die Ursprunglichfeit jeder Stelle des Lebens in ihr selbst und der fortgebende Bechsel der Position und des Aussetzens der Position. Bas die Abstände verbindet, bleibt hinter aller Wirklichkeit. Das hat alles etwas an sich, was sich unmittelbar wohl an eine lette Bedingung knupft, aber eine, die jenseit alles Formalism liegt, die in keinem ein für allemal gegebenen Schema erschöpft ist, und sich durch keines ein für alle mal in seinem Thun obligirt hat. Darum geht der Borwurf des Wissens in dem der Metaphysik nicht auf, und bleibt ein historischer, und wenn die Borstellung es unternimmt, die Fortsetzung ihret schlechthin nöthigenden Benehmens in diesem konkreten Thatbestande aufzusuchen, so wird sie schnell den Faden verlieren und sich im Dunkeln verlaufen. Es ist nicht die Schuld des menschlichen Blodsinns, der in der Fülle der Thatsachen und Fragen den Kopf verliert, sondern der Mangel der formellen Berknüpfung an und für sich. Die Philosophie hat nichts aus dem Untergrunde und den geheimen Wegen des Wesens hervorzuholen, ihr Material ist ausschließlich der Theil der Erscheinung, der einer allgegenwärtigen und behanlichen Natur der Dinge angehört, das ist, was bestimmt war an das volle Tageslicht zu kommen.

## In wie fern die Erkenntniß des Un-sich-senns eine Aufgabe des Verstandes abgeben kann.

Es ist jest noch Einiges über den zweiten Punkt im Problem des Berstandes, auf den oben gewiesen war, zu bemerken. Er betrifft die Frage, ob die Form des Wissens die Gestalt einer solchen artisulirten Totalität, die die Bedingung eines Wissens-a-priori war, überkaupt irgendwo erreicht hat; oder genauer gesagt, ob der Schluß zum Ganzen, den sie in der Konsiguration der Borstellung

Das giebt zu mancherlei Betrachtungen Beranlassung: zu der Frage, ob und wo Anzeichen vorhanden sind, daß ein Rest des Ganzen, vielleicht die Hauptsache aus einer solchen untergeordneten Totalität ausscheidet, welches diese Anzeichen sind; ob in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen den verschiedenen Sphären der Form vorstämmt.

Wenn man die Art und Weise überschlägt, wie man zu einer Erkenntniß der Dinge gelangt, so wird man sich sagen mussen, daß es seine guten Grunde hatte, wenn sehr früh sich ein Bedenken einfinden konnte in Ansehung der Berechtigung, die Borstellung für den Ausbruck der Wahrheit des Gegenstandes zu nehmen. von je eine Ahnung davon gehabt, daß die Anzeichen des Gegenstandes, die der Erscheinung entnommen werden, von seiner wahren Natur ein unvollständiges Bild geben. Man ist zu oft durch die Erscheinung getäuscht worden, um nicht argwöhnen zu können, daß alle Korrektionsmittel nur bis zu einem gewissen Punkt führen, bis zu einer gewissen Fassung des Inhaltes, in der der Anschein doch so weit noch nicht reduzirt ist, daß man sagen kann, das Ergebniß fen jest das, was der Gegenstand in Wahrheit ist. Man hat das, was er in Wahrheit ist, was also die Aufgabe des Ausbrucks in der Erscheinung senn mußte, das Ansichsenn des Gegenstandes genannt. Wenn es dies ist, so hat man allerdings damit der Erscheinung eine schwierige Aufgabe gestellt. Denn was der Gegenstand an sich ist, ist eben das, was er der Erscheinung vorenthalten möchte, worüber er sich, wenn er es überhaupt thut, sicher nur mit einer suftematischen Reservation äußert.

Der Zweisel wegen des Ansichseyns des Erkenntnisobjektes und der Sussizienz der Erscheinung zum Zweck der Darstellung des Gegenstandes an ssich stellte sich ein, als man sich des Umweges bewust wurde, den die Bermittlung einmal zwischen den Seiten der Subsistenz und dann zwischen den Gliedern jeder der beiden Seiten unter sich zu nehmen hatte. Der Gegenstand konnte als das Etwas

für fich und an fich, bas er gu fenn bat, in bem ummittelbaren Bermittlungsaft nicht übertragen werben, weil er eben in ihm nicht aufgeben follte und konnte. Wenn er beffen ungeachtet ale ber mabn und gange Gegenstand wie er an fich und für fich ift in ber Borftellung auftritt, so mußte er divimit worden semn, obne seinerseits genugende Beranlaffung bagu gegeben gu haben und ohne bag bufe Divination irgend eine Garantie zu fiellen im Stande war; er mußte auf ber Seite des Insichsenns selbst wiederhergestellt worden fem aus dem eignen Mittel des Urtheilenden. Und das ift eben nur noch eine Ubersestung in die Sprache und die Mittel bes Bewuftfeme eine Albersegung, der nur fo weit zu trauen ift, ale ber Inhalt bet Infichsend mit bem des Gegenstandes zusammenfiel, d. b. in ihn Bleichung feine nabere Determination untbrachte, fondern lediglid bas ebenbürtige und gleichberechtigte Komplement jum Gegenstande blieb, d. h. ein schlechthin negirtes in seinem Sum. Die gange In gelegenheit gebort zu ben ewigen Fragen bes Berftanbes, bie, mie zuversichtlich die neuere Metaphysit sie auch erledigt zu baben glaubt immer wiederkommen.

In der vorangehenden Darstellung war beschrieben worden, was die Ausgabe des Verstandes überhaupt, der Schluß der um mittelbaren Anzeichen des Gegenstandes zum Ganzen in verschiebenen Beziehungen enthielt. Sie konnte in engerem und weiterem Sinn genommen werden, wie das Ganzes-senn selbst; mut der Lösung dieser Ausgabe ist der Gegenstand verstanden. So geschiebt in einer und derselben Prozedur, daß das Ding, das begriffen weden soll, mit sich selbst in Zusammenhang kommt (daß die Punkt, die es bezeichnen, zu ihm verknüpft werden) und daß es aus der Letalität, der es angehört, zu einem Etwas für sich gelöst wird. Alles, was zu dieser Operation nöthig war, mußte gegeben senn. Es sisch verstehen, das Ding ist begriffen, wenn dem Ganzen an ihm wert Borstellung nichts von dem sehlt, dessen es bedarf, um zu sent was es ist, oder wenn es nicht mehr hat, als ihm zukömmt, dem beides würde die Schließung, von der gesagt war, verhinden

Man hofft den Gegenstand damit verstanden zu haben, d. h. hinter seine Wahrheit gekommen zu seyn; man weiß wohl, und darüber läßt man sich von der Ersahrung belehren, daß der Ausdruck des Dinges, den die unmittelbare Berührung mit ihm liesert, d. h. die Berührung von Seiten der Subsistenz zwischen beiden Theilen, eisnem eine falsche Vorstellung von ihm verschafft; dazu würde weiter nichts gehören, als daß es eben ein unvollständiger Ausdruck der Sache ist. Der Berstand macht den Anspruch, den Gegenstand zu rkennen, wie er an sich ist, und wenn er gestehen muß, diese Ausgabe nicht gelöst zu haben, so legt er die Schuld nicht der übertriebenen Borstellung zur Last, die er von seinem Range hat, von seinem Beruf, ondern dem Umstande, daß ihn seine zusällige Beschränktheit versindert, den Ansprüchen zu genügen, die er an sich selbst macht.

Wenn man sich erinnert, wie sehr sich dieser Begriff der Totalisit ausweitet und verengt, welchen unterschiedenen Umsang er hat, wird man verstehen, wie das Ganzesssenn (die ihre Glieder umsassende Einheit) in dem Sinn, in dem der Begriff es nimmt, dies gesuchte Anssichssend des Gegenstandes darum noch nicht unbedingt darstellt. Den Begriff geht von der Sache nichts an als was an ihm die Maseinheit der genau begrenzten Gemeinschaft fast, der es vorausseslich angehört, und zwar unmittelbar angehört, denn er zehört durch ihre Bermittlung einer dis zum Berschwinden der Grenze sich ausdehnenden Reihe von Gemeinschaften an, in denen um so wesniger die Beschaffenheit und das Verhalten des Gegenstandes präjudigirt ist, deren Mittel also auch um so weniger zureichen das Anssichsen des Gegenstandes aus ihm herzustellen, je weiter ihr Umsang sich ausdehnt.

Wenn man also auf das zurücksieht, was sich über den Beruf des Berstandes herausgestellt hatte, so wird man wissen, daß er auf dem Wege des Begriffs den vollen Inhalt des Gegenstandes nicht faßt, daß er dazu noch ein andres Moment des Erkenntnisses braucht. Aber wenn man das auch weiß, und wenn vorkommenden Falls diesen Forderungen auch genügt ist, so weit diesenigen

Anzeichen, die darüber entscheiden mussen, es verburgen, so ift de mit doch noch nicht der Maßstab zur Beurtheilung ber Frage gegeben, in wie fern das Ergebniß, der auf dem Standpunkt des mblichen Einsehens volle Inhalt des Gegenstandes das An-sich-senn des Gegenstandes ist, d. h. derjenige Inhalt, dem dieser Rame auf dem Standpunkt einer Beurtheilung zukömmt, die das letzte Bort behält, gegen deren Auslegung kein Remonstriren mehr ift; es win eine Auffassung, die mit dem Inhalt der Beziehung des Gegenstandes auf sich zusammenfiele; so wäre der Gegenstand vor seiner Erscheinung, bevor ihm die Zeit gelassen wird sich zu verstellen, anders ju erscheinen, als er in Wahrheit ist, oder bevor er vielleicht gegen seinen Willen unter dem Einfluß von fremdartigen Einflussen ein Ansehen bekömmt, das ihm in Wahrheit nicht zukömmt. Das wurde eine Erkenntniß des Gegenstandes senn, die eben der Bermitslung der Anschauung nicht bedürftig wäre, die sie zu dem Iwecke auch gar nicht brauchen kann und darum, weil sie ihrer nicht bedürftig ift, fann sie auch vom komplementirenden Begriff keinen Gebrauch me-Es würde eine Erkenntniß seyn, wie sie nur im Augenblid der Identifizirung des Erkennenden mit seinem Gegenstande erworben werden kann. Allerdings, wenn man seine Forderungen an den Verstand in dieser Angelegenheit so hoch spannt, so ist die Frage vonvornherein erledigt. Indeß ehe es dahin kömmt, bleibt für ihn immer noch so viel zu thun, daß es der Mühe lohnt, nachzusorschen, wie weit er unter den obwaltenden Umständen mit seinen Hülfsmitteln kommen kann, und was die Bestimmung des Gegenstandes bedingt, mit der er sich zufrieden geben kann.

In der Lehre vom Wissen = von = vorn = herein war gezeigt, wie ein Berstehen des Gegenstandes überhaupt nur soweit möglich ist, als beide Theile, Bewußtseyn und Gegenstand, in einem und demselben Kontext der Form zusammenfallen. Was in den Grenzen dieses Kontextes vor sich geht, seine Abwandlungen auf Seiten des Gegenstandes, das versteht man, dieser gemeinschaftliche Vorgang, das Einverständniß beider Theile in diesen Abwandlungen des ge-

n. So weit man sich vermittelst dieser Form oder in ihr mit ihm At, erkennt man ihn. Die Möglichkeit, etwas am Gegenstande zu kennen, es sey das ein so unvollständiges Erkenntnis wie es wolle, ed es gehe auf dem Wege von ihm dis zur Vorstellung so viel verren wie da wolle, enthält immer schon unvermeidlich das Erkenmirgend eines An-sich-seyns an ihm, aus demselben Grunde, wesegen alles Wissen diesen Bestandtheil eines Wissens-von-vorn-heren enthält. Es soll in Rüchsicht auf diesen Punkt das, was von eser Gemeinschaft der Form hierher gehört, noch einmal in Erinnemg gebracht werden.

Daß die Beschaffenheit der Glieder des Ganzen, also der beiden iphären des absoluten Subjekts in einem und demselben Aft der wseinandersetzung dieses Ganzen hervorgeht, liegt schon in der wraussetzung des Anfangs mit seiner Einheit. Die in diesem Aft uftretenden Attribute machen den Anspruch an eine gleiche Ursprünghteit auf beiden Seiten. Und so weit das überhaupt seine Richtigs it hat, ist es nicht nur einmal für immer der Fall, daß sich das 1 dieser Art bei der Gestaltung des Wesens so verhält, oder um en Anschein, als ginge das auf eine Zeitbestimmung, zu vermeien, es ist nicht bloß das absolute Subjekt, bei dessen Gestalt sich as so verhält, sondern es verhält sich immer und überall-so im Groen und im Kleinen. Sieht man aber zu, wie das geschieht, und elche Bedeutung es hat, wenn die Verhältnisse endliche Maße anehmen, wie das, was nacheinander sich realisirt, in seinen Bedinungen wie im Ergebniß doch auch wieder koezistirt, so wird man h die Forderung der wechselseitigen Gegenwärtigkeit der Bestimungen auf den Seiten der Subsistenz zu erklären wissen. Die endben Maße verjungen sich mehr und mehr, wie man sich dem abluten Subjekt nähert, bis in ihm, d. h. in unendlichem Abstande, Les in ein Wesen zusammenfließt, in dem sich nichts mehr unterbeiben läßt, wenn gleich es darum noch kein identisches ist. ings das könnte sich gar nicht auf die Art in der Borstellung ereig-

nen, wenn nicht etwas mabres baran mare, aber andernseits bill Das Befen die beiben Dlomente der Form fest auch noch im absoluten Subjett. Die Bestimmung ber wechselnden Prioritat ift fo alt, wu Die ber Roegisteng ber Glieder in ber Relation, und diese Unterschute wieder fo alt, wie bie 3bentitat bes Wefens, es fann nicht ander geurtheilt werben. Die Vorstellung findet nichts in ihr, wodurch fie fich bavon bispensiren tonnte. Daß fich nun aber bies fo verbin daß, soweit man jurudfieht, das Subjett und ber Pergang die volle Form der Wirklichkeit behalten, verhindert immer nicht mehr, bas das schließliche ober auch das absolute Subjett die Faffung emer Relation durchaus ebenburtiger Glieder befommt, bas ift eben io febr das Ende im Broges ber Auswechslung bes Inhalts ber Gleber, wie es der Anfang war, das Bewußtsenn muß fich ichlas lich mit dem Inhalt bes Gegenstandes immer vergleichen, wenn a nur nicht nachläßt und bei feinem Ctud bleibt und auch umge febrt.

- Man fleht nicht sogleich die Nothwendigkeit, weswegen buft Chenburtigfeit ber Glieber jugleich ein Ginerlei ber Bestimmungen auf beiden Seiten bei der Entfaltung des Berhaltniffes nach fich giebt. Ein und berfelbe Auseinanderfegungsvorgang murbe auf beiden Ceiten fehr verschiedenartige und verschiedenwerthige Glieder ergeben Und doch ist es nicht so geschehen, benn wenn gleich mit erfolgter Auseinandersegung jedes Moment herr in feinem Gebiet ge worden, und fich auf feine Weise und unabhängig vom andern erd girt und dies möglich machen mußte fonnen, weil fie fich zu bem 3met auseinandergeset hatten, so verrath fich boch die Nachwirfung jenel ursprünglichen Ginerlei in dem immer wiederkehrenden Refram ibm Gemeinschaft ber Form. Man fieht beibe Theile von ihrer erlangtes Freiheit in der ausgedehnteften Weife Gebrauch machen. Und boch if bas Bringip ber Einheit, der Gemeinschaft ihrer Form auf jeben Schritt ber Entfaltung wieder ba; bis zu welchem Abstande fie is auch von einander entfernen, in einem gewissen Antheil ibres 30 balts vergleichen fie fich immer wieder, d. b. fie tebren in ibm i

die kurzeste und einfachste Fassung einer Relation zurück, deren Glieder in einer und derselben Form zusammenfallen. Das ist die Form zuvörderst im Stadium des Prinzips, man könnte auch sagen des Begriffsgebietes, wenn man dies Wort im weitesten Sinn nimmt. Realifirt ist sie noch nicht im Stadium des Prinzips; das wird sie erst mit der positiven Fassung, die sie im Begriff bekommt, d. h. im Gesetz, das den konkreten Fall unmittelbar regiert. Daß darum das Subjekt des Prinzips nicht mehr das reine Wesen ist, wird man begreifen; es ist nicht einmal mehr das Wesen auf der noch durchgängigen Stufe der Realisirung, es ist jedesmal das schon determinirte Wesen, aber diese Determination durfte noch nicht verwirklicht seyn, weil sie damit aufhoren würde der Inbegriff ihrer bevorstehenden Abwandlungen zu Und dies ist nun die Beschaffenheit, die die Form auf der Stufe hat, auf der in ihr die beiden Seiten der Subsistenz zusammenfallen. Vergleichen sich beide Theile über diese nachträglichen Abwandlungen, können sie nicht vermeiden es zu thun, so ist das nur eine Folge jener Einheit des Prinzips.

Man wird sagen, das Glied der Subsistenz, das nicht mehr seyn darf als das schlechthin mit sich identische Moment, um damit Die Beziehung zu seinem andern eine ausschließliche, also beharrliche if, wäre eben darum jeder Entfaltung unfähig geworden, es schlösse jede Abwandlung eben darum in ihm aus, weil das Mittel dazu lebiglich einem Punkt des Ubergangs zu seinem Andern entnommen seyn könnte, also einen Zuschuß von Seiten dieses voraussett, der die Glieder ihrem Ergänzungsverhältniß entrückt, es ist außerdem für diesen Zweck nichts da. Was es außer den beiden Komponenten giebt, liegt zwischen ihnen, weil sie Ausmessungen des Ganzen sind. Mit dieser Erborgung eines Bestandtheils des einen durch das andere hat das eine aufgehört ein schlechtweg Negirtes im Sinn des andern zu seyn, sie sind aus der Lage gerückt, in der auf ber einen Seite zum Voraus zu wissen ist, was auf ber andern zu finden senn wird. Das hat bis zu einem gewissen Punkt seine volle Richtigkeit. Reduzirt man die Identität des Bewußtseyns auf

ihr abstraktes Moment, so hört alle positive Form in ihm und in seinem Gegenstande auf, es bleibt nichts, als das Schema seiner Beziehung zu diesem; diese Doppelseitigkeit überdauert jede positive Fassung. Der Berstand kann es über sich gewinnen, auf die unvermeidliche Form der Borstellung, die Form von Raum und Zeit zu verzichten, dazu gehört eben nur, daß er es anerkennt, daß sie jener Unvermeidlichkeit wegen nicht die absolute Form der Substanz sind. Und doch zeigt sich, daß das Einvernehmen beider Seiten diese Fafsung bekam, daß es durch seine Entfaltung zu dieser Gestalt nicht beeinträchtigt wird. Die Identität des Bewußtsenns und die Identität seines Gegenstandes bekommen die Fassung eines positiven Prinzips. Also so weit dies Prinzip reicht, so weit reicht auch die Identität jedes der beiden Gebiete, wie weit es sich auch aus seinen Mitteln explizirt, diese Explizirung geht in den Grenzen jener Identität vor sich. Also Bewußtsenn und Gegenstand fallen in ihr zu-Es ist immer nur die konkrete (die freie) Anwendung, die jeder Theil davon macht, was seinem eignen Gebiet vorbehalten ist Wäre also anzunehmen, daß der ganze Formalism der Wirklichkeit ohne Rückstand in dieser Entfaltung des Ergänzungsverhältnisses zwischen dem Moment des verständigen Bewußtseyns und dem Moment der ihm entsprechenden Sinnlichkeit aufginge, so wäre das Ansich = senn der Dinge von ihm faßbar geworden.

Welche Punkte aber zwischen dem Gegenstande und dem Betrachtenden auch in Verbindung kommen oder welchen Gebieten diese Punkte angehören, in ein Abhängigkeitsverhältniß treten sie immer bei der Beschaffenheit, die sie im Übergange unter sich bekommen. Die Alterirung des Bewußtsenns im Betrachtenden wird ein Anzeichen dessen, was auf der Seite des Gegenstandes vor sich ging. Das erste und letzte aller Abhängigkeitsverhältnisse ist das Ergänzungsverhältniss selbst. Es ist das Ganze, durch dessen Bermittlung das eine Glied vom andern wechselsweise abhängig wird, es wird von ihm in der Lage und in der Beschaffenheit, die es in diesem Berhältnis, also im Ganzen hat, sestgehalten, weil eines des andem

bedarf. Also die affirmirte Bestimmung ist die Bedingung der verneinten und umgekehrt. Das klingt dem widersprechend, daß die Glieder ebenbürtige sind, aber auf diesen Widerspruch ist nichts zu Die Glieder sind ebenbürtig, soweit es das Ganze ist, das die Priorität im Berhältniß hat. Das Abhängigkeitsverhältniß fängt erst mit dem Eintritt des Übergangs (der Handlung) an, sich geltend zu machen, jest bekömmt es einen Sinn. Jest bekömmt zwar bas eine Glied die Priorität vor dem andern für den Augenblick, aber weber eins noch das andre kann barum die Priorität des Ganzen vor beiden verhindern. Daß es überhaupt möglich war, daß die Glieber des Berhältnisses in der Berbindung selbst sich eine Unabbangigkeit von einander bewahren, verräth den Anfang vom andern Ende ab; das Ganze ist in die Nothwendigkeit versetzt, das eine Glied durch die Bermittelung des andern festzuhalten oder was immer dieselbe Bewegung ergiebt, das eine bedingt das andere durch bie Bermittlung des Ganzen. Es ist die Berbindung, die sich zuvorderst in dem erzwungenen Einerlei des Inhalts beider Glieder unter verschiedenen Borzeichen verräth. Wendet man das auf das Verbaltniß des Gegenstandsenns jum Bewußtsenn im Akt der Anschauung an, so zeigt sich, wie das Berhalten des Gegenstandes im Aft bes Überganges auf die Seite des Infichsenns in diesem bleibt, was es auf der andern Seite gewesen war, so weit es in der Begrenzung des reinen Gegenstandsenns im Objekt inbegriffen war, genauer gesagt, als es in ihm inbegriffen vorausgesetzt wird. ලා lange das der Fall ift, verrückt die Bestimmung des Gegenstandes ibn nicht aus seinem Berhältniß zum Bewußtseyn. Das will sagen, die Fassung der Borstellung vom Dinge kann so weit keine andere senn, als die des Dinges an sich ihr gegenüber. Es fehlt jeder Grund bazu, daß fie eine andre wird. Frägt man aber weiter, was das ift, was auf beiden Seiten dasselbe bleibt, so kann es wieder nur ein Abhängigkeitsverhältniß, ein eines und ein andres unter einem dritten und in seinen Grenzen. Das will sagen, was ein Grund zu irgend einem Konsequenz auf der Seite der Sache ist, das ist auch

ber Grund biefes Ronfequenzes in meiner Borftellung. Und bas en balt allerdings ichon mehr als bas Ginerlei bes Schemas biefes Berbattniffes auf beiben Seiten, benn bamit murbe ber Pragis bes Gikennens wenig geholfen fepn; es enthält, daß sie über einen Inhalt Des Schemas, eine icon positive Erfüllung bes Schemas, überemgefommen find. Dag es aber eine inhaltliche Erfüllung bes Gon mas ift, befagt jugleich, bag fie, welche Faffung fie auch betommen habe, in ihr nicht aufgeht, sondern jede diefer möglichen gaffungen ein Fall aus einem bestimmten Zyklus von Abwandlungen ift; das ift, was erft die Entfaltung bes bis da noch ungetheiten Pringips einer Gemeinschaft ber Form zwischen Gegenftand und Bewußtseyn genannt war. Gine Grenze bat diese Entfaltung, das Reffort bes schon bestimmten Pringips, immer und mit ihm bas Wiffen-von-vorn-ab. Bat die Borftellung Diefe Grengen überfontten, fo ift fie im Gebiet eines neuen Pringips ber Formgemein-· fcaft zwifden beiden Theilen, alfo auch eines neuen Biffens . bow porn - berein. Man tonnte meinen, wenn bas ber Rall mare, fo müßte man alles von vorn herein wissen. Das wurde gerade nicht folgen, aber so viel folgt allerdings baraus, bag oben gefagt werden konnte, der Bestandtheil eines Bissens - von - vorn - herein war in allem Diffen, wie der Begriff in allem Gegenstande bes Biffens, und es tonne tein Biffen geben, in bem bas nicht ber Rall man. Dag aber bamit nicht gefagt ift, bag man alles von vom benin wiffen muß, liegt icon barin, daß es unbestimmt viele Rreife bet Formgemeinschaft giebt, daß deren um so mehr werden, je wein die Gestaltung bes Stoffe in die konfreten Berhaltniffe ber Wirfichfeit vorrudt, und bag um fo weniger über bas, was in biefen vor geht, in den weiter ausgreifenben Kreisen vorwegbestimmt ift, je umfaffender diefe merben. Das geht fo weit, bag es auch wiedenm nichts giebt, das nicht feinen geschichtlichen Inhalt bat. Es muf immer wieder von Neuem im Fortgang ber Weschichte, bes Befent im Gangen und Einzelnen an die Einheit des Gubjettes refumt werben, um diese Gemeinschaft in Gang zu erhalten und wieber

verzustellen, in dem Maß sich die beiden Theile von einander zu manzipiren streben. Das ist der andre Theil des Vorganges. Benn der Theil der erste war, in dem mit der Auflösung der Idenität des Wesens in seiner kürzesten Fassung dieselbe Bestimmung auf eide Glieder überging (es war nichts andres da und es konnte in riesem einen Aft nichts andres ihnen mitgegeben werden), so ist verjenige Aft der zweite Theil, in dem eines oder das andre Glied rie Initiative ergreift und nun seine Bestimmung in das andre hinin fortsett, es überträgt sie ihm, er wird der Stoff seiner Thätig-Und wie a zum b im A in der Beziehung ihrer wechselseitigen Brasenz die Bestimmtheit des Verhältnisses auf der Seite des Senns par, so ist sie es jest auf der Seite des Übergangs zwischen den Glieern, d. h. zwischen Bewußtseyn und Gegenstand. Das Abhanigfeitsverhältniß bleibt es immer, es ist jest die Handlung, der Wergangeschritt zwischen dem a und b, was von der einen Seite mf die andre übergeht, d. h. es wird dieselbe Handlung auf beiden Seiten, es ändert sich nichts, als die Borzeichen der Subsistenz. is ist dieselbe Handlung, die die Vorstellung aber als solche nicht mders rekognoszirt als in der Ubersetzung des einen Theils in die Sprace des andern. Ich werde mir des, durch die Vermittlung res A vom Gliede a bedingten b, der Abhängigkeit des einen vom indern, durch diese Vermittlung im Gegenstande als der Bedingteit meiner Vorstellung b durch die Vorstellung a bewußt. Berhältniß von Bedingung und Konsequenz ist nicht mehr bloß Thatache, es ist stringent für den Berstand, es wird verstanden, man rtennt, daß es zieht. Bis zur Ununterscheidbarkeit in einander überjeben können die beiden Paffus des Borgangs, und sie thun es, ticht bloß, daß der Unterschied dem Maß des Beobachters entschwinet, sondern sie mussen es an und für sich thun, die Beschaffenheit ves vorausgesetzen Verhältnisses fordert es; ersetzen kann keins das indre.

So verhält es sich nun, soweit die Prädizirung des Wesens die Erscheinung) im Umkreise eines und desselben Begriffsgebiets

der Determination ausharrt; das heißt, soweit das Prinzip jenes Verhältnisses eines a zum b im A dasselbe bleibt. Aber das wird ganz anders, wenn die Thatsache, die Frage, über die Grenze die se Begriffsgebietes fortführt, oder was dasselbe ist, wenn der Berstand in dasjenige Gebiet des Ganzen geräth, das durch diese Berhältnisse, unangefochten von ihnen, durchgeht. Das ist das Gebiet eines ganz andern Prinzips, nemlich des Prinzips, um es gerade herauszusagen, des Dies-senns. Der Begriff bezwingt es nicht mehr, seitdem er es hatte aufgeben mussen, der schlechthin eine Begriff zu senn und sich in die vielen Begriffe auflösen mussen, er bezwingt es nicht nur nicht, sondern, wie er in dieser Auflösung alles Maß überschreitet, wird das Dies auf seine Weise alles, oder, was das selbe ist, weil er das Dies nicht bezwingt, giebt er verständiger Weise nach, und löst sich auf, um ihm entgegenzukommen und des Dies selbst zu werden. Es ist dieselbe Wirklichkeit, über die fic der Begriff ausgebreitet hatte, in der sich nun das Dies ausbreitet, um sie ohne Lude für sich in Besitz zu nehmen. Es ist richtig, de Begriff hat seinen Theil am Dies, er beherrscht es, so weit es in sein Gebiet fällt, er hat kein andres Material, aber das Blatt werdet sich und der Begriff wird nach seiner Auflösung das Menstruum für die Thätigkeit des Dies, er muß sich ihm fügen, es ordnet sich seinen Stoff, wie es ihm gefällt. Und so weit dies der Fall ist, hon alle Vorausberechnung auf, niemand weiß, was der folgende Tag bringen wird, der nächste Schritt zeigen wird, die Wissenschaft lebt aus der Hand in den Mund. Neue Vergleichungseinheiten und Übereinkommen zwischen beiden Theilen fahren fort, überall 34 Stande zu kommen, aber das ist nirgend mehr von Dauer, und nirgend mehr unbedingt bindend. Wie diese unterschiedenen Einheit ten der Bergleichung von vereinzelten Quellen im Wesen ressortien. geht auch der Aft, in dem das Gemüth sich ihrer bewußt wird, nicht über sie hinaus, es hat keine Konsequenzen, und wenn es sie bat, ist keine Bürgschaft dafür da, daß sie nicht irgend eine konkurrirende Bestimmung zu nichte macht. So weit sich das aber so verhält, if

bas Berständniß der Erscheinung verloren gegangen. Man ist über bas Gebiet der Form in das des Wesens hineingerathen, in dem Weg und Steg aushört. Die Ersahrung lehrt wohl, daß gewisse Dinge in einem verborgenen Zusammenhange stehen, daß sie irgend wo durch irgend Etwas verknüpft sind, man kann sich für den Nothsall einige Regeln sammeln, der exakten Wissenschaft genügt das. Solchem Zusammenhange ist nicht zu trauen; wird er für die Vorskellung nicht stringent, so steckt der Grund darin, daß sich an und sich sie Natur die Verfügung je nach Umständen vorbehalten hat.

Man erkennt leicht, daß der Grund, weswegen eine solche Thatsache für kein Wissen-von-vorn-herein zu gewinnen war, darin bekand, daß der Punkt, in dem sich ihre Bedingungen im Bewußtseyn vereinigen, nicht mit dem zusammensiel, in dem sich die Momente einer durchgehenden, also schlechthin vorausgesesten Maßeinheit alles Erkenntnisses vereinigen, und daß das nicht hier geschieht, ist ein Anzeichen, daß es auch nicht auf Seiten des Gegenstandes geschieht.

Wenn man von dem, was hier exponirt war, eine Anwendung auf die Frage nach dem An-sich-seyn des Dinges macht, so liegt dam, wie es allerdings keine andre Bürgschaft für die Gewißheit Biebt, das An-sich-seyn des Gegenstandes erkannt zu haben, als die Nothwendigkeit, es so denken zu mussen, die Unausführbarkeit des Bersuchs, es anders zu denken. Aber eben der Bedeutung wegen, die Deswegen dieses Denken-mussen und dies Nichtdenken-können für 48 Berständniß der Sache hat, soll man nicht leichtfertig über die Ehatsächlichkeit dieser Nothwendigkeit aburtheilen, wie das ausnehnend häufig geschieht. Es ist sehr viel damit gesagt, und es dauert inger und gehört mehr dazu, als man meint, ehe man weiß, ob tan sich etwas vorstellen kann ober nicht. Und eben wegen des delanges dieser Frage ist man berechtigt, zu sagen, das und as kann ich nicht wissen, davon wissen wir nichts, das übersteigt en Gesichtstreis unsrer Erkenntniß. Das würde trot des bescheideen Ansehens, das es hat, eine sehr positive Aussage nicht bloß

in Ansehung der Beschaffenheit des Bewußtseyns auf der Stuse der verstandbegabten Person, sondern auch des Gegenstandes in sich verbergen. Also, wenn es auch keine andre Gewährleistung der Wahrbeit giebt, als das Bewußtseyn dieser Nothwendigkeit, so braucht man auch keine andre, denn darin verräth sich unmittelbar die Gemeinschaft beider Theile in der Form ihrer Prädizirung. Ich kann sie nur darum als solche, als die Form meines Bewußtseyns wissen, weil sie ebenso die Form des Gegenstandes ist, ich kann als solche nur die in mir rekognosziren, über die sich mein Bewußtseyn mit dem Gegenstande verglichen hat. Die Form ist der Ausdruck dieser Gemeinschaft und einen andern Sinn hat sie nicht.

Aber das ist auch wieder nur so weit richtig, als die Form ihre Aufgabe eben durchgeführt hatte, also so weit der Stoff, mit dem sie zu thun hat, in ihrer Bergleichungseinheit aufgeht. Grade sich diese zu theilen anfängt, um der Irrationalität des Materials folgen zu können, in dem Grade rücken die Punkte, die sie repräsentiren, aus dem gemeinschaftlichen Vereinigungsort heraus, oder, was dasselbe ist, ihr Thema überschreitet das gemeinschaftliche Thema aller Form, es ist nicht lediglich in ihm involvirt, es hat seinen Sinn und seine Bedingung für sich, es hat einen Bestandtheil aufgenommen, der sich einem vollen und unverfänglichen Übereinkommen zwischen dem Bewußtsenn und seinem Gegenstande in Unsehung ihrer Form entzieht. Wenn in den Grenzen des Kreises der einen durchgeführten Gemeinschaft der inhaltliche Unterschied der beiden Subsistenzen bis auf den ihrer Borzeichen ausschied, weil das Berhältnif das reine Ergänzungsverhältniß geworden war, so horte jede Bedingung der Möglichkeit auf, daß der Ausdruck des Gegenstandes beim Übergange in die Borstellung irgend eine Alterirung erleidet. Jest aber, nachdem mit der Theilung der Formgemeinschaft ihre unterschiedenen Bezirke ein Moment aufgenommen haben, das die Mageinheit des Berstandes nicht bezwingt, ist das anders geworden. Die Sphären der unterschiedenen Bergleichungseinheiten, durch die der Ausdruck des Gegenstandes hindurchgeführt wird, find eben soviel BeDingungen seiner Entstellung. Standen sich Bewußtseyn und Gegenstand dort in einem reinen Ergänzungsverhältniß gegenüber, sielen sie zusammen bis auf den Unterschied der Borzeichen, so können fie das eben darum hier nicht mehr thun; sie haben Bestandtheile aufgenommen, die das verhindern, die im Übergange von einer Seite auf die andre nicht mehr irrelevirend werden. Ist es so weit, dann muß der Gegenstand einen Theil dessen, was er in Wahrheit ist, für sich behalten, und das würde in dem Fall nicht bloß einen Theil der Wahrbeit kosten, etwas Unwesentliches, sondern das Beste, den Theil, dessen Berkennen alles andre mit verderben würde, wenn es der Fall wäre, daß das, was auf unserem Standpunkt als die Gemeinschaft der umfassenden, also endgültig entscheidenden Form genommen war, den Anspruch darauf gar nicht zu machen hat. Aber das ist eine Frage, die eben darum, weil sie zur Entscheidung einen Gesichtsfreis verlangt, der den des endlichen Verstandes wenigstens unter den gegebenen Umständen und bei den Mitteln, über die er verfügt, überschreitet, die Betrachtung des Verhältnisses gar nichts mehr angeht.

Also das besondere Vermittlungssystem, dasjenige, was nicht mehr nur eine Abwandlung des gemeinen ist, regiert zuverlässig so gut ein Kausalzusammenhang, wie das allem gemeine, natürlich, benn es steht trop seines ihm eignen Inhalts unter dem Schema der Thätigkeitsausgleichung, also der Kausalzusammenhängigkeit überhaupt, d. h. weiter nichts als unter dem Schema des a:b im A, aber man versteht das nicht, man kann sich nicht mehr hineindenken; man weiß davon nichts, als was einem die Erfahrung darüber lehrt, man merkt, daß etwas der Art dahintersteckt, aber das ist alles. Go ist der Fall beschaffen, von dem gesagt war, daß in ihm das Ding und das Bewußtseyn in einem Punkt der Bermittlung angekommen sind, in dem sie sich nicht mehr als reine Komplemente zum Ganzen unter einander verhalten; es giebt keine Formel mehr dafür, das Ansich des Inhalts aus der Erscheinung vollständig wiederherzustellen, nachdem sich die Bergleichungseinheit einmal hatte auflöfen muffen, um von Allem, was die Beschaffenheit des Gegenständlichen ausmacht, wenigstens Etwas für ein Wissen darum zu retten. Dem Begriffsinhalt im Gebiet des gemeinen Maßes (was man in gewissem Sinn die Hauptsache nennen kann) kann diese Unvollsständigkeit des Erkenntnisses nicht mehr nachtheilig werden; was außer seinen Grenzen liegt, bleibt ein irrationaler Bestandtheil, er muß es ignoriren, da er es nicht bezwingen kann; es ist ein Berlust für ihn, aber er kann nicht anders. Wie viel Lücken damit auch in das Verständniß der Thatsache kommen, der irrationale Inhalt des Vorwurfs kann es nicht hindern, daß jener gemeine Kontext in allem Gegenstande erkannt werde, wie er an sich ist.

Es ist also immer nur das Prinzip des Verhaltens, der Pradizirung, der Keim der noch unentfalteten Bildung, was in einem und demselben Aft der Realifirung des Wesens auf beiden Seiten als ein und dasselbe auftritt, d. h. was an der Determination der Seiten der Bermittlung zur Last fällt, und was sie aus dieser in die Scheidung mit sich nehmen. Das Prinzip der Handlung, der durch die unterschiedenen Abwandlungen, in denen die Handlung konkreszirt, durchgehende Kontext, ist die konkrete That noch nicht. Es tritt also auch noch nicht in der Fassung des Gesetzes auf, d. h. des die konkreten Fälle obligirenden Abhängigkeitsverhältnisses, das, was der Fall nur noch inhaltlich auszufüllen braucht. Subjekt des Prinzips ist noch nicht das Dies. Die Wechselbeziehung, in der die Momente der Bedingung stehen, ist das Ende der That im Senn oder auch ihr Anfang. Dabei bleibt es, fie haben ihr Bestreben verglichen, ehe es zur That kam. Es sollte vorläufig nur das Material der konkreten Handlung gewonnen werden, ein Material, das eine beliebige Anwendung zuließ, beliebig bis auf die Grenze, die das Prinzip sette. Der erste Fall der Determination der beiden Glieder ist offenbar das Ergänzungsverhältniß selbst, in dem sie stehen. Ist die Scheidung erfolgt, dann stehen die Glieder in einem Abhängigkeitsverhältniß unter sich, weil jedes gerade nur das ist, mas das andre an ihm übrig läßt. Daß sie aber gleichen Werth, oder gleichen Inhalt haben, bis auf den Unterschied

ber Borzeichen, folgt nur baraus, daß bas Material das einfachste (bas unterschiedloseste) ist, was es geben kann, also der Scheidungsatt ein elementarischer ist, also auch über den ganzen Raum einer möglichen Abwandlung fortreicht. Aber das ist nicht die einzige Bestimmtheit, die sie bei der Theilung mitnehmen, sondern sie nehmen sie in der Gestalt eines näher bestimmten Prinzips der Bildung Aber damit fängt auch sogleich die Vermittlung, aus der die Glieder, als aus dem Dritten zu ihnen, ihre Determination beziehen, ein nur noch beziehentlich Drittes zu werden an, es ist das Besen den beiden Seiten gegenüber, nur weil es unauflöslich für das Mag ihrer Kräfte bleibt. Etwas näheres wird sich im bestimmten Fall nie unterscheiden lassen, nicht einmal da, wo das Verhältniß im eignen Fach der menschlichen Angelegenheiten vorkömmt. Man muß sich damit zufrieden geben, dessen gewiß geworden zu senn, daß in aller Gestaltung der Subsistenz diese beiden Prozesse untrennbar verknüpft find. Alles, was sich übersehen läßt, ist, daß die nahere, durch den Unterschied der Glieder durchgehende, also den Unterschied der Borzeichen überdauernde Determination der Glieder, von der eben gesagt war, der Formalism des Prädikamentenspstems ist. Und auch das nur auf dem Standpunkt der Beziehung zwischen bem endlichen Verstande und der Gegenständlichkeit der Welt, in ber er auftritt. Denn das wird nicht entgehen, daß der Antheil, ber auf jeden der beiden Momente des Anfanges fällt, den Anfang mit der Einheitsauflösung und den mit der Priorität der Glieder, also ihrem Übereinkommen auf dem Wege des wechselseitigen Übergangs, abhängig seyn muß von dem Stadium, in dem das Berhältniß aufgenommen wird. Es könnte scheinen, als wenn hier dem Fach des Gegenständlichen viel zu viel überlassen ist, als wenn ihm damit zu viel zugemuthet ift, daß es in die Gestaltung des Wesens mit einem Kontingent eingehen soll, das gleichen Werth hat mit dem des Bewußtseyns, dem Etwas im Wesen, das da weiß, was es will, in bem, was es wirkt, dem die Konzeption der Idee der Form zur Last siel. Indessen, man ist hier in der Gefahr, ein Paar Dinge,

die sich nicht entsprechen, sich einander gegenüber zu stellen, dat kann nur eine schiefe Entgegensetzung geben. Die Momente det Bewußtseyns und der Sinnlichkeit werden sich an Werth nichts nehmen, wenn eben von beiden weiter nichts übrig bleibt als die Momente.

Das Moment des Bewußtsenns hat nicht viel zu bedeuten. Der Inbegriff seiner Thatsächlichkeit, der dem Inbegriff der Gegenständlichkeit gegenübersteht, das Bewußtseyn des realisirten Wesens, ohne Unterschied seines Ranges, nur unter der Bedingung seiner Endlichkeit kann weder als das absolute Bewußtsenn genommen werden, als die umfassende und durchgehende Einheit des Sichwissens und Wollens, d. h. als das Bewußtseyn, das der noch ungetheilten Einheit alles Wesens zukömmt, (wiewohl man es so genommen hat), noch als das Moment des Bewußtseyns. Das realisirte Bewußtseyn, d. h. so oder anders determinirte und individuelle Bewußtseyn hat sein Gegenüber nicht am Moment der noch formlosen Materialität, sondem am Dinge, an dem gegliederten Organism des Gegenstandes, an dem seiner Stufe der Realität entsprechenden Gegenstande. Wird der Geist, der verständige Geist, der in der Idee schaffende Geist, (mas er immer gewesen war), dann ist sein Material allemal schon die durch ihn, es sei auf welcher Stufe es wolle, hindurchgegangene Sinnlichkeit. Es kann nicht anders senn, denn wenn die sich ihres Thuns bewußte Selbstthätigkeit des Geistes, als schlechthin identische und absolute Bestimmtheit des Wesens, ihre Bedingung lediglich in sich selbst hat, so mußte sie auch von je in Wirkung gewesen senn; so hat sie es also auch nie mehr mit dem Moment der Sinnliche keit zu thun gebabt, sondern allemal mit einem Stoff, der bereits durch ihre Hände gegangen war. Wenn hier zum Zweck der Bersinnlichung des Verhältnisses die Unendlichkeit im Sinn der Zeit ju Hülfe genommen ist, so muß man sich das in das Verhältniß zwischen einer absoluten und relativen Bestimmung zurud übersegen.

Schon von da stammt es her, wenn das von nun ab immer so fort geht, daß der Inbegriff der Gegenständlichkeit eben so sehr die Quelle der Formulirung des Bewußtseyns ist, das in ihr lebt und wirkt, wie umgekehrt, und daß der Geist im Wesen, nicht bloß um ihn, den Gegenstand, kennen zu lernen, sich an ihn zu wenden hat, sondern auch um sich selbst kennen zu lernen.

Die Absicht bei dieser Exposition war, die allgemeinen Bedingungen kennen zu lernen, die nothwendig waren, damit überhaupt aus dem Berhalten des einen Theils, aus dem, was in ihm vorging, das Berhalten des andern erkennbar wurde.

Das kann man wissen, wenn man das Berhältniß der beiden hier betheiligten Stücke, d. h. den Borgang der Prädizirungsaussgleichung zwischen der Seite des Bewußtseyns und der seines Gesgenstandes kennen gelernt hat, daß es der Beruf des Berstandes war, sich vom Anssich-seyn des Dinges eine Borstellung zu maschen, daß es methodisch in ihm darauf angelegt war, daß er es so weit brachte.

Die Beschaffenheit dieses Berhältnisses enthält nicht bloß die Möglichkeit, die unmittelbaren Angaben auf der Seite des Gegenskandes zum Ganzen durch Bestimmungen zu komplementiren, die der Seite des Bewußtseyns entnommen waren, sondern auch die Unmöglichkeit, daß sich der Inhalt des Anssichsesens im Akt des Erkennens in eine Thatsache verwandelt, die ihn nicht mehr reprässentirt, d. h. in der sie der Maßeinheit des Berstandes unzugänglich geworden ist, aber daß dies auch nur so weit unmöglich ist, als der fragliche Gegenstand das Ergänzungsverhältniß der beiden Glieder nicht überschreitet, oder unter ihm bleibt, also in ihm indegriffen ist, also unmöglich, so weit er der Welt der gegebenen Wirtslichkeit angehört.

Das ganze Kapitel enthält im Einzelnen aber noch so Manches, was nicht unbeachtet bleiben darf, wenn man bei der besondern Kategorie der Gegenstände von dem angegebenen Waßstabe der Aufsabe eine Anwendung machen will.

Das Subjekt ist damit fertig geworden, daß es in sein bezügliches Gemeinwesen rezipirt wird. Es ist das nicht bloß ein Anzeichen, daß es nun ist, was es seyn sollte, sondern es ist eine Be-

dingung der Möglichkeit, daß es so weit gedieh; es (bas Gemeinwesen) muß ihm dazu verhelfen, etwas für sich zu werden. mit tritt es von Hause aus mit dem Beruf der Erscheinung auf. Die Erscheinung ift der Vorgang derjenigen Vermittlung des Subjektes mit seinem Mitsubjekt, in die es eingeht unter der Bedingung und mit dem Vorsatz der Bewahrung seiner Identität in ihr. Allerdings, die Beziehung des so und anders bestimmten Subjektes zum andern so und anders bestimmten ist eine sehr veränderliche; das Subjekt ist an keine dieser Beziehungen gebunden, es lost sich aus der einen, um in eine andere überzugehen. Jede wird die Beranlassung zu andern Prädikaten; aber das bleibt, daß für alle diese Prädizirungen die Relation die vorangehende Bedingung ist. Dis sie da ist, ist von Prädikat im Subjekt noch nichts vorhanden, als ein bestimmter Theil seiner Bedingung. Hier hat man das Element aller Erscheinung. In ihr erst scheiden sich und verbinden sich die Dinge; sie scheiden sich, um etwas zu haben, das sich verbinden kann; es ist der Prozeß aller Geskaltung; in ihm erreicht das Subjekt seine Bestimmung, d. h. die Beschaffenheit, die es haben muß, um zu senn, was es in Wahrheit ist. Es geschieht, damit daß es das Glied der Relation geworden, in der es sich mit seinem Gegenüber verständigt. In ihr ist dem Subjekt die Gelegenheit seines Thuns und Leidens eröffnet, und in ihr ist für ce auch zuerst das Bedürfniß dazu da. Die Art, wie es sich diese Gelegenheit zu Nut macht und dieser Berbindlichkeit entledigt, bedeutet das, was das Ding ist; sie wird der Maßstab der Schäpung defe sen, was das Ding ist. Das Ding mag in sich haben, was es will, es ist das werth, als das es sich geltend zu machen verstand. Das ist der bezeichnende Antheil am Erfolge der Berständigung unter den Gliedern, der auf es fällt. Allerdings, die Erscheinung ift, sowie sie auftritt, auch sogleich über das Wesen in ihrem Subjekt hinaus und hat ihren Beruf überschritten, sie wird zugleich die Erscheinung des Mittels, das sie aufnimmt, eines untergeordneten und dienstbaren Wesens, es sind in sie Motive eingegangen, die nicht mehr dem Subjett angehören. Sodann aber geht das Subjett in br nicht auf. Es ist dies oder ein anderes Bedürfnig, oder Bermözen, eine oder die andere Phase, die an ihm erscheint. Und diese mterschiedenen Phasen und ihre Erscheinungen haben unter sich keiten vollkommenen Zusammenhang mehr. Wenn die Erscheinung ich an diejenigen Punkte im Dinge knüpft, die eine Aufforderung der Bermittlung mit andern Dingen enthalten, so ist das genug, m das Ding mit dem Dinge zu verbinden. Das ist alles, was ie verlangen. Genügt es, um den Begriffsinhalt zn verrathen, so nag sich ber Berstand das zu Rut machen, auf seinen Bortheil ist dabei zunächst nicht gerechnet. Es ist gewiß, eine solche Erscheis ung bezeichnet unbedingt das Ding noch nicht, wie es in Wahrheit ft, d. h. das ganze Ding; da kann sehr vieles, ja die Hauptsache, iehlen, wenn es bei der Prüfung nicht in die Lage gebracht ist, alle vie Eigenschaften zu expliziren, die es expliziren muß, damit Anzeiben genug zur Schätzung des ganzen Dinges zusammenkommen. Das kann möglicherweise selbst über den Kreis der Wirklichkeit fühen, der Unsereins angehört. Die Frage nach dem Ansichsenn kann ie Grenze ihrer Forderung von Hause gar zu wenig übersehen, sie it zu übertrieben. Es liegt an der unverbesserlichen Beschaffenheit es Gegenstandes, daß wie im Erkenntnisvorwurf ein Wesen verwrgen ist, das jeder endlichen Gemeinschaft entwächst, auch keine Erscheinung es erschöpft, teine für es bezeichnend ist, d. h. keine vem Berstande so viel Mittel liefert, als er nöthig hat, um aus ihr vas reine Ansichsenn des Dinges wiederherzustellen.

Es war hier in Übereinstimmung mit der seit Hegel, wie man innehmen kann, gewiß sehr verbreiteten Auffassung, der Verstand ihne Weiteres als die Funktion des Geistes genommen, der es zuschmet, die Angaben der Wahrnehmung auf den, dem Gegenstande m und für sich zukommenden, Inhalt zu reduziren, im Widerspruch mit Kant sicher nur darum, weil er den Gegenstand der Frage ausschließlich auf ein Gebiet beschränkte, das auf dem oben angenommes wen Standpunkt gerade ausgeschlossen ist. Wäre es Kant um das

Ansichsenn in den Grenzen der Wirklichkeit, der der endliche Berfand angehört, zu thun gewesen, so würde seine Auffassung ziemlich auf dasselbe herausgekommen sepn. Aber er durfte auf seinem Standpunkt den Begriff nicht in dieser Art beschränken. Bis auf einen gewissen Punkt ist die Hegelsche Fassung ganz berechtigt, wem man zum Maßstab des Begriffes Beruf des Berstandes den praktischen Wirkungskreis nimmt, den ihm die Ratur angewiesen hat. Die zuvörderst ganz maßlose Beziehung zwischen dem Ansichseyn des Gegenstandes und der Vorstellung von ihm wird eine Beziehung in den Grenzen der engeren Wirklichkeit, des Inbegriffs der Gegenständlichkeit einer in jeder Gestalt und auf jeder Stufe endlichen Wissenschaft. Schon in diesen Grenzen ist der Weg von der Erscheinung bis zum Ansichseyn der Dinge oft so ausnehment weitläufig und mit so viel hindernissen besetzt, oft so unbedingt unzugänglich, daß man selten ans Ziel kömmt. Es ift zwar richtig, daß diese Grenzen nicht gegeben find und nicht gegeben senn konnten. der Inhalt der geschlossenen Wirklichkeit muß sich, so wie sie nicht mehr die absolute Wirklichkeit ist, trop dieses Schlusses in Bedingungen verlieren, die ihn überschreiten. Und doch macht das den Beruf des Verstandes in dieser Angelegenheit zu urtheilen nicht illusrisch. Der endliche Geist wird in seinem Erkenntnißfreise der Richter in letter Instanz, er hat den Beruf und die Mittel, aus den Motiven, die ihm seine Apperzeptionen bieten, das Ansichsenn seines Gegenstandes herzustellen.

Der Berstand ist allerdings damit, daß er berusen war, in letter Instanz zu urtheilen, also thatsächlich nicht dementirt wird, aus seine Berechtigung mit Zuversicht zu halten verbunden. Er bleibt dabei, daß er in seiner Auslegung der Erscheinung sich das Räthselgelöst hat, daß er hinter die Thatsache gekommen ist, die der Gegenstand hatte sür sich behalten wollen, wie es schien, weil er sie der Erscheinung nicht anvertraut hatte, in der That, weil in ihr vorläusig das Bedürsniß der Auswechselung ausgehört hatte, und mit diesem der Akt des liberganges. Aber eben darum bezeichnet

dieser Inhalt-an-sich die Grenzen der Abweichung für das freie Berhalten, d. h. er hat die Fassung eines Abhängigkeitsverhältnisses, in dessen Grenzen der übergang vor sich geht, sie läßt für eine freie Anwendung einen gewissen Raum in sich übrig; ihm selbst sehlt nichts und er hat nichts zu viel, daher jedes Bedürfniß einer Ausgleichung mit andern Dingen aushört. Aber der Wirkungskreis des Begriffs hört auch mit diesem Schritt des Abhängigkeitsverhältnisses aus, und das Geses des Verhaltens würde sich in diese Einheit ausschen, die Zusammenhanglosigkeit würde nur um diesen Schritt hinausgerückt sehn (so umfassend er wird), wenn diesen Mangel nicht ein Prinzip komplementirte, in dem eine mit dem Begriff noch gar nicht gegebene Bedingung der Erscheinung auftritt. Der Verskand unterscheidet dies Verhältniß und saßt es, er ist nicht so einsseitig, daß es ihm entginge.

Der Berstand sollte in Stand gesetzt werden, sich eine richtige Borstellung von den Dingen zu machen. Wenn man behauptet hat, die Beziehung zwischen dem Ansichseyn, also der Bedingung seines Ausdruck im erkennenden Bewußtsehn zu diesem seinem Ausdruck stünde noch nicht unter dem Formalism der Kausalität, bloß darum, weil sie es nicht nöthig hätte und weil dieser vielmehr erst mit der Erscheinung fich einfände, d. h. das Geset ber Erscheinung mare, so konnte nur darum so geurtheilt werden, weil man diese Bestimmung nicht verstand. Was das Bewußtseyn auf diesem Wege gewann, konnte nichts andres senn, als der Borgang selbst, denn er ist seine eigne Bedingung, so wenig irgend ein Bewegungsgrund etwas andres mitzutheilen hat, als das Bewegungsmoment, d. h. sich selbst. vom Gegenstande übertragene Determination, also das Konsequenz einer Bedingung, die der Gegenstand für sich behält, nimmt im erkennenden Subjekt, oder genauer gefagt, im Mittel seiner Borfteltung, sogleich wieder die Gestalt eines neuen Abhängigkeitsverhältniffes an. Darin liegt die ganze Bürgschaft dafür, daß es mit ber Auffaffung der Sache seine Richtigkeit hat, das Bewußtseyn findet fie zuvörderst in sich selbst, in der Beziehung zwischen einer Bedingung und ihrem Konsequenz, zu der sich die übernommene Determination in ihm auseinandergesetht hat. Die Borstellung hat sich in ihrer Schätzung der Sache gegen sich selbst zu rechtsertigen, das ist ihr Maßstab der Wahrheit.

Man darf dies auch nicht zu hoch veranschlagen. Die Pragis des Berstandes entspricht denn doch nicht ganz der Theorie, die er sich von seinem Berfahren und seiner Einsicht geschaffen hat. abgesehen davon bleibt in der Aufgabe ein Rest zurück, der in der eben gegebenen Fassung nicht aufgeht. Der Übergang des wirkenden Momentes führt durch eine Sphäre des erkennenden Wesens, die schon ihre konkrete Fassung hat, sie hatte ihren Inhalt für sich, sie mußte ihn haben, weil in ihr eben die unterscheidende Ratur des Subjektes fest gemacht war, und so weit dies der Fall ist, wird der Ubergang des bezeichnenden Moments, dessen, was das eine Ding dem andern von sich mittheilt, zugleich ein Ausgleichungsaft ihrer Erscheinung, und von diesem bleibt für den Beruf jenes Moments nichts übrig als ein Rest, der seiner Aufgabe nicht entspricht, d. h. der sür die Bedingung im Gegenstande des Erkennens nicht mehr rein bezeichnend ist. Bis zu einem gewissen Punkt wird zwar dieser Konflift auflöslich, aber bevor der Aft über das Mittel hinaus ist, wird es immer Kräften in ihm verfallen seyn, für deren Ratur das Bewußtseyn keinen Maßstab mehr hat, er wird auf eine Beise alterirt senn, die jede Auflösung unausführbar macht, so weit nemlich, als die Erscheinung (die Aufgabe, die sich der Berstand auszulegen bat) aufhört, die Abwandlung einer durchgehenden Thätigkeitsanordnung in der Substanz zu senn, also unter einem durchweg gegebenen Begriffsverhalten zu stehen; so weit der Borwurf diesem Bezirk der Form angehört, wird der Borgang durch keine Intervention und kein Mittel mehr alterirt werden. Aber wie bedeutend dies Gebiet für den Zusammenhang der Dinge in der Welt auch ist, es ist doch immer nur ein Bruchtheil des Ganzen.

In den Aft des Übergangs in der Erscheinung geht zuvörderst, d. h. unmittelbar nichts ein, als was das Seyn am Gegenstande

nicht faßt. Was sich einmal zum Seyn explizirt hatte, das hat das Bedürfniß keiner Thätigkeit mehr, es fehlt ihm nichts und es hat nichts zu viel in sich. Man erfährt vom Senn im Dinge nur so weit etwas, als der Abschluß des Borgangs der Außerung, die Erscheinung, der Ausdruck des Senns am Gegenstande wird. Weiter wird nichts verlangt. Was der Gegenstand an sich ist, ist er in der Beziehung auf sich, in der Beziehung seiner Momente unter sich; das ist es, was die Beschaffenheit des Dinges an sich bedeutet. Bas sich am Dinge zu dieser Beziehung des Senns, der Relation unter sich explizirt hat, das ist mit sich auf dem Reinen, es geht im Aft, den sie enthält und den sie voraussett, auf. In die Erscheinung geht nichts ein, als was das Bedürfniß seiner Vermittlung mit irgend einem Punkt außer dem Gegenstande der Erscheinung hat. Das ift das freie Vermögen im Gegenstande, weil es eben nur noch ein freies Moment des Senns ist. Es ist ein zum Senn noch nicht explizirtes Etwas im Gegenstande, das das Bedürfniß hat, sich in ber Erscheinung zu äußern.

Freigegeben ist der Wille im Wesen noch nicht, der sich in dieser Art (in der Erscheinung) äußert. Also er reagirt zwar schon in ihr auf eine Einwirkung, die das Subjekt von seiner Umgebung erfährt, aber das muß eine Umgebung derfelben Stufe des Wesens sein, die sich in ihr, der Erscheinung, äußert, d. h. eines beziehentlich gemeinschaftlichen Wesens, darum ist sie vom Wechsel der konkreten Bestandtheile der Umgebung unabhängig, nicht unbedingt, aber doch beziehentlich, denn das wird anders, ohne daß man sagen kann, es finge damit sogleich eine andere Kategorie der Willensäußerung an. Es ift hier eben von dem Kreise der Erscheinungen die Rede, dem dieser Rame im engeren Sinn des Wortes zukömmt, d. h. derjenigen Thätigkeit im Wesen, in der sie noch nicht in die Beziehungen ber Umgebung nach Belieben alterirend eingreift, sondern die das Subjekt der Aufrechterhaltung der Ansprüche, die es im Namen des Begriffs in ihm macht, nicht vermeiben kann; das ift die die Identitat des Subjekts bezeichnende Erscheinung. Berlust an Kraft und Substanz wird gewiß immer für das Subjekt dabei seyn, aber es hisft nicht, er muß sich ihr hingeben, selbst auf die Gesahr hin, daß es ihm über lang oder kurz das Leben kostet, denn sie ist eine Bedingung seiner Identität. Wie aber diese Thätigkeit eben darum auch wieder die Identität des Subjektes vorläusig nicht alteriren durste, so alterirt auch ihre Wirkung nicht die Identität dessen, der ihr ausgesetzt ist, des Wahrnehmenden. Darum konnte von dieser Stuse der Thätigkeit Gebrauch gemacht werden, um die Wesen wechselseitig und wider Willen von ihrer Anwesenheit und ihrer Beschaffenheit in Kenntniß zu sehen. Man begreift, wie dieser Vorgang, wenn er sich nur früh genug und ties genug und von allen den Seiten, die für das Subjekt bezeichnend sind, an seinen Inhalt knüpst, ein recht vollständiges Bild von ihm wird geben müssen.

Aber ein Blid auf das, was von den Bedingungen der Möglichkeit alles Übergangs einer Wirkung, von der Form, unter der so etmas überhaupt nur vorkommen kann, gezeigt war, genügt, um zu überführen, daß man von den Erwartungen, die man sich von jenem Vorgange jum 3med ber Erkenntniß des Gegenstandes gemacht hat, viel ablassen muß. Es ist nichts nöthig als zu bemerken, daß der eine Theil der Handlung ein Aft in einem Wesen, der andre ein Aft im andern ist. Es kömmt einem darauf an, die Beziehung des a zum b im A, im Subjekt der Erscheinung zu finden, in ihr erst ist der Ausdruck eben auf die Thatsache im Subjekt d. h. im Wesen redu-Man sett voraus, daß man erst dann die ewig ibentische, noch durch keine Bermittlung hindurchgegangene Wahrheit der Thatsache gefunden hat; ist sie erst in irgend eine Bermittlung mit dem Wahrnehmenden eingegangen, dann kann das auf die eine oder die andre Weise geschehen senn, denn hier sprechen sogleich Momente mit, die nicht mehr dem gesuchten Gegenstande angehören, und in welcher Weise es auch geschieht, es ist nicht mehr das ganze gesuchte Sub-Was an ihm in einer solchen Berwicklung begriffen ist, repräsentirt es nicht mehr vollständig. Man erkennt das sogleich, wenn man sich erinnert, daß das a:b, die Beziehung im Gegenstande

nicht anders vermittelt sind mit dem Betrachtenden als durch einen Borgang, der diese Beziehung schneidet.

Der Punkt a und der Punkt b oder so viele deren im A sind, werden alle nacheinander oder zumal dem Subjekt B etwas über sich mittheilen, so wie es in die Direktion ihrer, aus irgend einem Grunde in Gang gesetzten, Thätigkeit geräth. Der Wahrnehmende hatte seinen Theil am Ziel dieser Handlung, am andren Gliede in der Bedingung dieses Borgangs. Aber er würde noch gar nichts mahr= nehmen, weder von der Richtung der Bewegung, noch von ihrer Größe, noch von ihrer sonstigen Beschaffenheit, wenn diese Momente nicht durch einen Vorgang in ihm komplementirt würden, der Die Beziehung des a: b in ihm repräsentirt, das Ansichsenn des Gegenstandes, d. h. das a und b in ihm zur Einheit einer Relation verknüpft. Die Wirkung hat damit erst ein Maß und eine Realität bekommen. So ist es im Att der Anschauung, und so bleibt es, wenn man das auf die Bedeutung der in ihm betheiligten Dinge anwendet, im Fach des Verstandes. Wenn man nun bedenkt, daß dies Komplement der Gegenstand der Erscheinung nicht hergiebt, sondern allemal nur das Subjekt, das die Wirkung empfängt, so ist klar, wie regelmäßig in aller Vorstellung einen bestimmten Bestandtheil in ihr, b. h. einen Bestandtheil des repräsentirenden Ausdrucks des Gegenstandes, das erkennende Bewußtseyn liefern muß und zwar gerade ben, den man dem Gegenstande abzugewinnen gehofft hatte. benkt man das, so ist wenig Aussicht, das reine Ansichsenn des Gegenstandes herauszubekommen. Es ist merkwürdig, dieselbe Bedingung, die den Berstand in Stand sest, den Gegenstand aus seinem eignen Mittel zu schaffen unter der Autorität seines eignen Forma= lism, verhindert ihn, scheint es, das Ansichsenn des Gegenstandes zu erfennen.

Man könnte sagen, daß, wenn nur darum der Verstand besähigt ist, das Verhalten der Sache zu diviniren, weil es ein beiden Theilen gemeinschaftlicher Koeffizient ist, im Namen dessen er urtheilt, so hätte er eben darum damit auch sein An-sich-seyn ausgespro-

chen, es ift eben bies An-sich - senn, in bem sie zusammenfallen, und es konnte eben nur terfelbe Thatbestand fenn, ben ber Wegenstand für fich behielt, ben auch ber Erfennende für fich behalt, ben er alfo auch in ber Borftellung aus bem Geinigen berzugeben batte, eben ben Bestandtheil, ber in die Erscheinung unmittelbar nicht eingung, Die Beimuttung groffen dem a und bauf ber einen wie auf ber andern Geit. hierin liegt gewiß viel Bahres. Man tann annehmen, bag es qu er ner Berftandigung gwischen beiden Theilen am wenigften tommen wird in Anschung berjenigen Puntte, in benen fie voraussehlich gufammenfallen, für die tein Bedürfing ba ift, fich unter fich zu vergleichen, fich eine Mittheilung von fich zukommen zu laffen. Aber das ift boch auch nur das eine Ende berjenigen Beschaffenheit der Glieder, ihres Berhalmiffes, Die es verhindert, daß es jum Ber mittlungsprozeg ber Erscheinung tommt. Das andre wurde fein wenn die Entfernung der Gheder von einander bis zu einer fur da Mittel bes endlichen Berftandes unausgleichlichen Intommensurable tat geht. Die Aufgabe ift immer nur, bas a:b im Gegenstande men Borstellung wiederherzustellen; benn bas war erreichbar. Das if bewirkt, das a und bas b mogen ju bedeuten haben was fie wob len, und es mag in diesem Berhaltnig viel oder wenig von ber gangen Bahrheit enthalten fenn, bas Berhältniß an fich mag ein x.a: x.b ober ein y.a : y.b fenn. Denn bas ift mas fein Ausbrud ber Thatfache im Bewußtsenn unterscheiben tann, weil ein folches x obn y in der Übersegung in ben entsprechenden Ausbruck gar nicht mehr mitrechnet, und was man boch wurde wissen muffen, um bie gange Wahrheit zu wiffen.

Wenn man das Verhältniß so weit treibt, daß von ihm nicht als dieses sein Ende übrig bleibt, dann ist es ganz gleichgültig, ob das Vewußtseyn mit seinem Gegenstande schlechthin identisch wird, oder ob es ihn schlechthin aus sich ausschließt, d. h. ob sie durchemandergehen, ohne sich zu berühren, es kömmt zu gar keinem Ausdruf der Sache im Bewußtseyn. Aber es ergiebt sich auch daraus, wie sich der Unterschied sogleich herauszuskellen ansängt, wenn diese ab-

strakten und als solche noch so ganz einseitigen und starren Bestimmungen sich zu ergeben anfangen, und das geschieht, wenn sie sich zu bestimmten Kontexten der Prädizirung gestalten. Erst wenn es so weit ist, fängt das Ansichseyn an sichtbar zu werden, es wird zugänglich, so weit das gerade niöglich ist. Der Berstand wird fähig es herzustellen oder auch nicht und er wird sich dessen in einem wie im andern Fall bewußt, er weiß was er gethan hat und was er nicht konnte, er unterscheidet das. Die bis dahin verborgene Gemeinschaft der Form macht sich fühlbar, wenn sie in ihren Abwandlungen eine konkrete Fassung zu bekommen anfängt. Im Prinzip fällt Bewußtseyn und Ding zusammen, aber diese Gemeinschaft löst sich in der Anwendung, die von ihm gemacht wird, vorübergehend auf und sie treten sich einander gegenüber, aber nur um sich untrennbar auf Wegen und Stegen zu folgen. Das will sagen, man versteht den Gegenstand, man kann ihn sich nicht anders denken. Das ift der eine Fall; der andre war der, in dem das Ansichsenn verschwand, weil es inkommensurabel für die Vorstellung wurde, es schied bei der Frage aus, man entbehrte an ihm nichts. Aber es hört auf, auf demselben Wege zu verschwinden, auf dem es im ersten Fall zu verschwinden aufgehört hat, d. h. damit daß es sich mit seiner Konkreszenz zu einem Kreise von Abwandlungen entfaltet. Jest ist es auf dem Wege der Berständigung. Es hat angefangen sich in der Erscheinung auszusprechen. Aber was es von fich verräth, ist nicht genug um es zu versiehen; es macht sich geltend, aber nur als eine Lücke im Berständniß.

Wenn man nun näher die Umstände betrachtet, unter denen eisnes oder das andre geschieht, so wird man sinden, daß es zwei Fälle sind, in denen die Auslösung der Ausgabe möglich seyn muß, die Erkenntniß des Gegenstandes bis zur Erkenntniß seines Ansichseyns gehen muß: der Fall, in dem der Inhalt des Vorwurst sich auf die gemeinschaftliche Form der Wirklichkeit reduzirt, und der, in dem er die eigne Welt des Betrachtenden wird, die Welt der verständigen Berson. Das läßt sich begreisen, wie diese die Person nicht mehr

nur und ausschließlich bie Person ift, ein Glied ihrer Gemeinschaft, fondern als folche immer noch fortfahrt ein Mitglied ber alle Dinge umfaffenden Welt zu fenn, fo rechnet fie menigften & in zwei Gemeinschaften ber Pradigirung mit. Sie fann viel mehreren ange boren, und thut es, aber bie geben einen bier nichts an, sondem eben nur die alle andern umfaffenden. Es find die beiden Falle, m denen bie beiden betheiligten Glieder jedesmal in die Lage ihres vollen Erganzungeverhaltniffes ruden. Die bies Berbaltniß angehat fenn muß und wie bie beiden Ausmeffungen oder bie beiben Gpbi ren fich zu einander verhalten muffen, damit eine in der andem ein negirt ift, darüber entscheidet lediglich die Bedeutung und bie fom der Totalität, ber fie angehören, benn mit ber abstraften Beziehung smifchen Affirmation und Berneinung tann bies Berhalfing mot mehr zusammenfallen. In Diese Lage muffen Die Glieder ber Cubfifteng ruden, damit fie bie Gubjefte einer gemeinschaftlichen fom werben, also danut die Vorstellung das Anfichsenn ihres Gegenstanbes in fich berftellen tann.

Die Frage, ob das Ansichseyn des Gegenstandes im Bewustseyn des Borstellenden erhalten bleibt, bedeutet nun gerade so wie die, ob das eine der Glieder des Ergänzungsverhältnisse wie der Bermittlung, also im Übergange im andern erhalten bleibt. Und diese Frage ist sosort dadurch allerdings noch nicht beantwortet, das die beiden Glieder die auf den Unterschied der Borzeichen, d. h. in haltlich identisch sind. Sie ist nur so weit damit beantwortet, als die Glieder identisch sind und bleiben; denn so weit sie dies sind, het zede Abwandlung des Verhältnisses überhaupt auf, sie schließen sich in einem Sinn schlechthin aus, im andern fallen sie schlechthin zu sammen.

Das reine Ergänzungsverhältniß war in der einen alle Dingt umfassenden Welt eben nur einmal in einer positiven Fassung ver wirklicht. Natürlich, denn mit ihm ist das erste und lette Bortommen aller Gestaltung, die alle Gestaltung in sich schließende und aussüllende Zweitheiligkeit aller Form, aber auch weiter nichts ge-

geben und weiter nichts von seinem Inhalt und seiner Geschichte präjudizirt. Es ist zwar nur eine der Anwendungen des abstraften Schema's der Doppelseitigkeit, aber eben diejenige, die es repräsentirt vor seiner formellen Entfaltung. Über das, was sich weiter von Anwendungen mit dem Fortgange seiner Entfaltung ergiebt, ist mit der Priorität des Ganzen noch nicht verfügt. Wenn man bedenkt, daß diese erfüllende Vermittlung der Inbegriff alles Lebens ift, ein Inhalt, dessen Durchmesser die beiden einmal für immer gegebenen Momente eines abstrakten Bewußtseyns und einer abstrakten Sinnlichkeit bezeichnen, so ist klar, es ist wenig, in dem sie zusammenfallen, oder was sich auf der einen Seite, ohne Dazwischenkunft eines Dritten, vor der andern bemerkbar machen wird, es wird hier wenig von der Unmittelbarkeit seines Ansichseyns übrig ge-Es ist richtig, daß in jener Identität des Gliedes des Ergänzungsverhältnisses mit sich es so wenig liegt, daß es ein untheilbares ift, daß vielmehr seine Theilbarkeit, genauer gesagt, seine Getheiltheit, eine Bedingung der Möglichkeit seiner Identiät mit sich Damit ist etwas erst an ihm, was ein Identisches bleiben kann. Darum konnte es das Maß für alles andere werden; mit ihm ist der Kontext eines bestimmten Kreises von Abwandlungen gegeben. Aber was noch mehr ist, der Umfang dieser Entfaltung des identischen Gliedes des Ergänzungsverhältnisses nimmt aus dem Ganzen, also aus der Vermittlung nicht etwa nur einen gewissen Theil für sich fort, über den hinaus sie nicht reichte, sondern er reicht von einem Gliede bis zum andern. Man sollte glauben, wenn auch genehmigt wird, daß eine Strede auf dem Wege des Überganges zu seinem andern, die Identität des reinen Erganzungsverhältnisses noch vorhält, daß sie einer solchen Ausdehnung oder einer solchen laxen Auslegung fähig ist, sie könne am Ende doch über eine gewisse Grenze nicht vorhalten. Statt dessen reicht sie durch die ganze Bermittlung hindurch bis in das Moment des andern Gliedes; so mußte es seyn, wenn die abstrakte Sinnlichkeit, Raum-Zeit, das Maß aller Sinnlichkeit werden sollte, und es ist nicht bloß das Postulat

mur und ausschließlich die Person ift, ein Glied ihrer Gemeinschaft, kondern als solche immer noch fortfährt ein Mitglied der alle Dinge umfaffenden Welt zu fenn, fo rechnet fie wenigften 8 in zwei Go meinschaften ber Pradigirung mit. Gie fann viel mehreren angeboren, und thut es, aber bie geben einen bier nichts an, sonden eben nur bie alle andern umfaffenden. Es find bie beiden Galle, m denen die beiden betheiligten Glieder jedesmal in die Lage ihres vollen Erganzungeverhaltniffes ruden. Wie bies Berhaltniß angerban fenn muß und wie die beiben Ansmessungen ober die beiben Cpbo. ren fich zu einander verhalten muffen, bamit eine in ber andern nu negirt ift, barüber entscheidet lediglich die Bedeutung und die Fom der Totalität, der sie angehören, denn mit der abstrakten Beziehung zwischen Affirmation und Berneinung fann bied Berhältnig nat mehr gusanimensallen. In biefe Lage muffen die Glieber ber Gubfisteng ruden; bamit fie bie Gubjette einer gemeinschaftlichen fom werden, also damit die Borstellung das Ansichsenn ihres Gegenstan-

Die Frage, ob das Ansichsenn des Gegenstandes im Bewußesenn des Borstellenden erhalten bleibt, bedeutet nun gerade so vid wie die, ob das eine der Glieder des Ergänzungsverhältmises in der Bermittlung, also im Übergange im andern erhalten bleibt. Und diese Frage ist sofort dadurch allerdings noch nicht beantwortet, das die beiden Glieder die auf den Unterschied der Borzeichen, d. h. whaltlich identisch sind. Sie ist nur so weit damit beantwortet, als die Glieder identisch sind und bleiben; denn so weit sie dies sind, hat sede Abwandlung des Berhältnisses überhaupt auf, sie schließen sin einem Sinn schliechthin aus, im andern fallen sie schließen sin sammen.

Das reine Ergänzungsverhältniß war in der einen alle Duge umfassenden Welt eben nur einmal in einer positiven Fassung ver wirklicht. Natürlich, denn mit ihm ist das erste und septe Borkowmen aller Gestaltung, die alle Gestaltung in sich schließende und ausfüllende Zweitheiligkeit aller Form, aber auch weiter nichts ge-

geben und weiter nichts von seinem Inhalt und seiner Geschichte präjudizirt. Es ist zwar nur eine der Anwendungen des abstraften Schema's der Doppelseitigkeit, aber eben diejenige, die es repräsentirt vor seiner formellen Entfaltung. Über das, was sich weiter von Anwendungen mit dem Fortgange seiner Entfaltung ergiebt, ist mit der Priorität des Ganzen noch nicht verfügt. Wenn man bedenkt, daß diese erfüllende Vermittlung der Inbegriff alles Lebens ift, ein Inhalt, dessen Durchmesser die beiden einmal für immer gegebenen Momente eines abstrakten Bewußtsenns und einer abstrakten Sinnlichkeit bezeichnen, so ist klar, es ist wenig, in dem sie zusammenfallen, oder was sich auf der einen Seite, ohne Dazwischentunft eines Dritten, vor der andern bemerkbar machen wird, es wird hier wenig von der Unmittelbarkeit seines Ansichsenns übrig geblieben seyn. Es ist richtig, daß in jener Identität des Gliedes des Ergänzungsverhältnisses mit sich es so wenig liegt, daß es ein untheilbares ift, daß vielmehr seine Theilbarkeit, genauer gesagt, seine Getheiltheit, eine Bedingung der Möglichkeit seiner Identiät mit sich Damit ist etwas erst an ihm, was ein Identisches bleiben kann. Darum konnte es das Maß für alles andere werden; mit ihm ist der Kontext eines bestimmten Kreises von Abwandlungen gegeben. Aber was noch mehr ist, der Umfang dieser Entfaltung des identischen Gliedes des Ergänzungsverhältnisses nimmt aus dem Ganzen, also aus der Vermittlung nicht etwa nur einen gewissen Theil für sich fort, über den hinaus sie nicht reichte, sondern er reicht von einem Gliede bis zum andern. Man sollte glauben, wenn auch genehmigt wird, daß eine Strede auf dem Wege des Überganges zu seinem andern, die Identität des reinen Erganzungsverhaltnisses noch vorhält, daß sie einer solchen Ausdehnung oder einer solchen lagen Auslegung fähig ist, sie konne am Ende doch über eine gewisse Brenze nicht vorhalten. Statt dessen reicht sie durch die ganze Bermittlung hindurch bis in das Moment des andern Gliedes; so mußte s seyn, wenn die abstrakte Sinnlichkeit, Raum-Zeit, das Maß aller Sinnlichkeit werden sollte, und es ist nicht bloß das Postulat

einer abstrakten Sinnlichkeit, was das Bewußtseyn auf der andem Seite fordert, von dem es nicht abgehen und absehen kann, sondem es ist dieselbe Nothwendigkeit, die der Formalism ihrer Explizirung für die Vorstellung behält, so weit sie auch geht. Die Borstellung fällt mit ihm auf Schritten und Tritten zusammen. Es ist nicht mehr bloß das ewige Einerlei der abstrakten Momente, in dem die Glieder der Subsissenz ihre normale Lage unter sich bewahren, es ist unter währender Entfaltung des ganzen abstrakten Inhalts von Raum und Zeit, daß das fortdauert.

Man bemerkt wohl, wo das hinaus will. Das Ansichsem des Vorwurfs wird am Übergange auf die andere Seite an der unbefangenen Aufschließung seines Inhalts in der Erscheinung verbindert durch nichts als dadurch, daß neue Bruchtheile des Wesens in die Berbindung der Wirklichkeit einzugehen fortsahren und zwar mit einer Anfangsbestimmtheit, die die Form der gemeinschaftlichen Maßeinheit nicht bestreitet. Das ist was die Entfaltung der abstration Sinnlichkeit im Sinn des Artunterschiedes ergiebt, und in Folge dessen die Seiten der Subsistenz aus der Lage ihres reinen Erganzungsverhältnisses rücken. Das bleibt zwar, ein Begriffsinhalt sondert sich immer aus, in dem beide Glieder zusammenfallen, in dem also der Unterschied auf den Unterschied der Vorzeichen reduzirt ist, und soweit bleibt das Erkenntnisobjekt das Ding an sich, das ist der Begriff. Aber der Vorwurf geht jest eben im Formalism des Ver griffs nicht mehr auf, wie er es that, so lange ein und dieselbe Maßeinheit den Inhalt der Wirklichkeit umfaßte und in ihm durchging, d. h. in der Sphäre des reinen Ergänzungsverhältnisses zwischen Bewußtseyn und Gegenstand, der Sphäre von Raum-Zeit.

Es war angegeben, wie der alles Gegenstandseyn verbindende Inhalt der Sinnlichkeit, was hier auch die reine Sinnlichkeit heißt (eine solche giebt es wenigstens für den Kreis der Wirklichkeit, der sich von unserm Stande aus übersehen läßt), nicht die ganze Sinnlichkeit ist. Also das Glied des reinen Ergänzungsverhältnisses auf dieser Seite, die reine Sinnlichkeit, faßt nicht die ganze Sinnlichkeit. Bei aller

Durchgängigkeit und Gemeingültigkeit bleibt sie (bas Glied des reinen Ergänzungsverhältnisses) doch immer nur das Moment der ganzen Sinnlichkeit; sie verschwindet in dieser, wenngleich sie in dieser die Ausmessung des größten Abstandes bezeichnet. Man weiß, wie die Bermittlung allemal ein Umweg senn mußte, wie sie durch einen Inhalt führte, der mit den Grenzgliedern, also mit den Gliedern des reinen Ergänzungsverhältnisses noch nicht gegeben war. Darum wird das Ganze erst ein Drittes. Der Gegenstand entwächst der Bergleichungseinheit des Bewußtsenns, in Ansehung seiner Art und in Ansehung seiner Ausdehnung; er entwächst selbst seinem Maßletzer Instanz, oder man kann sagen, dies Maß entwächst sich selbst. Wenn es so ist, dann ist die Borstellung unfähig geworden, die Thatsache, wie sie an sich und in Wahrheit ist, aus der Erscheinung wiederherzustellen.

Es war nicht bloß der rationale Inhalt der Wirklichkeit, der sich mit der Theilung des Begriffs in seine Bezirke entfaltet und der die Bermittlung ausfüllt oder vielmehr dessen Explizirung dieser Bermittlung folgt, sondern zumal mit ihr stellt sich ein so und anders gearteter Bestandtheil ein. Gerade die Theilung des Begriffs führt ihn in die Gemeinschaft des Wirklichen ein. Die Ausfüllung ist auf dem Umwege durch diesen irrationalen Bestandtheil vor sich gegangen. Das ist die Beschaffenheit des Materials, die seiner Verbindung so viel Schwierigkeiten in den Weg legt, mit dem das Bestreben des Wefens, sich mit sich selbst zu entfremden, sich einfindet, eine unerschöpfliche Aufgabe für den Beruf der Einheit, die unterschiedenen Bedingungen des Ganzen zum Einverständniß zu bringen. Waren es erst zwei Direktionen der Thätigkeit, die sich im Wesen schnitten, so sind es nun unbestimmt viele, in die sie sich auflösen, immer ohne daß jene ersten und durchgehenden um ihre Gültigkeit kommen. Hier horen die Glieder der Subsistenz auf, ihre reinen Komplemente zu seyn. Etwas von dem Ansichseyn des Berhältnisses fällt für die Borftellung immer ab. Was das z. B. auch für ein Vorgang im Wesen seyn möge, der die eine Farbe von der andren unterscheidet, ihre Stelle im Schema ihres Begriffsgebietes kömmt ihnen an sich zu. Darum weil sie ihnen an sich zukömmt, wird es die Form der Borstellung. Aber weil es eben nur etwas ist, was dabei für diese abställt, so viel als für die Prazis des menschlichen Lebens noth thut, genügt es dem Metaphysiker nicht. Die Natur hatte seine Forderungen in diesem Verhältniß nicht im Auge gehabt.

Ich hatte erzählt, was dem Verstande damit für eine Aufgabe gestellt ist, wenn von ihm gefordert wird, das Ansichseyn seines Borwurfs zu distinguiren, und wie er dieser Forderung genügt. So weit es ihm gelang, die Erscheinung in den Formalism eines durch dringenden und umfassenden, d. h. gemeingültigen Inhalts zu begreifen, hat er das Ansichseyn dieses Theils der Erscheinung ausgesprochen. Daß aber dieser Formalism den angegebenen Werth hat, verräth seine Autorität über das Wesen. Er ist der Formalism des die Identität des Dinges bedingenden Inhalts. Darum bringt es das Ding zur Konsequenz des Berhaltens nur in seinem Sinn, es führt diese Konsequenz durch nur noch in einem durch den absoluten Kontext aller Wirklichkeit verbürgten Verhalten. Die Vorstellung und der Gegenstand sind in diesem Punkt einverstanden. keines von beiden aus dieser Gemeinschaft so weit entbunden, daß sie die Macht und die Mittel dazu hätten, sich einander über ihre wahre Beschaffenheit zu täuschen. Was dem Ansichsenn nicht zukömmt, ist immer nur der in diesen gemeingültigen Inhalt nicht befaßte Bestandtheil des Vorwurfs. Es ist angegeben, wie die Möglichkeit eines solchen Zusammenfallens beider Seiten bis zur Deckung dadurch erreicht ist, daß die Realität der einen Seite im Sinn der andern vollständig negirt ist. Die Bedingung der Möglichkeit für das Bewußtsenn, den Gegenstand der Erkenntniß zu seinem Inhalt zu machen, war die, daß es ein schlechthin Nichtiges in ihm ist, wie er jeden andern in dem Grade in sich ausschließt, daß er ein Etwas in seinem Sinn wird. Es mußte diejenige Funktion des Geistes senn, in der die Verbindung des bis Dato noch zusammenhanglosen Wissens vor sich ging, in der der Vorwurf die Fassung des bezüglichen

Ganzen und seiner Artikulirung bekam, d. h. die Gestalt seines Ansichsenns. Diese Fassung für den Vorwurf war aber nur dadurch zu erreichen, daß die Mittel dazu eine unbedingte Totalität der Form tieferte, also soweit sein Ganzessenn ein abgezweigtes von dieser Totalität war. Diese Totalität nun ist der Maßstab des Abstandes, in den die beiden Glieder der Subsistenz, das Bewußtsenn und das Dingseyn, rucken mussen, um das ganze Material in ihre Beziehung zu fassen, dadurch ist dies zuerst zugänglich geworden, es liefert dem Berstande, was er zur Bestimmung des Vorwurfs braucht, und verwehrt den Zutritt jedes fremden Bestandtheils. Erreicht die Funktion des Bewußtseyns diese Grenzen nicht, reicht sie nicht so weit, daß sie den ganzen Apparat der Form in sich vereinigt, so ist es noch nicht im Besitz der Mittel, die es braucht, um ein fehlendes Glied zu erseten. Der Schluß zum Ganzen fehlt. Der Passus ber Erscheinung, der begriffen werden soll, bleibt vielmehr ein abgerissenes Stück in ihm, das mit dem Ganzen in keinen Zusammenhang fommt.

Bis dahin war es der Inhalt von Raum-Zeit und der Konfigurationsprozeß der Subsistenz in ihm, der das Andre zum reinen Bewußtsenn, also die reine Affirmation des Gegenstandsenns ab-Diese Beziehung also war das Maß des schlechthin Ganzen. Man hält sich für berechtigt, das aus dem unbedingten Zusammenfallen beider Seiten in einem Schema des Verhaltens zu schließen. Bare das alles, dann würde über das, was an sich ist, nicht lange zu zweifeln senn; aber es ist nicht alles. Also das war doch noch nicht das Ganze der Form schlechthin gewesen. Es ist wohl wahr, fehlen thut ihr nichts am Ganzen im Sinn ihres Gebietes, sie ist kein Stück einer weiter reichenden Abtheilung der Inhärenz in der Art, daß sie sich in dieser mit irgend einem andern Stud eines weiteren Ganzen begrenzte, aber es finden sich noch andere Ausmessungen ein, die bas Ganze zu einem bem vorigen ganz irrationalen Inhalt erweitern. Bare er jenem nicht ein irrationaler, so würden diese anderweitigen Momente Bestandtheile in die Form von Raum und Zeit eingeführt haben, die jede Gestaltung, jedes Begriffsverhalten unmög-Es würde so senn, wenn z. B. zur Form des Raulich machten. mes aus dem Gebiet einer weiteren Totalität der Inhärenz ab und zu oder hier und da eine vierte Dimension hinzutrete, also diese an unsrer Fassung des Ansichseyns fehlte; das ist nicht der Fall. Aber immer ist doch das gemeine Maß der Dinge nicht mehr das Ganze; sondern es ist nur noch das Moment einer aller Gegenständlichkit gemeinen Gegenständlichkeit, d. h. das Moment seiner Sinnlichkeit, über das hinaus der Formalism der Begriffsbildung fortgeht, derjenige eben, der sich aus der Irrationalität des Inhaltes in ihr nichts mehr macht. Das Moment der durchgehenden Gegenständlichkeit bleibt der Inhalt der vollen Realität auf dieser Seite. terung des Inhalts über ihn hinaus ist nur durch Aufnahme eines Bestandtheils erreicht, der ihn um seine durchgehende Realität bringt, das ist der Sinn der Irrationalität dieses Bestandtheils. Juint. schen hindert dieser Mangel, diese Nichtigkeit, an der im Sinn des bisherigen Makstabes der Wirklichkeit, der aufgenommene Bestandtheil leidet, die Welt so wenig die Welt der soliden Wirklichkeit zu seyn, daß sie diese vielmehr erst jest im vollen Sinn des Wortes wird.

Also so wie die Erscheinung im Wesen beginnt, ist ein Moment der Selbstthätigkeit in ihm frei geworden, ihr ist ein Kreis einer freien Bewegung konzedirt, wie kurz sie der Begriff auch halten möge; das beweist schon, daß er auf die Eventualität einer Umstellung seiner Glieder allemal berechnet ist. Es mag so viel zu bedeuten haben, wie et wolle, die Individualisirung des Wesens hat hier begonnen. Icht geht das Ansichsenn des Dinges in seinem Begriffsinhalt nicht mehr auf und erreicht doch noch nicht die Stuse, auf der es unter das absolute Prinzip der Reduktion aller Erscheinung, die letzte Maßeinheit alles Thuns und Lassens, die Vernunst, fällt. Für Unsereins giebt es nur ein Gebiet der Zweckhätigkeit, das ist das Gebiet, dessen Solin letzter Instanz die Vernunst ist, das ist die Welt der Personlichkeit. Es ist wohl auch in diese schon vielmehr auszunehmen, als auf den ersten Anblick Veranlassung zu seyn scheint, und zu den Dispensionen ersten Anblick Veranlassung zu seyn scheint, und zu den Dispensionen ersten Anblick Veranlassung zu seyn scheint, und zu den Dispensionen

gen gehört, um die sich die Bedürfnisse der Person drehen, vom Standpunkt der Metaphysik aus geradezu alles, aber für die Erkenntniß des Einzelnen hilft das wenig. Es ist eben das Besondere an dem durch die Aufnahme des irrationalen Bestandtheils erweiterten Ganzen, daß die Maßeinheit des Begriffsinhaltes in ihrer Theilung um so weiter geht, je mehr die Summe des Verschiedenartigen, das zu vereinigen ist, wächst; also um so beschränkter wird der Geltungsumfreis des einzelnen Gebiets. Das einzelne Gebiet bekömmt sein besonderes Prinzip des Verhaltens, also auch des Verständnis-Also hier zieht sich der Gesichtstreis des Verstandes in der Befe8. urtheilung der Dinge sehr zusammen, die sogenannte Subjektivität des Urtheilenden im Ergebniß fängt an mitzusprechen. Inzwischen würde ein Berstand höherer Ordnung dahin gelangen, daß sich ihm die sogenannten physikalischen Erscheinungen des Wesens in einen ebenso diskursiven Inhalt der Zweckthätigkeit auflösen, wie es im unsrigen die Angelegenheiten unserer moralischen Welt thun. Ginem solchen Berstande würde sich das Ansichseyn dieser Erscheinungen aufgeschlossen haben. Der Verstand bleibt die höchste Instanz der Selbsthätigkeit des Bewußtsenns, aber freilich ein imaginärer Berstand; der Formalism des Begriffs geht in einem Verstande, dem sich das Ansichseyn der Dinge aufschließt, bis in die Substanz des Dies vor und absorbirt es; er folgt ihm beim Übergange von der einen Seite auf die andere, d. h. bis zum Moment der immanenten 3weckthätigkeit in allem Wesen. Jest zeigt sich, was sein Maß fassen soll und kann. Hat es die Vorstellung des endlichen Subjekts mit jenem qualifizirten Inhalt zu thun, dann bestreitet diese Bergleichungseinheit des Berftandes nicht die Erscheinung, denn sie (die Erscheinung) reicht nicht bis zu ihr, sondern bleibt in ihrem Umfange in irgend einer näheren Funktion des Bewußtseyns zurud. stens so viel bleibt davon zurück, daß die Aufgaben der Apperzeption unvergleichbar werden. Die beiden Momente des Bewußtseyns und des Dingseyns haben sich zu einem Inhalt verknüpft, der für das Mag des Berstandes unauflöslich ist. Das Ergebniß sollte dem Geschöpf zu gut kommen, aber auch nur das Ergebniß, darum sollte es für sein Maß unauflöslich bleiben. Für den Verstand des Betrachtenden fällt vom ganzen Ansichsenn der Thatsache nichts ab als der Begriff. Und dieser, der im Vorwurf der eignen Angelegenheiten der verständigen Person bis in die Mitte des Dies reichte, bis in den alle Handlung vermittelnden Moment, reduzirt sich hier auf den Formalism der Logik; das ist sehr wenig.

Ift das Prinzip des Abhängigkeitsverhältnisses mit der Aufnahme des irrationalen Bestandtheils ein unterschiedenes in den unterschiedenen Bezirken der Erscheinung geworden, so hat gerade die Bedingung der Möglichkeit aufgehört, daß die Erscheinung das Ansichseyn ihres Subjektes bezeichnet. Also muß auch die Wahrnebmung einer und derselben Erscheinung eine andere werden, wenn ihr ein Beobachter entgegentritt, dessen Bergleichungsmaß oder des sen Apperzeptionsvermögen ein anderes ift. hier ist es möglich und kann nicht anders seyn, denn wenn das Bergleichungsprinzip überhaupt nicht mehr voraussexlich ein rein durchgehendes ist, wie das von Raum-Zeit, so wird das Ergebniß der Erscheinung in der Wahrnehmung abhängig vom Wechsel des Wahrnehmungsfinnes oder damit, daß die Natur des wahrnehmenden Sinnes auf eine andere Stufe erhoben genommen wird. Der eine wird wahrnehmen, wofür der andere keinen Sinn hat. Etwas der Art kommt auch schon in der moralischen Welt der Persönlichkeit vor. Wenn dem einen etwas in einem ganz andern Licht erscheinen kann, oder wenn er es anders auffaßt, wie man zu sagen pflegt, wie der andere, so beweist das, daß der diskursive Inhalt dieser Dinge nicht gerade so unbedingt auflöslich ist, wie oben angenommen war, und das läst sich verstehen, so scharf sind nicht die Grenzen; überall dringt die Natur in die eigene Welt des verständigen Wesens ein. der Bernunft ist nicht unbedingt unstrittig; je umfassender seine Autorität ist, desto mehr rechnet der Gegenstand in ihm mit, d. h. die Prozedur der Handhabung; das Schwerste ist es sich in Konfreto zu verschaffen. Aber das ist nicht die Schuld der Vernunft, wenn

es nicht gelingt. Ift man im Besit bes gemeinschaftlichen Prinzips aller Anschauung und alles Wollens, dann ist alles klar. Den Werth der Bernünftigkeit verdankt die Wirklichkeit von allen, die es hat, am wenigsten der subjektiven Auffassung des Betrachtenden, sondern ihrem Ansichsehn. Es ist die Wahrheit, wenn es einem so zu sehn scheint, daß Vernunft in den Einrichtungen der Natur ist. Allerdings damit ist wenig für das Verständniß der Dinge gewonnen, denn das ist ein gar biegsamer und formloser Maststab für denjenigen, der es ungeschickt angreift oder gar mit unredlichem Willen. Eine sester bestimmte Gestalt bekömmt er erst in der Anwendung, die von ihm in den Vorschriften der bürgerlichen Gesellschaft gemacht Bare damit für den Umfreis der Welt das Prinzip eines durchgehenden Begriffsverhaltens erreicht worden, wie es für das burgerliche Gemeinwesen der verständigen Person und was dahin gebort, geschehen ist, dann hätte die Zusammenhanglosigkeit einmal der unterschiedenen Erscheinungen unter sich aufgehört und dann die Zusammenhanglosigkeit im Abhängigkeitsverhältniß zwischen dem Inhalt des bestimmten Wesens und seiner Erscheinung, und das würde die Folge gehabt haben, daß das Ansichseyn der Dinge in der Natur eben so mit seiner Erscheinung gegeben wäre, wie das Ansichseyn der Dinge im Kreise unserer menschlichen Angelegenheiten mit bem, was man davon zu sehen und zu hören bekömmt. wußtsenn in dem vielerlei Wesen in der Natur liegt zu solchen verschieden gearteten Thätigkeiten und Wahrnehmungen, zu Bestrebungen und Bedürfnissen, die mit dem unserigen so wenig Ahnlichkeit baben, zersett vor, daß ein Zusammenhang irgend eines Begriffsinhaltes unter den Dingen nicht zu erreichen gewesen wäre, wenn nicht der Wirkungsfreis des besondern Gemeinwesens, in dem Grade, als es allen andern irrational wird, auch ein immer engerer würde. Diese Irrationalität der singulären Anwendungen, die von der einmal gegebenen Prädizirung des Wesens gemacht sind, kann die Durchgängigkeit dieser Bestimmung nicht unkenntlich machen. tann zwar in der Wissenschaft nicht anders als eine fehlende Bedes Begriffs, aber diese ist nicht von der Art, daß man hinter ihr den Faden der Zusammenhängigkeit verlöre, genauer gesagt, den Faden, um den sich die Metaphysik überhaupt nur bekümmert. In dem Grade, daß sich das Prinzip der Zweckthätigkeit im Wesen der Gemeinschaft des Ganzen entzieht, in dem Grade wird es für eine allgemeine Betrachtung bedeutungslos und nicht bloß für diese, sondern auch für die absolute Beschaffenheit selbst. Es läßt sich annehmen, daß die Natur von dergleichen in andern wichtigen Absichten Gebrauch gemacht haben wird, ja daß solches Wesen auf einen derartigen Gebrauch berechnet war, daß ihm Funktionen zum Iwest wichtigerer Dinge ertheilt sind. Aber das Ansichseyn der Wirklichkeit im Allgemeinen würde deswegen noch keine andere Gestalt besommen, wenn man wüste, wie das ist.

Also das eine Ende des Vorwurfs, an dem das Anfichseyn jugänglich wird, war der Kontext seiner abstrakten Sinnlichkeit, das Ende, an dem im Erkenntnisvorwurf das im Subjekt verborgene Wesen ausscheidet, weil es in seinem schlechthin durchgehenden gemeingültigen, also ohne Vorbehalt gegebenen Formalism aufgebi. Das andere ist die von der erkennenden Person ab datirende Belt, diejenige Sphäre der Wirklichkeit, die sie von der ganzen für sich abnimmt und einrichtet, um in ihr in diesem exklusiven Berbande mit Ihresgleichen gegen alles das, was sonst noch da ist, sich in Sicherheit zu segen. Die Menschen machen der Natur gegenüber gemeinschaftliche Sache. Das Verhältniß ist kein unbedingt freundle ches und friedliches, und kann es, wie in allen Fällen solches status in statu, nicht senn, da, obschon jenes ein Etwas in den Grenzen dieses ist und in so fern ihm untergeben, doch auch Etwas für sich ist und nicht bloß dies ist, sondern sogar die Hauptsache am Es ist ein Verhältniß, das, obschon es die Theorie det Staates an diesem verpont, doch sowohl in ihm wie überall wieder: kömnit. So niußte es geschehen, wenn es im Plan der Vorsehung lag, daß sich die Wesen unter einander besser sollten verstehen ler

en, als es bei dem Abstande, bis zu dem sie die Natur unter einaner entruckt hatte, möglich war. Es mußte genügen, dieses Beründniß auf den Umfang der Gruppen zu beschränken, in die sich e Wesen schieden und sammelten, während sie in Ansehung dessen, as außer den Grenzen der einzelnen Assoziation (der einzelnen Gating Wesen) liegt, mit dem sich zufrieden geben mussen, was die alm gemeinschaftlichen Vergleichungsmittel des Begriffs, d. h. der präsentirende Ausdruck im Sinne einer kurrenten Form davon zu issen vermochten. Das wechselseitige Verständniß der Wesen im igeren Sinn findet sich gleichzeitig mit der Entfaltung ihrer Wechlwirkung unter einander ein, der Berührungspunkte des einen mit em andern; das eine ist die Folge und die Bedingung des andern. daß hier die Aufgabe der Wissenschaft vom Ansichsehn seines Geenstandes mit ganz andern Forderungen und auch mit andern Auschten auf Erfolg auftritt als oben, läßt sich begreifen. Hier findet ch zuerst die Bedingung ein, die bei der Betrachtung der sogenannen Natur, d. h. der Thätigkeitsäußerungen des Wesens einer nierigeren oder höheren Stuse der Selbstthätigkeit sehlte, die Einheit es Subjekts, der Quelle aller Erscheinung auf Seiten des Gegenlandes und auf Seiten des Betrachtenden, das will sagen, das Eiierlei des Komplements, das das Bewußtsenn des Betrachtenden ur direkten Wirkung der Sache in ihm stellt, mit dem Bestandtheil ves Bewegungsgrundes, dem a: b im A, das das wirkende Wesen ür sich behält.

Untersucht man dies Berhältniß genauer, so sindet sich, daß hienit ein ganz neuer Bestandtheil in den Gegenstand des Ansichseyns
sommt. Das ist das Insichselbstseyn des Dinges selbst, das Selbstvewußtseyn im Dinge, sein Ich. Es war bisher immer nur noch
nie Objektseite des Wesens gewesen, um die sich die Frage nach dem
Ansich gedreht hatte, jest ist es das Wissen und Wollen selbst gevorden, das der Gegenstand der Frage wird. Damit ist er überhaupt
erst sertig, es ist der ganze Erkenntnißgegenstand geworden, und
nun das Ganze gegeben ist, ist auch erst das involvirte Stück, das,

was gefucht wird, bestimmbar geworden. Etk, so lange der Do trachtenbe ein Ding vor fich hatte, das nicht feines Weichen war, gelitig es ihm nicht, vurch bie Phafe seiner Gegenständlichteit platent duf die andere Seite zu tommen (auf die Seite feines Jafugeyns); was et von ihm begriff, war ein reprasentirender Andbiud, ja ben die Mittel eben jener Bhafe enknommen waren. Er konnte burch but Wesen nicht hindurch; es pas ein vollkonnnen verschloffenes Iso turium für fein Besfändtif ab. Das bebeuteten fene Bulle und Leeren im Berfiandriff der Raine, die, wenn man eine gewiffe Grup Aberschrift, utuffinglich gening wurden, uin so gat wie zusammen Niegen, und das, was man erkennen konnte, vin biefer: "mfindum Bangenben Leere verschwinden zu machen. Best ift das andere. Si ift das Wesen, das seinerseits in der Doppelsettigkeit der Gussiku verschwindet; alles wis Bewußtseyn und Sinnkheit; was sied bas Ganze, die Borkellung geht unaufgehalten aus der einen Soon in bie andere über und doch entgeht for nichts auf dem Beger Am fleht, was die Bedingung war, daß es so kam. Es gehörte das Einerlei der Quelle auf beiden Seiten, d. h. die Gemeinschaft der Form, der Konfiguration des Wesens, also das Einerlei der Mittel und Wege dazu, damit das Eine die Wirkung des Andern w ihm durchgängig wurde bis in seine alles verbindende Identität hinein, die Wege und Mittel in Einem find die Fortsetzung der Mittel und Wege im Andern; ein jedes erkennt sich selbst im Andem wieder.

Dben war gefordert gewesen, den Gegenstand gleichzeitig von der Seite des Begriffs und des Diesseyns anzugreisen, wenn die Absicht war, dem erfüllenden Inhalt zu folgen. Das war eine imaginäre Aufgabe, wenn der gesuchte Inhalt das schließliche Ansichseyn wurde. Aber man wußte, was man zu thun hatte, um überhaupt nur eine Borstellung von der Sache zu bekommen. Der Begriff saste das Diesseyn, nicht bloß das abstrakte Diesseyn, nicht, sondern auch noch nicht das Diesseyn auf dem Wege seiner Entfaltung zur Form. Also hier repräsentirte der Begriff die Form gegenüber dem Wesen.

dazu ist er berechtigt, er ist sogar verbunden, die Form vollständig zu absorbiren, und er thut es auch. Wir sehen die Begriffe auf eine Beise in einander und übereinander greisen, daß es schwerlich gelinsen möchte, für irgend eine Bestimmung eine noch unbelegte Stelle auszumitteln, und doch bleibt alles Ansichseyn hinter dem Formatism der Erscheinung zurück. Die Ausgabe also war dort, dem Wessen auf dem Wege der Entsaltung zu dem seine Erscheinung repräsentirenden Begriff zu solgen; damit war die Forderung zuerst von dieser Seite befriedigt. Allerdings nur diese, zwar umfaßte dies Berhältniß alle andern Seiten der Ausgabe, aber sie kann sie nicht lösen, ohne daß sie alle, jede auf ihren eigenen Wegen, gelöst werden.

Dies ist nun zuerst der Übergang zwischen den Seiten der Subsissenz; hier sind die beiden betheiligten Stücke des Ansichsenns das Dingsehn und das Wissen und Wollen im Wesen. Bevor man weiß, was das Ding apperzipirt, wenn es sich in der Erscheinung so oder anders bestimmt, weiß man noch nichts von seinem Ansichsehn.

Woment, das, wenn es in die gegebenen Bedingungen der Erscheinung eingeht (wie es geschieht, wenn der Gegenstand der Frage der Sphäre der eignen Welt des Betrachtenden angehört), das Berständniß der Sache ausschließt, dann gerade es verhindert, wenn es nicht gegeben ist, also wenn es einer Stuse des Wesenst angehört, auf der dies an der Gemeinschaft des verständigen Geschöpses noch keinen Theil hat. Also schlte dies Moment im Gegenstande der Borstellung; käme es in dieser Klasse von Dingen etwa übershaupt nicht vor, dann würde man nichts vermissen, der Gegenstand wäre durch und durch klar und ganz Begriff geworden. Es sind die auf dem Standpunkt des Betrachtenden durchaus nicht mehr stringenten Motive der Apperzeption und des Wollens in den Dingen der sogenannten todten Natur, die das Berständniß ihres Ansschlesses verhindern. Unsereins begreift die Ratur bloß darum nicht,

weil er sich auf seinem Standpunkt auf das Wahrnehmen und Wollen in den Dingen hineindenken kann.

Untersucht man genauer, wie das erst reine Ding-senn zu einer solchen Beschaffenheit kömmt, die sein Berständniß verhindert, so kann es nichts andres senn, als der Inbegriff der Bedingungen, die seine Selbstbestimmung motiviren, was das verschuldet. Das komplementare Berhältniß des reinen Bewußtsenns und des reinen Dingsenns umfaßte das Material der Wirklichkeit vollständig, sie waren die Durchmesser, die das Größte des Unterschiedes in ihm bezeichneten; was es sonft noch giebt, ist ein Passus ihrer Vermittlung. Das reine Dingseyn konnte bei seiner Explizirung die Einheit seines Maßes nicht überschreiten, die reine Sinnlichkeit konnte aus ihrem eignen Mittel und ihren eignen Rräften in keine im Sinn der Art unterschiedene Beschaffenheit über-Die reine Sinnlichkeit konnte nicht den einmal für immer gegebenen Formalism überschreiten, um zu einem Inhalt zu kommen, den ihre Explizirung nicht ergab, ohne ein Moment aufzunehmen, das sie nur noch auf dem Wege des Überganges zum andern Gliede bekam; es tritt hier ein Wahrnehmen und Intendiren im Wesen auf, das bis jest noch nicht dagewesen war. Und zwar ist das Subjett (das Wesen) in seiner Individualisirung hier schon gefördert. Man fieht, was oben an der Aufgabe des Ansichseyns gefehlt hatte. Das Ansichsenn war oben genommen worden als das Ansichsenn der Gegenständlichkeit, mit ihm schloß die Erscheinung von dieser Seite ab. Das geht, so lange der Gegenstand der Gegenstand der reinen Sinnlichkeit ist, so lange er bis auf einen Inhalt reduzirt ist, in dem das Moment des Insichseyns schlechthin aufgehört hat, ober genauer gesagt, der sich in ihr nicht mehr geltend macht, es hat auf sich selbst in ihr Berzicht geleistet. Das wird sogleich anders, sowie die Sinnlichkeit eine nähere Beschaffenheit bekömmt. Jest fängt die Aufgabe des Ansichsenns an, ein neues Glied aufzunehmen, das ift der Übergang auf der Seite des Insichsenns. Man versteht, mas einen bei der Frage nach dem Ansichsenn eigentlich gedrückt hatte, es ist die sehlende Erklärung dessen, was auf der einen Seite der Er-

scheinung (auf der Seite des Gegenstandsenns) vor sich geht, durch das, was auf der andern in ihm geschieht. Die Erscheinung, man mag sie in noch so weitem Sinn nehmen, als man will, liefert im besten Fall nichts, als den Schematism der Objektseite. wahr, man nähert sich der Aufgabe um so mehr, als sich der Begriff theilt und wieder theilt, aber er bleibt das wesenlose Gefüge des Inhalts an sich, er erreicht ihn nicht, er füllt sein eigenes Gefüge nicht aus. Dieser wird erst gewonnen mit dem Schritt des Uberganges, der von der einen Seite auf die andere durch ihn hindurchführt. Wenn man weiß, was das Subjekt mit seiner Erscheinung will und bezweckt, was es in ihm wahrnimmt, um in der und der Weise in seiner Erscheinung zu reagiren, dann hat man seinen Inhalt an sich erkannt, und wie es in Wahrheit ist und in ihm zugeht. Der Übergang zwischen ben beiden Seiten der Subsistenz ist damit noch nicht rekognoszirt, aber das thut auch nichts zur Sache; denn was hier ein Vorwurf des Erkennens wird, repartirt sich doch immer auf die beiden Seiten und wird ein Übergang im Gebiet des Gegenstandes und im Gebiet des Insichsenns. der eigene Wille und das eigene Wahrnehmen, das man hier wie-Allerdings, das wird viel mehr senn, als man von der bererkennt. endlichen Natur eines Bewußtseyns verlangen kann, so viel wird seine Einheit nicht fassen. Es versteht sich, daß es nicht mehr bloß das eine regierende Selbstbewußtseyn im Gegenstande ist, das eine Bollen und Wissen, an das sich die Erscheinung des Gegenständlichen am Vorwurf knüpft, dem man zu folgen hat, wenn der Vorwurf erkannt werden soll, wie er ist in dem Moment, in dem das Wesen an ihm in seiner Erscheinung aufzugehen im Begriff ist, sondern weil er ein Zusammen vieler Subjekte und Subjektglieder ift, so wiederholt sich die Frage für jedes dieser Zusammenseyungsstücke, ja für jeden Punkt des Subjektes, sie ist in jedem eine Frage für sich, und erst wenn alles das durchgemacht ist, hat der Beobachter die Bermittlung im Dinge überstanden und verstanden; das ist eine unendliche Aufgabe.

Die Verbindung zwischen den Dingen, die noch in währendem Prozeß ihres Werdens fortdauerte, die Nachwirkungen eines gemeinschaftlichen Herkommens, lösen sich allgemach auf, es ist ein jedes, nachdem es hervorgegangen ist, nunmehr ehvas für sich. Es stellt sich wohl nunmehr ein neuer Zusammenhang wieder her in den Relationen eines gemeinschaftlichen Dasenns, in der Auswechselung ihrer Bedürfnisse und Wirkungen. Aber die alte Verknüpfung im Wesen ist unterbrochen. Es ist nur noch die Erscheinung, die diesen Zusammenhang herstellen soll, ohne an der einmal durchgeführten Ablösung des Subjekts etwas zu andern. Sie ist der Borgang, durch den die Dinge unter einander etwas von fich in Erfahrung bringen, und sich wechselseitig unter einander bestimmen. Berbindung zwischen den Dingen, ihre Berständigung unter sich auf dem Wege ihrer Erscheinung sollte sich an einen Willen in ihnen knüpfen, der Wille aber wieder an ihre Wahrnehmung unter fich. Sie mußte in dieser Art vermittelt senn, wenn das Subjekt ein Etwas für sich senn sollte. Also was das Ding ist, und wie es ist, erklärt in letter Instanz das eigne Wissen und Wollen in ihm.

Dies war das eine Verhältniß, das die Beziehung von Wesen und Form und ihr Eingehen in einander in sich begriff. Aber nun kömmt dasselbe Verhältniß von Subjekt und Prädizirung auch auf jeder der beiden Seiten wieder, auf der Seite des Gegenstandes und auf der Seite des Insichsenns. Man darf es deswegen nicht für sehr verwickelt halten, es ist vielmehr sehr einsach und überall dasselbe Thema. Die Frage nach dem Ansich konnte sich grundsäklich und gestissenlich auf den Inhalt der Seite der Gegenständlichkeit einschränken, sie konnte sich mit diesem Sinn des Verhältnisses bescheiden, das ist der Standpunkt aller Natursorschung und selbst der der bisherigen Metaphysik gewesen, das ist das Ziel, das ihnen vorschwebt. Und so kommt auch dieselbe Frage in der Sphäre des Insichseyns wieder.

Was im Bewußtseyn des Wesens vor sich geht, im In-sich-seyn des Wesens, war erst ein Moment in der Wissenschaft des An-sich-seyns des Ganzen an ihm gewesen. Man hat das zu wissen, um

den Schluß des Ganzen ausführen zu können, aus diesem erklärt sich erst alles. Aber nun kömntt die Frage auf der Seite des Insich-senns wieder. Zunächst ist dies der aller Erscheinung vorenthaltene Inhalt des Wesens; was in mir vorgeht, hat kein anderer zu wissen nöthig, darein hat er sich nicht zu mischen.

Aber dies In=sich=seyn sollte wieder werden in allen einzelnen Relationen, was es von Hause aus gewesen war, das Ganze, es wird wieder das Gebiet seiner eignen auswärtigen Angelegenbei-Die Glieder der Relation sind nicht mehr das eine und das andre Ding, sondern das eine und das andre Bewußtseyn und sie haben sich untereinander zu verständigen. Es ist nicht das Ansichseyn des Wesens, das erscheinen soll, auch nicht das des Gegenstandes, sondern das Ansichsenn des Gemüths oder derjenigen Fatultät des Geistes, die es im Dinge vertritt. Der Geist will und foll sich über das, was in ihm vor sich geht, mittheilen, noch bevor irgend etwas davon sich auf der andern Seite versinnlicht hat. Geist erscheint, nicht in seinem Werk, sondern als solcher. muß ihn als solchen aus seiner Erscheinung kennen lernen. Und nun fangt auch hier wieder der Schein zu trügen an. Der mit sich selbst als solcher in Beziehung und in Konflikt kommende Geist schafft sich seine eigne Welt der Erscheinung, er schafft sich seine Sprache. Das sinnliche Merkmal ist hier nur noch eine mittelbare Bezeichnung dessen, was man wissen will, des eignen Ansichsenns des Gemuths ber Person einem gegenüber. Die Versinnlichung im Merkmal war noch nicht die Aufgabe, die Thatsache, in der sich der Geist verwirklichte, die Gestalt dieses Merkmals nimmt er erst im Grenzbezirk der Sinnlichkeit an, indem er ihn passirt. Der Inhalt des Ansichseyns bleibt auf der Seite des Gemuths im Wesen. Es wird migverstanden, seine guten Absichten werden verkannt, oder auch, es weiß sich ein Ansehen zu geben, aber es ist nichts dahinter.

Aber dann ist das Gemüth im Wesen auch wieder noch nicht das, was es an sich ist, bevor es in Funktion ist. Der Geist ist an sich, was er in dieser Funktion ist, was er aus sich und seinem Stoff macht. Das bezeichnet seinen Werth. Bas bem vorangeht, mögen Bedingungen sein, die zum Theil noch gar nicht im Besit bes Subjetts find, die vielleicht gar noch nicht einmal der Seite des Geistes angehören. Das ist erst die Einleitung zu dem, wie und was das Ansichseyn des Gemuths im Individuo in Wahrheit ist; es ift in währendem Ringen mit den Umständen und mit seiner eignen Ratur. Es ist hier wie auf der Seite des Gegenstandes; die Identität des Subjekts hat ihre Geschichte; nicht bloß das, sondern diese ihre Geschichte ist sie selbst, es ist nichts, als diese ihre Geschichte, was sie in der Art bezeichnet, daß nichts fehlt. Andererseits bezeichnet es auch wieder, was oben das Prinzip des Berhaltens genannt Im Prinzip hat die Subsistenz zwar schon so viel Form, als nöthig ist, den Kreis der möglichen Berwendungen des Bermögens im Wesen zu bezeichnen. Das ift, was das in seinen Abwandlungen erhaltene Thema genannt war, es ist die noch verborgene Form, verborgen, nicht weil sich ihrer Erscheinung etwas in den Beg stellt, sondern weil sie zu einer konkreten Fassung noch nicht realisirt ist.

Über den Punkt, in dem die Seele im Wesen nichts mehr ist als die Verbindungsstelle ihrer freien Selbsthätigkeit, ist sie hier immer schon fort. Denn wie in dieser Stelle der noch durch nichts als sich selbst bestimmten Quelle der Thätigkeit alle Form überhaupt aufgehört hat, hat auch ihr Ansichseyn aufgehört. Es kann nicht unerwartet seyn, daß das Ansichseyn keine Formel des Seyns mehr faßt. Ehe die Erscheinung im Subjekt ihren Ansang nimmt, ist es noch nicht so, wie es an sich ist, man ist zu früh gekommen; erscheint es, so ist der rechte Zeitpunkt zur Schähung schon wieder vorbei. Es läßt sich verstehn; ist das Übergehn (das Werden) im Wesen einmal ein unvermeidlicher Koessizient des Seyns an ihm geworden, so scheidet es auch in seinem Ansichseyn nicht mehr aus.

Es war bisher als der Sip des Ansichsenns, als die Regior des Problems der unmittelbare Inhalt des Dinges genommen, i seinen Grenzen war die Aufgabe zu suchen und aus dem, was sin sich saßten, mußte die Bestimmung bestritten werden. Das l

nahe, wo sollte beides anders gesucht werden. Aber wenn man ich erinnert, daß der Begriffsinhalt des Dinges immer nur ein Bruchtheil einer Reihe von bezüglichen Gebieten des Ganzen ist, deren jedes bis auf eine gegebene oder auch nicht gegebene Erstrekung über ihn fortreicht, daß es, was es ist, diesen verdankt, den Grenzen, in denen es sich unter der Autorität des Ganzen, dem es angehört, in ihm konstituirt, daß dies ihm die Mittel dazu liefert, so wird man verstehen, daß es einem auch die Mittel zu seinem Berständniß liefern muß. Die ganze Methode der Definition beruht da-Es ist nun bisher bei der Fassung, die dem Ansichseyn der Begriff gab, und die, wie man gesehen, bis zu einer gewissen Grenze vollkommen genügte, vorausgesetzt gewesen, daß die Mittel, die zur Bestimmung, d. h. zur Herstellung des Begriffs aus der Erscheinung nöthig waren, also die Sphäre der Form, der er angehörte, gegeben waren. Sie waren es, so weit es für die praktischen Zwede der Menschen, selbst für die Zwede unfrer praktischen Bissenschaften, noth that. Aber das genügt dem Metaphysiker nicht. Es ist keine Bürgschaft für ihn, daß die Dinge nicht in ihrer Eigenschaft als Angehöriges einer Totalität der Form, die gar nicht gegeben ist, die von unserem Standpunkte aus gar nicht mehr erreichbar ist, eine noch ganz andre Bestimmung bekommen, einen ganz andern Werth und ein noch ganz andres Aussehen haben, als sie von der Seite präsentiren, mit der sie dem Kreise der Welt des Wirklichen in unserm Sinn des Wortes angehören. Und dies dürfte wohl die Bedeutung des Ansichseyns seyn, die Kant im Auge hatte. Hier hört selbst die bisherige Prärogative der abstrakten Sinnlichkeit und ihrer Form von Raum und Zeit auf. So lange man eine Sicherheit hat, daß diese einstweilen vorenthaltenen Phasen des Gangen, der Antheil der Dinge an einer Wirklichkeit im weiteren Sinn des Wortes, im Gebiet dieser Welt, der Welt in unserm Sinn des Wortes, sich nicht geltend machen, hat die Frage für die Metaphyfit weiter keine Bedeutung, als daß sie die Nothwendigkeit eines solchen Berhältnisses, dessen sie aus guten Gründen gewiß geworden,

zu konstatiren hat. Sie ist dessen sicher geworden, weil sie dessen sicher ist, daß der einmal thatsächliche Formalism des Bruchstücks vom Ganzen, das fie übersehen kann, das ihre Welt ift, derselbe in allen Regionen des Schlechthin-Ganzen bleibt, insofern er die unvermeidliche Einheit dieses Schlechthin - Ganzen bezeichnet. Weil dieses aber eben darum nie und nirgend erreicht ist, muß er in jedem dieser Bruchftude auch seine besondere Fassung haben. Die Vorstellung ist gehalten, ihre Form als eine für ihren Gegenstand schlechthin verbindliche zu betrachten, eben darum darf sie keinen Formalism als einen absoluten nehmen. Die Metaphyfik wurde das Berhaltniß anzuerkennen haben, aber auf ihre Theorie der Dinge würde es weiter keinen Einfluß haben; die Glieder des a: b mögen in einer respektiv absoluten Wirklichkeit Roeffizienten bekommen, welche sie wollen, so lange fie auf beiden Seiten dieselben sind, scheiden fie (diese Roeffizienten) in der diesseitigen Welt aus. Aber es scheint nun der Umstand einzutreten, daß sie nicht unbedingt immer dieselben bleiben. Die Thatsache ist merkwürdig genug. Es wird sich z. B. weiterhin bei der Lehre von der Zeit zeigen (hier nicht mehr, aber bei einer andern Gelegenheit), wie unter Umständen die Erscheinung selbst die Mittel dazu an die Hand giebt, die bis dahin für unbedingt gegeben und präsent genommene Prädizirung der abstrakten Sinnlichkeit als unvollständig nachzuweisen; daß sie es möglich macht, dieselbe Form der Borstellung zu berichtigen, die man ihrem Prinzip verdankt, obschon sie nichts thut als ihr (der Erscheinung) eigenes und bis dahin unbedingtes Gesetz vertreten; sie zwingt diese Form zu reformi-Es ist klar, daß es sich hier unmittelbar nicht sowohl um die Ratur des konkreten Dinges handelt, (denn bei dem liegt es einem doch immer an weiter nichts, als zu wissen, was es ist gegenüber bem andern,) sondern an der Gestaltung der Substanz als dem absoluten und gemeinschaftlichen Subjekt aller Wirklichkeit, soweit Raum und Zeit reichen.

Es liegt in der Beschaffenheit der Sache, daß darüber im Einzelnen weiter nichts gesagt werden kann. Aber deswegen, warum

ein solches Berhältniß überhaupt unvermeidlich ist, ist noch einisges anzugeben.

Das Ansichseyn war also der durch Andres noch unvermittelte Inhalt des Dinges. Was am Dinge in irgend eine Bermittlung mit dem andern einging, was das Ding diesem Borgange verdankt, ist auch nicht mehr es selbst. Die Bermittlung verräth das Ding, aber sie verbirgt es auch. Aber das Ding, das Subjekt verdankt sich auch wieder der Vermittlung mit dem andern Gliede der Relation, in der es das erste ist, oder dem ersten Gliede, weil es das andere ift. Allerdings, es bleibt ein Rest an ihm zurück, wenn es dieser Relation enthoben ist, aber so wenig dieser Rest ein identischer ift, der die Umstellung der möglichen Relationen, in die das Subjekt gerathen kann, überdauert, so wenig ist er das fertige Subjekt. Das Subjekt ist beides, ein identisches und ein veränderliches erst in dieser Relation. Was an ihm das eine oder das andere wird, hängt nur davon ab, ob die Relation, der es angehört, eine schlechthin dauernde, also schlechthin vorausgesetzte ist, oder eine wechselnde. Also wenn man auch im Subjekt auf einen Rest kömmt, der alle Relation und alle Beschaffenheit, die es in ihr gewinnt, überdauert, der seine Bedingung wie seine Wirkung lediglich in ihm selbst hat, so ift das gar nicht mehr der Gegenstand, um den es sich beim Berständniß des Ansichseyns handelt, denn ein solcher Gegenstand ist auch eben dieser Beschaffenheit wegen, die an ihm zur Bedingung gemacht ist, noch nichts für sich.

Man muß sagen, daß, um zu erkennen, worum es sich handelt, es nicht genügt, die Natur des Dinges erkannt zu haben, um das es sich handelt, sondern es mußte die Natur des Inbegriffs aller Wirklichkeit erkannt seyn, (aller Bedingungen), deren Glied das Subjekt ist, um von irgend etwas an ihm zu erkennen, wie es an und für sich ist, wie alles in Wahrheit in ihm zugeht und beschaffen ist.

Wäre dem Verstande von der bestimmten Stelle des konkreten Wesens aus mit seinen endlichen Mitteln dieser unendliche Inhalt

der Wirklichkeit zugänglich, könnte er ihm folgen, so würde sich allerdings alles erklären. Es würde zwar, was man von den Dingen ohnedem weiß, es sen so viel oder so wenig es sen, darum immer noch eine Wahrheit bleiben; es würde so senn, so lange der Berstand wenigstens die Grenzen des engeren Gebiets, dem die Thatsache angehört, umfaßt; ein solches Stück des Ganzen war immer wieder ein Ganzes geworden, in dem sein ihm eignes Prinzip der Abhängigkeit regiert, und wie sich das Ding im Sinn dieses vershält, so verhält es sich an sich.

Aber nöthig würde man nicht haben, sich mit einer aus einem solchen Berhältniß hergenommenen Erklärung zu beruhigen. Ran würde immer weiter fragen können und auch müssen, denn die rechte Wahrheit ist nur die ganze Wahrheit.

Es war angegeben, die Totalität der Wirklichkeit muffe den Kreis jeder möglichen Welt überschreiten, so lange die Bedingung eines solchen Inbegriffs von Dingen, wie der, den wir Welt new nen, eben ihre Einheit ist. Es brauchte ihr nur diese Bedingung ihrer Zusammenhängigkeit in der Einheit eines und desselben Prinzips der Gestaltung, also auch der Faßbarkeit ihres Formalism (nicht etwa ihrer Ausdehnung) in die Einheit der endlichen Borstellung gestellt zu senn, so war ihr damit auch schon versagt, die gane zu senn, sie war nur noch eine unter allen andern. Daß sie diese identische Wirklichkeit ist, enthält zugleich, daß sie eine einseitig so und so bestimmte ist, daß sie also eine außer denen ist, die den Uberschuß der Möglichkeit für sich wegnehmen. Es ist richtig, das Eines senn an ihr mird eben so eine absolute Bestimmung der Substan. also ein Unendliches, wie ihr Bieles = und Unterschiedenes = senn, aber das muß eine ganz andre Einheit senn, als die Einheit eines Kontertes der Gestaltung, wie der von Raum = Zeit, den ein endlicher Gr kenntnifakt bezwingt, und den der Gesichtskreis des menschlichen Berstandes abreicht, der es nicht einmal dahin bringt, in seiner eignen Belt das ganze und ausschließliche Prinzip der Gestaltung zu senn. wissen, daß es keine Totalität geben kann, die nicht ein Stud einer

Interschiedenes-seyn im Wesen überholte, und die mehr erreichen önnte, als ihm gleichläusig und ebenbürtig zu bleiben. Man ist iber diesen Punkt durch das eigne Gesetz unseres Bruchtheils der Birklichkeit belehrt worden; jest rücken wir es ihm als seine eigne konsequenz vor; wir nehmen es beim Wort; wir dürsen der Wirksichkeit keinen geringeren Spielraum zugestehen, als der Einbildungs-raft, die Wirklichkeit darf hinter ihr nicht zurückleiben.

Der ganze Gegenstand gehört hier nur so weit her, als er die Lehre von der Vorstellung berührt und für die Kenntniß des Umfanges eines nöglichen Wiffens - vonvornab bei dieser Selbstfontrole des Berstanves bezeichnend ist, des Umfanges, den es gerade da bekömmt, wo der Berstand seine Inkompetenz gewahr wird. Man wird darnach vertehen, wie eine genügende Werthschätzung des Gegenstandes und einer Natur überhaupt nicht möglich ist, wenn das von einem Punkt we betrachtet wird, der inbegriffen in dem Stud Welt ift, dem ver Gegenstand angehört. Gehen die Beziehungen, die Bedingunjen und Wirkungen des Dinges in diesem Stück Welt nicht auf, so st sein Ansichsenn auch aus dem, was es liefert, nicht mehr herzutellen, es muß Etwas an ihm senn, was weder Anfang noch Ende n ihm hat und nur noch dem weiteren Gebiet der Wirklichkeit an-Und wenn man es für nöthig findet, diese transzendente Beschaffenheit des Gegenstandes in Rechnung zu ziehen, um eine Borstellung davon zu bekommen, wie er in Wahrheit und an sich #, so wird man sagen mussen, daß das den Verstand und die Mitles des endlichen Beobachters überschreitet. Daß etwas der Art vorbmmen muß, davon würde man, abgesehen von jenen allgemeinen Bründen, keine Ahnung haben, wenn nicht unter Umständen gegen die Ordnung der Dinge Ereignisse einträten, welche verriethen, daß selbst we dem Kreise derjenigen Prädizirung, von der man erwartet hatte, raf sie durchaus und ohne Borbehalt gegeben sep, welche die unberingte Form der Vorstellung selbst wird, doch noch nicht schlechtweg

alles vorliegt. Es sollte eigentlich nicht so seyn, daß sich Dinge im Umfange des engeren, aber einmal geschlossenen Bezirks der Birtlichkeit geltend machen, die hier nicht mehr hingehören; denn sie ift, wie jedes Gemeinwesen, ein Etwas für sich geworden, das seitbem seinen Zweck und seine Bedingungen in sich selbst hat, es sollte vielmehr so senn, daß, was hier auch vorkömmt, sich aus seinen eigenen Mitteln begreifen läßt. Und es ist auch so, denn was auch von jenseit kömmt, es muß sich der Bermittlung der Kräfte dieser Belt bedienen. Aber es geschieht eben zuweilen in der Ratur etwas, was nicht seyn sollte, d. h. was die legitimen Bedingungen der Ratur nicht mehr motiviren; das ist etwas, was in einem gewissen bescheideneren Umfange überall und tagtäglich vorkömmt. Ja es wird manches gegen die Ordnung der Natur geschehen muffen, damit überhaupt mr erst Etwas geschieht. Man hat Grund zu glauben, daß eine Welt, die keinen andern Gehalt und keine anderen Bedingungen als die in ihr vorliegenden hat, eine unmögliche ist. Daß etwas fehlt, verrathen wohl gewisse Erscheinungen, aber nicht genug, um zu wiß sen, was fehlt. Solche Ereignisse haben das Gute, daß sie verbindern, sich ein voreiliges Bild von der Natur der Dinge zu machen, Man erkennt, wie das Ansichsenn der Sache weiter hinausrückt, als man geneigt war anzunehmen, wenn man es nach den Angaben seiner furrenten Erscheinungen beurtheilt.

Also es wird verlangt, das Ding zu erkennen, wie es in Wahrheit ist. Das soll mit dem Ansichseyn des Dinges gesagt seyn. Das
dies als das Soll aller Wissenschaft bezeichnet wird, verräth die Befürchtung, daß es sich anders verhält. Es ahnet einem, daß
sich das wahre Sachverhalten nicht ohne Rückhalt und unmittelbar
ausspricht, sondern durch eine Vermittlung, von der man argwöhnt,
daß sie die Wahrheit entstellt. Und daß dies nicht ohne Grund ist,
lehrt die Erfahrung, sie ist dazu vollkommen kompetent. Aber eben
der Umstand, daß sie darüber belehren konnte, beweist auch, daß
der Fehler verbesserlich ist, nicht durch sie, aber sie verbürgt die Anwesenheit der Mittel, die es möglich machen. Kandtheil betheiligt, der nicht seinem Ansichsenn zukömmt, sondern Bedingungen, die noch außer ihm da sind, also daß sein Inhalt dies sein An-und-für-sich-seyn überschreitet, noch bevor er die Ausgabe der Wahrnehmung des urtheilenden Subjekts wird. Das Ding ist zwar in der Beziehung, deren Glied es ist, ein Etwas für sich, es geht in ihr nicht auf, aber es bezieht einen Bestandtheil in ihm aus dieser Beziehung.

Und nun muß man sagen, daß, was im Subjekt sein Ansichseyn ausmacht, in einer schlechthin ausdauernden, durch alle veränderlichen Beziehungen durchgehenden, Relation des Subjekts hervorgeht. Sie, oder die Wechselwirkung in dieser Relation, ist die Bedingung seiner Identität. Jest erst handelt es sich darum, was davon für die mögliche Kenntniß des Beobachtenden abfällt. Eine Beschaffenheit des Subjekts, die nicht seine Identität bezeichnet, ist auch eine ihm nicht schlechthin entsprechende, es ist eine unwahre, sie bezeichnet es nicht.

Diejenige Beschaffenheit, die das Ding in dieser durchweg gesenwärtigen und konstanten Relation hat, ist aber zugleich die, die es von einem letzten und umfassendsten Standpunkt der Beurtheilung aus bekömmt. Es ist die Instanz eines Verstandes, dessen Auffassung den Maßstab der Wahrheit abgiebt.

Das ergiebt, daß die Forderung des Erkennens die ses Anssichseyns, der Wahrheit die ses Dinges zugleich die Aufgabe enthält, viel mehr als es zu erkennen, nämlich Alles. Das Ansichseyn dies Dinges ist anders nicht zu begreifen als in seiner Eigenschaft eisnes Gliedes einer absoluten Totalität der Wirklichkeit. Dieser Zussammenhängigkeit ist dis zur Kontinuität des Übergehenden zu solzgen, es darf nichts sehlen.

Aber nun wird die Forberung der Borhaltigkeit und Durchgangigkeit der Relation relativ. Das Ansichseyn wird ein Ansichseyn der besondern Auslassung des Subjekts gegenüber der Erscheinung, mit der sie im wahrnehmenden Bewußtseyn abschließt, die sie also

zu bezeichnen hat. Was das Subjekt aus der veränderlichen Relation bezieht, ist nicht mehr ein Erforderniß seiner Identität, es wird nicht ein Bestandtheil seines eignen Ansichseyns, vielmehr ist in dieser Beschaffenheit das Ansichseyn durch das Moment, das es aus der Relation bezieht, verdeckt. Wird die Erscheinung nicht der Prozes, in dem die Identität des Dinges hervorgeht, so entstellt sie die Wahrheit des Dinges. Es ist star, daß diese Unterscheidung, also die Frage nach dem Ansichseyn für jedes Stück und jeden Passus des Gegenstandes wiederkömmt, das geht so weit, daß die Erscheinung ihr eignes Ansichseyn wird. Die Frage nach dem Ansichseyn wird überhaupt die Frage, wie eigentlich alles in Wahrheit zugeht und beschäffen ist.

Bis zu einer nicht gerade sehr scharfen Grenze war, wie man gesehen hat, die Frage zu beantworten. Bon da ab fangen die Mittel zu versagen an und schließlich wird sie vollkommen imaginär. Löst man sich die ganze Aufgabe in die unterschiedenen Fragen auf, die hier vorkommen, so findet man, daß das ganze System der absoluten Prädizirung vertreten ift. Alle seine unterschiedenen Glieder gehen in sie ein, die Aufgabe kömmt in jedem auf seine Beise wieder. Die Aufgabe begreift diese unterschiedenen Fragen in sich. Jede reduzirt sich auf das Problem, die bezeichnenden Grenzen des Gegenstandes, nachdem er auf seine einfachste Fassung reduzirt ist, also die beiden bezüglichen Enden, die er hiemit bekommen hat, in einen Zusammenhang zu bringen, der den Inhalt ausfüllt; das war, was das bedeutete, wenn gefordert war, der Bermittlung im Gegenstande zu folgen. Hier ist nun das erste dieser Berhältnisse die Beziehung des Begriffs zum Dies im Gegenstande. Es ist erwähnt, daß hier der Begriff schon als vollständig durchgeführt genommen ist, daß er die Form vollständig absorbirt hat und nunmehr vertritt. Batte man ihn auf einem früheren Stadium aufgenommen, dam hatte er als der Anfang mit der Einheit des Ganzen nicht das Dies in seiner Bedeutung als das schon individualisirte Besen sich gegen-Dies über gehabt, sondern das noch formelle Glied der Synthese.

ann hier nicht ganz klar werden, was auch nichts schabet, da es nicht hergehört. Wenn man sich erinnert, wie die Erscheinung die Lufgabe hatte, die Glieder einer und derselben Subsissenz zu vermiteln, also von der Seite gerade, vor der sie sich ausschließen, so äst sich schon daraus ihre Insussizienz erklären, es gelingt nicht aus em Wege vom Dies aus, die Ausgabe zu bestreiten. Es geht iber auch nicht auf dem Wege des endlichen Formalism der Thatache, weil für ihn das Wesen im Subjekt ein unerschöpsliches Prosems, die Erscheinung nicht wie einen überwundenen Standpunkt im Begriff auszugeben, sondern sie bis in ihn hinein aufrechtzuerhalten, und das war nur in gewissen Sphären erreichbar, von denen gesprosen ist.

Allerdings, eine Seite des Ansichseyns liesert der Begriff übersaupt; es ist so viel, als der Ansang mit dem Nur-Ganzen am Dinge vertreten kann, nachdem der Thatbestand des wahren Ganzen in ihm susgehört hat, oder bevor von diesem mehr als er da ist; es ist die Seite der Sache, von der es der Vermittlung mit dem Vetrachtensen nicht mehr oder noch nicht bedarf, weil in ihr beide von Hause und vorausseslich verglichen sind. Aber wenn es nur auf eine Phase des Ansichseyns ankömmt, so vertritt die auch auf seine Weise das Dies des Dinges.

Wird die Bermittlung das Wesen in der Fassung einer durchveg identischen, also absoluten Prädizirung, dann unterbricht sie den
Abergang für die endliche Borstellung nicht mehr. Der bis da unusgefüllte Abstand scheidet aus, es ist als wenn er sich in dem ganen Berhältniß bis auf einen verschwindenden Moment zusammenieht. Der Inhalt der beiden Glieder wird das Ganze, er konnte
swerden, weil er in beiden auf dasselbe Material der Form reduirt ist, er ist nun das Ansichsenn geworden, das in dem Fall erst
n der Bermittlung erreicht ist, wenn diese ein bezeichnender, also verinderlicher Inhalt in den verschiedenen Ausgaben der Erkenntniß
vird, also, wenn sie nicht mehr als die durchweg identische Prädi-

zirung des Wesens bei der ganzen Frage ausscheidet. Das sind die beiden Sphären, von Seiten deren das Ganze dieser Welt schlechthin geschlossen ist auf dem Standpunkte des urtheilenden Mitgliedes dieser Welt, das Gebiet der abstrakten Sinnlichkeit in der Form von Raum zeit und das Gebiet der Vernünftigkeit in der Fassung der Association der verstandbegabten Wesen. Es sind die beiden Fälle, in denen die Veschaffenheit des Inhalts ununterbrochen durch beide Seiten des Ganzen geht. Die Vorstellung ist damit in den Besit des Maßes für das gesuchte Ansichsenn gekommen. Das Ansichsen des Gegenstandes geht in der Erscheinung auf. Das erst für den endlichen Verstand nicht abzureichende Problem ist hier sein eigentliches Fach geworden.

Was hier vom Begriffsgebiet der abstrakten Sinnlichkeit gesagt war, gilt zwar so weit von allem Begriff, in so weit nichts mehr von ihm verlangt wird, als einen bezeichnenden Ausdruck für das gesuchte Ansichseyn vorzustellen; (was er nicht faßt, geht ihn nichts Und mehr kann der Begriff auch im Formalism der abstrakten Sinnlichkeit nicht). Der Unterschied ist nur der, daß hier die Bermittelung ausscheidet, für die Kenntniß der Thatsache ist sie irrelevirend, man verliert nichts an ihr, dort ist sie nur suspendirt, man verzichtet auf sie vorläusig, wenn es sich nur um den Begriff han-Also das eigne Material der beiden Seiten liefert, was nothig zur Herstellung des Ansichseyns der Thatsache aus der Erscheinung. Es geht im Maß der gegebenen Wirklichkeit rein auf, es bleibt nichts verborgenes zurück, nichts das an ihm in eine fremde Welt hineinreichte, eine solche, deren Mittel der Verstand nicht ablangt. Wie in jenem Fall das reine Subjekt der Sinnlichkeit ausscheidet, d. h. in ihrem Formalism erschöpft wird, so in diesem das Dies der Person; denn wie sie beschaffen ist, was sie thut und leidet, das explizirt sich alles zu einem diskursiven Inhalt, dessen Ansichsenn sich der Berstand aus der Erscheinung reduzirt. Das Ansichsenn ist wohl ein absoluter Werth des prädizirten Wesens, aber es könimt in den geschlossenen Kreisen der Wirklichkeit, zu denen sich der Inhalt auflöst.

Jest wieder, und dann bekömmt die Aufgabe einen andern Sinn. ift die Auflösung keine unendliche Aufgabe mehr, das Maß des endlichen Formalism erreicht die Vermittlung. In der Artaber, daß diese nicht als nicht mehr zur Sache gehörig ausscheibet, sondern in der Formel ihres Prozesses vertreten ist, geschieht das nur in jenen beiben Fällen, im Fall des durch sein Geset schlechthin gebundenen Berhaltens und im Fall der freigegebenen Selbstbestimmung. Dort, weil die gemeinschaftliche Form des Dingsenns es ist, die ihr eigner Inhalt wird, hier, weil die gemeinschaftliche Form des Bewußtseyns dieser ihr eigner Inhalt wird; in beiden Fällen scheidet das Wesen mit den in ihm noch vorbehaltenen und verborgenen Bedingungen der Thätigkeit aus; es ist alles da, gegeben und gegenwärtig. nen Inhalt behält in beiden Fällen der Gegenstand, aber es ist jedesmal derselbe auf beiden Seiten, darum bleibt für die Beziehung nur der Unterschied der Vorzeichen. Er (ber Inhalt, der die Aufgabe des Wissens ist, also das Ansichsenn) geht unentstellt durch die Erscheinung von der einen Seite auf die andre über.

Er kömmt nicht unangefochten hindurch, soweit seine Prädizirung die Bestimmtheit des Wissens ist, wenn dieser Wille nicht mehr die reine schlechthin gemeine Selbstbestimmung des vernünftigen Geistes ist, und soweit sie die Bestimmtheit des Dingsenns ist, wenn diese nicht mehr die eine durchgehende Bestimmtheit des abstrakten Dingseyns in der Fassung von Raum = Zeit ist, denn dann hat den Willen irgend ein Bestandtheil des Dingseyns vorausseslich in einen qualifizirten Willen und die Sinnlichkeit irgend ein Wille in ihr voraussetlich in eine qualifizirte Sinnlichkeit verwandelt. Wenn das der Fall ist, dann bleiben jene unterschiedenen Momente des Ganzen oder jene Seiten des Ganzen unverständigt. Das will sagen, die Erscheinung ist bis zu der Thatsache, in der sie die Identität des Subjeftes bezeichnet, nicht zersetbar, es liegen in ihr nicht die Data vor, deren man benöthigt ist, das Ansichsenn herzustellen, das Wesen in der Sache löst sich in keine megbare Konfiguration von Momenten auf. Also der qualifizirte Gegenstand tritt hier, nachdem er

einen Zwischenraum am erkennenden Subjekt übersprungen, in dem die Vorstellung der Geschichte der Erscheinung nicht folgt, auf die Seite des Bewußtseyns im Betrachtenden in einer qualifizirten Anschauung auf, für deren Reduktion auf jenes die Formel fehlt; die übertragene Erscheinung bleibt in einem Grenzbezirk des Organism des Urtheilenden steden, über den der auflösende Berstand in ihm keine Macht mehr hat. Es ist gleichbedeutend, ob man sagt, es gelang, den Inhalt der Aufgabe von der Seite des Gegenständlichen durch alles vermittelnde Wesen hindurch im erkennenden Subjekt bis auf die Seite des reinen Insichseyns (des Verstandes) in ihm überzuführen, oder ob man sagt, die Aufgabe ist bis auf den Inhalt der reinen Doppelseitigkeit des sich seines Zwecks bewußten Willens und der abstraften Sinnlichkeit reduzirt. Denn wenn das gelang, ist alles in Fluß, die Erscheinung und das Ansichsehn der Thatsache sind Bestimmungen desselben Formalism, und jedes ift aus ihm darzustellen; und dies geschieht in dem angegebenen doppelten Sinn, ober dem doppelten Interesse, einmal durch die Reduftion des Verhältnisses auf den abstraften Gehalt der einen Maßeinheit des absoluten Stoffs in Fassung von Raum-Zeit, und in dem, was damit nicht erreichbar ist, durch die Reduktion auf das Maß der Einheit des sich seines Zwecks bewußten Willens.

Das sieht man, erschöpft ist der Inhalt, also auch die Wissenschaft des Ansichsenns der Dinge damit nicht. Denn jedes dieser Maßeinheiten (dieses Reduktionsformalism) erreicht seinen Zweck eben nur in seinem Gebiet (in seinem Sinn). Dazwischen liegt eine Welt von Dingen, die sich allem Maß entzieht, die wie alle Vermittlung über die direkte Beziehung der Glieder zu einander weit herauswächst, von der dem Betrachtenden nur eine stellenweise und stückweise Wissenschaft zukömmt.

Es war hier die Aufgabe von Seiten der Beziehung genommen, in der die sonst noch vorkommenden Fragen inbegriffen sind, ohne daß sie schon in ihr zum Vorschein kommen. Und daher sind sie, wenn überhaupt das ganze Problem gelöst werden soll und kann,

reg zu erledigen. Jest also geht die Frage auf die Seite des 8 über und stellt sich die Forderung derselben Bermittlung, die besprochen ist, zwischen den Seiten der Subsistenz ein, um das ze zu bekommen, um den erfüllenden Inhalt in der Borstellung der Sache herzustellen, den Übergang zwischen Bewußtseyn und Bezug genommen mußte darauf schon bei der Betrach= ssenn. des ersten Falls werden, weil er sie eben involvirt. Und nun ch werden im Bezirk der Subsistenz die Glieder die Momente je= der beiden Seiten in ihrer Beziehung unter sich (die Frage ist le= h eine auf der Seite des Dinges, und lediglich auf der Seite des hseyns), und im Bezirk des Begriffs das Ganze und das ). Hier geschah es, daß für das Ansichsenn der Unterschied eines uten und relativen Werths des Ganzen, dem der Gegenstand hört, relevirend wird; die Bedeutung des Ansichsenns, von der aube, daß sie Kant im Auge hatte, obschon er sich bemüht den en Begriff ins tieffte Inkognito zu hüllen.

## Vierter Abschnitt.

## Das bestimmende Prinzip aller Selbsticktigkeit in lepter Justanz.

Es hatte fich in ber vorangehenden Betrachtung bis jest die Funktionen des Geistes im Befen von Seiten ihrer Form gehan-Die Selbsthätigkeit des Geistes war in ihr thatsächlich restie Sie mußte in Rechnung gebracht werben, dem von de ch, daß er Gestalt bekömmt, nimmt der Beruf, der ihn bezeichnet, seine Selbsthätigkeit zwar erst ihren, Anfang, aber diese Selbsthätigkit Die Form behat hiemit auch sogleich ihre Grenzen und ihr Maß. zeichnet die Grenzen ber Möglichte it seines freien Berhaltens; weiter reicht der Wille nicht, das Wollen selbst reicht nicht über sie fon. Darum involvirt sie auch einen theilbaren, einen beliebig verwendbaren Bestandtheil, oder sie ist bis zu einem gewissen Punkt dieser selbst, sie selbst wird das Material der freien Thätigkeit des Geistes. Über die Art und Weise dieser konkreten Verwendung ist mit dem Thema der Form noch nichts vorausbestimmt; das ist die Seite des Inhalts. Es ist darüber mit der Konfiguration der gemeinschaftlichen Gestalt vorweg noch nichts ausgemacht, weil bei den Absichten des Individuums darauf gerechnet ist, daß es bestrebt senn wird, sein Benehmen so einzurichten, wie es das für sein Wohl am angemes-Das sollte es. Man wird nun finden, wie, je niednisensten hält. ger die Rangstufe der Wesen ist, auf der das Individuum steht, das Gesetz ber Form seines Verhaltens den Bedingungen seiner freien Zweckthätigkeit um so näher rückt, wie zulett beides sich auf eine

Das Ende der Dinge im Bewußtseyn ist ihre Erkenntniß. Aber es macht auch den Ansang. Was auch geschieht, es hat seine Quelle in der Selbstbestimmung des Wesens. Man versteht nun zwar sehr wohl, wie das schließliche Subjekt aller Thätigkeit immer nur das volle Wesen seyn konnte, das Wesen in der Fassung der Relation seiner Doppelseitigkeit, wie, was auch auf seiner Objektseite sich ereignet, an einen Prozes seines Insichseyns geknüpft gewesen seyn mußte und wie ein Vorgang auf der Seite des Bewußtseyns in allem, was im Wesen und mit ihm vorsichgeht, mitrechnet. Aber daß alle diese einzelnen Prozesse, alle Erscheinung durch die verbindende Einheit

einer gemeinschaftlichen Autorität der Selbstbestimmung des Bendtseyns hindurchgehen mußten, bevor es zu ihrer Bervoinlächung den men konnte, bevor ihnen ein Plas im Ganzen konzedint wurde, will so unmittelbar daraus noch nicht einleuchten. Und doch auchstelles das schon, denn alle jene einzelnen Borgänge sind immer mer Brudtheile des einen Ganzen und nur als solche möglich; darum bei ben sie schließlich einem gemeinen Prinzip obligirt. Das hält sie pesammen.

Und dies Prinzip ist die Bernunst. Es ist nicht damit geset, daß was geschieht, darum auch vernünstig ist, es geschieht sehr vieles, was unvernünstig ist. Man wird sich nicht weit von der Beiteles, was unvernünstig ist. Man wird sich nicht weit von der Beiteles, beit entsernen, wenn man sagt: das Unvernünstige ist reichich die hälfte alles dessen, was geschieht. Aber dann ist es eben under nünstig, es untersiegt dem Maß der Bernunst, in der Sphänedes Prinzips ein, es muß sich diesen Ramen gesallen sassen. Sie ist schon einmal darauf gewiesen, wie das Prinzip der Bernunst gleichzeitig mit dem der Ersenntniß eintritt. Es zersplüttert sich in den einzelnen untergeordneten Sphären des Wesens, es versinkt in ihrem Material, aber es arbeitet sich auch wieder heraus, es fällt und stegt immer gleichzeitig mit der Funktion des Erkennens, dem Verstande. Das Wesen muß seine Ausgabe und seinen Beruf begriffen haben, um vernünstig zu seyn.

Man kann im Punkt der durchgehenden Formel der Beurtheilung schon jest seiner Sache soweit sicher geworden seyn, daß man weiß, wie es keine Bestimmung giebt, die nicht das Komplement zu ihr, eben so sehr einmal vor sich hat als ihr Konsequens, wie sie es auch wieder hinter sich zurückläßt als ihre Bedingung. Das Geses der Thätigkeit ist vor ihr da. Aber es wäre zu viel Ehre für das Geses, wenn es gerade ausschließlich die Berechtigung hätte eine absolute Thatsache zu seyn; das ist auch nicht einmal das umfassende Prinzip aller Geseslichkeit in lester Instanz. Man hat eben so viel Ursache zu sagen, das erste ist die That. Die unbedingte Erfüllung

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 665 der Forderungen eines absoluten Prinzips der Thätigkeit wird ununsterscheidbar von der That eines absoluten Willens in der Welt, d. h. eines Willens, der den Maßstab für das oberste Prinzip der Thätigsteit alles Wesens abgiebt. Und in dem Maß das Wesen an der Verpflichtung gegen dies Prinzip unmittelbar seinen Antheil bekömmt, bekömmt es auch Theil an der Macht über die Dinge.

Der Wille im Wesen mußte ein vernünftiger Wille werden, damit ihm die Macht über die Dinge zugestanden werden konnte. Die Vernunft ist das Prinzip des Soll, das der Wille des noch freien Geistes sich zum Maßstabe seines Thuns und Lassens nimmt. Hier hat das Soll des Verhaltens einen ganz andern Werth bekommen, als da, wo es das Gesetz für das Wesen war, bevor der Wille in ihm frei geworden war, oder man kann auch sagen, einen andern als es bekam, nachdem das Wesen diese Freiheit seiner Selbstbestimmung eingebüßt hatte. Denn es konnte und mußte seine Quelle in den Willen des Individuums selbst verlegt werden, nachdem es ein Dies geworden war, das seinen Begriffsinhalt vollständig deckt. Allerdings daß es dies thut, könnte man für eine übertriebene Behauptung halten, inzwischen durfte sich das Wesen, das, soweit seine Kenntniß reicht, die oberste Stufe der Wesen einnimmt, die Fiktion erlauben, daß es sich so verhält. Daß es dies thut, war die Bedingung der Möglichkeit, zum Begriff der Bernunft zu kommen, und liefert ihm zugleich den Beweis, daß es ein Recht hat so Mit der Erhebung des Wesens auf die Stufe des verständigen Individuums wird das Prinzip des Soll seines Thuns und Lassens die Vernunft. Wenn man sagt, das und das ist ein unverständiges Benehmen, so soll das soviel heißen als, der so verfährt, hat nicht begriffen, mas bei dieser Gelegenheit sein eigner Zweck senn mußte. Aber das ist auch alles. Denn im Einzelnen geht beides seinen besondern Gang. Die eine Funktion und wie ihrer Forderung genügt wird, ist nicht der Maßstab der andern im einmal freigewordenen Individuum, das war zugestanden, weil es darauf nicht ankam.

Man nimmt die Vernunft als die höchste Instanz des Soll für alles Verhalten des verständigen Wesens, seines Gesetes. Aber sie ist es nicht bloß für dies, sondern für alles Wesen. Es ist hier ein Ausdruck gebraucht, wegen dessen man sich zu verantworten hat. Es ist das Wort Geset, ein sehr roher und unklarer Ausdruck, der in den Dingen, um die es sich hier handelt, die Präsumtion gegen sich hat. Das Geset ist die Fassung (die Form) des einmal für immer in Gang gekommenen Vermittlungsaktes im Glement, das den Bildungsstoss des konkreten Subjekts und seines Thuns und Lassens abgiebt, das ist, was sich auf der Seite des Seyns im Abhängigkeitsverhältnis des Begriss ausspricht. Die dahin (von unten auf gerechnet) entschied das Geset, es mußte in allen Stücken das letzte Wort behalten. Dier zuerst tritt eine Instanz auf, der es seinerseits verantwortlich ist, das absolute Prinzip aller Gesetsichkeit, das Gesets soll ein vernünstiges Geset seyn.

Das ist bei allem Soll, aller Nothwendigkeit, die das Benehmen des Wesens zu beherrschen hat, daß ihre Macht durch den Willen desselben Subjektes, das ihr unterworfen ist, vermittelt wird. Es (dies Soll) hat durch die Einheit der Selbsthätigkeit des Wesens hindurchzugehen, um seine Wirkung zu äußern. Das Material des Gesetzes, oder man kann auch sagen, der Apparat des Gesetzes ist allemal die Relation der unterschiedenen Subjekte der Thätigkeit, die in dem einen Aft, in der einen Aufgabe des Vorgangs zusammentreten. Es läßt sich verstehen, wenn man bedenkt, wie die Ablösung aus dem Ganzen, in der das Subjekt die Bewegungsgründe für sein Berhalten mitbekömmt, zugleich eine Scheidung des abgelösten Wesens in viele und vielerlei Wesen, in die unterschiedenen Dies mit sich bringt. So hat das Subjekt des Gesetzes auch sogleich die Fassung der Relation. Das Geset ift das Geset der Verständigung und Ausgleichung zwischen den in irgend einer weitern oder engern Gemeinschaft verbundenen Gliedern geworden. Es kann ein fehr verwideltes Bildungsgesetz senn, das auf diese Beise das aus dem respektiv Ganzen abgelöste Dies als seinen Thätigkeitskontext mitbetommt. Ift es das, so mußte es sich auch immer schon in der Ge-Ralt einer Synthese unterschiedener Dies, also als eine Totalität ablosen, die ihre untergeordneten Motive regiert. Die Subjekte der durch das Geset beherrschten Thätigkeit beziehen dies (das Geset, den immanenten Bewegungsgrund ihres Benehmens) unmittelbar aus ihrer Quelle, und es ist eben die Mitgift dieses Gesetzes, die sie zur Gemeinschaft eines zusammengesetzten Subjektes verbindet. Und doch bleibt es der eigne Wille des Subjektes, der die Berwirklichung des Gesetzes im Fall der Anwendung zu übernehmen bekömmt; es führte zu ihr kein andrer Weg als durch ihn hindurch. So geht es im Rleinen wie im Großen. Aber der unmittelbare Zusammenhang des Individuums mit dem Ganzen, also der Wirkungskreis des Gesetzes nimmt in dem Grade ab, als das hervorgehende Wesen seine Bedingungen in sich selbst herüberzieht, sich zum Ganzen für sich abrundet und schließt. Das Gebot des bestimmten Benehmens ist um so unbedingter, das Subjekt kann sich dessen um so weniger erwehren, je unmittelbarer hinter seiner Abzweigung der Prozeg der Entfaltung seines Inhalts zum Stillstehen kömmt. Hat es bei dieser Gelegenheit Mittel genug zu einer fortgesetzten Synthese in ihm mitbekommen, zu einer Potenzirung des Wesens in ihm, so verrath sich darin die Absicht, es allgemach frei zu geben; es wird ihm anheimgestellt, sich das Gesetz seines Verhaltens selbst zu geben, es muß selbst finden und wissen, was es soll; man konnte es darauf ankommen lassen, aus dem ewigen Zirkel der Vernunft, in dem es von Sause aus befangen war, kömmt es nicht mehr heraus.

Das Gesetz für die Selbstthätigkeit des Bewußtseyns in der Gestalt der Vernunft fängt damit an, daß sich die Ansänge und Enden dieser Thätigkeit zur ungetheilten Einheit des Willens im Subjett vereinigen. Nun ist es nicht mehr das ihm bei seiner Ablösung vom Ganzen mitgegebene Bewegungsmoment, das sein Thun und Lassen, das Ziel seines Thuns, bestimmt, sondern das Thätigkeitsprinzip des Mittels, dessen es sich zu bedienen bekömmt; das heißt Geset, oder genauer gesagt, das ist der Apparat des Gesetze, und

das fängt erst damit an, daß das Subjekt der Handlung frei geweiden. Die Mittel, die es in Stand sepen, von der Ronzessisch der Wahlsreiheit seines Ziels, der Freiheit seiner Entschließung einen Gebrauch zu machen, mehren sich in dem Grade, als es sich von seinen Herkommen ablöst.

Mit dieser Freigebung beginnt auch überhaupt das Geset. Des Soll des Geschens hat mit der Thatsache des Geschehens ein Ende. Es giebt keine Rothwendigkeit für die Thatsache, die den Ansang macht, sie ist dem Gesetz zuvorgekommen. Das Soll muß, so machtig es seyn mag, die Möglichkeit übrig lassen, daß es anders kommt, als geschehen sollte. Aber das Gesetz ift eben auch nur dem freiwerbenden Wesen gegeben. Wie dies ein vielerlei Wesen von vielerlei Kräften und Bedürfnissen ist, so wird das Gesetz ein Dielerlei von Gesetzen, das ist eine Periode des Durchganges. Des Gesetz war dazu da, dies Vielerlei zu vergleichen und zum Einderständniß zu bringen. Ist das bewirkt und hat sich der Wille im Besen zu seiner vollen Einheit geschlossen, dann fallen die vielerlei Bestimmungen des Gesetzes zusammen und verschwinden, sie sind zu-Aber das Subjekt löst sich mit seinem Werden auch rudgenommen. nur aus dem mit ihm konkreszirenden Inbegriff der Subjekte ab, welchen Werth und Umfang sie auch haben mögen, aus dem Ganzen löst es sich damit nicht, das würde über seine Kräfte geben Könnte es das, so würde seine Vernunft aufhören, die alles Wesen verbindende und regierende Vernunft zu sehn, und würde nur noch seine partikuläre Vernunft senn, es wäre seine Welt für sich geworden

Es ist klar, die Vernunft, die höchste Instanz der Form des Bewußtseyns, kann immer nur ein höchstes Prinzip des Soll seiner Selbsthätigkeit seyn. Damit ist um so weniger gesagt, je undedingter die Freiheit des Benehmens ist, zu dem das Subjekt der rusen ist. Und diese Fakultät des Geistes skellt sich gleichzeitig mit der letzten Maßeinheit der Erkenntniß ein, mit dem Verstande. Bem sich das für den Standpunkt der konkreten Person erst in Ansehung der von ihm abrechnenden Welt so verhält, also der Vorwurf ihrek

Wissens den Wirkungskreis ihrer Thätigkeit weit überschreitet, so ist das die Folge davon, dag ihre Stelle nicht die Mitte aller Wirklichteit einnimmt. Freilich eine schöpferische Macht, eine solche, die das Werden der Dinge anordnet und regiert, ist der vernünftige Wille der verstandbegabten Person nicht, aber er wirkt und schafft doch unter ihnen, so weit seine Kenntniß von ihnen reicht. Sie lernt sie sich in dem Maß unterwerfen, als sie sie begreift. Ist es dahin getommen, daß der Zusammenhang der Dinge, den früher die Einheit der Bergleichung immer so weit herstellen konnte, als in ihm ein identischer Inhalt durchging, an den sie sich hielt, durch die Irrationalität der verbundenen Dinge unterbrochen ist, dann ist das durchgehende Prinzip des Berhaltens, nach der Schätzung des konkreten Berstandes, nicht mehr die Bernünftigkeit des Willens in den Dingen, weder ihres eignen, noch desjenigen, unter dessen Autorität sie stehen. Der Zusammenhang der Zweckthätigkeit hat sich verloren, aus den Augen des Betrachtenden nicht bloß, sondern an und für sich mit diesem Etwas-für-sich-werden der Dinge. Wir verstehen jest nichts weiter von ihnen, als was in den Bezirk unfrer eignen Angelegenheiten, den der Welt von der Person ab, zu ziehen gelingt, man nimmt nichts mehr von ihnen in Anspruch, und darauf reduzirt sich nun die Bedeutung, die sie in einer vernünftigen Anordnung der Welt haben.

Die Welt der Bernunft ist für den Standpunkt der vernunftbegabten Person die Welt ihres Gleichen. Als dieses bestimmte Stüd Welt, das bestimmte Gemeinwesen, dem das Individuum zunächst angehört, hat sie ihre bestimmten Gesetze, die Gesetze der Rechtspsiege, der Zölle, der Polizei u. s. w. Diese Bestimmungen bezeichnen noch nicht die Vernünstigkeit des Staatsverbandes. Gesetze regieren auch das noch unvernünstige Wesen, die Krästeäuserung der unterschiedenen Partikel eines Stückes Materie in ihren Beziehungen reguliren Gesetze. Vielmehr bezeichnet diese Vernünst tigkeit ihre durchgeführte Abhängigkeit von dem einen Prinzip eines Soll, das eben darum kein Gesetz mehr ist. Das ist ein Zusammenhang, der zuerst hier durchgeführt werden konnte, weil er hier nicht mehr durch die Inkommensurabilität des Dies, des Subjekts, der Person unterbrochen wurde. Der eigne Inhalt des Subjekts geht im Formalism dieses Zusammenhanges auf (so weit er hier hergehört). Man darf ihn sich nicht so auslegen, als enthielte er, daß der einzelne der verbundenen Punkte ein unvermeidliches Glied für das Ganze und durch dies für alles andre Einzelne ist, daß er also auch ein unvermeidliches Stück der Erkenntnißaufgabe wird. Die Dinge in der Welt der Person sind durch die Kontinuität der Zwedthätigkeit in ihr verbunden; dies ist das Element und der unmittelbare Stoff des Prinzips der Vernunft; an ihrem Faden folgt man dem Zusammenhange zwischen je beliebigen Punkten. für den Standpunkt der einzelnen Sphäre in ihr mußte er auch wieder aufhören. Das ist die Bedingung, daß sie im Ganzen ein Etwas für sich bleiben konnte. Die Geschäfte und Interessen des burgerlichen Lebens gehen burcheinander, wie die Wellenbewegungen der flüssigen Materie, ohne einander zu hindern, die Menschen rennen unter einander tagtäglich wechselseitig durch die Kreise ihrer Thätigkeit, ohne an einander zu stoßen, ja ohne vom Dasenn dieser Wirtungstreise eine Ahnung zu haben. Das zeigt, wie inkommensurabel die Kräfte dieser Berufsthätigkeiten wenigstens für das Maß der Interessenten geworden sind. Und doch demjenigen, der dem Busammenhange folgen wird, zeigt er sich zugänglich, es wird überall Punkte der Verbindung geben und er wird die Bedingungen deffen, was in einem dieser Kreise vorkommt, und wie das hier ist, sange vorher in andern angekündigt finden, und ebenso wieder seine Wir-Das ist in der Natur ganz anders; darum ist alle Wiffenschaft der Natur Stückwerk.

Eine Maßeinheit der Dinge und mit dieser eine Kontinuität ihrer Geschichte und ihrer Erscheinung war, wie gesagt, schon lange durchgeführt gewesen. Das war die Sphäre der abstrakten Sinnlichkeit alles Gegenstandseyns. Es ist damit erreicht, daß, was sich an den Dingen dem nicht fügte, eben entsernt wurde, es rech-

671 Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. net hier nicht mehr mit. Es ist schon merkwürdig genug, daß es überhaupt möglich war, alles das zu entfernen, und daß, nachdem es geschehen war, demungeachtet ein Kontext der Wirklichkeit übrig blieb, der in sich selbst alle Mittel zurückbehielt, die er brauchte, um ein Ausdruck des Ganzen wie des Einzelnen in ihm zu seyn, um dies Ganze auch nur in seinem Sinn bleiben zu können, der den Anspruch machen konnte, der wahre Inhalt in allem Gegenstande zu seyn, mit Leugnung der Realität jedes andern, ohne daß ihm das Gegentheil bewiesen werden kann. Wir wissen sehr wohl, daß es nich ganz anders verhält, aber wir können es nicht beweisen. ift aber auch alles, was man diesem Maß der Dinge zuzugestehen Gelöst ist die Aufgabe damit nicht; sie kömmt wieder, nachdem der Vorwurf den Bestandtheil des bis dahin unausgleichlichen Dies-senns des Inhalts aufgenommen hat. Jest ist er erst das wahre Ganze geworden, aber nun faßt ihn auch wieder kein andres Maß als ein solches, in dem jeder positive Kontext eines Abhängigleitsverhältnisses aufgehört hat.

Wir nennen die Quelle aller berjenigen Thätigkeit im Wesen, von der wir uns keine Vorstellung machen können, die Natur. ift diese um so reiner, je mehr aus ihren Erscheinungen der Wirkungsfreis der individuellen Thätigkeit verschwindet. Hier sind gewiß vielerlei Geister in Bewegung, aber es muß auch wieder nur ein Geist seyn, der da wirkt. Bei aller Anspruchlosigkeit dieser Bestimmung, die das angegebene Merkmal bescheinigt, schmeicheln wir uns wenigstens die Zusammenhängigkeit alles dieses Geistes in dem einen Wort Natur anerkannt zu haben, eine Einheit, die, wenn sie auch nicht die Bernünftigkeit dieses Geistes verbürgt, doch schon ankunbigt, daß ihre Welt kein beliebig hantierbares Material für den individuellen Willen in ihr ist. Es ist die allen andern Gemeinschaften des Wesens vorangehende. Fangen von hier ab die Kräfte der bevorzugten Klassen bes Wesens an, sich ihre besonderen Sphären und Anordnungen zu schaffen, so bleibt ihnen jene gemeinschaftliche Welt der Natur unbedingt gegeben. Sie ist fertig, das vernünftige

Individuum, trop dieser seiner Prärogative der Bernünstigkeit, muß sie nehmen, wie sie einmal beschaffen ist, es kann nichts mehr daran ändern, es sollte es nicht dürsen, obschon es hier ein Wesen vor sich hat, das, so weit die Freiheit des Willens entscheidet, das Recht, etwas seinerselbst wegen zu seyn, so viel unter ihm steht, aus dem sich oft wohl noch etwas viel Besseres und Schöneres machen ließe.

Der ganze Thatbestand der Natur tritt dem Betrachtenden mit einer Solidarität der Berechtigung und Berbindlichkeit alles Einzelnen an ihm gegenüber, daß ihm nichts übrig blieb, als sich in ihn hineinzusinden. Der Beruf der Selbstthätigkeit des Individuums nimmt seinen Ansang erst mit der Abgrenzung seines ihm zugewiesenen Gebietes. Jest hat die Funktion des sich seiner Absichten bewußten Geistes im Individuum ihren Ansang genommen, es hat sich seine Welt selbst zu schaffen. Und nun erst hat es einen Wassstab für die Schäsung eines Soll der Bernunst. Wan würde das von nichts wissen, wenn zu dieser Schäsung der Bedeutung aller Thätigkeit des Wesens nichts vorläge als die stellenweis austretenden und dann sich wieder auf große Streden verbergenden Anzeischen einer Zweckthätigkeit in der Natur der Dinge.

Der schließliche Maßstab des Soll für alles, was vorgeht, das Prinzip des Wissens, was man will, in dem, was man thut, reicht für den Standpunkt des endlichen Bewußtseyns, also alles Urtheilens, nicht weiter als die Grenzen des Gemeinwesens, dem es angehört, der Ausgleichlichkeit des Stoffes, der an ihm Theil nimmt. Das kann sehr weit gehen; es verhindert ein solches Gemeinwesen nichts in seinen Kreis zu ziehen, was es irgend ablangen kann. Aber das hat immer ein Ende; es bleibt ein Überschuß an Welt zurück, der darüber hinausreicht. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, es verhält sich vielmehr wie ein Unendliches zu einem Endlichen. Was in diesem ausgeschlossenen Bezirk das Wesen will und bewegt, das versteht man nicht mehr, obschon es immer noch eine und diesselbe Natur ist, die alles das verbindet. Wie hierüber der mensch

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 673 liche Berstand von seinem Standpunkt urtheilt, so würde ein jedes andere Wesen, wenn es urtheilen könnte, mutatis mutandis von seinem urtheilen. Das muß alles seinen eigenen Maßstab der Ber-nünftigkeit haben. Das könnte ein sehr eng begrenzter Maßstab werden und wird es auch gewiß. Es geschieht hier nichts in einem weiteren Sinn, als was in dem engeren der Menschengemeinde gesschieht, wenn sie sich in Untergemeinden zertheilt, von denen man in der einen nicht mehr versteht, was die Menschen der andern sich bei dem, was sie thun und wie sie es thun, eigentlich denken.

Man könnte annehmen, daß das oberste Prinzip aller Zwedthätigkeit sich dadurch legitimiren würde, daß sein Gebiet das weitestreichende von allen wäre, daß sich ihm nichts entziehen könne. Und das ist auch gewiß, Alles muß seinen Theil an ihm haben, auch wenn es in seinem Inhalt nicht aufgeht. Das ist ein Berhältniß, das schon in andern Beziehungen vorgekommen ist und dessen man sicher senn kann. Dann wird es aber auffallen, daß zu den Anzeichen dieser Autorität die Natur auf weite Erstreckungen gar keinen Beitrag liefert. Es ist ein sehr vereinzelter Bezirk des ganzen Daseyns, in dem sie sich geltend macht. Was außer ihm liegt, kann der menschliche Verstand nur so weit als ein Stück in der Welt der Bernunft anerkennen, als es, wenn nicht ihm, doch wenigstens derjenigen Klasse von Wesen zu gut kömmt, der er angehört. die Auffassung der alten Teleologie. Wenn man den Umfang defsen betrachtet, mas voraufgehen mußte, ehe es im konkreten Geschöpf zu einer Bernunft kommen konnte, ehe die Welt dazu vorbereitet war, ein solches Wesen in ihr möglich zu machen und ihm zu bieten, was es für die Erfüllung seiner Aufgabe brauchte, so wird man gestehen, daß hier eine Summe von Mitteln in Anwendung gesetzt ist und von Kräften in Bewegung gebracht, die sehr außer Berhältniß zu dem erreichten Zweck stehen. Und das ist nicht bloß anscheinend, weil man hier einen unangemessenen Bergleichungsmaßstab anlegte, d. h. einen, der bei der Schätzung des Werthes der vernunftbegabten Person, ober genauer des Begriffs der Personlichkeit nicht mehr

zu brauchen ist, sondern es würde sich in der That so verhalten, weil das, was hier rechnet, nicht die Potenzirung der Subsistenz ist, sondern das Wesen in den Dingen. Das ist auf beiden Seiten immer dasselbe, und in seine Schätzung geht die Jahl und der Umsang recht sehr ein, nachdem es einmal die Fassung der vorliegenden Wirklichkeit angenommen hat. Es ist ein besonderes Stück des Ganzen, als dessen Gesetzgebungsprinzip die Vernunst zuwörderst erscheint. Diese Exklusivität seines Gebietes kann das Soll, unter dem alles Zweckverhalten steht, schon nicht mehr los werden. Und in der Welt der menschlichen Person wird sie noch die meiste Berechtigung haben; das zeigt sich an dem Umsange, in dem sie die Dinge für die Zwecke ihrer Welt usurpirt. Man weiß sich alles zu nus zu machen und legt es so aus, als wäre es eben zu diesem Zweck und nicht seiner selbst wegen da. Das ist ganz vernünstig gehandelt, wiewohl es ein Misverständniß ist.

In diesem Gebiet der verständigen Persönlichkeit erscheint num die Bernunft als das Prinzip seines Benehmens. Darin liegt nicht, daß es sich hier um Grundsäße des praktischen Berkehrs handelt, es kann sich um Fragen drehen, die das Interesse des Wissens, der Borstellung von den Dingen vorläusig nicht überschreitet, vielleicht nie überschreiten soll. Worauf es ankömmt, ist immer nur, sie ist das Prinzip der Selbstthätigkeit des richtigen Wesens, also des sich seiner Absicht in dem, was es thut, bewußten Wesens. In demselben Stadium, in dem dies (das Wesen) die Ordnung der Dinge um es her, seine eigne Lage, die Bedingungen seines Vorhandenseyns zu begreissen anfängt, hat es das Recht und auch die Verpslichtung, sich das Geses seines Benehmens selbst zu geben. Man konnte das verständige Wesen sich selbst überlassen, denn es mußte erwartet werden, daß es erkennt, wie seine errungene Freiheit es nicht der Verbindlichkeit gegen die Gemeinschaft enthebt, in die es eintritt.

Allerdings alles das ohne weiteres der Selbstbestimmung des Individuums anzuvertrauen, konnte nicht gewagt werden. Dars über was vernünstig ist, ist schon vor ihm entschieden, darüber spricht

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzer Instanz. 675 eine Vernunft mit, die älter als die des beliebigen Falls der Individualität ist. Der individuelle Wille sindet sich in eine Welt von schon positiver Gestalt versetzt, in der alles nach gewissen Gesten geht, die von schwer überwindlichen Vorurtheilen beherrscht ist. So weit ist das Benehmen des Individuams nicht mehr der Einsicht

seiner Vernunft überlassen. Man war sich als vernunftbegabtes Wesen dessen wohl bewußt, daß einem als solchem der Beruf zugefallen war, das Soll seines Berhaltens sich selbst gegenüber zu vertreten, es ist unserer Distretion anheimgestellt. So ganz traute man zwar nicht und half durch allerhand positive Vorschriften nach. Aber es war doch immer schon eine Vernunft gewesen, die diese Vorschriften gegeben hatte. Die Bernunft hat ihre Autorität gewissen untergeordneten Mächten und Werkzeugen zur Handhabung übertra-Aber doch behält das Individuum noch einen sehr großen Wirkungskreis seiner Autonomie für sich, und so weit mußte immer wieder an seine eigene Vernunft rekurrirt werden, damit es ein brauchbares Glied der Gesellschaft blieb. Eine solche Übertragung des Maßstabes ihres Benehmens an das eigne Einsehen hat die Berson alle Ursache sich zur Ehre zu rechnen. Und obschon im Prinzip des angeboren idealistischen Standpunkte des verständigen Inbividuums immer die Neigung liegen wird, diese Bevorzugung ausschließlich auf das eigne Dies seiner selbst zu beziehen, so ift es auch wieder verständig genug, die unvernünftige Masse unter seinen Schut zu nehmen, seine Ansprüche an die Gattung abzutreten, und für sich nichts zu reserviren als das Recht, an ihr einen Theil zu haben. Der wahre Chrenpunkt ist jest, Einer seines Gleichen zu seyn, derjenigen Klasse von Wesen anzugehören, die das Borrecht genießt, die oberste-Instanz des Goll allen den andern Motiven in ihr gegenüber in ihrer Selbstbestimmung zu finden. Ein solches Prinzip des Berhaltens kann keinem andern Thätigkeitsmotive mehr koordinirt seyn, viel weniger aus allen zumal resultiren.

Was aber von einem verlangt wird, deswegen hat sich der individuelle Berstand keine Sorge zu machen, wenn das Prinzip ein-

mal das Merkmal der bestimmten Gattung von Wesen geworden Auszumitteln, was das für einen Sinn hat, was es für Anforderungen an das Benehmen macht, braucht ihn nicht zu beunruhigen. Es ist nun eben der Gattungsverstand, der das Individuum darüber zu belehren hat. Die Bernunft ist ein Gemeingut und die Erkenntniß dessen, was vernünftig ist, macht keine Ansprüche einer ausnahmsweisen Begabung; sie halt es nicht für unter ihrer Würde, sowie sie nur erst einmal zu einer positiven Fassung gekommen ist, über das Stadium des Prinzips heraus ist, in der sie nur noch ein Problem der Metaphysik war, als ein Brevier von sehr trivialen Vorschriften aufzutreten. Die ganze Aufgabe beschränkt sich auf ein Entweder - Oder, zwischen dem die Wahl zu treffen wenig Genie in Anspruch nimmt. Erweitert sich ber Wirkungskreis des Individuums, fangen an in die Bewegungsgründe der Entschließung vielerlei und entlegene Dinge einzugehen, dann verhält sich das schon anders, dann ist auf eine glückliche Entscheidung nicht immer Rechnung zu machen.

Eine billige Ausgleichung zwischen Berpflichtung und Berechtigung liegt gewiß sehr im Sinn der Vernunft, und wo sie erreicht Es würde ihm sicher angemessen senn, ist, ist es ihr zu danken. an der Vergünstigung dieses Prinzips allen Dingen ihren Theil zukommen zu lassen. Statt bessen zeigt sich das Wesen gerade in dieser hinsicht sehr ungleich bedacht. Denn während sich das freie Selbstbewußtseyn einen gewissen Bruchtheil des Ganzen auserwählt, um sich in ihm zu verwirklichen, wird, was übrig bleibt, zu einer ewigen Unvernunft verurtheilt. Der Unterschied bleibt ganz unaus-Wir wissen, welch großer Abstand das Subjekt der sittgeglichen. lichen Persönlichkeit von allen andern trennt, d. h. von allen denen, die nur noch das Perdienst haben, das Ihrige zur Unterlage für das Dasenn der vernunftbegabten Wesen beizusteuern. Es ist dem vorgesehen, daß man mit einer Art Wesen, die in der Ordnung der Geschöpfe eine so viel tiefere Stufe der Würdigkeit einnehmen, in keine andern Berührungen als die unvermeidlichen des GeschäftsganDas bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 677 ges der Natur kömmt. Der Beruf des vernünstigen Menschen ist zu denken, zu urtheilen, zu ergründen und zu beschreiben, wie als les in der Natur zusammenhängt; er wird bei dieser Gelegenheit eisnen unendlichen Stoff der Belehrung, Unterhaltung, Erbauung sinden; vor allem aber wird ihn das mit Genugthnung erfüllen, wenn er erkennen wird, wie viel besser und klüger er ist als alle diese Dinge, mit denen er sich hier zu beschäftigen sindet; er wird auf jedem Schritt

Beranlassung finden, der Borsehung für die unverdiente Auszeich-

nung zu danken, ein Mensch zu senn, d. h. ein über alles das so

unendlich erhabenes Wefen.

Also das Ressort der Vernunft des endlichen verständigen Wesens hat seine ziemlich bestimmten Grenzen. Die Fassungskraft ber Identität ihres Prinzips ist ausnehmend groß; das zeigt schon die Unterschiedenartigkeit des Stoffs, den sie vereinigt, und die Berschiedenheit der möglichen Auffassungen. Aber wenn man betrachtet, was sie aus ihrem Gebiet ausschließt, so zeigt sich, wie viel mehr dessen ist. Wir erkennen die Bewegungsgründe der Zweckthätigkeit, die in Ansehung ihrer Bedürfnisse und Apperzeptionen uns entfremdete Wesen vereinigt, als vernünftige nicht an. Wir ziehen es vor, die Anzeichen einer weiter reichenden Absichtlichkeit für einen trügenden Schein zu halten, für den Reflex unserer eigenen Bernunft, ehe wir darin erkennen, daß noch andere Wesen an der Rechtswohl= that dieses Prinzips ihren bescheidenen Theil haben sollten. bleiben dabei, Vernünftigkeit für eine Prärogative des Gemeinwesens der verstandbegabten Person zu halten. Diese Ausschließlichkeit soll recht und vernünftig seyn. Und so weit täuscht man sich auch nicht darin, als eine Zweckthätigkeit, deren Bewegungsgrund dem Subjekt keine freie Wahl der Selbstbestimmung übrig läßt, noch nicht unter der Leitung der Bernunft dieses Subjekts steht.

Es ließ sich erwarten, war die Bernunft eine Auszeichnung, auf die sich das Gattungswesen des Menschen etwas zu gut thun konnte, die selbst das Beste an ihm seyn sollte, seine Prärogative andern Wesen gegenüber, daß die Natur mit dieser Bergünstigung

fparfam umgeben wurde, bag ber Grund, bas auserwählte Befen auf einen so geringen Theil vom Gangen zu reduziren, im Begut bn Gattung selbst wiederkommen wurde. Diese gange Supfchaft to Menschheit, bas ist unmer noch viel zu viel, sie niuß durch emen Ausschuß vertreten werden. Es verräth sich darin, wie, wenn is nicht bie ungetheilte Einzigkeit biefes Dies ift, in ber bas Goll Die Gelbfibeflimmung bes ichlechthm freigewordenen Bewuftlennt wird, diefer Beruf wenigstens auf ein geringfles an gablbarer und magbarer Maffe redugirt werden mußte. Gerade fo wie gewiffe phyfifalische Krafte an benjenigen Stellen ber Rorper fich auslaffen, bu fich aus der Daffe erheben, fich aus der Gemeinschaft mit ihr, fo weit bas geht, erflubiren. Wenn aber ber Umfang ber Battung bes Inbegriffe ber beliebigen Angahl von Ihresgleichen immer noch viel zu weit ift für ben 3wed, fo kommt die Prarogative bes Attabuts ber Bernunft ber Gattung ju, nicht weil es eben nur ihr Attibut ift, allem andern Wefen gegenüber, bas wurde immer nur em Absonderlichkeit der Gattung ergeben, die nicht mehr werth ift, ill alle andern Absonderlichkeiten, sondern weil fie bas Attribut der Istalität des Wesens ift, weil ber Mensch fich ber Gelbstbestimmung bes Gangen alles Befens als feiner Gelbstbestimmung bewußt geworden ist; er ist dessen gewürdigt, an dieser Totalität unmittelba Theil ju nehmen und fie auf feine Weife ju reprafentiren. Mensch wurde wenig Urfache haben, sich auf die Prarogative ber Bernunft etwas zu gut zu thun, wenn fie eine Bestimmtheit bet Wefens mare, die in den Grenzen der Gattung aufginge.

Man begeht keinen Mißgriff, wenn man erwartet, daß bat Prinzip, das alle Dinge und Beziehungen der Natur zusammenhält, immer noch dasselbe ist, mit dem das die eigene Welt der vernünstigen Person beherrscht. Was hier an metaphysischen, sittlichen, natürlichen Motiven vorkömmt, das wird man dort, auf seine Beste genommen, alles wiedersinden. Das Prinzip der Bernunst hat Anfang und Ende nur in sich. Es ist seine eigene Bedingung und sein eignes Konsequens. Es geht nicht hervor wie die Kraft einer My-

tur aus ihren verschiedenen Ingredienzen. Wie es aber aus keinem Andern hervorging, wird es auch durch kein Anderes begrenzt und abgelöst, um den Rest einer andern Macht zu überlassen. Es ist wahr, daß das Material der Welt in Sphären sich aufgelöst hat, die alle außer dem allen gemeinen Maß, ihr Besonderes haben und das genügte, um sie sich so weit zu entfremden, daß sie für den Gesichtstreis des konkreten Verstandes nur noch der Schematism des Begriffs zusammenhält, d. h. ein Formalismus, in dem alle Vernunft ausgehört hat. Aber dieser Schematism verdankt seine Autorität der Vernunft, die ihn angeordnet hat. Der Stoff bedurste eines Formalism, dem Vernünstiges und Unvernünstiges ohne Ansehen des Unterschiedes unterzogen wurde. Das war vernünstig.

Die untergeordneten Thätigkeiten des Geistes hatten ihre, gegen einander in der Art abgegrenzten Fächer, daß sie in diesen bei aller Verbindlichkeit gegen das Prinzip, das sie verband, ein Moment der Ursprünglichkeit ihm gegenüber behielten, sie waren der Ordnung, dem Geset ihres Bezirks unterworfen, das war alles. Diese Beschaffenheit des Soll hört in der obersten Instanz des verbindenden Prinzips auf. An die Stelle des positiven Gesetzes, das dem Subjekt der Thätigkeit gegenüber einen Inbegriff von Bewegungsgründen vertritt, der für ihn schon jenseits liegt, tritt ein Soll, das in dem Grade, als sein Ursprung in die selbstthätige Einheit des verständigen Wesens übergeht, seine vorausgängige Bestimmtheit einbüßt. Es ist schwer von ihm zu sagen, was es will. Das hat den Sinn, daß sich hier zuerst das Soll einmal gegen sich selbst richtet, es hat fich in seine Grenzen zurückgewiesen. Die Bernunft hat keine bewegende Macht hinter sich, die sie triebe, darum kömmt es im Bewußtseyn noch zu keiner positiven Direktion des Benehmens in ihrem Na-Sie bekömmt diese in dem gerade fraglichen Punkt, der ihr men. zur Entscheidung vorgelegt wird, und dann substituirt sich das Prinsip auch sogleich einen Grund, der anscheinend nur seinen eignen Zweck geltend macht. Jest erst nimmt das Soll der Vernunft die Form des Abhängigkeitsverhältnisses an. Der bestimmte 3wed for-

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 681 K der Weise vorkommenden Fragen vorweg unterzubringen sind. Wenn das nicht auch schon bestimmte Vorschriften sind, so leitet es das Urtheil doch auf den rechten Weg. Man lernt sich in der Entscheidung einen gewissen Takt erwerben. Aber hier sieht man, wie das Thema, das sich zu diesem Koder von Grundsätzen explizirte, doch immer noch nicht zu der Einheit gediehen war, die eine Auslegung der Borschriften in widersprechendem Sinn unmöglich machte. Es läßt sich annehmen, daß an sich das Vernünftige immer nur eines senn konnte, aber unbedenklich ist das vom Standpunkt des kontreten Bewußtseyns genommen deswegen immer nicht, und das wäre doch eigentlich die Hauptsache. Es ist aber so wenig, daß die Frage, was vernünftig oder unvernünftig ist, vielmehr Sache der Partei wird. Und die Erfahrung lehrt, daß man keinen Grund hat, darin eine Beruhigung zu suchen, daß sich in solchen Fällen die Bernunft selbst durch ihre untergebenen Kräfte Recht zu verschaffen wissen merde.

Wäre die Zusammenwirfung solcher Kräfte in den Kreisen der gesellschaftlichen Angelegenheiten des Menschen eben so sehr an einen immanenten Formalism gebunden, wie in seinem Leibe, dann würde er sich nicht lange zu besinnen brauchen, aber die Wirksamkeit des Prinzips hat lange ein Ende, ehe die der konkreten Grundsätze ihren Anfang nimmt. Zwischen ihnen hat sich ein weiter Spielraum der Thatigkeit eröffnet, in dem sich jeder zu orientiren hat, so gut er kann. Aller Formalism verschwindet wie immer hinter dem Grundsat plötlich. Die Wege, auf denen sich die vielerlei Grundsäte im Brinzip vereinigen, werden unsichtbar, und erst in diesem stellt sich die Form wieder her, wenn sie es überhaupt thut. Schlechtweg fehlen wird sie ihm nie, das kann nicht senn. Aber gerade hier ist wenig davon übrig. Die ganze Aufgabe hatte zu viel und zu Unvergleichliches zu vereinigen, als daß das Prinzip anders als in dieser Formlosigkeit vorkommen konnte. Man würde sich zwar täuschen, wenn man daraus schließen wollte, daß es in irgend einem Fall ungewiß bliebe, wenn die Veranlassung zur Entscheidung da

dem Prinzip nach, das tahinter ift, dem es seine Macht verdankt, so wird man bald den Faden verlieren und es zeigt sich, daß es eine oftensible Motivirung ist, die unter dem Werth des wahren Grundes bleibt. Darum wird es über das, was gerade vernünfing ist, immer sehr verschiedene Auffastungen geben, und hat man sich am Ende geeinigt, werden unmer noch die Entscheidungsgründe verschieden sehn. Die Vernunft wird eine besondere Gabe der Vernunft. Diejenigen, die sich hier micht lange zu bestimmen haben, sind sehr bevorzugt, denn die Gelegenheit, sich zu entscheiden, läßt einem oft wenig Zeit. Es wird darin der Grund liegen, weswegen zwischen dem Vermögen des Verstandes und dem Vermögen die Vernunft längere Zeit eine gewisse Riwalität geherrscht hat. Icht von beiden Vermögen hat ihre Vertreter und Parteigänger gehabt.

Verstehen läßt es sich, wie bas Coll, bas in jenem Moment bes Gelbfibewußtsenns auftritt, in dem alle bie unterschiedenen Beftrebungen des Wefens zusammengeben, für den Dagftab der tom freien Borftellung feine Form eingebüßt bat. Mit Gewalt ift besem Soll für den Begriff nichts abzugewinnen, es nimmt seine jebesmalige positive Fassung in einem mahren Werben an, bei dem für die konkrete Reflexion wenig zu thun bleibt. Was aber auch schließlich so hervorgeht, das Soll der Bernunft bleibt das Ergebnis immer nur bis in die Rabe des Augenblicks, wo es feine pofitive Fassung bekömmt. Es mußte ein solches Stadium bes Primipt, ber sittlichen Geftaltung bes Bewußtfenns geben, weil es beffen beburfte, wenn es nicht um die Freiheit seiner Gelbftbeftimmung tommen follte. Die oberfte Inftang alles Goll mußte auf jeden unmitelbaren Bewegungemoment in ihr verzichten. Dazu hat fie fich untergeordneter Krafte zu bebienen, man kann sagen, in Diesen untergeordneten Motiven und Intereffen tritt fie intognito auf.

Im Einzelnen wird man sich leicht darüber verständigen, was vernünftig und unvernünftig ist. Die ganze Aufgabe wird sich memer schon zu gewissen Rubris abgesondert haben, in die alle mögli-

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 681 cher Weise vorkommenden Fragen vorweg unterzubringen sind. Wenn das nicht auch schon bestimmte Vorschriften sind, so leitet es das Urtheil doch auf den rechten Weg. Man lernt sich in der Entscheidung einen gewissen Takt erwerben. Aber hier sieht man, wie das Thema, das sich zu diesem Koder von Grundsäßen explizirte, doch immer noch nicht zu der Einheit gediehen war, die eine Auslegung der Borschriften in widersprechendem Sinn unmöglich machte. Es läßt sich annehmen, daß an sich das Vernünftige immer nur eines senn konnte, aber unbedenklich ist das vom Standpunkt des kontreten Bewußtseyns genommen deswegen immer nicht, und das wäre doch eigentlich die Hauptsache. Es ist aber so wenig, daß die Frage, was vernünftig oder unvernünftig ist, vielmehr Sache der Partei wird. Und die Erfahrung lehrt, daß man keinen Grund hat, darin eine Beruhigung zu suchen, daß sich in solchen Fällen die Bernunft selbst durch ihre untergebenen Kräfte Recht zu verschaffen wissen merde.

Wäre die Zusammenwirkung solcher Kräfte in den Kreisen der gesellschaftlichen Angelegenheiten des Menschen eben so sehr an einen immanenten Formalism gebunden, wie in seinem Leibe, dann würde er sich nicht lange zu besinnen brauchen, aber die Wirksamkeit des Prinzips hat lange ein Ende, ehe die der konkreten Grundsätze ihren Anfang nimmt. Zwischen ihnen hat sich ein weiter Spielraum der Thätigkeit eröffnet, in dem sich jeder zu orientiren hat, so gut er kann. Aller Formalism verschwindet wie immer hinter dem Grundsat plötlich. Die Wege, auf denen sich die vielerlei Grundsäte im Prinzip vereinigen, werden unsichtbar, und erst in diesem stellt sich die Form wieder her, wenn sie es überhaupt thut. Schlechtweg fehlen wird sie ihm nie, das kann nicht seyn. Aber gerade hier ist wenig davon übrig. Die ganze Aufgabe hatte zu viel und zu Unvergleichliches zu vereinigen, als daß das Prinzip anders als in dieser Formlosigkeit vorkommen konnte. Man würde sich zwar täuschen, wenn man daraus schließen wollte, daß es in irgend einem Fall ungewiß bliebe, wenn die Beranlassung zur Entscheidung da ist und ihre konkrete Gestalt bekommen hat, wie man sich zu entscheiben hat. Bon zween Möglichkeiten ist unter den gerade gegebenen Umständen immer nur eines das vernünftige. Aber in Ansehung des Gesetzes selbst hat diese Formlosigkeit des Prinzips die Folge, daß es nicht davor zu bewahren ist, in allerlei zeitliche und örtliche Borurtheile einzugehen, daß es sich in sehr widerstreitenden Grundsähen ausläßt. Es giebt nichts so Sonderbares und Sinnloses, das nicht im Ramen der Vernunft eine Vorschrift des Benehmens geworden wäre, abgesehen von einer gewissen grundsählichen Wittelmässigkeit, zu deren Gunsten vom Prinzip der Maßhaltung der gemeine Stumpssinn der Gesinnung sehr gern eine Ruhanwendung macht.

Also darauf darf nicht gewartet werden, daß sich die Bernunft, so unbedingt ihre Autorität ist, so wenig sie für irgend ein Aber Raum läßt, durch partikuläre Vorschriften geltend machen wird. Das ist hier nichts Reues. Es ist mit allem Prinzip der Handlung so, daß es aus dem Roder seiner Entfaltung zum Gesetz erst durch eine gewisse Reduktion erhalten wird. Das Besondere bei diesem Prinzip des Verhaltens in letter Instanz, ist nur dies; daß in ihm jeder Kontext der eigenen Thätigkeit aufgehört hat bis auf die sehr dunkle Spur eines absoluten Schemas alles Inhalts. Die Vernunft tritt anders nicht auf als repräsentirt durch das unterschiedene Soll ber bestimmt begrenzten Sphären der Thätigkeit. Für sich selbst behalt sie nichts als den inhaltleeren Punkt, zu dem das alles hinreichend verlängert zusammenkommen würde, wenn es so lange Die Bernunft hat auf den aushielt, oder von da es ressortirt. eigenen Willen verzichtet, nachdem sie ihre Bertretung dem freigegebenen Subjekt anvertraut hatte. Wie sollte sie es machen? wird ihr in keinem Augenblick an gutem Willen fehlen, sie weiß genau, was geschehen müßte, aber es bleibt doch beim guten Willen. Beurtheilt man die Welt nach dem, was in ihren exklusiven Kreisen vor sich geht, so begreift sich, wie man darauf kommen konnte, sie nicht für die möglichst beste, sondern für die möglichst schlechte zu halten. Und schon vorher kömmt vieles vor, das darauf deutet,

Über diese Schwierigkeit des Übergangs von dem noch formlosen Prinzip der Vernunft zur Entscheidung im Fall der Frage, die sich nicht mehr mit Allgemeinheiten absinden läßt, hilft nun allerdings, in einem gewissen Bezirk des Vorkommens, das Gesetz fort. So weit hat die Vernunft des Gemeinwesens wenigstens dem Willen ihres untergebenen Gliedes gegenüber zu seinen Gunsten gesorgt, daß es ihm (dem Gliede) einen faßlichen Roder von Grundsäten, wie er sich in zweifelhaften Fällen vernünftiger Weise zu benehmen hat, an die Hand gegeben. Aber damit ist für das Angehen des individuellen Verhältnisses noch wenig geholfen, denn von jenem Wirkungskreise der Vernunft bis zu diesem bleibt noch in weitem Spielraum, Gelegenheit genug in der Irre zu gehen. Und das ist doch noch das Wenigste. Es war hier vorausgesetzt, daß der Wille, ber die gemeine Sache vertritt, in dem die Selbstthätigkeit des Gemeinwesens am Ende freigelassen werden muß und nur noch sich selbst verantwortlich ist, ein vernünftiger ist. Die regierende Seele des Gemeinwesens hat die Berechtigung, die eigene Bernunft derer, die ihr untergeben sind, im Fall der Noth ihnen gegenüber geltend zu machen, aber auch die Berpflichtung der Bernünftigkeit in ihren Angelegenheiten und das ist viel schwerer. Und doch ist es schlimm, wenn es nicht ist, denn während die Folgen der Unvernünstigkeit des Individuums in dem beschränkten Umkreise seiner Kräfte, soweit andere dabei zu leiden haben, immer vorübergehend seyn werden und bald verwunden, wird die Unvernünstigkeit des Willens, der die Macht in händen hat, ein unheilbarer Schaden. Ein um so schlimmerer, weil die Unvernunft die Mittel in händen hat, sich zu organisiren, sich in ihrer Lage zu versestigen und auch die bedachtsemeren vielleicht lange über das unvermeidliche Ende zu täuschen, und das kann besonders dann unheilvoll werden, wenn die menschliche Gesellschaft die Prinzipien ihrer Vernünstigkeit aus dem Stegreif zu resormiren unternimmt.

Es war oben von der Auflösung des Prinzips, oder man kann sagen, von der Konkreszenz des Prinzips in den unterschiedenen Borschriften des Benehmens die Rede gewesen. Es ist der Borgang, in dem die Bernunft für den Augenblick sest wird. Der Interessent weiß, was er zu thun und zu lassen hat, sowohl in seinem ausschließlichen Wirkungskreise, wie in dem allen gemeinen, und was er bei etwaigen Konsisten mit seines Gleichen zu gewärtigen hat. Das Geses vertritt die Bernünftigkeit des Gemeinwesens, es hat von ihr seine Autorität. Aber nun ist sie mit dieser ihrer Konkreszenz auch dem Schickal aller Dinge verfallen, einem Werden und einem Bergehen. Man zieht sie zur Rechenschaft, man fängt an vieles besser wissen zu wollen; man sagt, das und das mag früher recht vernünstig gewesen senn, jest ist es das nicht mehr, die Zeiten haben sich geändert; und wenn wir früher vom Geses ersuhren, was vernünstig ist, so werden wir es jeso dem Geses sagen.

Die Forderung, die im Sinn des Prinzips lag, wenn sie sich auch für die konkrete Auffassung, den beschränkten Gesichtskreis des endlichen Verstandes nie abschließen ließ, oder wenn er sie auch in keine erschöpfende Formel fassen konnte, war doch immer als eine ganz gemeingültige und vorhaltige anzusehen. Aber das bleibt nicht so. Es tritt hier dasselbe ein, was schon bei allem Begriffsverhalten überhaupt dagewesen war, daß, seinem positiven Inhalt nach,

685 Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. das Prinzip im Werden und Vergehen bleibt, daß also der Umfang seiner positiven Forderung ein endlicher ist. Man kann sagen, daß hier zum ersten und letzten Mal sich an diesem Fall die Geschichte des Begriffsinhaltes offenbart. Das Prinzip zertheilt sich, nachdem es seinen Beruf in Ansehung des allen Dingen gemeinen Inhalts erfüllt hat, in die näheren Prinzipien seiner besondern Bezirke, und nun ift es auch sogleich in einen Prozes der Verwandlung, genauer gesagt, eines gewissen Kreislaufs von Grundsätzen hineingezogen. Und doch bewahrt das Bewußtseyn einen ruhenden Punkt in sich, um den sich drehen mag, was da will, er geht in diese Bewegung nicht ein, an ihn hält es sich. Das vernunftbegabte Individuum hat seinen Antheil an beidem. Man weiß, es ist außer den Forderungen an das Benehmen, die nach Ort und Zeit sich ändern, an diesem Prinzip letter Instanz Etwas, das unwandelbar bleibt, denn darin offenbart sich erst der Werth der Person und der Ansprüche, die der alles anordnende Wille an sie macht.

Aber in der That ist das Prinzip der Bernunft nicht so formlos, wie es nach alle dem zu senn scheint. Es ist unmöglich, daß es das Aber es ist eine Form, die hier eben so unbehandelbar und unergiebig bleibt, wenn man sich bei Gelegenheit der unterschiedenen Vorkommnisse und Zweisel in Ansehung seines Benehmens, bei ihr Raths zu holen versucht, wie sie es der Wissenschaft gegenüber ist. Es führt kein Formalism der Synthese und Auflösung von ihr zur Rusanwendung im Fall; dieser Zusammenhang ist unterbrochen und in beiden Fällen sicher aus demselben Grunde, weil er in diesem Intervall aufgehört hat. Er mußte in ihm aufhören, weil mit der Anwendung eine Bedingung eintritt, für die er nicht berechnet war, eine Bedingung, die ihr Herkommen in ihr selbst hatte. Inhalt der Wirklichkeit ist noch nicht mit der durch ihn durchgehenden Form fertig und gegeben. Die Vernunft ist darum die eigene Vernunft der Person, daß sie zu interveniren hat, sie hat sich selbst zu helfen. Man wird schon merken, wovon hier die Rede ist. eigene Form des Prinzips der Bernunft ist keine andere als die des

wenn es nicht ist, denn während die Folgen der Unvernünstides Individuums in dem beschränkten Umkreise seiner Kräfte, se andere dabei zu leiden haben, immer vorübergehend seyn we und bald verwunden, wird die Unvernünstigkeit des Willens, die Macht in Händen hat, ein unheilbarer Schaden. Ein unschlimmerer, weil die Unvernunft die Mittel in Händen hat, si organisiren, sich in ihrer Lage zu versestigen und auch die bedad meren vielleicht lange über das unvermeidliche Ende zu täus und das kann besonders dann unheilvoll werden, wenn die meiliche Gesellschaft die Prinzipien ihrer Bernünstigkeit aus dem Ste zu reformiren unternimmt.

Es war oben von der Auflösung des Prinzips, oder man ! sagen, von der Konkredzenz des Prinzips in den unterschiedenen! schriften des Benehmens die Rede gewesen. Es ist der Vorganzdem dem die Vernunft für den Augenblick sest wird. Der Intere weiß, was er zu thun und zu lassen hat, sowohl in seinem ausschlichen Wirkungskreise, wie in dem allen gemeinen, und was e etwaigen Konsisten mit seines Gleichen zu gewärtigen hat. Geseh vertritt die Vernünstigkeit des Gemeinwesens, es hat v seine Autorität. Aber nun ist sie mit dieser ihrer Konkredzen dem Schicksal aller Dinge verfallen, einem Werden und eine gehen. Man zieht sie zur Rechenschaft, man fängt an viel wissen zu wollen; man sagt, das und das mag früher r nünstig gewesen sen, jest ist es das nicht mehr, die Zeit sich geändert; und wenn wir früher vom Geseh erfuhren, nünstig ist, so werden wir es jeho dem Geseh sagen.

Die Forderung, die im Sinn des Prinzips lag, mach für die konkrete Auffassung, den beschränkten Gesickendlichen Verstandes nie abschließen ließ, oder wenn er keine erschöpsende Formel fassen konnte, war doch ims ganz gemeingültige und vorhaltige anzusehen. Aber de so. Es tritt hier dasselbe ein, was schon bei allem? ten überhaupt dagewesen war, daß, seinem positio

Materials, das sie beherrscht. Die Geschichte der Fassung dieses Materials ist ihre eigene Geschichte.

Die Vernunft hat wesentlich den näheren Inhalt der Beziehung des Ganzen zu den inbegriffenen Gliedern. Das ist ihre Idee und zugleich ihre Bedingung. Man kann sagen, es ift die allgemeine Fassung des Goll, das aus dieser Idee hervorging, das Geset für die Beziehung des Ganzen zu seinen Gliedern, wenn man dies Wort Geset im weiteren Sinn nimmt. Die Bernunft ift das Prinzip dieser Wechselbeziehung, das Soll für das wechselseitige Berhalten beider Theile zu einander, und zwar auf der obersten Stuse dieses Verhältnisses, d. h. derjenigen, auf der das Subjekt des Berhältnisses auf beiden Seiten dasselbe sich seiner vollen freien Selbsthätigkeit bewußte Wesen ist. Was das Glied will und thut, thut es in seiner Eigenschaft als ein Glied dieses Ganzen, und was dies, das Ganze, thut und will, thut es in seiner Eigenschaft des Inbegriffs dieser Glieder. Das ist nicht das Prinzip der Sittlichkeit, des Gebots, auf seinen Bortheil zu Gunsten des andern zu verzichten, mehr zu thun, als es vernünftiger Weise muß, sondern der Einsicht, daß die Forderung des Ganzen zwar nicht die des Gliedes ist, daß sich beides sehr widersprechen kann, daß sich das aber verständigt haben mußte, ehe eines gilt. Ift das Ganze der Inbegriff der verständigen Individuen geworden, d. h. der Glieder, die in der Welt für sich selbst zu sorgen haben, im weitesten Sinn des Worts, deren Motive von ihnen abrechnen, dann ist es dieser Zusammenhang, dessen es sich im Soll seines Verhaltens bewußt zu werden hat. Der sich seines Wollens bewußte Wille ist wohl sein eigner Bewegungsgrund im Ramen des Gemeinwillens geworden, dieser entscheidet in ihm; was er will, will er nur unter seiner Konzession, aber boch vertritt er darum noch nicht die Sache dieses, seiner eigenen gegenüber. Eine solche Freigebigkeit liegt nicht im Sinn der Bernunft, nachdem sie einmal das Prinzip des individualisirten Ich geworden ist. Die Vernunft des Individuums ist immer nur

Das bestimmende Prinzip aller Gelbstthätigkeit in letzter Instanz. 687 die allen Individuen gemeine, aber es nutt sie für seine Absichten, es hat für sie keinen andern Wirkungskreis als den seinigen.

Der Inhalt des Grundverhältnisses im Prinzip der Vernunft bleibt das Zweckverhältnis. Wie sich dies zu einander verhält, ist aus dem, was dagewesen ist, klar. Man kann es den allgemeinen Inhalt alles Grundverhältnisses auf der Seite des Insichsenns nenen. Dem Fall der Anwendung gegenüber fährt es natürlich immer fort, die Form des Grundverhältnisses zu behalten.

Es ist ein sehr geheimnisvolles Dunkel, in das sich die Bernunft hüllt, wenn man wissen möchte, was eigentlich ihre Absicht ift, um ein für allemal einen Maßstab für sein Verhalten zu haben. Aber es würde ein Irrthum senn, daraus abnehmen zu wollen, daß ihr Prinzip eines eigenen Inhalts entbehrt. Dem wäre so, wenn die Autonomie des konkreten Wesens schlechtweg ihre eigene Quelle geworden ware, dann hatte seine Selbstbestimmung jede gegebene Fassung eingebüßt. Aber dahin sollte es nicht kommen. Es würde nicht zur Entfaltung des Prinzips der Bernunft zu positiven Berhaltungsgrundsäßen kommen, wenn es nicht seinen ihm eigenen Inhalt hatte, ganz dem entsprechend, daß alles konkrete Bewußtsenn, auch das der höchsten Rangordnung, eine schon positive Fassung hat, so wie es ein Moment einer nicht mehr absoluten Welt ist. Man hat geseben, wie die Vernunft im Individuum gleichzeitig mit der Begriffserkenntniß seiner Beziehung zur Gemeinschaft der Individuen, der es angehört, anfängt. Es ist die Nuganwendung dieser Erkenntniß, oder umgekehrt. Denn daß nur dies gerade das erste ift, ist nicht damit gesagt. Die Form des Begriffs, die der Selbstthätigkeit des Bewußtsenns zukommen muß, wenn sie eine vernünftige seyn sollte, wird auch die Form der Erkenntniß; sie ist die Bedingung der Möglichkeit der einen, wie der andern. Die Aufgabe der Bernunft wird ein Gegenstand der Erkenntniß, es ändert sich nichts in beiden Fällen, als die Direktion des Übergangs von der Bedingung zum Konsequens. Straft sich in einem Fall der Fehler, das Bergeben gegen die Borschrift des Begriffsverhaltens, damit

das Grgebnis ein Jerthum ift fait der gebofften Bahubeit, fo thut er es im andern, damit das das Unternehmen im besten fall nichts einbrachte, wo es nicht zum Schaben bes Unternehmers ausfolägt. Burbe aber alle Selbsthätigkeit des Wesens mit ihrem imvermeidlichen Durchgange durch das Bewußisepn ummittelbar bemit feine Zweckthätigkeit, so ift diese nun von da ab eine vernünftige, daß es sich des Begriss seiner Aufgabe bewußt wird, daß also der Borgang auf der Seite des Bewußtseyns die Faffung des Begriffs verhaltens bekommen bat, ehe sie auf die andere übengeht. Benn also die Forderung, der Bernunst diese freiwillige Subordination der tontreten Selbsthätigkeit ift unter das Soll des Begriffs; beffen Glick fle ift, so ist der unmittelbare Stoff dieser Formulinung die Absicht im der handlung und darum with die Bernunft die oberfte Infam des Coll aller Absichtlichkeit. Dem Besen geht ein Licht baudber auf, daß es sein Thun und Laffen zu seinen eigenen Gunken so eine periciten bat, daß es der Berbindlichkeit genügt, die ihm als einen Gliede des entsprechenden Begriffs zukommt.

Aber es ist auch nicht genug, daß es überhaupt der Begriff ift. in dem die Intention ihre Stelle bekommt. So verbürgt ist der Begriff in seiner Eigenschaft als solcher noch nicht, daß das genügt Sondern, um den gerade entscheidenden Begriff zu finden, muß oft weit ausgeholt werden. Je nach der Sphäre der Zweckthätigkeit wird der Sinn der Vernünftigkeit des Benehmens ein engerer und weiterer, ihre Region ist eine niedrigere und höhere. Das kann sehr widersprechend werden. Das schließliche Soll der Bernunft ergibt sich mit der Ausgleichung verschiedener, auf jedem andern Standpunkt vielleicht gar nicht zu vereinigender Zwecke. Es ist bei der Betrachtung des Berstandes gezeigt, wie seine Fakultät zwar der Begriff senn mußte, wenn es in ihm zum Abschluß des Erkennens kommen sollte, wenn er die zerstreuten Afte des Bewußtseyns zu einem verbinden soll, denn die Berbindung dieser Atte im Begriff enthält zugleich eine Obligirung des konfreten Vorkommens zu ihm. Aber es war doch immer nur ein bestimmter Inhalt des Erkenntniß

689 Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in jeder Instanz. vorwurfs selbst in letter Instanz, der in diese Berbindlichkeit ein-Geht der Beruf der Dinge, die Absicht in ihnen, denn doch nicht in ihrem rationalen Bergleichungsmaß, der Formel des Thatbestandes auf, so geht auch die Aufgabe des Berstandes in der Reduktion des Vorwurfs auf diesen Bestandtheil, mit Ausscheidung alles andern als nicht zur Sache gehörig, nicht auf. Es ist immer noch der Berstand, der den freigegebenen Bestandtheil der vernünftigen Selbsthätigkeit von seiner unbedeutendsten Außerung bis zur Idee der konkreten Schöpfung anzuerkennen hat. Er hat ihn in der Thatsache zu erkennen, er mußte ihn zu dem Zweck geradezu konstituiren, er hatte ihn aus den Angaben zu schaffen. Der Berstand hat soweit die Funktion, den Bildungsakt der Vorstellung zu regieren, allerdings immer wieder durch die Vermittlung des Begriffs, aber doch auf seine Kosten, das Ergebniß fällt nicht ihm zu, sondern dem Fall. Es war dort bemerklich gemacht, wie dieser Bestandtheil ein Moment der Verstandeserkenntniß ist, das den Begriff überschreitet, es ist der ergänzende Bestandtheil zum Begriff im Beruf des Berstandes und dieser stellt sich erst ein in der vom Subjekt des Erkennens abdatirenden Welt, es war das Moment, nicht der schöpferischen, aber der erkennenden Gestaltung bes Dies.

Wie sich das nun so auf der Seite des Erkennens verhält, so geht auch der Beruf der Vernunft nicht in der Fassung des Benehmens in das Schema des Begriffsverhaltens auf, der Zweck der Selbstthätigkeit des Wesens geht nicht in der gehorsamen Ergebung in dies Schema auf, es bleibt immer noch der freien Verwendung der Vorschrift des Begriffs für den vorliegenden Zweck sehr viel überlassen, es ist das Moment der Idee in der Vernünstigkeit der Handlung.

Die Freiheit des selbstthätigen Willens entwächst einmal einer Rothwendigkeit des Verhaltens nicht, so uralt sie ist, er sindet Bedingungen ihm gegenüber vor, die er nicht überwinden kann, sie bleiben ein Hinderniß für ihn, schlechthin zu seyn, wie er will, und zu vermögen, was er will. Aber soweit die Bestimmtheit des

Wesens sein Wollen und sein Bahrnebenen ift; vertritt ben Wiberftand, der die Begrenzung dieser Bestimmungen begeichnet, nicht das Ding ihm gegenüber, sondern ein andres Wiffen und Bollen, ein alteres oder ein ebenbartiges, oder auch ein spätnet. estmag wiel oder wenig ju bedenten haben, ein wernfustiges der ein mevernftiftiges fenn. Der Alt auf ber Geite bes Infichenns & dieser in sich seibst zurückaufende Schluß des Bewusitsepus, in du es sein eigener Bewegungsgrund und das Bewegin zugleich ift. iich wie sich dies in diesem bestimmten individualisaten Geist so verbalk so verhält es sich auch im Romfitt des einen-und andern Geisell Die Rothwendigkeit für das Bewustleren fängt damit an. des die der Geite des Gegenstandes entwommene Bedingung ein fangirende Glieb in der Bestimmtheit des Insichseyns, der Ibee, geworden ik Also es entrahm ihm zwar die Bedingung; das musike es wahl han, und that es das micht freiwillig; so batte es sich wohl unaeruser und dunn vielleicht zur Umeit in ihm geliend gewocht. Aber um kehrt sich das um, und die Bestimmtheit des Bewußtseyns wird die Bedingung dessen, was auf der Seite des Gegenstandes vor sie So verhält es sich im Stück des Ganzen und in diesem, alles Einzelne in sich begreifenden Ganzen.

Das Wollen fängt nun damit im Wesen an, daß das Moment des Seyns im Bewußtseyn die Form des Abhängigkeitsverhältnisses bekömmt, und das geschieht, sowie in ihm die Handlung, der Übergang von der Bedingung zum Konsequens beginnt. Jest enk hat es die Fassung eines Moments, das die Bedingung einer Birkung auf der Seite des Gegenstandes werden kann, und wiederum ist die Form dieses Abhängigkeitsverhältnisses im Willen die Küdwirkung des Stosses der andern Seite, mit dem er sich zu thun macht. Wie dies der Hergang im Element der Beziehung zwischen beiden Seiten ist, so bleibt er es in Ansehung des alle diese Elemente umfassenden Prinzips des Wollens. Fielen je die Momente dieses Berhältnisses im Bewußtseyn zusammen, so würde die Idee der Bernunft ein Ende haben.

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 691

Wenn man bedenkt, daß das Individuum doch immer eine Synthese vielerlei Wesens, also auch vielerlei Willens ist, deren Berbindungsergebniß nie mehr zu einer vollen Wirklichkeit kommt, so mußte es wenigstens bis zu einem Prinzip in ihm kommen, bas, wie es die Gelegenheit fordert, die vielerlei Willen sammelt, ihre Konflikte richtet, kurz sie verständigt. Das Bewußtseyn mußte fahig senn, einem Moment in ihm diese Macht über sich selbst zu delegiren, die Kräfte des Gemüths im Gedränge der vielerlei Bestrebungen, die alle hinter ihren besondern Zweden her sind, zu einem Aft zusammenzuhalten, der ihnen allen Maß und Grenzen sette. Mit großer Freifinnigkeit läßt sie sich mit dieser Ausgleichung genügen, ohne weiter etwas gegen jene vielerlei Intentionen als solche zu haben. Man ahnet nicht sogleich dabei etwas von ihrem eigenen Aber sie läßt es nicht aus den Augen und zulett zeigt es sich, daß es ihre eigene Sache war, die sie dabei durchführte. Es ist die höchste Instanz alles Grundverhaltnisses.

Das Grundverhältniß aber ist nichts als die Form, die das Berhältniß der Totalität zu den inbegriffenen Gliedern, mit dem Zustritt des Moments des Übergangs in ihm, bekömmt. Man soll den Bewegungsgrund seines Verhaltens (das erste Glied) mit der Totalität aller unvermeidlich mitrechnenden Momente ausgleichen, ehe man sich entschließt. Man thut hier nichts, als einen Prozeß in seinem verjüngten Maßstabe fortseten, den eine absolute Selbstthätigkeit in Gang gesetzt hatte. Man würde nicht darauf verweissen können, wenn nicht die Vernunft der konkreten Selbstthätigkeit. von Hause aus in der der Totalität des Wirklichen inbegriffen wäre.

Das Soll der vernünftigen Zweckthätigkeit enthält allerdings die Forderung an das Individuum, sich zu benehmen, wie es ihm, einem Gliede der gemeinschaftlichen Welt oder eines Stückes dieser Welt für den Zweck dieses Stückes zukömmt. Aber das Prinzip erkennt auch an, daß das Individuum mit seinen Zukömmlichkeiten seine eigne Totalität des Daseyns ausmacht, daß, was es thut, ein Passus dieser Totalität ist, und daß sie es vor ihr zu verantworten hat, es hat keinen

andern Zweck als seine Stelle in dieser auszufüllen. Und doch geht das Individuum in dem Beruf nicht auf, ein Glied irgend einer naheren oder weiteren Gemeinschaft zu sehn. Es ist sein eignes Gemeinwesen und sein Nugen ist der Maßstab der Bernünftigkeit seines Benehmens. Das sind Forderungen, die nicht so schwer zu vereinigen sind, wie es den Anschein hat, wenn man eingedenk bleibt, daß das Soll des Zwecks für das partikuläre Subjekt das Abhängigkeitsverhältniß seines Begriffsinhalts ergeben muß, bas kann allerdings in Widerspruch stehen mit einem oder bem andern Bortheil, dem man geneigt senn mag, für den Augenblick den Borzug zu geben, indeß wird es mit den Forderungen des Ganzen, deren Glied das Subjekt ist, wenn nicht immer zusammenfallen, sich doch wenigstens leicht ausgleichen lassen, und muß mit ihm ausgeglichen werden. Immer bleibt dem partifulären Subjekt ein Wirkungsraum für sich, in dem es sich benehmen kann, wie es will, vernünftig oder unvernünftig, das bekümmert keinen andern. Und doch sest sich der dem Tadel der Unvernünftigkeit aus, der Dinge thut, von denen ihm so viel Überlegung, wie man sie bei gesundem Berstande vom Menschen erwarten kann, zum Boraus sagen konnte, daß sie zu seinem Rachtheil ausfallen werden. Man geht so weit darin, daß man es grundsäßlich unvernünftig findet, den eignen Bortheil andern Rudsichten aufzuopfern, wenn nicht etwa eine Scheu, gegen angebliche oder wirkliche Vorurtheile des Sittlichkeitsprinzips zu verstoßen, sich darüber auszusprechen verhindert. Es ist ein Mißbrauch, den die Riedrigkeit der Gesinnung von der Konsequenz des Prinzips macht.

Es gibt allerdings kaum einen Begriff, der dem altklugen, doch gemeinen, Menschenverstande so gute Gelegenheit zu seiner Ausbeutung gab, als der der Bernunft. Das liegt eben daran, daß sich das Prinzip es so ganz versagt, irgend eine positive Forderung für seinen Zweck vorweg an das Gemüth zu stellen. Das wird wohl vor allen Dingen für die Aufgabe eines vernünstigen Mannes gelten, sich mit den obwaltenden Umständen so gut es geht abzusin- den, sich mit seinen Ansprüchen in die Umstände zu schicken, die ein-

Also wenn auch das Prinzip der Vernunft für sich selbst keine Fassung übrig behält, die es von andern Prinzipien unterscheidet, so bleibt sie doch eine Bestimmtheit des Wesens, und es läßt sich sagen, was sie ist. Sie mußte auf eine eigne Fassung verzichten, weil es nur noch die Form alles Inhalts der Wirklichkeit überhaupt ist, die ihr zukömmt. Bliebe ihm diese nicht, so würde es auch einer geschichtlichen Entfaltung zu positiven Grundsätzen unfähig geworden seyn. Form nimmt nur an, was das Thema einer solchen Explizirung in sie mitbringt. Hier zeigt sich, wenn man dies betrachtet, wie zuerst sogleich wieder die Zweitheiligkeit des Ergänzungsverhältnisses auftritt. Im Punkt ihres Kontextes, dem sie ihren Stoff unterzieht, oder, wie man auch sagen kann, den sie fordert, um an ihm das Prinzip der Ordnung zu haben, die ihn regieren soll, hat man das schon oben in der Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen und seinem Gliede. Aber das kommt nun auch gleichzeitig in einem andern Sinn wieder, und zwar der Doppelseitigkeit des Widerspruchs in sich, der sich das Prinzip selbst unterwirft. Man würde von einem obersten Prinzip alles Thuns und Lassens erwartet haben, daß es thatsächlich seine Sache in der Welt durchzuführen gewußt haben würde, daß es sich als eine Macht erweisen würde, gegen die kein Widerstand aufkömmt. Und statt dessen sieht man, daß es eben nur ein Soll bleibt, dessen Autorität sich selten genug Recht verschafft. Es bleibt meist ein formeller Wunsch.

Es zeigt sich, wie selbst das oberste Prinzip der Inhärenz in seine Vergleichungseinheit den Unterschied der beiden Vorzeichen bespreift. Es ist das oberste Prinzip der Form und es behält sie (die

Form), es kann sich ihrer nicht entledigen. Es unterwirft sich demselben Gesetz, das seine Idee war. Die Bernunft autorisirt eine Unvernunft sich gegenüber und erst diese Doppelseitigkeit ist das ganze Prinzip der Bernunft. Die Unvernunft ist nicht bloß mehr ein Überbleibsel einer ursprünglichen Beschaffenheit des Stoffes, das für die Vernunft unüberwindlich war, sondern sie bleibt eine ihr ebenbürtige Macht und mit diesem Moment ihres Ressorts wird die Bernunft die ganze. Die Vernunft bekommt sich ihres Andern geradezu als ihres Mittels zu bedienen. Die Auffassung im Sinn der konkreten Bernunft ist allemal eine sehr einseitige. Berhält sich dies aber so immer nur nach dem einmal unvermeidlichen Prinzip, darnach die einzelne Seite in ihrem Sinn das Ganze wird, so kömmt keiner der beiden eine ausschließliche Priorität zu. Aber das ist noch nicht alles, es liegt darin, daß sie ausschließlich weder einem, noch dem andern, noch beiden in Gemeinschaft zukömmt, sondern daß sie den Anspruch darauf mit einer Boraussetzung zu theilen haben, in der noch weder das eine, noch das andere gegeben ist, denn das erst wird ihre Bermittlung. Dieser Streit um die Priorität will, wie immer, nichts weiter bedeuten als die Ebenbürtigkeit aller dieser hier vorkommen-Es sind die Punkte, die die gegebene Konfigurirung ben Momente. bes Ganzen bezeichnen.

Aber es ist in dieser Doppelseitigkeit wechselsweise negirter Borzeichen, oder man kann auch sagen, um die im Sinn der Glieder wieder negirte Vermittlung mitzurechnen, in dieser Dreitheiligkeit des Ganzen immer noch nicht das Ziel erreicht (die Absicht), die schließliche Einheit des Ganzen. Das ist erst durchgeführt auf Rosten der Ansprüche des Verhältnisses, das schlechthin Ganze zu seyn, also durch die Ausschlichung des einen Gliedes. Es ist ausschließlich das eine, was das Ganze wird, damit daß es in ihm selbst das Vershältniß wiederherstellt, und das andere aus seinem Vereich eliminirt. Das ist das ausschließliche Soll der affirmirten Vernunft, ein Soll, das, obgleich wir seine Intention anerkennen, doch nicht die Macht gewinnen kann, die wir ihm wünschten, weder über unser Herz, noch

Man könnte also sagen, wird in der Gemeinschaft der Wesen das Glied die Person, dann wird das Prinzip alles Soll, also alles Thuns und Lassens, die Vernunft. Diese Bestimmung ist ganz scharf, wie die Grenze des Gebietes der Person, es ist die Fassung des Begriffs im Sinn des Gliedes dieser Gemeinschaft. Aber diese Schärse der Bestimmung ist eben ihr Fehler. Denn, wenn man des denkt, daß der entscheidende Punkt dieser absolute Werth der sich ihrer bewußten Individualität ist, eine Determination, in der, soweit sie eine absolute ist, der Unterschied des Belanges irrelevirend wird, so nimmt das Gebiet der Bernunst das aller Wirklichkeit ganz in sich

auf. Auf wie wenig die Partikel des Wesens auch reduzirt ist, sie hat ihre Rolle im Dienst des Ganzen, und dafür hat sie ihren Theil am Gewinn.

Es ist wesentlich, daß der Inhalt der Forderung kein absoluter ist, das ist er nie gewesen, Ansang und Ende sehlen. Ob sich die oberste Instanz des Willens hier Bedingungen unterwirft, die nicht zu ändern waren, oder ob das Soll mit dem Ergebniß ihrer That hervorgeht, ist für unsern Standpunkt nicht zu unterscheiden, dieser Unterschied stellt sich für ihn erst in einer unendlichen Entsernung ein, er ist nicht zu erreichen. Dies liegt ganz außer der Aufgabe der Betrachtung. Also das Glied wird damit erst etwas für sich im wahren Sinn des Wortes, daß das Recht und die Pflicht der Selbstbesstimmung in ihm wiederkömmt, dieselbe Bestimmung, mit der das Ganze seinen Ansang genommen hatte. Das umsassende Soll der Bernunst wird das dem Gliede eigne, seine Selbstbestimmung, lange bevor es seinen Sinn und seine Tragweite errathen hat.

Also der Zweck der Wirklichkeit ist wohl die Berwirklichung der einen und umfassenden Totalität des Wesens, aber nur darum, weil sie doch auch wieder nur die Gemeinschaft von Wesen ist, die alle ihren Zweck für sich haben. Es ist das Berhältniß, das von nun ab mehr und mehr getheilt und näher gesaßt der allgemeine Inhalt aller Dinge und dessen Anerkennung das Prinzip alles Berhaltens wird. Was einer auch für sich will, soll durch die Sache des Ganzen hindurchgehen, es soll für dies etwas davon absallen, und was das Ganze will, soll dem Gliede zu gut kommen. Also diese Wechselseitigkeit soll man bei seinem Thun in Rechnung ziehen. Man soll für seinen Zweck sorgen, aber dieser Zusammenhang rächt sich an dem, der kurzsichtig seinen besondern Zweck mit dem gemeinen nicht auszugleichen wußte.

Und darum, weil sich dies so verhält, ist das Gebiet der Vernunft die Welt selbst, seine Grenzen sind die Grenzen dieser, es muß ein jedes an ihm seinen Antheil haben, so muß jedes etwas für sich seyn, und seinetwegen da seyn und nicht nur der Welt wegen, der

Das bestimmende Prinzip aller Gelbstthätigkeit in letzter Instanz. 697 es angehört. Man ist in der That nicht abgeneigt gewesen, dies ans zuerkennen, hat aber eben darin eine Beranlassung zu finden geglaubt, als den schließlichen Six der Bernunft, als ihr Ursubjekt zu nehmen, was man die Natur nannte. Man hat daran gedacht, die Vernunft als die schlechthin gegebene Formel der im Wesen wirkenden Potenz zu nehmen, noch bevor es ein Wissen um das, was es wollte und konnte, in ihm gab. Man hat aber nur nöthig, an den Begriff der Thatsache zu erinnern, um gewahr zu werden, daß man sie hier in einem Athem anerkennt und diese Anerkennung auch wieder zurückgenommen hat. Die Bernunft ist die Determination der Beziehung des freien Selbstbewußtsenns auf sich selbst, das Soll oberster Instanz eines Aktes seiner Thätigkeit, der lediglich auf der Seite des Insichsenns im Wesen blieb, bevor dies auf der andern wirksam wird. Es mußte verhindert werden, daß der Geist im Wesen in dieser Wirksamkeit in seinem sinnlichen Stoff vor der Zeit aufging, daß er in seiner Zersplitterung zu den Kräften der Natur aufging, um ihm die Zeit zu lassen, in sich zu gehen, bevor er sich resolvirte. Er mußte mit sich über das, was geschehen sollte, eins geworden senn; das will sagen, er mußte sich seiner Absicht bewußt geworden seyn, um seine Arbeit von der Seite des Ganzen an dem bevorstehenden Werk angreifen zu könnnen, ehe er es stückweis that. Wenn man bedenkt, daß dem konkreten Bewußtseyn immer nur die Beschaffenheit zukommen kann, die ihm in der Entfaltung des Ganzen von diesem überlassen wird, so muß sie in diesem in Wirkung gewesen senn, lange bevor sie im Individuum auftrat, und nicht nur das, sondern sie mußte dem einen alle Dinge umfassenden Wesen im eminenten Sinn des Wortes zukommen, und was auf das einzelne Stud vom Ganzen fiel, war schon auf einen sehr kurzen Gesichts-Es genügte für den Zweck, aber es konnte nicht kreis beschränkt. den Werth bekommen, den man darauf zu legen gewohnt ist.

Es hat Zeiten gegeben, wo man nicht anders urtheilen zu können glaubte, als daß, wenn man den in der Natur thätigen Kräften rückwärts weit genug nachgeht, diese in der Einzigkeit eines sich

seiner Absichten in ihr bewußten Willens zusammenliefen. Ran begriff oder glaubte zu begreifen, wie die thätige Bedingung im Prozeß der Gestaltung der sich ihrer selbst bewußten Wesen immer nur diesselbe sich seiner selbst bewußte Wesen senn konnte. (Man hatte sich damit begnügen können, zu sagen, das Eines-mit-sich-seyn des Wissens und Wollens ist eben so sehr ein Moment der Bedingungen, die das sich seiner selbst bewußte Individuum ergibt, wie der sinnliche Stoß ein Moment in der Ursache der sinnlichen Bewegung bleibt.) Allerdings dasjenige Bewußtseyn, auf das in diesem Übergangsschritt die Bedingung fällt, ist ein Bewußtseyn andrer Ordnung, und zwar höherer Ordnung, in so fern die Bedingung im Die 8 der Wirkung nicht erschöpft ift. (Es ift aber hier nicht vom Subjekt die Rede, sondern von der That jenes respektiv umfassenden Willens, die im Dies des hervorgehenden Individuums nicht erschöpft ist, denn dies war es nicht, was in ihr hervorging, sondern der Begriffsinhalt mit dem in ihm in Gang gesetzten Aft der Synthese und Auflösung zu den Fällen, in denen die Individualitat auftritt.) Auf diese Instanz des Geistes glaubte man die Boraussehung zurückverlegen zu muffen, so wie das Dies des Falles unfähig wurde, sie auf sich zu nehmen, d. h. aufhörte, seine eigne Bedingung zu seyn. Das ist allerdings gerade so viel, wie eine Antedatirung der Vernunft. Die Vernunft des Menschen ist dann nicht mehr die ganze und ausschließliche Bernunft, sondern nur ein Bruchtheil der ganzen Bernunft. Später schien uns ein Licht darüber aufzugehen, wie diese Auffassung wohl eine übertriebene Freigebigkeit enthielt. Man glaubte in der Vernunft eine Auszeichnung des Menschen zu erkennen, auf die er so ohne weiteres nicht verzichten barf. Wir haben angefangen, die Bernünftigkeit, die in den Beranstaltungen der Natur sichtbar wird, als den Widerschein unserer eignen zu erkennen. Das im Maßstabe seines praktischen Treibens befangene Gemüth ist geneigt, die in der Natur wirkenden Bewegungsgründe diesem Maßstabe zu unterziehen, um sie sich verständlich zu machen. Was am Inhalt des Vorwurfs beweglich genug ift,

699 Das bestimmende Prinzip aller Gelbstthätigkeit in letzter Instanz. was sich verschieben läßt, rückt sich der Verstand in seine Erkenntnißform zurecht; was in sie nicht eingeht, bleibt einfach ausgeschlos-Trügte aber dieser Schein des sich seiner Absicht bewußten, des vernünftigen Willens in der Gestaltung des Wesens, einer Aufgabe, von der man glauben sollte, daß sie seine ganze Geistesgegenwart in Anspruch nimmt, wie viel mehr ist zu befürchten, daß es nur ein Schein der Vernunft ist, der in der so viel beschränkteren gedankenloseren und kurzsichtigeren Thätigkeit des menschlichen Geistes sich offen-Man hätte im Gegenstande, in der Wirksamkeit der Natur vielmehr eben so sehr den Widerschein der eignen Unvernunft erkennen können. Daß man es nicht that, ist nur dadurch zu erklären, daß man sich über den Werth seiner eignen Angelegenheiten und der Art, wie man sie behandelte, getäuscht hatte. Dieselbe Theorie, die die Funktion des freien Bewußtseyns im Vorgange der Gestaltung des Wesens erkannte, überträgt ihm, dem Bewußtseyn, in dieser Abwandlung von Idealismus, den Beruf, seinen Erkenntnißgegenstand, dadurch daß es ihm eine Fassung giebt, die ihm nicht zukömmt, in sein eignes Werk zu verwandeln, d. h. in ein Hirngespinnst, es schiebt ihm dies sein Geschöpf unter, ohne zu wissen, was es thut, bloß zu dem Zwed, vom Gegenstande nicht etwas lernen zu müssen, wovon die Theorie nichts wissen will. Es liegt übrigens so weit etwas Wahres darin, als die Bedingung der Erkenntniß seines Gegenstandes die vorangegangen inhaltliche Ausgleichung beider Theile ist, also die Ausgleichung in Anschung des vom Begriff nicht gefaßten Thatbestandes, dessen, was an ihm zu fassen der Beruf des Begriffs nicht Wenn der Vorwurf des Erkennens der Vorstellung so weit entfremdet ist, daß sie von ihm nichts mehr begreift, als was der Begriff an ihm faßt, d. h. die Formel, in der beide Theile eben zusammenfallen, gleichviel von welchem Inhalt sie sind, so fehlt noch sehr viel daran, daß er verstanden ist. Aber es wird von der Natur nichts in Anspruch genommen, als ihr Begriffsverhalten, um ihre Bernünftigkeit zu erkennen. Das ist der Begriff des Berstandes und dazu hat man ihn, daß er den Erkenntnisvorwurf auf seinen an und



Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 701 mehr an seiner Berechtigung einbüßt, das Regulativ seines Thuns und Lassens in sich selbst zu suchen. Aber das Ergebniß des Prozesses macht immer noch ein unendlich verschiedenwerthiges Wesen An einem Ende ist es die Masse des leidenden Bildungsstoffes für den Geist geworden, am andern wird es die unmittelbare Umgebung, das unmittelbare Gegenüber des absoluten Subjektes, ber erste Schritt seiner Berendlichung; man kann dies Gebiet der Individualisis rung als den Schluß oder auch als den Anfang aller Individualisirung von oben ab gerechnet nehmen. Die Schöpfung war fertig erst in einem Inbegriff von Wesen, in dem es möglich war, es dahin zu bringen, daß es in Ansehung des Gesetzes seines Benehmens an dies absolute Prinzip der Vernunft verwiesen wurde. Es muß nicht im Plan des allmächtigen Geistes in der Substanz gelegen haben, daß sein Material eine Verfassung bekam, von der wir geneigt sind anzunehmen, daß sie die günstigste für den einseitigen Zweck einer absoluten Herrschaft ist, d. h. die Gestalt der Summe eines durchgängis gen Einerlei von Einheiten. Es ist vielmehr das Bewußtseyn, also die Berechtigung zur Freiheit in der Masse des inbegriffenen Besens diesem so ungleich wie möglich zugemessen, es sollte in ihr der möglichst große Unterschied des Werthes in den Grenzen der endlichen Ratur selbst vertreten seyn; das giebt erst eine Welt, die des allmächtigen und höchst verständigen Geistes, der in ihr regiert, würdig ist. Es giebt überhaupt keine Regierungsform, in der das Prinzip des Selbstguberniums der inbegriffenen Glieder mit solcher Freigebigkeit durchgeführt ware, wie die der Welt Gottes, die Natur. Das Selbstbewußtseyn bekömmt seine Freiheit überall so weit wieder, als es fähig ist, von ihr Gebrauch zu machen, und das ist unbedingt freilich nur in der auserwählten Gemeinde der verstandbegabten Person durchgeführt.

Das ist zur Vertretung der Welt gegenüber der höchsten Instanz des Willens in ihr nöthig, aber auch genug. Diese Instanz des Geistes würdigt das endliche Wesen, es so weit zu sich herauszuschen, daß es ihm möglich wird, sie zu erkennen, sie wollte erkannt

kun. Estift genuge buf das elien var sinchafficunter, und febrieringfügiger: Bruibtheil des wettvirklichten Westells ift; der deffen gewarbigt wird: " Go verfdreindend biefer Bruchtheil des sontwien 36 mit seinem Berfrande und die Keine Gemeinde allen der Iche, bie barant Theil haben, im Ginit ber gestenftanblichen Seine ber Wirlich dock tiede die fan fan de Character and steine End Arie and in Concentration and in Concentra idisteer woch: bad Gespe den Erkenntnifvormerf foinen Beit; all ant geht ihne feine Unenblichfeit nicht zu all fast seine Anfahlankenteit für et. mid woch moch mehr ift, tes erkennt seine Begiebung, zu seinem hokennmen in jener unichtsfenden Ginheit des Schlifterungsferens, als pu feinem Gegenüber, es erleunt fich als ein Glieb Derfelben Reistion it beren andres biefer abfolute Bille ifter Das ift. mas beib-Achtigt war, der Schluf in der Erkenntnis diefer miles in fich begreifes ban Bestehung des Bannustferns au fich felds. -citie Mit diefen Offenbarung: der Idek seiner absolüten Bernauß if Dogn fontreden Befem gungleich ides aberfie Pringip feinen Berhalten geheben sies ist bie Fordeunige an es gestellt, bag es in ihm sehf dies Prinzip seines Thuns und Lassens auffuche. In der Idee der Welt hat sich ein für alle Zweckthätigkeit verbindliches Prinzip offenbart. Man sollte dessen in allen Aufgaben und Abwandlungen des endlichen Lebens eingebenk bleiben, ja es sollte das Soll für alles Thun werden, noch ehe einem ein Licht aufgegangen war. In der Idee dieses Vorganges wird man schon alles finden, was man zur Erklärung unseres Maßstabes der Bernünftigkeit in unseren partikulären Berhältnissen braucht. Man hat diesen Entschluß eines abse luten Wesens, dem in ihm Inbegriffenen ein Dasenn für sich zu bewilligen, seinetwegen und dieseswegen, für die Quelle und das ente Beispiel der Vernunft zu nehmen, es ist nun ihr durchgängiger Text.

Sich aber in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft, in den Angelegenheiten der eignen Welt des freigewordenen Wesens, in den Dingen, die der Menschengeist zu verantworten hat, geltend zu machen, muß nicht in der Absicht der höchsten Bernunft gelegen ha-



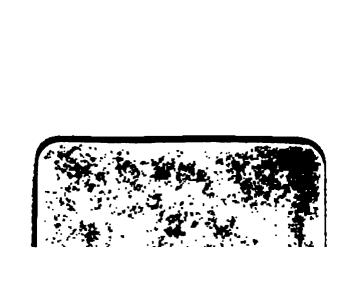

·

.

•

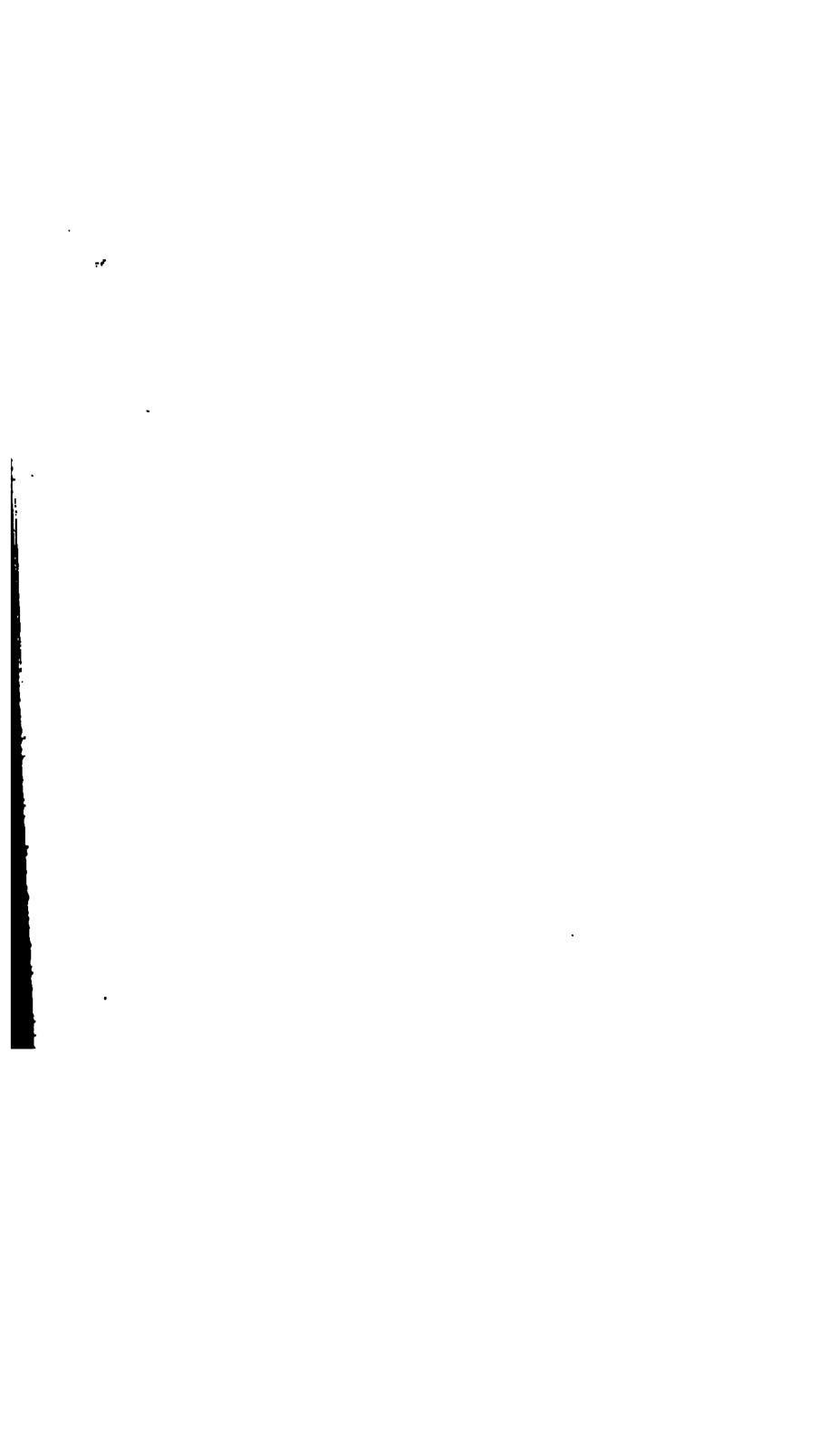





.

•

.





•



•

•

•

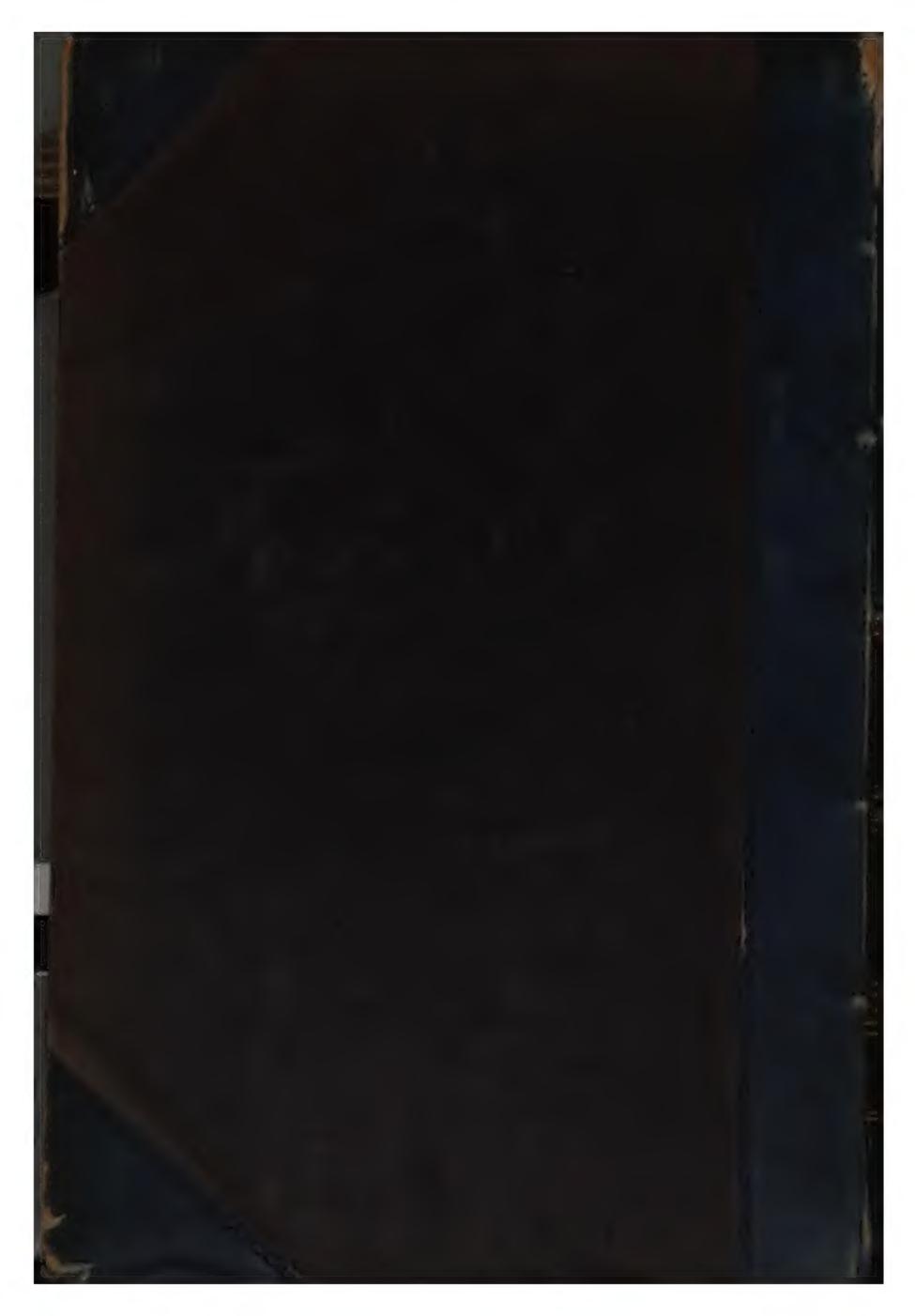